

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





Perzoy a Logar



Graf Nikolaj Petronitsch Românzoff, Kanzler des Russischen Reichs, w.s. n.

# Hertha,

Beitschrift

får

Erd=, Bolker= und Staatenkunde.

Unter Mitwirtung

Freiherrn Alexander von humboldt,

beforg t

Heinrich Berghaus
in Berlin
und

Rarl Friedrich Bollrath Hoffmann in Stuttgart.

Mennter 28 and.
(Rebigirt von Berghaus.)

Mit Rarten und Aupfern.

Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1827.



### Hertha,

Beitschrift

für

Erb:, Wolker: und Staatenkunde.

Reunter von Berahaus.

Erster heft. Januar 1827.

And the second of the second o

# Menefte Befchluffe

merito's chen Regierung "19

einen Sandelsweg

Landenge von Goazacoalco und Tehuantepec,

mitgetheilt

von Alexander von humboldt.

In mehren meiner Schriften babe ich zu entwickeln gefucht, baß bevor man auf irgend einem Puntte gu ber Erbffnung eines Ranale zwifden ber Subfee und bem atlantifchen Dzean fchreitet, bie gange Babl ber Landengen aufgenommen, nivellirt und phyfitalifc unterfucht werben mafte, welche bieber, ale ju einer folden Berbindung geeignet, vorgeschlagen worden find. Diefe Unficht ber Dinge ift in den amerita'fchen Tropenlandern jett berrfcend und jeber Freiftaat bemubt fich innerhalb feines Gebietes bie Mittel angumenden, welche ibm gunachft zu Gebote fieben, um fich bie ermanschten Rotigen zu verschaffen. Freilich mare es ficherer, wenn erfahrene, in bem Ranalbau praftifch unterrichtete Manner bie Lotalfcwierigfeiten felbft prufen tonnten; aber ebt eine folche vergleichende Prufung burch biefelben Individuen, bie bom Ausfluß bes Rio Atrato bis zu bem bes Rio Goazas coalco (ober Snafacualco) fcbifften , ju Stanbe tommt , ift es fcon von dem bochften Intereffe fur Die europa'iche handelnbe Belt,

recht fcnell von bem unterrichtet ju werben, mas von bem bers maligen Buftande ber Landeskultur bat ergrundet werden tonnen.

Die Berengerung ber merito'icon Salbinfel awifchen ber Boca de Gogiacoalco und dem Safen Tehuantepec batte bereits Die Ginbildungefraft des Bernan Cortes lebbaft befchaftigt. Der große Mann nennt Diefe Berengerung in feinen Bricfen an Rais fer Rarl V. "bas Geheimniß ber Landenge" (el segreto del Isthmo). In meinem Essai politique sur le Royaume de la Nouvelle Espagne find dem Publifum die erften ausführlichen Nachrichten über bie divortia aquarum zwifden ben Rluffen Chimalaga und Goagacoalco aus Berichten Des Jugenicurs Cramer mitgetheilt morben, die ich in dem Archiv des Bicckbnigthums farchivo del Vireynato) von Merito aufgefunden batte. Rach ben, an ben Bis cetonia, Conde be Revillagigedo, gerichteten Itincrarien, in denen leider! oft die Ausbrude "rechtes und linkes Ufer, Ginmundung an der Dfte oder Beft Seite" febr unbeftimmt gebraucht werden, babe ich felbft gewagt, eine kleine Rarte bes Ifthmus jufammengutraden. Duren Diefe Bemubungen und offentlichen Mittheiluns gen ift bie Aufmerkfamkeit bes aufgeklarten Theils ber mexito'= fchen Nation" bon neuem auf Die Projekte bes Grafen Revillagi= gebo gebeftet worden. Mein Freund , Don Lucas Alaman, nachmale Minifter ber auswartigen Angelegenheiten in Merito, veranlafte bor ber Erflarung ber merito'fchen Unabbangigfeit ein Defret ber fvanischen Cortes über Erbffnung seiner Blufverbindung in bem Ifthmus von Tehuantepet und Goagaevalco. Spåterbin ließ fic bas neue Gobierno ber Bereininten Stuaten von Merito über ben zu eröffnenben Ranal einen weitlauftigen Bericht von einem, Des Landes febr kundigen Maime, Don Tabeo Drig abstatten, und ba biefer Bericht, ben ich befige und ber gum Theil in den merifo'fchen Tageblattern abgebruckt ift, ju unbestimmt fcbien, fo wurde auf Befehl bes Prafidenten ber Roufderation, Guadalupe Bittoria, eine Kommeffion ernannt, an beren Spige ber General Orbegofo ftand. Die Refultate ber neuen Untersuchung find mir fo chen von Merito aus offiziell und im Mauufcript jugefandt worden. Ich glaube, daß es ben Lefern ber Bertha angenehm fein wird, Die Ueberfetung Des lets ten Berichts (Resultado del reconocimiento hecho del ystmo da Tehuantepec, en 1825, peg orden del Supremo Govierno)

Sanbeldweg in ber Lanbenge von Goagacoalco und Tehnantepec. 7 biet vollständig und ungeandert au finden. Die Belerquiffe. welche ich feit vielen Sahren geaußert babe, find befidtigt wor-3wei feichte Aluffe, und eine fechebundert Auf babe Bebirgeerbebung baben bas Govierno von ber Erbffmung eines Dacanifchen Ranale (von einer Tiefe von wenigftene 12-14 parifer Ruf, Seefchiffen fabrbar, Die von Europa nach Sine geben) gurudgeschrecht. Man fcreibt mir aus Mexito unter bem 8ten Julius 1826: "Aus bem intereffanten Berichte bes Generals Orbegofo werden Sie erseben baben, daß ber Rongreg auf eine eigentliche Aluftverbindung mittelft eines Ranals im Afthmus pon Tehuantevec für jest Bergicht thut. Don Tabeo Ortig, beffen frubere Arbeiten Ihnen das merito'ide Minifterium nach Paris gefandt bat, ift por 8 Tagen abgereifet, um einen Deg von 20 Lequas Lange au bauen. welcher ben Rio Goggacoalco in feinem oberen Laufe mit ben Lagunen vereinigen foll, welche bftlich von Tehnantepec liegen. Derfelbe Jugenieur ift beguftraget, am Ausfluß bes Gogzacoalco Bobubaufer, Magazine und ein dogana (Bollgebaube) ju errich-Er verfichert, baß alles im Monat Oftober 1826 fertig fein wird, und baß man bann ben Safen Goagacoalco bem gangen curopa'iden Sandel eroffnen fann. Der hiefige frangofifche Agent, herr Mergnbre Martin, bat die Souden bes neuen Safens und ber barra von Goagacoalco bereits an fein Gouvernement gefandt. Ich hoffe mir bald die Karten und bas graphische Profil bes Ifthmus von Tehnantepec ju ichaffen und wenn man mir erlaubt, bie Zeichnungen zu topiren, fo werde ich Ihnen bies alles balb Jeder ift bier überzeugt, bag bie neue Sandeleftrage von boca de Goazacoalco nach Tehuanteper für ben Baaren-Transport nach ber Gubfee und fur ben Boblftand ber meftlichen Rander in Centro-Umerika (Goatemala) und ben Bereinigten mes rifo'ichen Staaten von großer Bichtigfeit ift. Unfer Land nimmt an Induftrie, innerem Bertebr und Bevolferung mehr gu, als man gemeinfam in Europa glaubt, wo man nur mit bem tranfitorifchen Sinten ber Beramerte-Aftien und mit ber momentanen Rinang . Berwirrung einiger amerita'fchen Regierungen be-Schäftigt ift."

Potebam im November 1826.

Alexander v. Sumboldt.

Offizieller Bericht über die im Jahr 1825 auf Befehl der Bereinigten Freistaaten von Merito augestellte Untersuchung der Landenge von Lehuantepec.

Allgemein anerkannt find die Bortheile, welche aus dem wenigft koftenspieligen Transport von Konsumtions und Aussuhrartikel durch Wasserverbindungen, und wo diese nicht möglich find, in der Anlegung von heerstraßen für die Wohlsahrt der Staaten erwachsen.

In biefer Sinficht nun ift bie Landenge von Tehnantepec unbezweifelt einer ber bequemften und vortheilhafteften Puntte, welche Das unernefliche Gebiet ber Republit barbietet. Ihre geringe Ausbehnung vom 16° 10' bis jum 18° 6' nordlicher Breite, welche faum 51 Meilen (ju 5000 varas) in gerader Richtung beträgt; ber gluß Goagacoalco, welcher, felbft in feinem gegens wartigen naturlichen Buftande, größten Theils Schiffbar ift und mehr als zwei Drittbeile ber Landenge in einem faft geraden Laufe burchfließt; Die geringe Erbobung ber Sierra Mabre oder Cor-Dillera, welches fie in ihrer Lange burchschneibet und bie ba, mo bas Gebirge am juganglichsten ift, ungefahr 300 varas beträgt; enblich die Lagunen, bfilich von Tehnantepec, welche mit dem Meere in Berbindung ftebend, noch um feche Meilen die Breite ber Landenge abfurgen : alles biefes vermindert in einem folchen Grade Die vorbandenen Schwierigfeiten, bag, obgleich meiner Meinung nach, die Binderniffe, welche fich einer ununterbrochenen Berbindung ju Baffer zwifchen beiden Deeren entgegenstellen. ungludlicher Beife, fast unüberwindlich find; \*) es bennoch immer febr leicht moglich fein wird, eine Berbindung, und awar auf turgem Bege, theile ju Baffer und theile ju Lande, ju bewerkstelligen, eine Berbindung, welche die Transporttoften in einem nicht zu berechnenden Maage vermindern, durch ihr Dafein jenen fruchtbaren Erbftrich bereichern und einen ausgedehnten Sanbel beforbern wirb. Durch einen fchnellen und lebhaften Umlauf ber Baaren und ber Produtte tonnen beide Salbtugeln mit eine ander verbunden werden, und ben einheimifchen Erzeugniffen un-

<sup>\*)</sup> por disgracia casi insuperables.

handelsweg in der Candenge von Goagacoalco und Tehuantepec. 9 ferer Kufteulander wird fich an beiben Meeren ein, für den größe ten Theil der Nation und fur die angrangenden Staaten vortheile hafter Ausweg eroffnen.

Um bestimmte Data ju erhalten, welche bagu bienen tonuten, eine Grundlage fur bie Arbeiten fest zu feten, welche ber Beschaffenbeit ber Laubenge am angemeffensten find, beschlof Ge. Execlleng, ber Berr Prafident ber Abberation, Don Guabalupe Bictoria, eine Rommiffion gu ernennen, an beren Spite er mich ju ftellen gerubte. Genannte Rommiffion bat gegenwartig bie Ebre, Gr. Ercelleng nachftebenden Bericht, welcher bas Ergebnif ibrer Nachforschungen enthalt, abzustatten. Diefer Bericht wird nothwendiger Beife Die Spuren ber Sinderniffe an fich tragen, mit welchen die Rommiffion in ihren Arbeiten zu fampfen gehabt bat. Mangel an Renntniffen, bon meiner Seite, Die Schwierig: feit, fabige Mitarbeiter ju finden, Die Ungulanglichkeit Der bors banbenen Instrumente, endlich ber wenig gunftige Zeitpunkt, mo Die Untersuchung unternommen murde, ba bie Regenzeit bereits begonnen batte: Alles dies bat Sinderniffe erzeugt, welche die gange Nachficht ber Regierung fur Die Unvollfommenheiten einer Arbeit in Unspruch nehmen, Die vielleicht ben Bunfchen berfelben über einen fo wichtigen und viel umfaffenden Plan nicht gang entsprechen wird; obgleit, meiner Unficht nach, die wefentlichfen Fragen aber die Berbindung beider gegenüberftebenden Deere, burch bie Landenge, die fie von einander trennt, beantwortet worben find.

Der wichtigste Gegenstand unserer Untersuchungen war der Fluß Goazacoalco, welcher sich unter dem 18° 6' 49" nördlicher Breite und dem 4° 44' biklicher Länge von Meriko in den meriko'schen Meerbusen \*) ergießt. Obgleich die dammartige Untiese (barra) an seinem Ausstusse nur 14 Fuß tieses Wasser bat, so kann er doch hier tieser ausgegraben werden, und bald trifft man hinreichenden Grund (fondo) für jede Art von Fahrzeugen an, und zwar bis auf einige Meilen von der Mündnug (boca de Goazacoalco) landeinwärts. Ebbe und Flut sind und beträchtlich am Eingang; aber der Kanal, welcher von seinem

<sup>\*)</sup> Golfo di Mejico.

tiefsten Theile gebildet wird, ift sich fortwährend gleich; ein Unteftand, welcher bas Unternehmen, ihn tiefer auszubaggern und für bie gewöhnlichen Kauffartheischiffe zugänglich zu machen, sehr ers leichtert.

Der Fluß Goazacodlco entspringt bftlich von Santa Maria Chimalapa, in der Gegend der Gebirgekette, welche die Granze zwischen den Staaten von Tabasco, Las Chiapas und Dajaca bildet. Da dieser kandstrich ganzlich unbewohnt und mit undurchs dringlichen Waldern bedeckt ift, so kann man den Ort, wo seine Quelle sich besindet, nicht mit Bestimmtheit angeben.

Drei Meilen über Santa Marid Chimalapa gegen ND. läuft diefer Fluß über eine Fläche hin, die sich 190 varas über die Spiegelstäche des Meeres erhebt. Seine Richtung ist dort sast genau, von Often nach Westen. Dort vereinigen sich mit ihm, auf seinem rechten Ufer, die Flüsse Pina und Chimalpilla, in geringer Entsernung einer von dem andern. Unmittelbar nach dieser Vereinigung sließt er, in einer Entsernung von ungefähr einer halben Meile, bei letztgenanntem Orte vorbei, welcher uns ter 16° 52′ 31" vordlicher Breite, und 4° 29' distlicher Länge vom Meridian von Mexiko liegt.

Santa Maria selbst ist 340 varas über dem Meeresspiegel erhaben; und zwischen diesem Ort und dem Zusammenstuß der oben genannten Flusse erheben sich die Berge, so daß der Beg in einer Höhe von 40 varas über die Stadt und von ungefähr 190 varas über den Fluß dahin läuft.

In diesen Gebirgeketten (Sierras) trifft man die Fichten (los Pinos) an, welche die spanische Regierung vor Zeiten für die Werften der Havana fällen ließ; ein Umstand, welcher dem mehremals genannten Fluß (dem Goazacvalco) in dieser Gegend den Namen Rio del Corte (d. h. Fluß des Baumfällens) verschafft hat; ein Name, den er noch gegenwärtig führt. Die Fichten wachsen von der Hohe der Berge die zu dem User des Flusses. \*)

<sup>\*)</sup> Dieser Umstand ist febr merkwürdig für die Pflanzengeographie, und erklart, warum Pinus occidentalis in der Isla de Pinos fast an der Meereskuste wächt. Zwischen Veracruz und Perote, wie auch zwischen Meriko und Acapulco sabe ich die Kichten nicht so tief herabsteigen. Ich habe diesen Gegenstand in meinem, eben in Paris erschienenen, Essai politique sur l'Ile de Cuba umständlicher behandelt. H.

Sandelbreg in ber Landenge von Goazacoalco und Tehuantepec.

Etwas unterwärts von S. Maria nimmt der Aluf Goagas coalco, auf feinem linken Ufer, zwei andere Flusse auf; nämlich guerst den Rio del milagro (Bunderflus) und bald darauf den Jecuilapa, welcher nordhstilch von San Miguel Chimalapa von der Sierra Madre berabsließen.

Dier nimmt ber Gluß plotlich eine nordweftliche Richtung ; jugleich vermindert fich die Sobe ber Sugel, zwifden welchen er eingeschloffen (encajonado) babinflieft. Mbrblich von bier, ungefabr gebn Meilen von bem Gute (Hacienda) la Chibela, welches unter bem 16° 43' ubrblicher Breite und bem 4° 16' ber Lange, biflich von Merito, liegt, nimmt ber Goagacoalco einen Alug auf, welchen Don Tabeo Ortig Rio Ataman ") genannt bat und welcher aus ben beiden vereinigten Gluffen, Guelaguega und Dals tengo besteht; von diefen wird ber erfte durch die Bache im Morben von San Diquel Chimalapa gebildet, welche felbft im Ris den ber Hacienda de Tarifa entspringen und fich bath alle in ben Alug Almologa ergießen, welcher fubbfilich von der Hacienda de la Chivela vom Sauptgebirge ausfließt. Der Malatengo und ber Cituni, welchen er vor Detapa aufnimmt, fliegen von bemfelben Gebirge, und, weftlich bon dem junachft genannten Ortes Berab.

Sechs Meilen weiter unten ergießt sich ber Sarabia in ben Goazacoalco, an dessen linkem User; ersterer kommt, in einer sudwestlichen Richtung, vom dktlichen Theil des Gebirges, Sierra de los Mijes genannt, ber, und fließt westlich von Guichicori vorbei. Bon hier aus nimmt der Hauptsluß (der Goazacoalco), absgerechnet von seinen langen und häusigen Krümmungen, eine Zeit lang eine ndrdliche Richtung; er wendet sich aber bald wieder nach Westen, um, ungefähr sechs Weilen weiter, und zwar immer an seinem linken User, den Fluß Jurumnapa auszunehmen, welcher auch deu Namen Arroyo de la Puerta (Bach der Pforte) führt; letzer hat dieselbe Richtung, als der Goazacoalco. In der Regenzeit dient der Jurumnapa dazu, daß auf demselben bis

<sup>\*)</sup> Bum Andenken an Don Lucar Ataman', der zur Zeit der Erpeditionen des Don Ladeo Ortig Minister der auswärtigen Angelegenheiten in Mexiko war.

in die Nahe von Guichicori Boote oder fleine Fahrzeuge gelansgen, mit welchen heutigen Tages die Stadt Tehuantepec ihren fehr geringfügigen Handel vermittelft des Fluffes Goazacoalco treibt.

In ber trodenen Jahredzeit schiffen Die Boote (las canoas) ben Sauptfluß binauf bis ju bem Sitio be Malpaffo, am Bufammenfluß mit dem Sarabia, von wo die Eutfernung bie Guis chiori großer ift, ale von la Puerta, wo fie fich in ber Regengeit hinbegeben. hier fließt der Goagacoalco von Reuem nach Morben, bis er fich mit bem ziemlich mafferreichen Fluß Rio be los Mijes vereinigt, ber fich auf seinem linken Ufer in ibn ergießt, ungefahr feche Meilen unterwarts von Jurumuapa. Lets ter fommt von ben boben Gebirgen berab, Die benfelben Ramen führen und einen 3meig ber Cordillera oder der Sierra Madre ausmachen; er flieft in einer faft geraben Richtung von Beften nach Often. Bielleicht ift es eben fo fehr ber Gewalt, mit ber ber Rio de los Mijes einstromt, als ber außern Beschaffenbeit oder Geftalt bes Erdreiche juguschreiben, bag ber Goagacoalco nach Nordoften fließt, und, mit geringer Abweichung, Diefe Richtung bis gu feinem Ginfluß in bas Meer beibebalt.

Ungefahr feche Meilen unterhalb der Einmundung des Rio be los Mijes ergießt fich der Chalchijalpa in den Goazacoalco, und zwar an deffen rechtem Ufer; er scheint von Dflechden zu kommen; fein Lauf ift aber nicht bekannt.

Zehn Meilen tiefer trennt sich vom Hauptfluß, auf deffen linker Seite, in dem Sitio de la Horqueta, ein Urm, welcher sich weiter hin wieder mit ihm vereinigt und die Insel Tacamischapa bildet. In dieseu Urm des Goazacoalco ergiest sich der Mansapa, welcher wahrscheinlich von Sudwesten herkommt, aus der Gegend südlich von Acapucan.

Drei oder vier Meilen weiter unten, und zwar auf dem rechten Ufer trifft man zuerst die Mundung des Cuachapa, welcher in derselben Richtung, als der Chalchijalpa fließt; unmittelbar darauf folgt der Estero de Alacojalpam, welcher durch ein Dorf diese Namens fließt. Bis zu diesem Punkte ist der Estero selbst für Fahrzeuge, welche Goletas genannt werden, schiffbar; er vereugt sich bis in die Nahe von Laltipa, sechs Meilen dstlich von Acapucan.

Sandelsweg in der Landenge von Goagacoalco und Tehuantepec. 13

In einer geringen Entfernung von der Mandung dieses Eftero oder Lagune, welche mit kleinen Gilanden, von beträchtlichem Umfang, bedeckt ift, befindet sich der Paso de la Fabrica, von wo aus der Fluß, in sast gerader Richtung, von Westen nach Often fließt. Sein Bette wird bier breit, tief und majestätisch. Eine Meile tiefer nimmt er an seinem rechten Ufer den Uspanapa auf, welcher von Sadosten kommt.

Noch eine Meile weiter ergießt sich in den Goazacoalco der Fluß San Antonio, welcher in derfelben Richtung, als der vorsbergebende, bei den Ortschaften Isbuatan und Muluapan vorbeis fließt. Endlich drei Meilen weiter und ungefähr eine Meile von seinem Ausstuß, treimt sich von dem Goazacoalco, auf seiner linzten Seite, der schiffbare Fluß las Calzadas, welcher, von Westen hersließend, eine Insel bildet und sich bei dem Sitio de la Barilla in das Weer ergießt. Ein Arm dieses Flußes sließt uabe bei Acapuacan, dem Hauptorte dieses Departements, vorbei.

Die Ufer des herrlichen Flusses Goazacoalco sind niedrig, und während der Regenzeit, im größten Theile seines Lauses übersschwemmt. Sie sind mit starken Baumen besetzt von den kostbarssten Holzarten der Aequinoctialgegenden, welche leicht zu verfahren wären, und gegenwärtig durchaus keinen Werth haben, weil niemand da ist, sie zu fällen und zu verslößen. Hohe Palmen erheben ihre Gipfel über diese Laubbäume, und dichte Sträuche und unzählige Kräuter bedecken den Boden und verbergen die Stämme der Bäume. Nirgends kann dem Auge der Anblick eisnes undurchdringlicheren Waldes dargeboten werden, welcher, gleich einem grünen Damme, sich der Gewalt des Flusses entgegenzusstellen schnelligkeit seines Stromes vermindert.

Von Zeit zu Zeit erheben fich Sügel, welche nach der Bereinigung des Goazacoalco mit dem Rio de los Mijes häufiger und
biber werden und sich endlich mit dem Bergrucken der Cordillera
oder Sierra Madre, auf deffen nordlichem Abhange vereinigen.
Dieser Bergrucken fangt eigentlich bei dem Paso del Sarabia an.
Bon hier an fließt der Strom zwischen Bergen von Thonschiefer
eingeschloffen.

Im gegenwärtigen Buffand des Fluffes, wenn einmal die Schwierigkeit der Saudbank (barra) an feiner Mundung überfties

gen ist, kann sein breites und reines Bett mit Fahrzeugen von allen Lasten bis zur Lagune Tlajocalpan beschifft werben, welche sieben bis acht Meilen von seiner Mundung entsernt ist. Bon dieser Gegend an nimmt die Tiefe an manchen Stellen ab, obseleich sie noch da, wo sie am geringsten ist, 15 Fuß Basser übersteigt, dergestalt, daß der Fluß für kleinere Fahrzeuge noch bis zu dem Sitio de Mistan grande schiffbar bleibt. Dort sangen die Untiesen an, welche wahrscheinlich von Banken oder Lagen eines sesten ketten herrühren, die der Fluß nicht hat aushöhlen können; indem er bei seinem Unschwellen, die eignen User angreisend, sein Bett erweitert und seine Schnelligkeit vermindert bat. Die Anhäufung von Kies und Sand ist leider! so groß, daß gegen das Ende der trockenen Jahreszeit das Wasser weniger als einen Fuß Tiefe hat.

Diese und ahnliche Schwierigkeiten, welche ursprunglich unbedeutend sind, konnte man besiegen, entweder indem man das Bett des Flusses mehr einengte oder mehr aushohlte, und so die Wassermasse mehr concentrirte; obgleich man von hier an nur auf eine Schiffahrt in langen und flachen Fahrzeugen, welche sich besondere für Flusse eignen, rechnen konnte.

Wenn man über die drei ersten Untlesen hinweg ift, so nimmt von dem Ort, welcher den Namen Piedra blanca führt, die Anzahl der seichten Stellen dergestalt zu, daß bis zum Zussammenfluß mit dem Sarabia, wir im Monat Mai mehr als ein und zwanzig zählten; alle mit so wenig Wasser, daß die Boote, bei einem blos fußtiefen Wasser, beständig anstießen und über den Kies gezogen werden mußten, um wieder flott gemacht zu werden.

Diese zahlreichen Hindernisse und die, welche aus den Strbmungen und Wirbeln (raudales) entstehen, unter welchen der Fluß in treppenartiger Abschüssigkeit eine Art Kaskade bildet, so daß man hisweilen in einem Zwischenraum von drei bis vier varas Länge, einen Gefällunterschied von einer vara findet, machen für den ganzen Raum, welcher zwischen la Piedra blanca und dem obersten Theil des Flusses liegt, an einem seiner Ufer, wahrscheinlich am dstlichen oder rechten, die Grabung eines Kanals nothwendig, welcher noch den Bortheil gewähren wurde, die

handelsweg in der Landenge von Goazacoalco und Tehuantepec. 15 Schifffahrt um mehre Meilen abzuturgen, da er eine gerade Richetung erhalten murbe.

An manchen Stellen wurden die meisten dieser Schwierigkeis ten verschwinden, blos weun man das Bett des Flusses tiefer aushöhlte, eine Arbeit, welche ich nicht für sehr schwierig halte, weil dem Anschein nach, und, wie die User es auch andeuten, die Banke, welche dazwischen liegen, blos aus lockerer Thonerde bestehen; übrigens wurde man die größten dieser Schwierigkeiten, welche sich der Aussährung des angedeuteten Planes widersetzen konnten, leicht durch Anlegung von Schleusen besiegen konnen. Zwei jener Sandbanke, die:stärksten und ausgebildetesten, wurden solcher Schleusen ganz besonders bedürfen; die eine davon liegt in einer geringen Entfernung von der Verbindung mir dem Sarabia, die andere zwischen dieser und dem Zusammenfluß mit dem Rio Alaman.

Auf jeden Fall ift es, meiner Ausicht nach, leicht und vorstheilhaft, den Goazacoalco bis zu feiner Verbindung mit dem zus letzt genannten dieser beiden Fluffe schiffbar zu machen.

Das gange Erdreich, welches fich vom Bufammenflug bes Sarabia mit bem Goagacoalco bis jum Meere bin erftredt, ift ein angespulter Letten und jum Theil ein Canbboden; Diefes aufgeschwemmte Bebirge, aus der Berfetung von Thonschiefer und Granit-Sügeln entftanden, von welchen die Bache berfommen. die den Sauptstrom bilden. Bom Carabia bis in die Rabe von Santa Maria Chimalapa, bietet ber Abhang ber Gierra Mabre eine Schieferlage bar, welche burch fast alle die Berfchiedenbeiten bindurchgeht, Die Diefer Steinart eigen find; eine Schieferlage. (Pizarra) welche ich von Guichicori bis Can Miquel be Chimas lapa und vom Sarabia bis zur Gubfee beobachtet habe, in einem Raum von 20 Meilen von Often nach Beften, und von 30 Meis len von Norden nach Guben. Bismeilen ift der Thonschiefer Alog = Formation von dichtem Ralfstein (caliza secundaria) In ber Umgegend von Santa Maria Chimglana bededt. migt fich ber Granit, welcher mabricheinlich unter bem Schiefer bervorkommt, unbebectt, und lettere Steinart ift Die einzige. welche man gegen Westen bin findet. Blos zwei Dal habe ich einen barten, blaulichen Thon-Porphyt, mit ichonen Rruftallen von Relbspath und Sornblende gefeben, und zwar zuerft in dem fleis

nen Bergpaß kadevi, sublich vom Hauptgebirge und bann in der Gegend von Petapa. Bon eigentlichen vulkanischen Produkten ist, mir nichts zu Gesicht gekommen. Die Sierra Madre, welche von den Gränzen der Staaten Puebla und Beracruz herkommend, den Staat Dajaca von Nordwesten nach Sudosken durchzieht, wendet sich, bei seiner Annäherung an die Landenge, nach Often, indem es sich der Sudsee beträchtlich nähert. Zwischen den Haciens das de la Chibela und der Benta de Chiapa wendet sich bas Gebirge nach Nordosken, weicht aber bald wieder nach Often ab, gegen Santa Maria Chimalapa, von wo aus es diese Richtung behält und dann die Gränze zwischen der Republik Mexiko und der von Mittelamerika ) bildet.

Bei ihrem Eintritt in die Landenge nimmt diese Gebirgekette so beträchtlich an Sohe ab, daß bereits sublich von Petapa, beim Engpaß (portillo) Guievichia sie eine Stelle darbietet, die nicht mehr als 650 varas absoluter Hohe hat; in dem zweiten portillo aber, welcher dicht neben und im Suden von Chibela liegt, hat das Gebirge nicht mehr als dreihundert varas Hohe und 460 in dem, welcher sich nordlich von San Miguel Chimalapa besindet. Von hier aus fahrt es fort sich zu erbeben die zu dem Berge la Gioreta, zwischen den Staaten von Chiapa und Guatemala. Dieser Berg ist einer der hochsten in der Cordisera dieser Gesgend.

Der nordliche Abfall der Cordillera erstreckt sich ungefahr fünszehn Meilen in die Landenge hinein und, abgerechnet von den tiefen Thalern und häusigen Auhdhen, die das Land durchschneiden, ist dieser ganze Abfall sehr sanft. Ganz anders verhalt sich die mittägliche Seite der Cordillera, welche in kaum drei Meilen Länge mit einem jähen Abschuß von 300 varas nach der ausgesdehnten Ebene führt, die, ditlich von Tehuantepec, sich in Lagunen endigt. Diese Lagunen nehmen die Form einer ausgedehnsten Bai an; welche mit dem großen Südozean in Berbindung sieht. Das ganze flache Land ist mit ausgeschwemmten Erdschichten bedeckt, ein Erzeugniß des ausgelösten Thonschiefers, woraus die zunächst liegenden Berge bestehen; die selssige Masse dieserge

<sup>\*)</sup> America central, bas chemalige Ronigreich Guatemala.

Handelsweg in der Landenge von Goazacoalco und Tehuantepec. 17 Berge wird felbst von Zeit zu Zeit in ber Mitte der Ebene sichte bar, ja sie erstreckt sich bis zu den Lagunen und bis an die Russte, wo sie Inseln und Vorgebirge bildet.

Bon der Cordillera bis zu den Lagunen ninunt die Ebene einen Raum von ungefähr sechs Meilen ein. Diejenige von die sen Lagunen, welche am meisten landeinwärts ift, hat ungefähr vier Meilen in der Breite und von ihrer Mundung, Barra de Santa Teresa genannt, bis zur Mundung von beiden \*) in den Ozean, was man dort Boca-barra nennt, sind ungefähr drei Meilen.

Diese zweite Bai ober außere Lagune erstreckt sich wie ein estero nach Westen bis zu einer Entfernung von neun Meilen, unter bem Namen Tilema; und nach Often bis zur Barra de Tonala, in einer Strecke von ungefahr dreifig Meilen.

Beide haben nur wenig Grund; denn in der Mitte der aus feren ift nur so viel Wasser, als nothig ist, um Boote zu tragen, die sechzehn kastilische Fuß Lange haben. Die Untiese, welche sich bei ihrer Verbindung mit dem Meere befindet, oder die sogenannte Boca barra, konnte nicht mit dem Senkblei untersucht werden, weil es unmöglich ist, mit den elenden Booten, deren sich die dortigen Einwohner bedienen, dis zu ihr zu gelangen. Mehre Umstände lassen mich indessen schließen, daß das Wasser sich, in seiner mittleren Sobe, micht über seche Fuß erhebt: welche Sobe die Fluth nicht viel mehr, als um eine Varavermehren kann.

Die Boca barra liegt unter 16° 13' nordl. Breite, und unter 4° 22' oftl. Lange von Meriko. Die Gemaffer, welche von der Nordseite der Cordillera in der Landenge herabsließen, vereinigen sich nach und nach, um den Fluß zu bikden oder anzuschwellen. Die aber, welche auf der Subseite entstehen, bilden eine Menge Bache, welche die Richtung nach der inneren Lagune nehmen, in welche sie sie ergießen. Sie verdienen kaum den Namen von Klassen; doch nennt man sie Rio de Chicapa, und Rio de Juchtan. Obgleich sie aus der Berbindung von mehren Bachen entestehen, so trocknen sie doch in der durren Jahresyeit aus; ka ihre

geringe Wassermasse von dem Schieferboden, durch welchen sie stießen, bevor sie in die Edene gelangen, aufgezehrt wird. Der Shicapa verschwindet regelmäßig im Monat Marz, in einer Entsfernung von ungefähr zwei Reilen vor der Venta, die seinen Nasmen führt, und in deren Nabe er vordeisließt, um zu der Lagune zu gelangen, in welche er sich ergießt. Die anderen Bache enden noch früher. Die Quellen, welche mehr nach Osten liegen, bilden den Fluß Ostuta, der sich in die Lagune ergießt, welche sich bis Tonala erstreckt; während die nach Westen den Tehuautepec anschwellen. Beide Flusse sind aber zu sehr von dem Goazacvalco und von den zugänglichsten Punkten der Sierra entsernt, um bei der gewünschten Berbindung nützlich sein zu können.

Der Kluß Chicapa, ber großte nach dem Ofinta, entficht einige Meilen bftlich von San Miguel Chimalapa, in einer mas ften Gegend. Die Rabe bes Baches, welcher bicht bei Gan Die quel porbeiflieft und ben, wie ich glaube, Don Tadeo Dreis, Muncia genannt bat; ju benen, welche nordlich von bemfelben Orte nach D.B. fließen, um fpater den Rio Alaman ju bilden : (von bem erfteren zu den letteren wird nicht mehr ale eine balbe Meile gerechnet) bie mafige Sobe ber Sierra Mabre und andere Lotalverhaltniffe, fcheinen allerdings die Unlage eines Ranals gu Begunftigen. Aber die geringe Baffermaffe, welche biefe verschies benen Bache barbieten, erlauben auf feine Beife auf eine perma. stente Berbindung zu rechnen. In dem größten Theile des Sabres fonnte man nicht einmal auf ein Baffer-Profil (Querdurch-Schnitt) pon neun Quadratfuß rechnen. Dazu tommt, daß ber Chicapa, wie wir gefehen baben, ein Drittheil bes Jahres, brei Meilen hinter San Diguel, gang austrodnet. Dies find inden wicht bie eimigen Schwierigkeiten; ber bortige Schieferboden bieten noch andere bar, weil er bie Baffer burch feine ungebligen Rlufte entfchlupfen lagt, fo bag es nothig mare, fast ben gangen Rangi inwendig auszumauern. Endlich mußte letterer noch mit einer Ungabl von Schleußen verfeben fein, da von San Mignel bis mir Chene de la Benta, b. in einem 3mifthenraum von bibe brei fleinen Deilen fich ein Gefall-Unterfdied von mehr afs 70 Varas findet. Gin fast gleicher Unterfchied zeigt fich bom Unfang der Ebene bis zu den Lagunen, in einer Entfernung, welche nur bas Doppelte ber erften beträgt. Um wie viel San Miguel

419.2

hanbelsweg in ber Landenge von Gonzacoalco und Tehuantepec. 19 bbber als die Bache an der entgegeugeschitten Seite der Sierra liegt, ift nicht einmal bekannt. Aehnliche Schwierigkeiten bieten fich dar in der Gegend von la Chivela und Petapa. Dort sind die Gewässer uoch geringer: die Bache liegen weniger nahe an einander und bei Petapa ist das Gebirge weit hober als gegen Suden.

Schen so wenig find Gegenden vorhanden, welche sich bagu eigneten, große Wasserbehalter zu bilden, die zur Anlegung des Rauals und seiner Versorgung mit Wasser dienen konnten. In bem bochsten Theile der Cordillera sind die Thaler sehr abschüffig, eng und mit einer weiten Deffnung; dabei ist der Boden von Schiefer, welcher das Wasser durchschlüpfen läßt, dergestalt, daß man weder Lagunen noch stehende Wasser antrifft.

Der Alug Goagacoalco allein tonnte zu jeder Jahredzeit bin reichendes Baffer bergeben, um biefes in einen Ranal ju leiten, welcher gleich bei felnem Anfange in zwei Urme getheilt, in ent gegengesetter Richtung nach beiben Mecren binlaufen murbe. Seine Bobe in der Umgegend von Santa Maria Chimalapa, ift fo wenig bon der von Can Miguel verschieden, bof fo viel man auch eine Barometer-Meffung eines Irrthums zeihen mochte, mas bennoch hoffen barf, nicht fern und gegen Dften bon Santa Das ria eine Stelle aufzufinden, welche einen Theil der Gemaffer des Soazacoalco anfuehmen fonnte. Aber die acht bis neun Deilen, welche bie Entfernung zwischen Santa Maria und San Diquel ausmachen, erftreden fich über ein Erbreich, welches bon brei Thalern burchschnitten mird, bie faft parallel mit ber Cordillera laufen. Das erfte berfelben, burch welches ber Rio bel Milagro flieft, ift eine balbe Deile von Santa Raria entfernt und die Schlucht, burch welche ber Weg führt, ift um 27 Varas niebris ger, ale San Miguel. Diefes Thal wird vom Pecuilapa burch ein Gebirge getrennt, meldes zweihundent Varas bober und une berthalb Deilen breit ift. Gin zweites Thal ift bas, burch wel des die beiden Flaffe Decuilapa und Decuilapilla flagen; beide vereinigen fich turg bor ihrem Ginfluß in ben Goagacoalto: De culapa wird burch einen Gebirge-Midfen: von bem Goagacoolco Die Sibe biefes Thales auf bem Dege nach Canta Maria fcheine nach ber Anzeige bee Baromeure um 29 Varas popien als die ubn: San Miguel ju fein, und vom Blug Wome

lapa an gerechnet, erhebt sich das Erdreich allmäblig bis zu den Bergen, welche ubrblich von San Miguel den Rucken der Corsdillera bilben. Dieses Thal kann eine halbe Meile in der Breite haben, das Erdreich erhebt sich wenig hinter jenen Flussen; es bildet in der Folge das dritte Thal, durch welches verschiedene Bache lausen, die sich zuletzt mit dem Rio Maman vereinigen. Dieses dritte Thal ist ungefähr zwei Meilen breit und liegt huns bert Varas hoher als San Miguel.

Ans allem diefem folgt, daß wenn die Machtigkeit und Breite bes Granit-Gebirges, welches zwischen dem Goazacoalco und dem Rio del Milagro und zwischen diesem und dem Yscuistapa liegt, kein unüberwindliches hinderniß darbieten, man glausben kann, daß die Wasser des ersten dieser Flüsse nach San Misquel zu leiten sind, und daß dabei keine andern Schwierigkeiten zu beseitigen sein würden, als die, welche der Schieferboden und die Ungleichheiten der Ihre in der Umgegend des letztgenannten Ortes darbieten konnten. Das Unternehmen stellt sich demungeachtet als erwas Gigantisches dar; und dabei bleibt es problesmatisch, ob der zu erreichende Nutzen ein Ersat für die zu mas thenden Kosten wäre.

Nachdem ich die großen Schwierigkeiten bargeftellt babe, welche fich ber Anlage eines schiffbaren Ranals mitten burch bie Landenge entgegenfeben, bleibt mir noch übrig, die Möglichfeit anzudeuten, einen Sahrweg (camino de ruedas) anzulegen, burch welchen ber Goagacoalco mit ben Lagunen an ber Gudfufte in Berbindung gefetet wurde. Die Unlegung eines folchen Beges meiner Unficht nach, wurde nicht fcmer, und die Benutung befs felben leicht und bequem fein. Dan mußte gu diefem Behuf ben Goagacoalco bis zu feinem Busammenfluß mit dem Rio Alaman fdiffbar machen: von diefem Duntt an fonnte man einen Beg anlegen, ber bie Krummungen burchichneibend, welche bort bie Berge, mittler Sobe, in ber Rabe bes Fluffes bilden, lange bem bftlichen Ufer bes Alaman, Guelaguefa und Almologo bis nach la Chibela hinlaufen wurde, ohne daß es nothig mare, an einem anderen Orte eine bedeutende Brude angulegen, ale in bem Dafo bet Siachuelo, welcher von ben Bichweiden (potraros) der Sacienda de Tarifa abmarts lauft. Befagter Weg minte babei über ein Erdieith, führen, meldes bei bebem Schritt webener aund giricher

Sandelsweg in der Landenge won Goazacoalco und Tehuantepec. 21 wird, bis es endlich, in der Nahe von la Chibela, in eine wirts liche Sbene ausgeht. Bom Zusammenfluß dieser beiden Flusse bis zu der obengenannten Nacienda ist eine Strecke von ungefahr zehn Meilen.

Bald nachdem man die Nacienda verlaffen hat, trifft man sonc vorher merklich aufwärts gestiegen zu sein, den hochsten Rand (cresta) der Cordillera an; und sogleich geht man auch wieder abwärts, an den Krummungen, welche die Gebirgskette bildet und in einer Ausdehnung von vier Meilen, worauf man in die Seene gelangt. Die Gestalt, welche hier die Arme aunehmen, die sich von dem Hauptgebirge treunen, gewährt die größte Leichtigkeit, dem Bege dis auf die Seene hin einen sansten und gleichformigen Abhang zu geben, indem man, eus's Hochste, 250 varas auf einer Beite von vier Meilen zu vertheilen hätte. Man trifft in diesem Gebirge fünf Bäche an, welche eben so viel Bertiefungen bilden; sie sind aber wenig beträchtlich, selbst in der Regenzeit, und wahrscheinlich sind sie den größten Theil des Jahres hindurch, mit Ausnahme vielleicht des einen oder des andern von ihnen, ganz und gar trocken.

Endlich folgt eine Ebene von sechs Meilen auf einem, groß, tentheils sandigen und hier und da, aber nur in der Regenzeit, schlammigen Boden. Dieser wurde es gestatten, ben Weg in ge, rader Linie bis zu den Ufern der inneren Lagunen zu führen und bis zu einer Art Molo (muelle). hier konnten flache Fahrzeuge die Verbindung mit dem Flecken San Dionisio, an der außeren Lagune fortsetzin. Dieser Hafen ist sähig, Fahrzeuge aufzuneh, men, die zur Befahrung jener Kusten dienen.

Bielleicht ware es wenig kostspielig, jenseits ber Barra be Santa Teresa, einen hafen fur Schiffe von zwanzig und mehr Fuß Liese auszugraben und ber vorzüglichsten Untiese (barra) mehr Grund zu geben; oder auch einen Kanal durch die Erdenge zu ziehen, welche sich im Westen derselben besindet, noch nicht eine Biertelmeile breit und nur einige Fuß hoch ist. Die Unterhaltung dieses Kanals konnte vielleicht etwas kostspielig sein, weil der Triebsand, welchen die Ströme der Sierra Madre, namentzlich der Chicapa und Tuchitan, in jene Lagunen einsühren, durch eine starke Strömung, die gegen die der Barra de Santa Teresa schlägt, nach dem Meere hingetrieben wird. Dieser Sand ist es,

ber jenen Boden aufgeworfen und zwei Landzungen gebilbet fat, namlich die, welche die innere Lagune von dem Eftero de Tiles ma, und die, welche lettere von dem Dzean scheibet.

Roch findet fich weiter gegen Westen ein fleiner Safen, dicht neben ber Mundung bes Bluffes Tehnantepec (welchen ich wegen ber Ueberschwemmung bee letteren und wegen Mangels an Sabre gengen, nicht babe untersuchen tonnen. Gollte Diefer Safen greigneter fein, großere Rahrzeuge aufzunehmen, bann murbe es febr leicht werden, einen Durchgang von der inneren Lagune bis nach Tilema zu eröffnen, theile burch bie, aus Sand beffehende Landjunge, welche bagwischen liegt, theils burch einen Ranal von geringer Ausdehnung, bis ju ber Mundung des Tehuantepec, fudlich von ben Bebirgen Suilotepec. In Diefem fleinen Safen mar es, mo Cortes Die erften Fahrzeuge ausruftete, burch welche Die Ruften ber Gudfee untersucht murben. Auf einigen alten Rarten führt er ben Namen Barra de la Bentofa; eine Benennung, Die gegenwartig im Lande gang unbekannt ift. Auf anderen fpateren Rarten findet man ibn gar nicht, welches bon dem Umftand berruhrt, bag ber Flug Tehuantepec in verschiedenen Zeiten feine Mundung geandert bat. Chemals ergoß er fich in die Lagune von Tilema, unterhalb Suilotepec. Bor achtzehn Sabren batte er feine lette Mundung verlaffen und floß unmittelbar in bas Meer; aber furg vor dem Unfang des gegenwartigen Sabres ift er wieber auf bemfelben Wege nach Tilema gurudgefehrt. Dies allein beweift feine Urmuth an Baffer außer ber Regenzeit. Die baufigen Regenguffe, welche biefes Jahr in jenen Gegenden, wo fie fonft in der Regel fparfam fallen, Statt gefunden haben, verhinderten mich, am Ufer ber inneren Lagune benjenigen Punkt gu untersuchen, welcher fich am meiften bagu eignet, bag ber neue Weg auf ihn ftofe. Diefer Punte muß zwischen den Mundungen bes Tuchitan und bes Chicapa liegen.

Die hoffnung, bas Projekt, welches wir gegenwartig entwickelt haben. ausgeführt zu sehen, konnte uns zum Theil über die Schwierigkeiten troften, welche sich der Ziehung eines schiffbaren Kanals queer durch die Landenge widersetzten. Nach diesem Projekte konnte man den Goazacoalco ungefahr vierzig Meilen auswarts schiffen, man wurde hierauf auf einen Weg gelangen, welche man in eine Eisenbahn (iron-road) verwandeln konnte,

Sandeleweg in ber Landenge von Goagacoalco und Tehuantepec. 23 wie es anfangt in Europa Sitte ju werben. Diefer Weg murbe nicht langer als zwei und zwanzig fleine Meilen und vielleicht noch farger fein , wenn er eine gerade Linie bilbet. wurde man bann bis zu bem Unterplat ber großeren Schiffe ge-langen. Man tann hoffen, bag auf Diese Art Die Produtte Cus ropa's und Uffa's, in Folge ber geringeren Transportfoften, in großerer Menge burch unfere Ruften eingeführt werden, fo wie anderer Seits die Ausfuhr der Erzeugniffe der Ruftenlander ber Subfee durch die Rudfendungen erleichtert merben murbe. fruchtbare Boden der Landenge von Tchuantepec, welche Don Tadeo Ortig fo gut befchrieben bat, bliebe dann nicht langer auf Die Erzeugung einer geringen Angahl von Artifeln befchrantt. Die Bevolkerung wurde gunehmen bei vermehrter Leichtigkeit ber Gubs fifieng. Gin von der Natur fo begunftigter Erdftrich tonnte fic balb, jum Bortheil ber gangen Mation, ju bem Grade bon Boblftand erbeben, ber ibm burch fo viele begunftigende Berbalt. niffe bestimmt ift.

Sier ift ber Ort, die Bemerkung ju machen, daß obgleich bie nordliche Rufte der Landenge, meiner Unficht nach, chen fo febr als die gange übrige Rufte des merito'schen Meerbusens, ben endemischen Krankheiten , welche im Sommer und im Berbft unter den Ginmohnern herrschen, fo wie ben anstedenden Epis bemien ausgesett find, welche der Busammenfluß von Frems ben, die an das Klima nicht gewohnt find, hervorbringt; ber obere Theil des Fluffes Goazacoalco, vom Busammenfluß mit bem Sarabia an, ferner Guichicori, Petapa und las Chimalapas, am Buß bes Sauptgebirges, fo wie bie Gbenen und Ufer ber Gudfee, in einer großen Ausbehnung biefer Rufte, bas gange Sahr hindurch überaus gefund und von ben gewohnlichen Rrant. beiten, Die auf beiden Ruften herrichen, befreit find. Die Erbobung ber Rlache, auf welcher bie eben genannten Derter liegen, und die mindere Feuchtigkeit in Tehuantepec und auf der benache barten Rufte, felbft mabrend ber Regenzeit, mogen bie Saupturfachen biefes gefunden Buftandes fein. Der Bufammenfluß von Fremden wird vielleicht in der Folge bas gelbe Fieber der Nords fufte auch Diefer Gegend jufuhren: aber Diefelbe mird vor ben andern Ruftenlandern immer ben Bortheil geniegen, baß fie bon ben eigentlichen endemischen Rrantheiten frei ift, welchen selbst im Lande geborne und an das Alima gewöhnte Personen unterworfen sind. Es bleibt blos noch übrig, etwas über die Mittel hinzuzusügen, durch welche die vom Präsidenten der Konföderatiozz ernannte Kommission zu den Resultaten gelangt ist, welche hier entwickelt worden sind.

Die astronomischen Beobachtungen, obgleich ich sie nur mit hulfe eines Sertanten und eines kunft lichen Horizonts, so wie eines achromatischen Teleskops von 46 Zoll Länge, (engläusbischen Maaßes) gemacht habe, wurden bennoch mit einiger Zuverssicht die Lage aller Punkte, die wir besucht, angeben, wenn die Jahreszeit mich begünstigt hätte.

Da aber nusere Aufunft am Goazacoalco mit der regnichten Jahredzeit zusammentraf, so erlaubte diese, so wie der Nebel, welscher vor ihrem Eintritt den Horizont verschloß und die Menge Schnee \*), welcher einige Tage vorher siel, nur wenige Beobachtungen zu maschen. Mehre Mal zwar sah man die Sonne um Mittag am helslen Himmel; aber ihre Hohe war so beträchtlich, daß sie mit dem Sertanten und dem kunstlichen Horizont nicht erreicht werden konnte. Ich konnte daher nur an den Kusten die Breite beobachten.

Demungeachtet hat man die Breite folgender Punkte bestimmt: Rordliche Breite.

|                                                                                           | COLDII | ope 20      | telle. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------|
| Die Mundung des Goazacoalco bermittelft zweier Beobachtungen ber Sonne, welche aber nicht |        |             |        |
| gang zuverlässig find, wegen ber Bolfen .                                                 | 180    | . 6"        | 40"    |
| Paso del Sarabia burch Kulmination von y, e                                               |        |             | 17     |
| und z bes großen Baren, aus dem eben anges                                                |        |             |        |
| führten Grunde nicht ganz zuverlässig                                                     | 17     | 11          | 46     |
| Petapa burch ben Mond und Antares (3 Beobache                                             |        |             |        |
| tungen)                                                                                   | 16     | 49          | 30     |
| San Miguel Chimalapa durch & und a bes Cen-                                               |        |             |        |
| tauren (4 Beobachtungen)                                                                  |        | 42          | 42     |
| Santa Maria Chimalapa durch diefelben Sterne.                                             |        |             |        |
| (3 Beobachtungen)                                                                         |        | <b>52</b> . | 31     |
| Benta de Chicapa (Sacienda) burch & des Cen-                                              |        |             |        |
| tauren                                                                                    | 16     | 35          | 15     |

<sup>\*)</sup> Nieve? Sonderbar in ber Breite und in meniger als 400 Metres Sobie über bem Meere.

Ֆ − t.

| hanbelsweg in ber Lanbenge von Goazacoales unb | <b>Tehuan</b> i | epec. | 25   |  |
|------------------------------------------------|-----------------|-------|------|--|
|                                                | Rirdlide Bre    |       |      |  |
| Tuchitan burch a beffelben                     | 16°             | 22'   | 53"  |  |
| Chibuitan durch Untares                        | 16              | 33    | 54   |  |
| Tehuantepec burch ben Mond, a und B bes Ce     | n=              |       |      |  |
| tauren, Untarce, des Storpione, a des Schwar   | 16              |       |      |  |
| und a ber Leier (10 Beobachtungen)             | 16              | 20    | 10,  |  |
| San Mateo bel Mar burch ben Mond               | 16 -            | 12    | 49   |  |
| Santa Maria bel Mar burch benfelben            | 16              | 13    | 43 . |  |
| San Mateo burch b                              | ie .            |       |      |  |
| An ber Gudfufte folgender \ Sonne in 2 Beobac  | t)•             |       |      |  |
| 2 Ortschaften (Pueblos) tungen                 | 16              | 10    | 49   |  |
| Santa Maria ebenso                             |                 | 11    | 47 - |  |

Den 15ten Junius gelang es, eine Emersion bes zweiten Satelliten des Jupiter zu beobachten; eine Sekundenuhr von Barztand, welche am vorhergehenden Worgen und nachfolgenden Tage durch Sonnenhohen berichtigt worden war, gab an, daß diese Emersioni um 8 U. 7' 56",1: Statt gefunden habe; welches 6 U. 29' 48"9 westlicher Länge von Paris giebt und im Bogen 97° 29' 13"5 oder 0 U. 15' 53"1 bstlich von Mexiko und im Bogen 3° 58' 16",5 bstlich vom selben Meridian.

Der Mangel an einem Kronometer erlaubte nicht, burch Bergleichung mit dieser Lange, die der anderen Punkte ju bedusziren; so wie anderer Scite, das Wetter und die Annaherung Jupiters an die Sonne keine ferneren Berfinsterungen seiner Sattelliten beobachten ließ. Auch fand keine Sternbedeckung Statt.

In den Landfarten, welche angefertigt worden find, ift man fur die Mundung des Goazacoalco der Langenmeffung auf der arrowsmithschen Karte von 1810 gefolgt.

Für den Paso de Sarabia ist die Lange angenommen worden, welche aus ben, auf dem Fluffe selbst mit dem Kompaß aufgenomsmenen Richtungen hervorgegangen ist. Für die übrigen Puntte hat man die geschätzten Fernen durch beobachtete Breiten versbeffert.

Bas den geognostischen Theil der Beobachtungen betrifft, ba er mir gang allein übertragen ward und meine Kenntnisse darin ziemlich unvollfommen find, so konnten nur die vorzügliche ften karakteristischen Buge des Laudes aufgefaßt und Proben von

beffen Mineralien gesammelt werben, Beobachtungen blefer Urt findet man in diefem Bericht felbst eingestreut.

Den botanischen Theil ber Kommission harte ein Mitglied ber Kommission, der Lizentiat Don Ementerio (vielleicht Eleuterio) Pineda übernommen. Er beschäftigte sich unermüdet mit diesem Zweig, und ber Regierung sind mehre Pakete Pstanzen und Samereien und Holzproben überliefert worden. Ich begnüge mich, hier blos zu sagen, daß wir in der Nahe von San Miguel Chimalapa, wie auch an den Ufern des Goazacoalco, bei Santa Maria Chimalapa und noch andern Stellen, Fichten und Sichen 250 Varas über dem Meeresspiegel angetroffen haben. Wir has ben auch Eichen, fast in berselben Hohe, zwischen Taltipa und Chinamesa, die zu dem unteren Theil besselben Flusses, angestroffen.

Der übrige Theil ber Naturgeschichte murbe einen Mann erforbert haben, ber sich ausschließlich mit bemselben beschäftigt
batte; eine solche Einrichtung zu treffen, mar mir aber nicht
möglich. Ich selbst, immerwährend mit anderen Gegenständen
beschäftigt, bin verhindert worden, das Geringste für diesen Zweig
ber Wissenschaften zu thun.

Unsere mit dem Barometer angestellten Beobachtungen verbienen nur mittelmäßiges Bertrauen. Es ist zu vermuthen, daß
in den einzigen Barometer, welcher im Besitz der Kommission
war und den ich selbst versertigt hatte, mahrend der Reise eine
kleine Quantität Luft eingedrungen sei, ein Umstand, welcher auf
die Hohenbestimmung der Derter, in Beziehung auf den Wasserspiegel des Meeres Einsluß ausüben konnte, aber einen weit geringeren auf dieselbe Bestimmung der Derter, in ihrer relativen
Beziehung auf einander, besonders was die hochsten unter ihnen
betrifft. Doch ist hierbei zu bemerken, daß bei der späteren Berechnung der Beobachtungen man Sorge getragen hat, die barometrischen Anzeigen durch Beobachtungen zu verbessern, welche
man späterfin zu Tehuantepec angestellt hat, bevor und nachdem
man die Rohre des Instruments durch Auskochen des Quecksisches
gänzlich von Luft gereinigt hatte.

Ein fur uns fehr empfindlicher Unfall mar es, daß bei uns ferer Abreife von Tehuantepec zu einer neuen Erkurfion, das neu

hanbelsweg in ber Sanbenge von Goagacoalco und Tehnantepec. 27
ausgefochte Barometer zerbrach: wodurch wir fur ben übrigen
Theil ber gangen Reife dieses Sulfsmittels beranbt blicben.

(hier folgen die barometrifchen Soben, welche vor Diefem Unfall beobachtet murben.)

|                                                   | Sohe fiber ? | Sobe fiber dem Meere. |  |  |  |
|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--|--|--|
|                                                   | Motres.      | Baras.                |  |  |  |
| Bufammenfluß bes Sarabia mit bem Rio God          | ls.          |                       |  |  |  |
| zacoalco                                          | 45,0         | . 53,8                |  |  |  |
| Ufer bes Rio Sarabia am Bege von Guichicovi       | 79,4         | . 95,0                |  |  |  |
| Guicicovi Pueblo                                  | 264,8        | . 316,8               |  |  |  |
| Petapa Pueblo                                     | . 228,7      | 273,5                 |  |  |  |
| hacienda de la Chivela                            | 240,8        | . 288,1               |  |  |  |
| hacienda be Tarifa ,                              | 263,6        | . 315,3               |  |  |  |
| Sochfter Puntt bes Weges von Tarifa nach Sa       | n            |                       |  |  |  |
| Miguel                                            | 357,6        | 427,7                 |  |  |  |
| San Diguel Chimalapa Pueblo                       | 172,8.       | 206,7                 |  |  |  |
| Bach Mimesma, in ber Rabe von San Migue           |              |                       |  |  |  |
| Piebra del Lagarto                                | 172,8        | 206,7                 |  |  |  |
| Schlucht, gebildet burch einen trodinen Bach      | 151,2        | . 180,8               |  |  |  |
| Abfat (Rellano) auf ber Mitte ber Cuefta blanc    | 219,1        | · 262,I               |  |  |  |
| Ende der Cucfta blanca                            |              | . 329,0               |  |  |  |
| Mitte bes folgenden Aufsteigens                   | 348,8        | . 417,2               |  |  |  |
| Rleine Sobe (Alturita) in ber Rahe bes Bege       | :6           |                       |  |  |  |
| bor bem Portillo de San Miguel                    | 398,8        | 477,0                 |  |  |  |
| Portillo de Can Miguel, Die bochfte Ctelle be     | 8            | •••                   |  |  |  |
| Beges über die Cordillera Diefer Gegend           | 392,9        | 470,0                 |  |  |  |
| Ein Abfat in ber Nabe eines andern Portillo       | 2011         | 424,1                 |  |  |  |
| Arollo Zapatcape                                  | •            | 370,4                 |  |  |  |
| Ein fleiner, fast trodiner, Bach                  |              | 377,0                 |  |  |  |
| Die darauf folgende Unbobe                        |              | 438,9                 |  |  |  |
| Ein anderer fleiner Bach mit wenig Baffer         | 252          | 422,4                 |  |  |  |
| Undere Unbobe, die einen Abfat bildet .           |              | 485,7                 |  |  |  |
| Anderer Bach                                      | 00           | · 444,1               |  |  |  |
| Ein anderer Bach, furg vor bem Rlofter (Cofradia) |              | 459,8                 |  |  |  |
| Rancho de la Cofradia                             |              | 480,7                 |  |  |  |
| Bach de la Cofradia                               | 001          | 459,5                 |  |  |  |
| Cerro pelado (Kahler Bergruden)                   | <i>-</i>     | 736,1                 |  |  |  |
| Lamin Combine to Louisian                         | <i></i>      | - 70072               |  |  |  |

|                |        |        |       | ,      |               | Ą            | dhe aber l | )em | m Meere. |  |  |
|----------------|--------|--------|-------|--------|---------------|--------------|------------|-----|----------|--|--|
| Erster Bach i  | m A    | dege b | on C  | santa  | Mari <b>a</b> | <b>Ehi</b> s | Mètres.    | _   | Baras.   |  |  |
| malapa         | ٠      | •      | •     | •      | •             | ,            | 324,7      | •   | 3885     |  |  |
| Underer Bach,  | burd   | h weld | ben n | nan fü | nf Mal        | muß          | 250,3      | •   | 299,5    |  |  |
| Rio Vecuilape  | i      | •      | •     | •      | •             | •            | 196,5      | •   | 235,1    |  |  |
| Rancho bel C   | hocole | ite    | •     | •      | •             | •            | 357,2      | •   | 427,4    |  |  |
| Mio del Milag  | ro     | •      | •     | •      | •             | ,            | 149,5      | •   | 178,8    |  |  |
| Santa Maria    | Chin   | ialapa |       | •      | •             | •            | 285.8      | •   | 341,8    |  |  |
| Sochfter Punt  | t des  | Wegee  | 3 zwi | chen C | Santa 9       | Maria        | 3          |     |          |  |  |
| und bem Ri     | o (Gc  | azaco  | alco  | •      | ͺ•            | •            | 321,8      | •   | 385,0    |  |  |
| Rio Goazacoa   |        |        |       |        |               | io bel       | [          |     |          |  |  |
| Corte annin    | ımt    | ٠      | •.    | •      | •             | •            | 160,1      | ٠   | 191,5    |  |  |
| Llano de la B  | enta   | de Ch  | icapa | beim   | Austri        | tt bei       | •          |     |          |  |  |
| Berge, well    |        |        |       |        |               |              | 111,6      | •   | 133,5    |  |  |
| Hacienda be le | 2 Bei  | nta de | Chic  | apa    | •             | •            | 54,6       | ٠   | 65,3     |  |  |
| Tuchitan .     | •      | , ·    | •     | •      | •             | •            | 30,5       | •   | 36,4     |  |  |
| Tebuantepec    |        | •      | •     | •      | •             |              | 36.0       | ٠   | 43.3     |  |  |

Bericht

über eine im Jahr 1823 nach der Quelle

St. Peters : Flusses, dem Winnipig : und dem Wälber : See 2c-

unternommene Reife.

Bon bem

Major Long,

im Korps der Jugenieur: Geographen ber Bereinigten Staaten von Rord . Amerika.

Nach deffen Notigen verfaßt

von

Reating.

(Ausjug ans ber engliften Urfdrift.)

Der gute Erfolg, womit die in den Jahren 1819 und 1820 nach den Felse Bergen (Rocky Mountains) unternommene Erpedition gekront wurde und die wichtigen Belehrungen, welche fie über die Beschaffenheit des unermestlichen, vom Missouri und seinen Nebenstüssen bewässerten Thales lieferte, von dem man die dahin nur dassenige kannte, was aus den Beobachtungen Lewis's und Clarke's hervorgegangen war, bewog die Regierung der Bereisungten Stanten von Nord-Amerika zur Fortsetzung ihrer Bestrebungen, um die innerhalb ihres weitläusigen Gebiets eingeschlosse nem unbekannten Buffen auszusorschen. Der erste Gegenstand, der sich einer besonderen Untersuchung weith zeigte, war: Basizwie

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

30 Bericht aber eine im Jahr 18a3 unternommene Reise fchen dem Miffouri, bem Missippi und den nordlichen Grangene ber Bereinigten Staaten liegende Land.

Diefe Landschaft, welche eine breiedige Geftalt bilbet, ents balt einen Flachenraum bon beinahe 300 Deilen in ber Lange und 700 Meilen in der Breite. Der Gouverneur Caf batte auf feiner Erpedition i. 3.1820 bic mittaglichen Ruften bes oberen Sees (Lako superior) bis zur Mundung bee St. Louis-Rluffes und die Bafferserbindung amifchen dem Kondebu-Lac und dem Miffifippi ausgefundschaftet. Der General und feine Gefahrten fuhren biefen großen Strom bis jum See Caffing ober Soch-See ber rothen Beder (Red Cedar Lake) binauf. Diese Expedition verbreitete viel Licht über die vom Missilippi bespulten Landschaften, beffen Dberlauf fruber nur burch die verführerifchen, aber unvolltommes nen und in mehren Källen fabelhaften Erzählungen ber altern Reifenden befannt mar; auch verdanfte man einige fluchtige Bemerfungen dem Reisenden Dife, ber mit Gifer Schwierigkeiten uberwand, welche einen weniger fuhnen Dann aufgehalten haben murden; aber leider mar biefer Offizier nicht mit benjenigen Dits telu verfeben, welche zu genauen Beobachtungen erforderlich find.

Alle Reisende, welche den Missisppi in seinem obern Laufe besucht haben, kamen darin überein, daß ein, zu Ende des 17ten Jahrhunderts entdeckter und Rividre Saint. Pierre (St. Peters River) benannter Fluß eristire. Der Amerikaner Carver hatte die Ufer dieses, mit dem Missisppi etwas unterhalb des St. Antons. Wasserfalls (Falls of St. Anthony) sich vereinigenden Flusses besreift; aber der im Jahr 1774 herausgegebene Bericht enthält mehre Umstände, die an der Wahrhaftigkeit seines Verfassers zweiseln lasses.

Die Wichtigkeit bes Pelghandels, den die engländischen und amerikalichen Kompagnien in jenen Gegenden treiben; das mas die Agenten dieser Handels Gefellschaften von der leichten Berbing bung mittheilten; die zwischen der Quelle des St. Peters-Fluffes und der des rothen Fluffes (Red River) besteht, deffen Wasser nordwärts gegen den See Winnipes sließen und folglich mit der Hidhensbai in Kommunikation siehen; die verschiedenen und wie derspreichenden Berichte, welche man über die Beschaffenheitz, des Verrains und die Eigenthumlichkeit des vom rothen Fluffe, hemafeserten Landes erhielt, Werschiedenheiten, die aus den gutgegenge-

setzen Interessen der beiden englandischen Konipagnien hervorgiengen: alle diese Ursachen erregten bei der Regierung der Bereinigten Staaten ein lebhaftes Interesse; sie hielt es von Wichtigkeit,
genaue Erkundigungen über die vom rothen und St. Peters-Flusse
bewässerten, bis jum 49sten Grad nordlicher Breite sich ausdehnenden Landschaften einziehen und die Natur des Landes, langs
der Nord-Granze der Bereinigten Staaten, naber erforschen zu
laffen.

Dem zusolge beschloß die Regierung im Fruhjahre 1823, eine Expedition zur Untersuchung des St. Peters Flusses und des langs der Nords Granze der Vereinigten Staaten zwischen dem (nordlichen) rothen Fluß der Hudsons Bai) und dem oberen See liegenden Landes, möglichst bald abgehen zu lassen.

Der Befehl über die Erpedition wurde abermals dem Major Long auvertraur; \*) am 25. April erhielt er von dem Kriegs-Minister seine Instruktionen. Die Jahreszeit war schon vorges rückt, deshalb betrieb man die Vorbereitungs-Anstalten sehr rasch. Außer dem Besehlshaber bestand die Reisegesellschaft aus dem Hrn. Th. San als Zoolog und Alterthumsforscher, dem Hrn. G. D. Keating als Mineralog und Geognost — und dem Hrn. Sens mous, der die Erpedition als Maler und Landschafts-Zeichner begleitete. San und Keating waren überdies beauftragt, das Lagebuch der Reise zu führen und alle Nachweisungen in Bezug auf Namen, Zahl, Sitten und Gebräuche der indischen Bolkssstämme zu sammeln, die man auf dem Wege autressen wurde.

Um 3often April giengen die Reisenden auf leichten Wagen von Philadelphia ab, tamen durch Lancafter, Columbia, Port und Gettyeburg, schlugen dann die Hauptstraße nach Pittsburg im und erreichten, von dieser abgegangen, auf einem Queer-Wege Hagerstown in Maryland; von hier aus setzen sie ihren Jug auf der Hauptstraße dieses Staats die Cumberland fort, wo sie mit der National-Straße zusammenkommt, auf welcher sie nach Wheesling am Dhio gelangten.

"Die Strafe, welche wir verfolgten, fagt Reating, ift fur

<sup>9)</sup> Major Long bat befanntlich die Meise mach bon Rocky Mountains, in ben Jahren 1819 - 1820, geleitet.

32 Bericht über eine im Jahr 1823 unternommene Reise

den Beobachter viel interessanter, als der pittsburger Herwes; das vom Potomak bemässerte Land bietet mehre sehr schone Gessichtspunkte dar, worunter die merkwurdigste Aussicht diezenige ist, welche man von der Hohe von Sideling-Hill genießt. Die Gebirgskette macht hier auf das Auge des Reisenden den vortheils hastesten Eindruck; die zu Ansang des Mai besonders angenehme Frische der Begetation sticht gegen die dunkele Blaue der am Horizont erscheinenden Gebirge wundersam ab. Bald schlängelt sich die Straße langs den Thälern, bald geht sie über die Hohen, wodurch mancherlei Ansichten entstehen: die tief liegenden Gründe gefallen durch ihre reichen und anmuthigen Prospekte, während der hochgelegene Theil mit seinen kühnen und riesenhaften Jügen und mit den alterthümlichen Wäldern, welche die Gipfel bedecken, die Ausmerksamkeit fesselt.

"Die Jahredzeit, worinn wir unsere Reise begannen, war ber Entfaltung der Gewächse nicht sehr vortheilhaft. Der Frost hatte noch nicht aufgehort, und durch häufige Regenguffe mahrend bes Frühlings waren die Erzeugniffe ber Erde außerordentlich versspätet. Die hubschen Blumen des Kornelbaums (cornus florida), die sich überall zeigten, entschädigten reichlich für die Entbehrung ber Andern."

"Mheeling fcheint in einem fehr blubenden Buftand gu fein; feine Bevolkerung hat feit ber Beendigung ber National Strafe fehr zugenommen. Die Bandels-Geschäfte baben eine neue Riche tung genommen; ftatt fich, wie bormale, in Ditteburg ju fongentriren, uchmen fie hauptfachlich ihren Bug auf Wheeling, welches ben Borgug barbietet, mabrend bes gangen Sahre bindurch eine beftanbigere Schifffahrt zu haben; die bermalige Bevolkerung biefer Stadt, Die eine lachend anmuthige Lage bat, beläuft fich auf 2000 Bemobner. Der Dhio ift dafelbft 1500 guß breit; ber Stadt gegenuber liegt eine große und icone Infel, Dic & Meile breit ift. Wheeling ift in bie Altstadt und Neuftadt eingetheilt; erftere ift zwifchen Sugeln und bem linken Ufer bee Dhio eingeengt; Die andere, bie etwas unterhalb liegt, am Fluffe felbft, tann. weit mehr ausgebreitet werden, weil fich bier bas ThalabedalBheeling Creek mit, bem bes Dhio vereinigt. Alle Gebaube, fogar Die Rirchen und bie andern derntlieben: Gebander find von Biegelfteinen; bet ben Banten macht man bon bem ichbnen Sanbftein teinen Gebrauch; iber in ber

ber Umgegend sehr haufig bricht, fich gut verarbeiten und behauen läft, und ben man febr wohlfeil haben fonnte.

"Bahrend ber brei Tage, die wir in Mheeling verweilten, war bas Metter fo schlecht, daß es uns durchaus unmöglich war, aftronomische Beobachtungen zur Bestimmung der Lage dieses Orts zu machen.

"Bir besuchten die Glashatte zu Mhecling; das Glas, was man dort macht, ift sehr gut; der Sand, der von den Uferu des Alleghany bergebracht wird, scheint fast reine Kieselerde zu sein; das Alkali, welches man zusetzt, besteht haupsfächlich in ungesschwemmten Aschen. Wir ersuhren mit einigem Erstaunen, das die zur Fabrikation der Tiegel verwendete Thomerde aus Deutschland bezogen wurde. Wir halten diese Angabe für unwahrsscheinlich; denu in mehren Theilen des Landes trifft man Thom an, der sich zu diesem Gebrauch vortresssich eignet.

"Die Hügel in den Umgebungen von Wheeling find mit Thon, Sand zc. überdeckt, welche, sohald sie von der Nasse durchdrungen sind, auf die Oberstäche der Felsen hinabgleiten, selbst dann auch, wenn ihre Abdachung unbedeutend ist; das fine det nur bei den nördlichen Abhängen Statt, die sublichen sind weit abgerissener.

"Die Gegend zwischen Philadelphia und dem Dhio ift fo oft beschrieben worden, baf ich mich auf einige allgemeine Demerkungen über ihre Anficht und ihren Rarakter, im Gangen genommen , befdranten tann. Orfilich von ben Mieghany , Bergen wechfelt bas Land angenehm mit Dugeler und Thalern ab; ce ift ergiebig an allen, ben gemäßigten Simmeleftrichen eigenthumlis den und Menfchen und Thieren gedeihlichften Gewächsen. Ra. bert man fich den Alleghany's, fo nimmt die abfolute Bobe ftus. fenweise ju, und die Unebenheiten der Dberffathe werben mert. Much empfindet man fcon eine leichte Beranderung bed licher. Mimas; Frost und Schnee find haufiger, und verweilen langer auf der Erbe. Tritt man nun in das Gebirge ein, fo nimmt alles ein neues Anfeben an, viele bobe Gipfel laufen in ununterbrochenen Reihen von Nordoffen nach Sudwestemaund wechselne mit Thalern von verschie ener Breite und Diefe ab; Die Bochften Spiben erreichen jeine Sobe von 1200, bis 3600 Tug Aber bem Reere. Das Rima erleibet eine, mie bem Sabenunterfchiebe fore'

Bericht über eine im gahr. 1823 unternommene Reise respondirende Mobifikation; auf einigen Gipfeln friert es jeden Monat mehr oder minder häufig. Der Mais, der in den Thäs lern obllig gedeiht, kann in einer absoluten Hohe, die 1500 Fuß übersteigt, nicht mehr gebant werben. Der auf den Bergen, im einer beträchtlichen Sohe über ihrer Basis gewonnene Waizen ist schwerer und, wie man behauptet, in andern Hinsichten von bespirer Beschaffenheit als der der Thäler und des Flachlandes.

Die Obenflache ber Berge ift oft brodlich und holpericht, fa wie durchgebende mit vielen Fels und Sandsteinstüden alterer Fermation bebreden Sanptfachlich sieht man barauf gichten, Eisten, Raftanichbaume, Schierlingetannen (hemlock-sprucesir),

Efden's Lorbeerbaume, Brombeerftrauche ac.

"Nordweststich bon den Alleghann's ist das Land von Thas bern und Bergen sehr durchschnitten und dennoch leichter zu bestauen und ebent so fruchtbar, als bitlich von diesen Bergen. Seine mittlere Erhöhung über bem Meer kann auf beinahe 1000 Fuß geschätzt werden. Das dortige Alima gleicht dem Klima derzienigen Region, welche nahe bei den Bergen auf der andern Seite und unter gleicher Breite liegt. In dieser Ainsicht sowohl, als in hinsicht ber Eszeugnisse kann ein leichter Unterschied eine Folge der geognostischen Struktur beider Gegenden sein. Destlich von der Gebirgekette gehott das Land zur Ur-Formation; westlich aber dut sekundaren; in beidem Gegenden trifft man Kalkstein an.

"Nachdem wir brei Tage in Wheeling zugebracht und unsfere bisherige Att zu reifen nach bem Zustande der Straßen, die durch fortwährende Regengusse für Fuhrwerk fast unbrauchbar ges worden waren, abgeandert hatten, setzen wir in einem von zwei Pferden gezogenen Schiff über den Ohio; man kommt auf die oben erwähnte Insel und findet auf der jenseitigen Seite eine Fähre, auf welcher die Reisenden das rechte User des Flusses erreichen. Dort kommt man in ein Thal, das vom Indian-Wheeling beswässert wird einem Bach, über den man sehr häusig binübersseizen muß, was den Weg unangenehm macht. Der Weg war soschlecht geworden, daß mehre aus der Reisegesellschaft das Bette wes Baches, idem Wege, als Heerstraße vorzogen."

meinem Efple fliefe, beffen mittleve Beiefe wicht fiber anderhalb Weilen bemagtign und meldes mon Bogen eingefagt bie mit

ertha. oter mant. 1817. ifer feli.

۶.

mit dem allgemeinen Ramen der Fluß-Berge (River-Mountains) bezeichnen; ihre Sobe ift sehr verschieden und wechselt zwischen 300 und 500 Fuß. Hat man sie erreicht, so befindet man sich auf einer wellensormigen Ebene, deren Erhebungen von gerringer relativer Sobe find.

Banesville, wobin man alebald gelangt, ift eine bubiche Stadt am Bufammenfluß bee Lidling-Ercet und bee Duskingum, faft 90 Meilen oberhalb der Bereinigung Diefes letteren mit bem Dhio. Banesville ift in einem blubenden Buftande, feine Lage ift ju Manufakturen febr vortheilhaft. Gin Damm, ber queer burch beide Rluffe, nahe oberhalb ihres Bufammenfluffes liegt, verfchafft ber Stadt einen ftarten Bafferfall, der darauf berechnet ift, allers lei Dublen und andere betrachtliche Werte in Bewegung ju fegen. Diefe naturlichen Bortheile bewogen ben verftorbenen Brn. von Bane, Diefen Plat zur Unlegung einer Stadt ju mablen. Bane war den Tag vor unserer Ankunft gestorben. Er ift als einer der ersten Kolonisten bekannt, die in diesem Staate (Dhio) dffentliche Auskalten errichtet haben. Er gehorte zu jenen Befor berern ber Bivilifation, beren bie Geschichte ber meftlichen Staaten fo viele aufzuweisen bat; Manner, die gleich ausgezeichnet find durch einen unerschütterlichen Muth, durch eine unermudliche Musdauer und ben Erfolg ihrer Unftrengungen ben Ungriffen ber Eingebornen zu widerstehen, die oft, aber vergebens, versucht baben, fich ihnen entgegenzustellen, weil fie die Unfiedler, vielleicht nicht ohne Grund, ale die Ufurpatoren ber Landereien ansehen, Die fie bon ibren Batern geerbt baben. Alles mas man von Bane ers gablte, bewies, bag er mit einer feltenen Unerfchrockenbeit ein aco fühlvolles Berg verband.

Durch fein rasches Gebeihen hat sich Zanesville zu bem Range ber blubendsten Stadte des Dhio erhoben. Man sieht das selbst und in den Umgebungen Schmieden, Nagelschmieden und Glashutten. Lettere beziehen die für die Schmelztiegel erforders liche Thonerde, welche vortrefflich sein soll, aus ber Nachbarsschaft.

Unter ben Mannichfaltigkeiten, die bem Reisenden, der fich in ber Aussicht auf ben Muskingum verliert, besonders auffallen, tarakterisirt teine diese Landschaft beffer, als eine plumpe Brucke, bie unterhalb bes Jusummenflusses eine Berbindung zwischen ben

Ufern bes Dustingum, und eine andere, welche oberhalb die Berbindung mit der Landfpige bewirft. Diefe Brude geigt eine uns formliche Maffe, Die gegen Die Pracht ber Umgebungen febr abflicht : fie icheint nicht febr fest zu fein, und mahricheinlich wir fie balb burch eine andere ansehnliche und bauerhaftere erfett mer-So berfchwinden allmählig die roben Berte ber erften Unficbler des Beffens und machen anderen Plat, Die ein mertbares Fortichreiten in den Runften der gebildeten Belt verrathen.

"Den Igten tamen wir ju Rolumbus an; der Beg batte nicht viel Intereffantes. Das Land bat fur ben Mineralogen gar fein Intereffe, weil es eben, platt und mit aufgeschwemmtem Lande überbeckt ift; aber bald murde unfere Aufmerkfamkeit nach einer andern Seite bingelenft.

Die Gegenden um den Mustingum icheinen ebemals bie Bohnfige einer gablreichen Urbevollerung gewesen gu fein. berall in dem Thale bemerkt man Ueberrefte von Berken, welche bon ber Menge, bem Genie und ber Ausbauer biefer ansgefforbenen Nationen Beugniß geben. Diefe Berte haben ben Lauf ber Sahrhunderte überlebt, aber der Beift, der fie ine Leben rief, ift Wohin nur immer wir ben Suß feten, treffen wir auf die von biefen Menfchen errichteten Denkmaler; wir mochten Die Urheber Diefer großen Bauwerte befragen; aber feine Stimme als die des Biederhalls giebt uns Antwort. Bergebene febnt fich ber Beift nach einer Sulfe gur Entschleierung Diefes Gebeimniffes. Burbe Die Thatigkeit Diefer Bolker burch die Nothwendigkeit ans geregt, fich gegen die Ginfalle der Feinde zu vertheidigen, ober waren sie gar selbst die Angreifer? Sind sie eingewaudert, und woher kamen sie in dem Falle? Wer waren sie? Wohin aiengen fie? Bas war bie Urfache ihrer Auswanderung? Man bat diefe Berte burchwuhlt, und das Unterfte ju oberft gefehrt; aber alle Nachforschung ift vergeblich gemefen. Der Sugel ift jest mit dem Thalboden in gleichem Riveau; Die Erde, welche aufeinander gehauft und vielleicht weit ber geholt murde, um die leberrefte irgend eines Pharao bes Dfzidents ju überbeden, liegt jest auf dem Boden gerftreut, fo daß die unter ihr verborgenen Schage ju Tage gefbrbert werben konnten. Jebes Gebein ift mit Ge-nauigkeit untersucht, jebes Stud Metall, jebes Bruchftud von Topfgrgeschirr ift mit einer fleiulichen Sorgfalt erforfcht morden,

und dennoch hat nichts von alle dem das geringste Licht, weber über ben Ramen diefer chemals so blubenden Bevollerung, noch über ben Zeitpunkt, wann fie sich an den Ufern der zahlreichen Rebenfluffe des Dhio niederließ, verbreiten konnen.

Das waren die Betrachtungen , worauf uns ber Befuch ber in diefem Theile des Landes fo baufigen Sugel brachte. Den erften faben wir ju Froille, einem tleinen, 11 Meilen weftlich von Banesville liegenden, Dorfe; er ift gebffnet worden und wie immer hat man Bebeine barin gefunden; ber Bugel batte faft 15 Ruf im Durch. meffer bei 44 Suß Sobe; feine Bafis ichien eine elliptische Form gehabt ju haben. Unfer Sabrer ergablte, daß er bei ber Eroffnung Deffelben jugegen gemefen fei: ber Sugel habe viele meufchliche Gebeine, unter anderen ein ziemlich moblerhaltenes Stelett ents balten, beffen Ropf nach Nordweften gefehrt, und beffen Urme binter dem Ropf ausgestreckt gewesen maren. Diefes Grab entbielt auch mehre Langen und Pfeilfpigen, and eben fo fand man bort eine Aupferplatte von der Lange einer Sand und 5-6 3oll breit, an ben-Randern war fie umgebogen und nabe an ber Mitte zwei Mal burchlochert; fie foll & Pfund fchwer gewesen fein, mabricheinlich aber war ihr Gewicht großer, benn fie mußte febr bunn fein, wenn fie bei der angegebenen Große fo leicht mar. Dan tonnte über ihren Gebrauch nichts Gewiffes fagen, etwa, daß fie jum Bierrath gedient babe. Die Bewohner biefer Begirte haben fich an das Ausgraben der Gebeine und Ueberbleibs fel der Ureinwohner fo gewohnt, daß fie es vernachläffigen, Die gefundenen Gegenftande ju beobachten ober fie und die Umftande ihrer Auffindung im Gedachtniß ju behalten. Man ergablte und; baß Rupfer : und fogar Deffingftude oft aus diefen Grabern bers ausgezogen worden. Ueber bas Rupfer erhalt man feicht Auffla, rung, obne daß es erforderlich ift, einen hohen Grad von Bivilis fation oder Berbindungen mit Nationen vorauszuseten, welche in ben Runften weit vorgefchritten waren. Das gediegene Rupfer, welches man an mehren Stellen auf ber Dberflache bes Landes verbreitet findet, erlautert auf einem naturlichen Bege, warum bie Eingebornen fich feiner ale Bergierung bedienen. In ber That haben bie im Norden lebenden Cantfatot Dinnis ober Rupfer-Indier immer, fo lange die Europaer fie kennen, bae Rupfer ale Bierrath gebraucht; aber die Auffindung der meffingenen Ge-

genstände läßt sich nur durch die Hypothese erklären, daß Berbins dungen mit Bolkern Statt gefunden haben, die in der Zivilisation weit vorgeruckt waren. Darum scheint uns die Existeuz dieser Metall-Bersetzung in den Hügeln zweiselhaft zu sein; ist sie aber ein Faktum, so mussen die Judier, welche diese Erd-Massen aufführten, unterrichteter gewesen sein, als wir es voraussetzen können oder mussen, und mit zivilisirten Nationen in Berbältnissen gestanden haben. Die Errichtung dieser Denkmaler, die großen Theils gleichzeitig zu sein scheinen, hat ohne Zweisel lauge vor Entdedung des amerikasichen Festlandes im 15ten Jahrhundert Statt gehabt, und dennoch rühren diese Stücke Melsing, wenn sie im Innern der Hügel wirklich gefunden worden sind, nicht von den Europäern her.

"In der Nachbarschaft von Irville giebt es noch mehre ansbere Hugel, von denen einige schr groß sind. Wir saben Einen nabe bei der Straße, dessen Sipfel vor Aurzem eröffnet worden war und ungeführ 40 Fuß hoch sein mochte. Die meisten dieser Erdhausen waren mit Gesträuche bewachsen; weder Ordnung noch einen festen Plan konnten wir in ihrer relativen Lage entdecken; das Unregelmäßige, welches ihre zerstreute Lage karakterisit, läßt vermuthen, daß sie nicht zu Bertheidigungs Werken dienten und mahrzscheinlicher ist es, daß es bloß Mausoleen waren, bei denen der Unterschied, welchen man in ihren Proportionen bemerkt, nur von dem Begriffe abhängt, welcher von der relativen Wichtigkeit der Personen, deren Gebeine sie bargen, gegeben werden sollte.

"Wir ersuhren, daß in diesem Thale und auf den angrans zenden Hügeln viele Berticfungen sind, die mit einem Schachte Aehnlichkeit haben; wir selbst aber haben keine derselben angetroffen; man schreibt sie den ersten französischen Abentheurern zu, die, nur mit der Aufsuchung edler Metalle beschäftigt, überall eifrig gruben, wo sie günstige Anzeichen bemerkten. Da uns keine zu Gesicht gekommen, so konnen wir auch über ihren Ursprung eine bestimmte Aussicht nicht aufstellen, aber nach dem zu urtheilen, was uns über ihre Menge und Größe erzählt worden, übertreffen sie die Geschicklichkeit der Menschen, von denen sie herrübren sollen; es bedurfte dazu einer größeren und seshafteren Bolkomenge, als die Haufen von Abentheurern waren, die zuerst in diesen Gegenden umherstreiften. Wir sind daher weit eher der Meinung

berer, Die fie bemfelben Bolle ausebreiben, welches sene Songel auf geworfen bat. Diefes Bolt tonnte Die Bertiefungen entrocher gu feiner Bertheidigung, nach der Urt, wie Die Indier gogen einan. ber Rricg führen, ober jur Bohnung benuten, wie mam es bei einigen Bolfestammen im weftlichen Raleboujen finbet .- pber ente lich wurden fie aus irgend einem noch unbefannten Beweggrunde aufgeworfen. Die bedeutende Tiefe biefer: Schachte, Die an eine gen Stellen mehr als 20 guf betragen foll, tann als ein Ein wurf gegen die Meinung gelten, ber wir beiftimmen. nimmt an, \*) bag biefe Schachte, beren es wenigftene taufend giebt, einzig barum in bie Erbe gegraben worden, um Bergfruftall und Soruftein zu Tage zu fbrdern. Diefe Bermuthung icheint ju gemagt ju fein; batten auch jene Bolfer einige Fortschritte in ber Bivilifation gemacht, fo tann man boch nicht glauben, baß fie fo weit barin gefommen feien, um bergleichen Operationen einzig in ber Abficht ju unternehmen, Die gedachten Mineralien au geminnen.

"Newart ift ein bubiches Stadtchen am Bufammenfluß bes Liding-Creek und bes Racoon-Creek ungefahr 20 Meilen bon Banesville. Nabe bei Memark giebt es ichone Ueberrefte indischer Berte, an beren Unterfuchung mir verbindert murben, weil man une ibre Lage nicht genau angegeben batte. Wir haben weniger Urfache, Diefen Unfall zu bedanern, benn eine treffliche Befchreis bung diefer Monumente verbankt man bem gelehrten Atwater, beffen Gifer und Thatigkeit bei ber Erforschung Diefer alten Berte ber Indier unermudlich find, Gigenschaften, Die ihm einen ausge geichneten Rang unter den Alterthumeforfchern Amerita's erworben ha-Mach dem, was er barüber fagt, fcheint es, bag biefe ben. Berte einen Raum von mehren Meilen einnehmen mußten und fich vielleicht in einiger Entfernung bavon an andere burch parallele Mauern, Die 30 Meilen weit fich bingieben, anschloffen. Man fann fich eine Borftellung von ihrer mubfeligen Aufbauung machen, wenn man bedentt, daß fie eine freisformige Befte entbalten, Die einen Raum bon beinahe 36 Morgen (Acres) einnimmt und bon einem', innerhalb bes Umfangs ausgegrabenen, Erd.

<sup>\*)</sup> Archaeologia americana. Vol. L. p. 130.

Belle umgeben ift, welcher bent zu Tage 25 — 30 Fuß boch ift.

"Bon Newark nach Kolumbus geht der Weg durch ein feuchstes Land, welches voll dicker Balber ist. Die Buchen kommen darin sehr gut fort; wir hatten ihrer noch keine so schöne gesesten. Dieser Theil der Straße, der in der Nahe keinen schiffbaren Fluß hat, ist fast undewohnt. Erst in der nachsten Nachbarsschaft von Kolumbus fanden wir uns wieder in der kultivirten Welt.

"Der Platz, worauf die Hauptstadt von Ohio erbaut ist, biestet ein merkwürdiges Beispiel von den schnellen Beränderungen dar, die in unsern westlichen Staaten so häusig sind. Im Jahr 1812 sah man nut eine einzige Balkenhütte an derselben Stelle, wo man heut zu Tage 1500 Einwohner zählt, die ein ganz bestagliches Leben sühren und sich schon den Beschäftigungen widmen, welche man sonst nur in einer alten Kolonie sindet. Dennoch ist die Lage von Kolumbus nicht so günstig, wie die vieler andern Städte des Westens. Nach vielen Erdrterungen wurde sie, als am meisten in der Mitte gelegen, unter denen vorgezogen, worundter man zu wählen hatte. Diese Stadt liegt am linken User des Scioto sast eine Meile von Franklinton, dessen Lage am entgegens gesetzten User zu niedrig und ungesund erachtet wurde.

"In Kolumbus gefellte sich Hr. Colhoun zu uns, der auf einem andern Wege von Philadelphia gekommen war, und uns erwartete. Einrichtungen, welche die Eigenthumlichkeit des nun zu bereisenden Landes nothwendig machte, hielten uns zu Kolumbus einen Tag auf, an dem wir ein heftiges Gewitter zu übersstehen hatten; der Donner rollte und der Wind wehte wie bei Drekanen; jeden Augenblick nahm er eine andere Richtung, wodurch in der Stadt großer Schaden augerichtet wurde; Dacher wurden abgetragen. Dieser Windstoß unterbrach die Beobachtungen in Betreff der Lange, mit denen wir schon den Ausang gemacht hatzten. Die Witterung war sehr warm. Um Mittag hielt sich das Thermometer meistens auf 80° F. (21,°31 K.)

Mittwoch ben 22sten Mai gieng Die Expedition von Kolums

<sup>\*)</sup> Archaeologia americana. Vol. I. p. 127.

bus nach Piqua ab, welches 70 Meilen westlicher, am Miami, und auch im Staat von Dhio, liegt. Das Land auf dem Bege babin ift nur fowach bevolltert: es zeigt eine fchwarze Erde, Die felten mehr ale 8 Boll Tiefe bat, barunter findet man ein Lager von Sand und ein Gefchiebe, weldhes offenbar aus Granit. Erums mern beftebt, ben großen Blocken abulich, die aberall in Diefer Gegend über ben Boben gerftreut liegen; anftebendes Geffein findet man nicht. Obgleich diese Gegend boch liegt, da die besten Messungen ihr eine Hohe von wenigstens 350 Fuß über dem Erie See und folglich beinahe 900 Fuß über dem Ozean geben, so ist fie boch febr feucht; man fieht barin viele Morafte und von Beit ju Beit lichte Balber und fehr fette Biefen, Die jedoch feine Uchn= lichteit mit benen im Beften haben, fo wie biefe letteren von ben Reisenden beschrieben worden und wir fie an ben Ufern bee Ct. Peters Fluffes gefunden haben. Aus dem Anfehen der Gegend, die wir bereiften, ichloffen wir, daß fie ehemals der Grund eines Sees gewesen fei, beffen Gemaffer, in einer verhaltnigmaßig nicht febr entfernten Beit, ihre Ginfaffungen burchbrochen und fich einen Ausweg nach bem Dzean gebahnt haben. 3mar ift es nach bem bermaligen Buftande unferer geographischen und geognoftischen Kenntniffe bes vom Diffisippi bewäfferten Thales unmöglich, Dies fem weiten Binnen . Meere mahrfcheinliche Granzen anzuweisen. Bon der wirklichen Richtung der verschiedenen Gebirgeketten, Die fich in biefem Theile unferes Landes ausbreiten, ober bon ihren relativen und abfoluten Soben wiffen wir zu wenig, um die Grangen bes ftarten Dammes zeichnen zu tonnen, ber bas Baffer in ber gangen weftlichen Region unferes Baterlandes hemmte; eben fo wenig tonnen wir nachweisen, an welchen Stellen und burch welche Beranlaffungen jener Damm durchbrochen murbe; aber ber blofe Anblick ber Sochebenen, welche bie Mitte bes Dhio-Staates farafterifiren, beweift une flar genug, daß fein bermaliger Buftand einer, unferm Zeitalter nicht ju fernen, Ueberschwemmung juguschreiben ift. Das Land ift mit dichten Balbern bewachsen, mehre Baume haben fast 5 guß im Durchmeffer; es find haupt- fachlich Gichbaume, Buchen, Ulmen, hidory Nugbaume, Buder Abornbaume, schwarze Nugbaume, Efchen, Tulpenbaume, virgi-niche Pflaumenbaume 2c. Zum erften Mal bemerkten wir hier bie Silberpappel und das forallenrothe Geifblatt in Fulle; ber

Aulpenbaum wird am größten. Der Boden, obgleich er gut ift, gehört nicht zur besten Qualität; man hat die Bemerkung gesmacht, daß diejenige Erde, welche ein dunkelschwarzes Ansehers bat, nicht so gut ist, als die chokolatsarbige, welche hin und wies der angetroffen wird. Der mittlere Ertrag der besten Aeruten ars Mais geht dis auf 50 Scheffel per Morgen, und an Waizen auf 30 Scheffel.

"Die Bevolkerung hat in diesen Gegenden nicht so schnell zugenommen, als man es anfänglich hoffte. Der Mangel eines Marktes, die der Gesundheit nachtheilige sumpfige Gegend und der Trieb mehr nach Westen hin auszuwandern, haben die Errichtung vieler Niederlassungen außerhalb des Bereichs der Flusse vershindert. Un mehren Orten kann man Brachland zu 2 Dollars per Morgen kaufen; Ländereien, welche den Bereinigten Staaten gehören, wurden nicht über 14 Dollar per Morgen koften.

Der einzige Fluß von einiger Bedeutung, den wir zwischen dem Scioto und dem Miami angetroffen haben, war der Rads-River, ein Nebenfluß des letztgenaunten; er hat seinen Namen (wuthender Fluß) durch die, von den Ungleichheiten des Bettes vernrsachte außerordentliche Unruhe seines Wassers und durch den wilden Anblick der Landschaft. Es ist einer der malerischsten Fluße des westlichen Landes; austatt, wie die meisten andern, in einem breiten und oft kahlen Thale langsam zu fließen, läuft der Mad-River meistens wie ein reißender Strom in einem engen und beschatteten Kanale. Obgleich diese Gegend vernachlässigt und wenig angebaut ist, so sahen wir darin doch nur wenig Wild; es besteht in einigem Rothwild und wilden Truthühnern, die sich so weit von unserem Wege hielten, daß wir sie mit unsern Flinsten uicht erreichen konnten.

"Die Stadt Urbana ift klein, aber fehr fauber. Wir trafen baselbst eine, aus New-Jersen vor Aurzem eingewanderte Familie an, welche die Absicht hat, den Wunderbaum (Ricinus) zu kultiviren, um das daraus gewonnene Del über Neu-Orleans in die bstlichen Staaten zu verschicken; 12 Morgen waren schon besäet, und den angestellten Bersuchen nach war ein völliges Gelingen zu boffen.

"Die Erpedition blieb zwei Tage in Piqua, einer fleinen Stadt, die am rechten Ufer des Miami an einer Stelle liegt, wo

ehemals viele Eingeborne gewohnt zu haben scheinen. Ginige Meis len oberhalb der Stadt ift der Fluß 6 Monate hindurch für Kiels Schiffe fahrbar. Piqua liegt innerbalb einer halbfreisformigen Krummung des Fluffes, so daß feine Straßen, die sich unter reche ten Winkeln durchschneiden und mit der Sehne des Bogens pas rallel find, an jedem Ende auf die Ufer stoßen.

Die Gradt liegt vortheilhaft und ift gegen einen Angriff leicht zu vertheidigen ; darum batten die Indier, die ihre Standpuntte immer mit Charffinn mablten, fich bafelbft feghaft gemacht. Die Ueberbleibsel ihrer Berte find febr intereffant; und ba fie uns feres Biffens noch nicht befchrieben worden, haben wir fie mit aller möglichen Sorgfalt unterfucht. Sie befteben in freiefbrmis gen Bruftwehren, Die '3 bis 5 oder 6 guß boch find; alles verrath , baß fie bober gemefen; mehre find in ber Dabe ber Stabt, andere in ihrem Umfange felbft. Da jedes Jahr aber einen Theil berfelben ber Pflug bergebt, fo merben fie julett bei ber gerftorens ben Ginwirtung bee Bettere ber Erbe gleich erscheinen, und bas mit die letten Spuren eines Boltes vernichtet werden, bas nach ben, bon ihm binterlaffenen Dentmalern ju urtheilen, in der Bis vilisation weiter fortgefcbritten fein mußte, als die Indier, welche man an berfelben Stelle vor einem ober zwei Jahrhunderten gefunden bat und beren man noch einige um den Ort berumirren fieht, wo ihre Bater fich gur Berathung verfammelten. "Bei Piqua zeigt bas Geftein fehr beutliche, faft horizontal

"Bei Piqua zeigt bas Gestein sehr beutliche, fast horizontal liegende Schichten, Wenn ber Kalkstein gebrannt wird, giebt er einen ziemlich guten Mortel. Gewiß ist es, bag man auf mehren Punkten ber Umgegend von Piqua Salzquellen entdedt hat; allein wir haben keine berselben gesehen.

Der Miami hat eine ziemlich starte Strömung an dieser Stelle; dies hat eine Gesellschaft bewogen, einen Kanal zur Ersleichterung der herauffahrt der Schiffe zu graben; durch dieses nun volleudete Werk ist ein schoner Wasserfall von 9 Auß entstanden. hiedurch sowohl, als durch die Fruchtbarkeit des nabe gelesgenen Landes, das man als einen sehr setten, chokolatsarbigen und noch unbenutzten Boden geschildert hat, wird man sich ohne Zweissel ermuthigt fühlen, große Korumühlen hier anzulegen. Da das Kapital der dermaligen Gesellschaft mit der Größe der Unternehemung in keinem Berhaltuiß sieht, so haben die von ihr errichtes

44 Bericht aber eine im Jahr 1823 unternommene Reise ten Mablen auch fein Berhaltniß zu ber bewegenden Rraft, welche hr zu Gebot ficht.

Der Miami tann bier fast in jeder Jahreszeit durchwatet werden, indessen führt auch eine fehr gute Brude über denselben. Der Name der Stadt wird von dem eines der vorzüglichsten Stamme der Schavanesen-Indier hergeleitet, die ehemals in diesem Lande bis in die Ebenen von Pictava, welche ungefähr 75 Meilen weiter gegen Sudosten liegen, umberirrten. Dieser Stamm ist gegenwärtig fast ganz ausgestorben oder bat sich mit den Miamis vereinigt und sich in der Umgegend des Wayne-Forts angesiedelt.

Nachdem wir in Piqua einen, sehr interessanten Tag mit Untersuchung der Alterthumer dieser Stadt zugebracht hatten, versließen wir sie voll Erkenntlichkeit für die Ausmerksamkeiten, die uns die Einwohner und insbesondere Hr. Olivier, bezeigt hatten, der vormals Major in der Armee war, gegenwärtig aber Archivar des Bureau der Ländereien ist. Seine Lokalkenntnisse waren uns bei unserem Besuche der in der Nahe befindlichen Alterthusmer von großer Husse.

"Das Land, welches wir burchreisten, liegt nahe bei ben Quellen bes Loramic's Creek, eines der Neben-Fluffe des Miami. Seute haben wir die Gegend betreten, die man das Plateau nenenen kann, welches die nach den Seen hin fließenden Gewässer von denen scheidet, die der Meerbusen von Mexiko aufnimmt; wir verließen dieses Plateau, oder entfernten uns nicht weit davon, nichi eher als bei der Prairie du Chien an den Ufern des Miffsppi.

"Bon den Ufern der Nebenflusse des Miami gelangten wir in zwei Stunden an die Ufer der Flusse, die ihre Wasser in den St. Laurenz Golf senden. Das zwischenliegende Land ist feucht und morastig; auch nicht die geringste Spur eigentlicher Erderhöhung erblickt man; es ist ein hohes, völlig ebenes, sumpfiges Taselland. Dieser merkwürdige Natur-Karakter des Ohio-Staates ist der Ausmerksamkeit der Einwohner nicht entgangen. Die Möglichkeit einer Verbindung zwischen den Flussen herzustellen, die sich in die Seen ergießen und denjenigen, welche dem Ohio tribuspflichtig sind, ist seit langer Zeit von den Staatsvorstehern des Westens anerkannt worden. Der einzige noch zu eutscheidende

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

Puntt mar ber: welche Richtung man den in Borfchlag gebrachten Werfen zu geben habe und welchem Wege man unter ben angegebenen ben Borzug geben folle.

"Aus bem Berichte, welcher ber Generalversammlung von Obio, am 21ften Januar 1824, von ben, mit ben Kanal-Arbeis ten beauftragten Kommiffarien erstattet wurde, gehet hervor, bag bie projektirten Kanal-Linjen sich auf vier zuruckführen laffen:

- "1) Die erste Linie murbe die Gewässer des Great River of the Lake Erie mit benen des Ohio. Stroms vereinigen, da wo in ben letztern der Big. Beaver-Ereek mundet. Diese Richtung nas bert sich sehr den Granzen von Penusylvanien und tritt an einis gen Stellen sogar auf das Gebiet dieses Staates; daber kann sie dem Staate von Ohio wenig nuten, menn eine andere, praktistable Linic aufgesunden wird. Die Basserscheide, welche unter der Benennung Madoning Summit Level bekaunt ist, scheint nach den ausgeführten Nivellements 342 Juß über dem Horizont des Eries See's und 214 Juß über dem Jusammenflusse des Ohio und Big-Beaver-Ereek zu liegen. Dieser Kanal wurde daher ein Schleussen-System (Stau-Werk) von 556 Juß erfordern.
- 2) Die zweite Linie soll den Muskingum und den See mit einander in Berbindung setzen, entweder vermittelst des Auskaras va-Ereek und des Cupahoga-Creek oder vermittelst des Killback-Rister und des Black-River; ein dritter Plan besteht darin: den Killback-River heraufzusahren, sortwährend der Scheide-Linie von Summit Level gegen Westen dis zum Cupahoga zu solgen und auf diesem Flusse in den See herunterzusahren. Der Scheide-Punkt zwischen dem Killback-River und dem Black-River ist 337 Fuß über dem See Erie und 361 über Marietta; folglich müste das Wasser sast 700 Fuß hoch durch Kanal-Bauten geleitet werden. Das Niveau zwischen dem Cupahoga und dem Tuskarava ist 404 Fuß über dem See und 428 über Marietta. Das Schleusen-System müßte daher auf mehr als 830 Fuß Idhe sich erstrecken.
- 3) Die britte Linie murbe ben Scioto und ben Sandustpo River mit einander perbinden. Der Schridepunkt ift 350 Fuß iber bem See und 450 iber ber Mundung bes Scioto; es wie ren baber auf 800 Juß Sobenbifferenz Kanal-Bauten ubthig.
- . , 4) Endlich macht man ben Borfchlag, ben Great-Miami

freundliche Aufnahme gefunden zu haben. Nahe bei diesem Saufe hatten -wir die Linie überschritten, welche die Granze zwischen Ohio und Indiana bezeichnet; im Staat von Ohio hatten wir keine Indian angetroffen; wie es scheint, vermindern sie sich sehr; wir erfuhren, daß ihrer bochstens noch 2000 sind; es kind vorsuchmlich Watonas, Miamis, Senecas und Viandors ze. Wolfe, hirsche und Natten sollen in dieser Gegend sehr gewöhnlich, Vasten und Jaguars hingegen selten sein.

Bon biesem Orte bis jum Fort Wanne rechnet man 24 M., ohne irgend eine Niederlassung auf biesem Wege anzutreffen. Das Land ift so feucht, daß wir kaum einen Morgen Land gessehen haben, worauf eine angelegt werden konnte. Fast 2 Meilen weit giengen unsere Pserde beständig im Wasser, zuweilen bis au den Riemen. An einem trockenen Orte angekommen, wollten wir daselbst Hoglt, machen, um unsere Pferde weiden zu lassen, aber es war unmigslich wegen der unzählig vielen Schnaken und Pferdessliegen alleste Reuter und Pferde unausschlich qualten.

"Ungefahr neun Meilen vom Fort Wayne bemerkten wir eine große durch einen Windstoß gefällte Esche; dieser Baum war zum Theil der Lange nach gespalten und an einer Stelle ausges hohlt zur Aufnahme des Leichnams eines indischen Kindes. Den obere Theil der Esche war auf den untern gelegt worden, um den Körper zu decken und das Ganze mit einem kleinen kunftlich gesformten Kasten verschen worden. Ruchlose Hande hatten dieses plumpe Grab geöffnet; ohne Zweisel ein Weißer, um die Kleiznigkeiten zu stehlen, welche die Indier ihren Kindern bei beren Tode mit ins Grab geben. Wir ersuhren, daß bei den Pataonastomie wonn auch nicht allgemein, es doch ziemlich gewöhnlich ist, todte Körper in hohle Bannstämme zu legen. Diese Särge ober plumpen Sarkopbagen sind oft an Bäumen ausgehängt.

Am 26. Mai kamen wir fruhzeitig, Nachmittags, am Fort Mapne an. Die Entsernung von Mbeeling die Kolumbus besträgt 140 Meilen, die mir in 6 Tagen zurucklegten; in eben so wiel- Zeit kamen wir von Kolumbus bis zum Fort Wanne, welche 158 Meilen weit von einauder liegen, also machten wir im Durcheschuitt täglich 25 Meilen.

Drei Tage verweilten wir am Fort Wayne, um uns Rachrichten über die Sitten ber in der Nachbarschaft lebenden Indiergu

ju berichaffen. Diefer Ort bietet bemjenigen, ber jum erften Male Diefes Land ficht, viele fonderbare und mahrhaft eigenthumliche Buge bar. Das Dorf ift flein, unter bem Schut bes Forte bat es augenommen und enthalt eine gemifchte Bevolferung, Die febr wenig Empfehlendes zeigt. Die Ginwohner find burchgangig von fanabifchem Urfprung und mehr ober weniger mit indifchem Blute gemifcht. In ben erften 24 Stunden glaubt ber Reifende fic einen andern Thurm Babels verfett. Die Sprach Berwirrung, welche burch die verschiebenen indifchen Bolteftamme entftebt, Die fich um ein Fort versammeln, wird badurch nicht vermindert, daß man mit ihren halbwilden Dollmetichern Gefprache anknupft. Die Geschafte, Die in einem Dorfe Diefer Art berhandelt werden, find fo verschieben bom Geschäftegange in uns fern Stadten, daß man faft nicht glauben tann, man fei noch auf demfelben Landesgebiet; aber ber Edel beim Unblid bes 3w fandes von Erniedrigung, in welchem fich ber Beife, bes Abe tommlings eines Europäers zeigt, mar unfere ftartfte Empfins bung: alle anderen murden badurch verbrangt. Der Unblick eines Befens, bei bem, nach feiner Farbe und feinen Bugen ju urtheis len, wir bie, allen zivilifirten Menfchen gemeinschaftlichen Gefine nungen annehmen, und welches im Gegentheil feine gewohnlichen Rleider gegen den Unjug eines Wilden ablegt, bat etwas Lacherliches und Burudftoffendes. Die lintifche und bebinderte Saltung biefer Ranabaer, Die ihre gewohnliche Rleibung gegen die furgen Border, und Binter, Schurzen und Die Dede gewechselt batten, mar ebenfo lacherlich ale bie Saltung bee, in ben Leibrock bes Beifen verhalten, Indiere. Der Unblid eines fleinen Ranadacre. ber fich budte, um die Saute einzupaden und zu wiegen, die ein Inbier jum Bertauf mitgebracht batte, mabrend biefer in gebieteris icher Stellung aufrecht ftand, mar uns unangenehm. Bei jeder ungewöhnlichen Bewegung bes Beifen tam feine Rleidung, Die er nicht geborig angelegt hatte, in Unordnung; und legte er fie bann wieder gurecht, fo mar er ber Gegenstand ber Spafe und Spottereien einer Schaar Squae und indifcher Anaben, Die fcon den fehr großen Unterschied amischen ihnen und einem tanadifchen Pelabandler zu tennen Schienen.

"Das Dorf erhalt sich einzig durch den Pelzhandel, und vermuthlich wird es so lange gedeihen, als die herumwohnenden benten pier Band. 1827. Ifter bott. 50

Indier gablreich fein werden. Es ift icon von Jahr gu Jahr gleichzeitig mit ber indifchen Boltemenge im Abnebmen. Sandelsleute verlaffen felten die Stadt, mo ihre Gefchafte betricben werden. In ihrem Dienft haben fie eine Angahl Rauadaer, welche "Geworbene" beifen und die Indier auf ihren Commer-Sagden begleiten, ihnen in fleinen Quantitaten Baaren liefern und barauf machen, bag fie ben Ertrag ihrer Jago nicht auberm Raufleuten überlaffen. Die gewohnlichften Saute im bicfigen Saubel find Birfch und Ratten . Sante; Die Baren., Fischotter . und Biber - Baute find febr felten geworden. Die Indier bringen fie gebunden ober nachlässig jusammengerollt; man theilt fie, faltet fie, macht dann Patete baraus, die 3 guß lang und 18 3oll breit find und unter einer Preffe fart gedrudt werden. Sedes Pafet enthalt gewohnlich 40 bie 50 Sirfchaute und ungefahr 200 Rattenbaute. Die Barenbante umbullen bas Paket. In jeber Sabreszeit mechfelt der Preis ber Baute nach ihrer Qualitat und ihrem Borrath. Im Jahr 1823 maren am Kort Banne Folgende Preife: eine Birfchaut 1 Dollar 25 Cent.; eine Birfchtub. baut 1 Dollar: eine Rattenbaut 50 Cent.; eine Barenbaut 3 bis 5 Dollars.

Die Saute, welche an diesem Posten zusammenkommen, belaussen sich jahrlich auf ungefahr 200 Pack, wovon ein jeder 50 Dollars ausmacht. Aber dieser Preis findet mehr dem Namen nach als in der Wirklichkeit Statt; denn die Jaute werden den Indiern zu den obenaugegebenen Preisen in Waaren bezahlt, die man wenigstens um das Doppelte ihres Einkaufs Preises und der Transport-Kosten überläßt, so daß der Kaufmann die Jaute um die Halfte des Nominal-Werths erhalt. Sie werden gewöhnslich den Maumer herab bis zum Erie See verschifft; von dort geben sie zur Meerenge, wo sie soust alle von der amerikanisschen Kompagnie gekauft werden.

Die Indier waren am Fort Manne zur Zeit, als wir es besuchten, zahlreich; es ist dieses einer der Orte, wo die Potaonatomis, die Miamis zc. das jährliche Einkommen in Empfang nehmen, welches ihnen von der Regierung der Bereinigten Staaten gezahlt wird.

Das heutige Fort Wanne wurde im Jahr 1814 auf ber Stelle bes alten Forts erbaut, welche Lage von bem Ge-

meral Wayne nach seinem Siege über die Indier gewählt wurde; dieses Werk kann allen ihren Angriffen widerstehen; es liegt am rechten Ufer des St. Mary's River, seinem Zusammenfluß mit dem St. Joseph's River gegenüber. Das Land umber, welches vom Groß Miami und dem Maumer bewässett wird, war in den Jahren 1791 — 1794 der Schauplatz eines blutigen Krieges zwischen den Bereinigten Staaten und den Indiern; der am 20. August 1794 vom General Wayne gegen die verbündeten Indier errungene große Sieg beendigte die Feindseligkeiten. Dieses Erseigniß kann man als eines der denkwürdigsten unserer Geschichte seit dem Ende des Revolutions. Krieges ansehen, denn dieser Sieg wurde im Angesicht eines engläubischen Forts ersochten, welches an den Stromschuellen des Maumer, zum Schutz der Indier, errichtet worden war. Im solgenden Jahre schloß der General Wayne unter Bedingungen, welche den Bereinigten Staaten gessielen, den Krieden ab.

"Das Fort wurde in jener Zeit für vortheilhaft gehalten und um die Indier zu zügeln und ben Wiederausbruch der Feindseligsteiten zu verhüten. Es war einer der vordersten Posten des, langs der westlichen Granze des Staates Ohio, zum Schutz der Granzen gen gezogenen Kordons. Obgleich seine Lage gut gewählt ist, so konnte es doch gegen einen mit Geschütz versehenen Feind sich nicht halten, da es von mehren nahegelegenen Hohen beberrscht werden kann. Während des Krieges von 1812 die 1815 belagerten es die Indier; es wurden von beiden Seiten einige Mann getödtet. Die Indier, die durch den langen Widerstand der Weissten ermüdet wurden, bearbeiteten einen Holzellock zur Form eisner Kanone, strichen ihn schwarz an, stellten ihn auf eine der das Fort beherrschenden Anhöhen und forderten alsbann die Besatzung auf sich zu ergeben. Obgleich der kommandirende Ofsizier überzzeugt war, daß er das Fort gegen Geschütz nicht halten konnte, so verweigerte er doch die Uebergabe. Die Judier, welche sahen, daß ihre List vergebens war, hoben die Belagerung auf.

"Gegenwärtig ift teine Befatzung in biefem Fort; und wenn ber Rrieg wieder ausbrechen follte, fo murben mahrscheinlich die Beißen in der Umgegend eine Kriegsmacht dort unnothig machen. Die Gebaude bieten den , beim indifchen Depare

tement angeftellten Beamteten, bequeme und paffende Bohnungen bar. Dhne 3meifel merben ber Befatung und die Abnahme bes Belgbandels auf einige Beit ben flor ber Nieberlaffung bemmen, boit aber wird fie bei ihrer vortheilhaften Lage fich balb wieber beben; benn ba fie am Bufammenfluß brei großer Strome lieat. in muß fie ber Lagerplat eines betrachtlichen Sandels werden ; in ber Ibat ift ber St. Marne - River einen Theil bee Sabres auf 130 Meilen weit fcbiffbar; ber St. Josephs -River auf 50 Meilen; und ber Maumer ift im Frubling fur Schiffe, bon 300 Laft frei zu beschiffen bis in den See Erie. Der Rlor bes Orts wird burch die Beranftaltungen, welche bie Bereinigten Staaten binfichte bee Bertaufe ber umliegenden Staate Landereien treffen. mnehmen; bas gange umliegenbe Land und fogar Boben, auf bem bas Dorf ftebt, geboren ber Regierung; wir erfuhren, bag ber Bertauf mit Ausnahme bon 30, jum Gebrauch ber indischen Agentschaft vorbehaltenen Morgen Landes angeordnet worden war. Ein Umftand, wodurch Wanne auch febr gewinnen muß, ift feine Lage am Gingange ju bem acht Meilen langen Tragplate grois fchen bem Diami und bem Babash. Schon bat auf Diefem Wege ein beträchtlicher Sandel Statt gefunden, und ba er bie gewöhnlichfte Berbindungeftraße zwischen bem Gee Erie und ben nordlichen Gegenden von Indiana ift, fo merden mahricheinlich bie Geschäfte von Tage zu Tage wichtiger werben.

"Nahe beim Fort Wanne zeigte man uns auf bem rechten Ufer des Flusses einen Baum, der auf dem Grabe des Michinatoua (kleine Schildfrote), eines berühmten und den Weißen sehr bekannten indischen Häuptlings wächst. Die Greise, die lange unter den Indiern gewohnt haben, erinnern sich vollkommen diesses Mannes, und nach dem, was uns darüber erzählt worden, konnen wenige indische Häuptlinge mit ihm verglichen werden. Durch seinen Karakter kontrastirt er vortheilhaft mit King, Philip, Pontiae und Tecamseh; wie es scheint, übte er über die Indier einen gränzenlosen Einsluß aus. Man muß daher bedauern, daß alle ihn betreffende Thatsachen nicht forgfältig sind gesammelt worden. Es ist berselbe Hatsachen nicht sorgialtig sind gesammelt worden. Es ist derselbe Hatsachen nicht sorgfältig sind gesammelt worden. Es ist derselbe Hatsachen nicht sorgfältig sind gesammelt worden. Es ist derselbe Näuptling, den Bolney im Jahr 1798 zu Philadelphia sah. Der Auszug der Unterredungen, die dieser geschickte Reisende mit Michinakova und Wells, seinem Dollmetsscher, gehabt hat, kann uns nur einen hohen Begriff von der ge-

funden Philosophie und ber trefflichen Urtheilefraft biefes Saupt linge geben.") Geine militarifchen Talente waren anerkannt, benn ift gewiß, daß die Indier vornehmlich feinem Rathe ibre Erfolge im Sahr 1791 und 1792 verdankten. Eben fo wie Ring-Bhilip und Tecamfeb boffte er eine Beitlang unter ben Indiern au Bundnif ju Stande ju bringen, um die ihnen fo ungerechter Beife entriffenen Landereien wieder ju erhalten. Da Michina foua Schwierigkeiten angetroffen batte, die ibm vermuthlich unbes aminglich schienen, fo ertannte er, ber an Scharffinn ben anbern Sauptlingen weit überlegen mar, bag bie Beit gu biefem Schritte lange vorüber fei, und daß feiner Nation nichts übrig bleibe als mit ben Ufurpatoren Friede ju machen und ihr Loos nach den Renntniffen ber Beigen ju verbeffern; auf Diefe Urt gelang es ihm die Diamis vor der Berftbrung ju retten, mogu Ring : Philip und Tecamfeb ibre Bruder fortriffen gur Beit, ale fie felbft ale Opfer ber Rriege fielen, wozu fie angereitt batten. Done 3weifel ichmeichelte er fich mit ber hoffnung, daß feine Bruder burch Fortschreiten in den Runften ber zivilifirten Welt fich wieber gu ber Bichtigfeit erheben murben, die fie nabe baran maren auf immer ju verlieren. Er batte die fcredlichen Folgen ber Unnaherung ber Beifen vorhergefagt. "Bei ber verschiedenen Le, "bensart zwischen ihnen und uns, fagte er, ift es nicht zu ver-"wundern, daß bie Beifen uns mit jedem Jahr von den Geftaben "bes Deers bis jum Dififfippi gurudgebrangt haben; fie breiten "fich aus wie Del auf einer Dede; wir aber fchmelzen zusammen "wie Schnee an ber Frublings . Sonne; wenn wir uns nicht an-"bere benehmen, fo tann die rothe Menfchen : Raffe unmöglich fortbefteben."") Alle Reifenden, welche bie westlichen Gebiete befucht haben, tonnen bie Richtigkeit ber Beforgniffe von Dichinas tona und die rafche Erfullung feiner Borberfagung bezeugen.

Michinatona ftarb 1804 ober 1805; diefer Tod muß Trauer verursachen; benn feine Anhänglichkeit an die amerita's the Nation war fo groß geworben, bag zu vermuthen ift, er murde fein

<sup>\*)</sup> Tableau du Climat et du sol des Etats-Unis d'amérique, par Volney. p. 431.

<sup>\*)</sup> VolneyL1L c., p. 465.

Bericht über eine, im Jahr 1823 unternommene Reise immer sehr machtiges Ansehen bazu angewandt haben, die Indier bieser Gegenden von ihrer Bereinigung mit den Englandern im Kriege von 1812 bis 1815 abzuhalten. Ohne Zweisel wurde eint friedliches System, wenn es von einem Manne dieser Bedeutung ware unterstützt worden, bei diesen Wilden vorgezogen worden sein.

"Der amerita'sche General Tipton, ber wirklicher Seschäftes führer der Indier ist; der zweite Agent Hans und der Unter-Agent Kercheval bezeigten den verbindlichsten Eifer, um uns Nachsweisungen über die indischen Bolkstämme zu verschaffen. Dr. Kerscheval besucht diese Bolker seit langer Zeit und ist mit ihrer Sprache wohl bekannt. Hr. Lipton ließ Météa, einen der vorsnehmsten Hauptlinge holen, welcher 2 Tage im Fort blieb.

Dieser Mann, bessen Name Potaontomi ist, welches: thise mich, bedeutet, ift nicht, wie man und anfangs sagte, bas vorsnehmste Oberhaupt seiner Nation; wir erhielten später die Ueberzzeugung, daß er durch seine Tapferkeit einen großen Einsluß bei den Berathschlagungen seiner Landsleute erlangt hat. Man kann ihn als einen Parteiganger betrachteu, der durch seine Thaten sich den Befehl über eine unabhängige Bolkerschaft erwirkt hat. Er wohnt an den Ufern des St. Josephs River, sast 9 Meilen oberhalb des Forts Wanne, zu Moskouavaseprocan, einem indischen Dorse, dessen Name so viel bedeutet als: Stadt des Bachs vom alten rothen Walde; er kam in Begleitung seines Bruders, der ihm, seinem Range gemäß, zum Anzänden seiner Pfeise und Anderem, was sonst Sache der Bedienten ist, beshülslich sein mußte.

"Météa schien ungefahr 45 Jahre alt zu senn, er ist ungesfahr 6 Fuß groß; sein Ansehen ift trohig, doch nicht ohne Wurde. Seine kräftigen Juge deuten auf einen hochmuthigen und gebieterischen Karakter. So wie die meisten Poraonatomis, die wir sahen, hat er eine lange und wohlgestaltete Habichtsnase, seine Augen sind klein, länglich nud schwarz und stehen nicht weit aus einander, er hat eine niedrige und nach hinten liegende Stirne, sein Gesichtswinkel beträgt 80°, seine schwarzen Haare kräuseln sich ein wenig, seine Wangenbeine stehen, selbst für einen Indier, sehr hervor; indes sind sie nicht edig, sondern vielmehr rundlich, wodurch sich der Ur-Amerikaner vom Affaten unterscheibet. Metéa

hat einen großen Mund mit vorstehender Oberlippe, sein Anblick wird badurch unangenehm, daß er ein Auge weiter als das andere zu öffnen pflegt und an einem Nasenloche einen Schmarren bat. Beim ersten Anblick scheint sein Gesichtezug Mißtrauen und Recheit zu verrathen, bei aufmerksamer Untersuchung aber ertennt man daran vielmehr hartnäckige Ausdauer und beharrlichen Muth.

"Detea zeigte uns ein pollig farafteriftisches Bild eines inbifchen Kriegers. Bat auch jemal ein Bug bon Mitleid ober garten Gefühlen fich auf feinem Gefichte gezeigt, fo ift er boch burch Die Bewohnheit blutiger und graufamer Auftritte an ihm verwifct worden. Seine Rleider maren alt und etwas fcmutig; bennoch fcbien es, ale habe er fie mit befonderer Sorgfalt angelegt; fie bestanden in ledernen nach Mußen zugefnopften Ramafchen und eis ner blautuchenen Unterhofe, bauber trug er ein gestreiftes Bemb; eine wollene Dede, die feinen übrigen Augug ausmachte, mar ihm mit einem Gartel um ben Leib gebunden und bieng mit ziemlichem Anstande von ben Schultern berab, feinen rechten Urm verbarg er, weil diefen eine im letten Rriege erhaltene Bunde in fo ubeln Buftand verfett bat, daß er ibn nicht mehr gebrauchen fann. Er batte forge faltig fein Geficht uber bem linten Auge roth beftrichen, vier ge-Schmadlos gefarbte Rebern flatterten binter feinem Ropfe, burch eine Schnur maren fie an eine Saarlocke befeftigt. Bei unferer zweiten Bufammentunft mit ibm trug er eine rothe und weiße Reber am Ropfe nebft andern then fo feltfamen Bierrathen.

"Metea's Bruder ift viel junger als er; er hat Aehnlichkeit mit ihm, aber seine Züge verrathen einen sanfteren und liebenswürdigeren Karakter. Während unserer Zusammenkunft behandelte er Météa mit großer Achtung; er machte ihm seina Pseise zurecht und zündete sie an, und nahm nur am Gespräch Antheil, wenn der Häuptling ihn anredete. Beim Eintritt in das Zimmer, worinn die Weißen waren, nahm Météa Hrn. Tipton bei der Hand und schenkte den Andern keine Ausmerksamkeit, als bis der General ihm durch den Dollmetscher den Grund unfrer Reise und die Abssichten bes Präsidenten, seines Großvaters, bei unserer Sendung unter die Indier auseinandergesetzt hatte. Er sprach mit ihm von den Belehrungen, die man von ihm zu erhalten wünsche, und sagte

 $\underline{\text{Digitized by } Google}$ 

ibm, man murbe ibn fur bie baburch verurfachten Storungen ges Run fand Metea von feinem Stuble auf, nabm boria belobnen. alle Unwesende bei ber Sand, fagte ihnen, bag er febr gern auf alle ibre Fragen antworten murbe, baf er aber, bem Bertommen gemaß, gehalten fei; feinem Bolte alle an ibn geftellten Rragen und die barauf von ibm gegebenen Antworten zu wiederholen; über gewiffe Buntte burfe er jedoch feine Ausfunft ertheilen, ohne erft Die formliche Ginwilligung feines Stammes bagu erhalten gu baben; in biefen Fallen alfo murbe er Stillfdmeigen beobachten, alles andere aber febr gern beantworten, ju Ende unferer Befragungen uns aber auch Fragen über Gegenftande ftellen, Die, nach feis ner Meinung, feine Nation betrafen, und er boffe, man werde ibm diefelben auch beantworten. Alebann feste er fich wieder und antwortete mit' vielem Berftande und bemertenswerther Gebuld auf alles, mas wir ibn fragten.

Außer den schon genannten Personen trasen wir am Fort Wanne Niemand von Bedeutung an, als den Kapitain Kilet, welcher sich durch den von ihm herausgegebenen Bericht über seinen Schisstruch an der Westässte von Afrika im Jahr 1815 bes kannt gemacht hat. Hr. Rilen hat an den Usern des St. Marry's-River, 14 Meilen oderhalb des Forts Wanne, eine Nieders lassung angelegt, die er zu Ehren des engländischen Konsuls zu Mogador, der ihn aus der Sklaverei erkaufte, Willsbire genannt hat. Bei der von ihm gewählten Stelle soll, auf 50 Meilen weit vom Kort Wanne, der einzige Wassersall seyn.

"Unsere Gesellschaft machte Anstalten zur Reise durch die 200 Meilen weite Buste, welche das Fort Banne von Chicago trennt; zum Glud trafen wir Bemis an, welcher Soldat in der Armee der Bereinigten Staaten ift, und von diesem letzteren Orte mit Depesichen abgeschickt worden war, wir nahmen ihn zum Führer und waren mit ihm fehr zufrieden.

"Am 29. Mai reiseten wir vom Fort Wanne ab; unfere Gesellschaft bestand, mit Inbegriff bes Neger-Bedienten Undreas Allison, aus sieben Personen; wir waren alle zu Pferde und zwei andere Pferde trugen die Vorrathe.

Um ersten Tage legten wir nur funf Meilen gurud und lagerten uns an ben Ufern bes Blue-Gross; biefer kleine Fluß ift ber lette ber Nebenflusse bes Misissppi, auf welche wir in In-

biam trafen. Alle andern, über die wir in ben folgenden seche Tagen seinen, senden ihr Wasser in den See Michigan. Das Land weste lich vom Fort Wayne ist zwar feucht und an einigen Stellen morrassig, jedoch bei weitem nicht so sehr wie im Osten. Der Boden, wenn gleich leicht, ist doch von guter Beschaffenheit, wir trassen von Zeit zu Zeit auf Wicsen; die Wälder bestanden in Weiße Sichen, Weidenbäumen und Zitterpappeln zc. Der himmel war sich Worgens bewölft, Nachmittags regnete es, beim Sonnens Untergang wurde es hell und es entstand daraus kein Nachtheil sier uns, daß wir die erste Nacht unter freiem himmel zubrachsten. Wir machten Halt auf einer vortrefflich bewachsenen Wiese, wo wir ein gutes Lager hatten und für unsere Pferde ein ergiebisges und angenehmes Futter fanden.

"An diesem ersten Tage setzen wir über unzählig viele Flasse. Der erste, der sich zeigte, gehört zu benen, die den Wabash bilden helsen; er war außerordentlich angeschwollen und nur mit Schwierigkeiten konnten wir hinübersetzen. An seinem rechten Ufer sanden wir einen Hausen Rauseute, die sich dort seit einigen Tagen mit vielem Pelzwerk, welches sie dermal dem Fluß nicht anzuhrtauen wagten, gelagert hatten. Die Lebensmittel waren ihnen salt ausgegangen; auf einige Tage kounten wir sie damit verschen. "Am 30. Mai gelangten wir nach einem Marsche von 30 Meilen an die Ufer des Elksheart; es war uns unmöglich hinzüberzusetzen, ohne erst auszuruhen, wie wir es uns auch vorgenommen hatten; denn ohnehin ware das nur mit einem Floß zu bewirken gewesen, dessen Anlage zu viel Zeit erfordert hatte. Wir giengen daher längs dem linken Ufer herunter, weil uns bekannt war, daß 20 Meilen weiter abwärts ein anderer Weg gezogen ist.

heute reisten wir in einem Lande voller Hügelketten; auf ihnen waren weite Sbenen mit Seen und Leichen; diese hügel sind nicht über 10—15 Fuß hoch, aber ihre Abhänge so steil, daß die Pferde sie zuweilen nur mit vieler Rühe erklettern konnen. Diese Gegend ist die in die Rabe des Elksbeart fast kahl; das Ihal dieses Flusses ist durch einen schonen Wald von Cichen, schwarzen und weißen Nußbaumen, virginischen Pflaumenbaumen, Buchen, Pappelbaumen, Eschen, Linden und Weiße und Zuckersthornbaumen beschattet. Der Boden, worauf diese Baume wachlen, scheint gut zu sen, aber er ist etwas seucht. Auf der Weise

gemabrte man eine Bolfebobnen-Pflange mit blauen Blumen im appiger Rulle: fo auch ein bubiches Cypripedium und ben milben Alache in großer Menge. Ginige ber fleinen Scen ober Leis de find mit bichtbelaubtem Gebufch von Birten ober weißen Bebern umgeben, die man in den Balbern nicht antrifft, andere Baume bededen die Soben. Giner ber tarafterifchen Buge ber Biefe mar bie große Menge fegelformiger Bertiefungen, Die mit ben Pfüten in ben Umgebungen von St. Louis Aebulichfeit bas ben, fie haben 8 - 10 Buf Tiefe ober noch barüber und baben 20-30 Ruß im Durchmeffer. Gle erinnern ben Geologen an Die vielen trichterformigen Soblen, die man bei ben Galzwerken, nas mentlich benen bei Ber in der Schweig, Moutiere in Caboren 2c. bemerkt. Rirgendwo auf diefen Biefen fieht man anftebendes Geftein, babingegen find fie mit Granit-Bloden überschuttet, Die offenbare Spuren von Berfetung zeigen; oben auf find fie mit eis ner dichten Lage von Riefelftein-Geschiebe bedect; fie haben burchgangig furges und trockenes Rraut; fie fteben alfo benen, Die wir Lage vorber faben, nach.

Ein großes Digbehagen an Diefem Tage, welches wir fpaterbin auf unferer Reife burch bie Biefen westlich vom Diffiffippi noch lebhafter empfanden, mar ber fcnelle Bechfel ber Temperas tur. Um 31. bei Sonnen-Aufgang ftand bas Thermometer auf 36° F. (2° 66 R.); um Mittag mar es auf 72° F. (18 R.) gestiegen. Diefe fo große Beranderung batte gur Folge, baß es febr ftart thaute; und bem Thaue maren mir oft ausgesetzt, weil wir fur bie Nacht unfere Belte aufzuschlagen verfaumten. Des Morgens waren unfere Rleider fo naß, als maren fie ins Waffer getaucht worden. Es ift bemerkenswerth, daß Niemand von uns badurch litt, fei es nun, daß durch die gewohnliche bobe Lage biefer Wiefen die fonftige Schabliche Giuwirfung in ber Nabe ber Rluffe verhutet wird, oder daß die Lebensart, die man auf der Reife burch biefe Gegenden fuhrt, vor bem icablichen Ginfluß des Thaues bewahrt. Reiner von uns litt an Schnupfen oder gluffen; und wenn zuweilen Fieber-Somptome fich zeigten, fo mar es erft, wenn wir die Biefen verlaffen batten.

Wir haben einige Potawatomis angetroffen, die zum Fort Banne giengen. Der Weg, dem wir folgten, durchschneidet einen audern, der in eines ihrer Dorfer fuhrt, welches etwa 15 Meilen

weit liegt. Das Wetter war ben gangen Tag binburch nebelig, am Abend bemerkte man lichte Bolfen. Der Wind webte fauft wn Nord-Beften ber. Bir batten unfere Pferbe angebunden, bamit fie fich nicht in die Balber verloren. Da wir in ber Rabe be Rluffes, mo fast nichts ale Gestrauch mar, und ihnen nur bie Rinden ber Baume ubrig blieben, nur fparliches gutter fur bie Bferde fanden, fo gerriffen mehre babon die Rinden-Bande, Die man in den westlichen Landern hobble's nennt, und entfernten fich weit bom Lagerplat. Um andern Morgen mußte man ihnen weit nachlaufen, und als man fie wieder erreicht batte, fehlte ber Deger bei ibnen. Man fuchte ibn lange und vergebene; endlich faßte man ben Entschluß, ihm fcbriftlich unferen weiteren Weg anzugeis. gen und band ben Bettel an einen Baum. Wir wollten eben abrifen, als ber arme Junge ankam; bas mar ein großes Glud fur ibn; benn beim Weitergeben erkannten wir, daß es ihm unmbalich gewesen sen murbe, in ben fo bicht bewachsenen Balbern feinen Beg ju finden und er unfehlbar umgefommen fenn murde. Bon und mare es aber auch nicht flug gemefen, langer an biefer Stelle Ju bleiben, benn mir bemertten beutlich, bag unfere Pferbe feit bos rigm Mittag nicht genug gefreffen batten.

Um Mittag machte man Halt, um sie auf einem kleinen Plat wo guted Futter war, weiden zu lassen; wir trasen einen raschslies kenden unbekannten Fluß an, der sich mit dem Elkseart ungefähr 5 Meilen unter dem Ort, wo man gewöhnlich über diesen fahrt, bereinigt; die Schnelligkeit und Tiefe dieses Nebenflusses ließen und ähnliche Schwierigkeiten wie am Abend zuvor muthmaßen; aber dem weiteren Verfolg seiner Ufer sahen wir, daß ein queer über ihn gefallener großer Baum für und und unser Gepäcke als Brücke dienen würde, während unsere Pferde an das jenseitige Ufer hin, überschwämmen. Dies war bald geschehen, aber den ganzen Nachminag hatten wir durch Sümpse zu ziehen, wobei unsere Pferde oft in Gesahr waren, in Löchern zu versinken. Wir kamen aber, Gott sei Dank, mit der Unannehmlichkeit davon, von Kopf bis zu Zuß besudelt zu sein und hatten einige Sporen verloren.

Nach unglaublichen Strapazen hatten wir bei Sonnen-Untergang zum Aubruhen nur ein fo tiefliegendes Platchen, daß wir taum unfere Decken darauf ausbreiten konnten, und unzählige Schuaken fielen uns fo wuthend an, daß es uns unmöglich war, 60 Bericht über eine, im Jose 1823 meternennnene Reise die ganze Racht bindurch die Angen zu schließen; unsere Pferde hatten auch tein gehöriges Futter.

Unfer Marich war bies bom Rompas geleitet worden, faft 20 Meilen hatten wir in wentlicher Richtung gemacht. Da wir einen Pfab ber Indier gemahrten, ber wordwefilich gieng, fo folgten wir ibm in der Doffnung, daß er nach einem Dorfe führe : er führte und aber wieder an die Ufer des Ell-heart, ber an dies fer Stelle eben fo tief und rafch mar als an unferem letten las gerplat. Es lag bort eine gerbrechliche Biroque; wir glaubten Damit binüberfahren ju tonnen, fie war aber in fo fchlechtem Buffande, daß man fich mit Gicherheit ihrer nicht bebienen fonn-Bir mußten alfo umfebren und tamen endlich auf einem 25 Auf boch liegenden Erdftriche an, ber langs bem Ufer in pas ralleler Richtung fortlief, und worauf wir durch dichte Balber von Ulmen, Stachel-Efchen, Scharlach-Alifen, Ralpfanthen, Dos pas (annona triloba) in Bluthe ac. weiter giengen. Unfer Saufe brachte boet eine febr unangenehme Racht gu, befonders fur biejenigen von uns, die jum erften Dal an einer Entbedungereife Theil nahmen. Der Gebante, uns mitten in einem bichten Balbe ju finden, umringt von tiefen Schlammlochern, woraus unfere Pferbe fich nur mit ber größten Dube batten berausziehen tonnen; ungewiß, ob wir auf bem Bege, worauf wir uns gemagt batten, an bem vorgestedten Biele antommen murben; von ben Schnaken gequalt ju fein und unfere Pferde wegen Mangel an Butter ermatten gu feben, und gwar alles biefes gufammen fcon gleich beim Unfang unferer Reife burch die Walbungen, war in ber That geeignet, une ben Muth zu benehmen.

Eifrig bemaht, allen biefen Schwierigkeiten auszuweichen, reiften wir Sonntag ben Isten Juni möglichst fruh weiter; aber fast 5 Stunden lang war unsere Lage schlimmer als ben Tag zusvor; wegen ber Dichtigkeit bes Walbes mußten wir absteigen und unsere Pserbe am Zugel führen, bis an die Knie giengen wir im Orect; wir mußten oft stille halten, um den Pferden das Gepäckt wieder auszulegen, was sie beim Springen über die gefällten Baume herunterwarfen. Auf einer hochgelegenen trockenen Wiese angesommen, die zum Theil mit 8—10 Fuß hohen jungen 3itzerpappelu, die so dicht belaubt waren, daß wir unsern ganzen Rausen nicht mit einem Blick überschen konnten, bewachsen war,

machten wir um Mittag an einer Stelle halt, von wo wir den Ell-heart in kurzer Entfernung entdeckten. Welche Freude für nut; unsere Führer sagten, daß unsere Mühseligkeiten nun überskanden seien. In der That sührte und 3 Meilen tiefer ein gebahnter Pfad zum unteren Uebergang über den Fluß; dieser gieng zu hoch, um ihn durchwaten zu konnen, dennoch waren wir sehr froh und wieder auf dem gewöhnlichen Wege vom Fort Wanne nach Schicago zu sinden. Wir beodachteten zum ersten Mal das Kannenkraut in großer Fülle. Nachmittags gieng die Reise bes quem durch Wiesen, worauf hin und wieder Wäldchen standen; eine dieser Wiesen, die 6 Weilen breit und 1½ Weile lang sein mochte, war äußerst eben, und ließ in weiter Entsernung einen ruhigen Wasserspiegel sehen. Die Szene wurde durch Dammhirssiche belebt, die wir auf ihrer Waide ausgeschreckt hatten und die durch ihre eilige Flucht die einsame Stille unterbrachen.

Bei Sonnen-Untergang lagerten wir uns an die malerischen Ufer des Devil-stream (Teufels-Fluß): und ungeachtet des Ersichteden, mas dieser Name hat, brachten wir da eine angenehme und rubige Nacht zu.

(Fortfebung folgt.)

# A b r i ß

### eines

allgemeinen Verfahrens aus einer Reihe aftronomischer, mit bem borba'schen Repetitionstreife angestellter, Beobachtuns gen bas mittlere Resultat zu ziehen.

Rom

## bem Berrn Puiffant.

Da man bie aftronomischen Beobachtungen, welche mit eis nem Repetitionefreise ju jeber Beit bes Tages angestellt werben tonnen, gemeinhin febr ju vervielfaltigen pflegt, fo baben Die Geometer den Berfuch gemacht, um bas Berechnen jeder einzelnen biefer Beobachtungen zu vermeiben, fie zu zwanzig ober noch mehr au gruppiren, bergeftalt, bag man burch eine einzige Operation baffelbe Refultat erhalte, welches man befommen murbe, wenn bas arithmetische Mittel aus ben einzeln berechneten Resultaten gezogen wird. Die Methode, welche in biefer Sinficht bie meifte Elegang und Ginfachbeit barbietet, ift biejenige, vermittelft melder man alle Beobachtungen in ber Mitte ihrer Dauer fammelt, fo wie Gr. Goldner im berliner Jahrbuche (Jahrgang 1818) fur Die Bestimmung der mahren Beit aus abfoluten Sonnenhoben ge-In der Memoire, welche ich am 2. Gept. in ber macht bat. Afademie ber Wiffenschaften gelesen, habe ich eine vollständige Aufldsung biefes Problems gegeben, indem ich außerdem die Grundfate, auf welche fie fich grundet, auf die Beobachtungen ber Breite und bes Ugimuthe angewandt habe. Folgendes ift in furgen Borten mein Berfahren.

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

Angenommen man wolle die Korrektion einer Uhr mit aller Scharfe bestimmen, b. b. ibr Berlaufen ober Burudbleiben bon ber mabren, mittlern ober Connengeit, und beobachten zu biefem Eude, unter gunftigen Umftauden, eine Reihe von Benithabftans ben ber Conne; wenu man nur eine einzige Gruppe aus allen diefen Diftangen bilbet und bemnachft den Stundenwinkel berechnet, mit Bulfe ber beobachteten mittlern Conncubbbe, ber Breite und des Ortes ber Polardiftang des Sterns, fo mird biefer Bine fel mit ber mittlern Zeit ber Beobachtungen nicht forrespondiren. weil die Benithabftande mit ber Beit nicht verhaltnigmaßig wech-Alfo, von zwei Sachen die eine, entweder man muß ben auf biefe Beife gefundenen Stundenwinkel forrigiren, bamit bie mabre Beit mit ber mittlern Epoche icharf torrespondire, ober man muß auch auborberft bie mittlere Benith Diftang verbeffern. um auf Diefe Beife berfelben Bedingung vollständig ju genugen.

In Diesem zweiten Falle bezeichne D die Deklination ber Sonne S, berechnet fur bie, mit bem mittlern Stundenminfel P, torrespondirende Epoche; N fei ber geometrifche Benithabstand fur Diefelbe Epoche, und N,,, ber mittlere Benithabstand aus n Beobachtungen bergeleitet; endlich bezeichne H bie Breite bes Drs tes Z, fo giebt bas fpharifche Dreied Z S P bie Gleichung:

Cos N = sin H sin D + cos H cos D cos P, und burch zwei allmählige Differenzirungen zieht man bieraus:

(1) 
$$\frac{ddN}{dP^2} = \frac{\cos P \cos H \cos D}{\sin N} - \cot N \left( \frac{\sin P \cos H \cos D}{\sin N} \right)$$

Jett fei r die Refraktion der Zenithdiftang N,,, p die Parallare ber Bobe, und & P', & P".... Die Differengen bes mittlern Stundenwinkels P und aller beobachteten P', P'..... bergeffalt, baß & P' + & P" .... =  $\Sigma$  & P, wo  $\Sigma$  bas Beichen ber Summe ift; fo erhalt man im Allgemeinen, wenn alle Berbachs tungen in Rechnung genommen werben:

(2) 
$$N = N_{,,,} + r - p - \frac{ddN}{dP^2} \sum_{n, \sin 2\frac{\pi}{2} \delta P} \frac{2 \sin^2 \frac{\pi}{2} \delta P}{n \sin 2\frac{\pi}{2}}$$

In diesem Berthe von N, ift der Faktor

$$\sum \frac{2\sin^2\frac{1}{2}\delta P}{n \sin I''}$$

bie Summe ber Reduktionen auf die mittlere Epoche getheilt burch bie Unzahl n der Beobachtungen. Dieser Faktor ist in der Tafel selbst gegeben, die bei Breiten. Beobachtungen zum Finden der Produktionen auf den Meridian, dient. Demnach wird man mit Hulfe von N den Stundenwinkel P auf die bekannte Weise mit aller Schärse bestimmen; und dieser Winkel, in Zeit verwandelt, wird die wahre Zeit sein, welche mit der, aus den Uhrzeiten abgeleiteten mittlern Epoche korrespondirt. Der Unterschied beider Resultate ist die gesuchte Korrektion.

Diese Aufthlung setzt die Deklination ber Sonne als konfiant voraus, indessen zeige ich, daß diese Hypothese zulässig sei; nicht allein, wenn die Beobachtungen auf die Mitte ihrer Dauer bezosgen sind, sondern auch daß die Beränderung der Refraktion mahrend dieser Dauer keinen merklichen Ginfluß auf das Resultat ausübt.

### II.

Die Breiten-Beobachtungen am Polaris, an einem beliebigen Punkte seines täglichen Parallels genommen, können gleichfalls in großer Zahl gruppirt und ziemlich schnell berechnet werden, wenn man das Verfahren des hrn. Littrow gehörig modifizirt. Es sei z. B. Z, P, E das Zenith, der Pol und der Ort des Sterns, H die gesuchte Breite und der Abstand des Sterns vom Pole, so erhält man, wenn übrigens die obigen Ausdrücke beibehalten werden:

(3) H = 
$$(90 - N_{m} - \Delta + x) + \frac{ddx}{dP^2} \sum_{n, \sin 1''} \frac{2 \sin^2 \frac{1}{2} \delta P}{n, \sin 1''};$$

eine Formel, in welcher

(4) 
$$X = 2\Delta \sin^2 \frac{1}{2} P + \frac{1}{2} \Delta^2 \sin I_{,,} \sin^2 p \cot N - \frac{1}{2} \Delta^2 \sin^2 I_{,}$$
  
 $\sin^2 P \cos P_{,}$ 

und

$$(5)\frac{\mathrm{ddx}}{\mathrm{dP}^2} = \sin \triangle \cos P + \sin^2 \triangle \cos P \cdot \cot N.$$

Diefes Berfahren hat demnach viel Analoges mit der allgemein gebrauchten Methode, die Polhobe aus dem Durchgang der Geftirne durch den Meridian abzuleiten; es geht aus ihm hervor, daß, wenn man eine Gruppe von n Beobachtungen als eine einzige Beobachtung berechnet, ein Irrthum begangen wird, der durch

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}P^2} \sum \frac{2\sin^2\frac{1}{2}\delta P}{n.\sin i''}$$

ausgedruckt wird und bei einem Stundenwinkel von 6 Stunden wenig merklich ift; allein man hatte alebann ben Ginfluß beejes nigen Fehlers zu furchten, der aus dem unregelmäßigen Bange ber Uhr entspringt.

### III.

Um ein trigonometrisches Netz zu orientiren, bestimmt man, vermittelst aftronomischer Beobachtungen, ben Winkel, welchen eine seiner Seiten aus dem Meridian macht, der durch einen ihrer Endpunkte geht. So ist z. B. die Bergleichung eines terrestrischen Objekts mit der Sonne, bei ihrem Aufgange oder Untergange, zur Bestimmung des Azimuths sehr geeignet. Da der Bogen, der aus dieser Bergleichung hervorgeht, mit einem guten Repetitions-Theodoliten oder einem gewöhnlichen borda'schen Kreise beträchtlicht oft gemessen werden kann, so wird die Gruppirung der Beobachtungen nothwendig um auf die möglichst einfachste Beise das arithmetische Mittel aller einzelnen Azimuthe zu ersbalten, die sich ergeben, wenn die Beobachtungen isolirt berechnet werden.

Es sei A das Uzimuth eines terrestrischen Objekts R, von Suden nach Westen gerechnet; g des horizontalen Abstandes zwisschen R und der Sonne S mit der mittlern Spoche der Beobachtungen oder dem mittlern Stundenwinkel P korrespondirend. Es sei ferner z das Azimuth der Sonne in derselben Zeit und ebenfalls von Sud nach Westen gerechnet, C das Komplement der Polhdhe, A,,, das mittlere, aus der Summe der Beobachtungen solgende, Azimuth, so erhält man, mit Rucksicht auf die vorsteshenden Ausbrücke:

(6) 
$$A_{,,,} = (z - g_{,,,}) + \frac{ddz}{dP^2} \sum_{n \sin 2\pi} \frac{2 \sin^2 \pi}{n \sin 1''}$$

wo g,, ben Bogen bes observirten Abstandes bedeutet.

Diefe Formel ift leicht ju berechnen, benn aus ber Bleischung

tang. 
$$Z = \frac{\sin P}{\cot \Delta \sin C + \cos P \cos C}$$
.

Bertha. 9ter Band, 1827. Ifter Beft.

welche aus bem fpharischen & Z P S entspringt , sieht man mit einiger Aufmerksamkeit;

(7) 
$$\frac{d^2z}{dP^2} = -\frac{\sin z \cos z}{\sin^2 P} + 2\cos z \left(\frac{\sin z \cos z}{\sin P}\right)^2$$
$$- \cot P \frac{\sin z \cos S}{\sin P}$$

wo S den Binkel an der Sonne zwischen ihrem Bertikals und Des klinationefreis bedeutet.

Das Problem wird komplizirter, wenn man fich ftatt des Repetitions: Theodoliten eines gewöhnlichen borda'schen Kreises bestient, deffen Limbus beständig und verschiedenartig gegen ben Horizont geneigt ift. In diesem Falle sind die Bogen g', g''.... die horizontalen Projektionen der Bogen G', G'' .... welche beobachtet wurden und deren arithmetisches Mittel = G,,, ift.

Es sei g' = G' —  $\rho'$ , g" = G" —  $\rho''$  ..., und G, g die Bogen welche mit der mittlern Epoche korrespondiren, so daß also g = G —  $\rho$ , so erhalt man nach dem obigen Undsbrucke

(8) 
$$A_{m} = (Z - G_{m} + \rho) + \frac{ddG}{d\Theta^{2}} \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{2 \sin^{2} \frac{1}{2} \delta P}{n \sin^{2} \Omega}$$

Um den Differenzial-Conffizienten

zu berechnen, betrachten wir den Beobachtungsort als Zentrumt der Himmelskugel; dann werden die Bogen größter Kreise PS, PS, PR, die zu dieser Sphare gehören, scheinbare Langen sein kor erste, in so weit als S die Position der Sonne in der Mitte der Intervalle der Beobachtungen ist, stellt den Bogen des mittelern Abstandes G vor; der zweite ist die scheinbare Polardistanz, welche wir mit bezeichnen wollen; und der dritte ist ein Theil des scheinbaren Meridians vom Signale R, welchen wir mit bausdrucken; endlich sei P der gegenüberliegende Winkel von M = ZR in dem sphärischen Dreiecke ZPR, und O der, der Seite G im Triangel PRS gegenüberschende Winkel.

Unter dieser Boraussetzung erhält man  $\Theta = P - \varphi$ , und  $(9)\frac{d^2G}{d\Theta^2} = \cot\Theta \frac{\sin\Theta\sin\mu, \sin\Delta}{\sin G} - \cot G \left(\frac{\sin\Theta\sin\mu, \sin\Delta}{\sin G}\right)^2$ 

Das ift der einzige zu berechnende Coeffizient fur die Korrektion des Azimuths A,,, bas als eine einzige, mit der mittlern Epoche P korrespondirende Beobachtung betrachtet wird.

Fur den Polaris, welchen man ju jeder Stunde observiren tann, bat man

(10) 
$$A_{m} = (Z - G_{m} + \rho) + \frac{\Delta \sin P}{\cos H} \sum \frac{2 \sin^{2} \frac{1}{2} \delta P}{n \cdot \sin I''}$$

Ramlich: Sat man bas Azimuth Z fur bie mittlere Stunde ber Beobachtungen und die Reduktion a auf den horizont bes Bogens vom mittlern Abstande G,,, bestimmt, so addirt man zu bem genaherten Azimuthe

$$A_{""} = Z - G_{""} + \rho \text{ die Korrestion}$$

$$+ \frac{\Delta \sin P}{\cos H} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \sin^{-2} \frac{1}{2} \delta P}{n \sin I''}$$

beren gaftor

$$\sum \frac{2 \sin^2 \frac{1}{2} \delta P}{n \cdot \sin I''} .$$

unmittelbar in der Tafel der Reduktion auf den Meridian geges ben ift.

Das Memoire, aus welchem das Borftehende ein Auszug ift, enthält die Beweise der obigen zehn Formeln; es ift auch mit numerischen Beispielen und Anmertungen versehen, welche insbesondere für diejenigen jungen Ingenieur-Geographen bestimmt find, welche thätigen Antheil nehmen an den zahlreichen und wichtigen aftronomischen Beobachtungen, so an mehren Punkten des für die neue Karte von Frankreich zu messenden trigonometrischen Reges angestellt werden.

### Ueber

## bie Lange des Sekundenpendels,

neueren Untersuchungen.

Wo n

Dr. Ludwig Friedrich Raemt, Privatdozenten ju Salle.

# Erster Artitel. (Mit einer Steintafel.)

### Borbemerkung.

Die Untersuchungen, welche über die Lange des Sekundens pendels, in verschiedenen Gegenden der Erde angestellt worden, scheinen einer neuen Bearbeitung werth. Hr. Dr. Raemt hat sich dieser, mit den mühseligsten und zeitraubendsten Rechnungen verskundften, Arbeit unterzogen. Die Beobachtungen wurden größtundeils mit Komparationspendeln gemacht, und die Langen zu Paris und London bei ihnen zum Grunde gelegt; daher mußte der Berfasser vor allen Dingen diesenigen Bersuche mittheilen, welche an diesen beiden Punkten angestellt worden sind. Für Pasis sind die Bestimmungen Borda's ohne Zweisel die ersten, welche Beachtung verdienen. Die Differenz zwischen der borda'schen und der von Hrn. Arago gesundenen Länge, auf welche der zulest gespannte Gelehrte ausmerksam machte, veranlaßten Hrn. Raemt, das Resultat, welches Borda aus seinen Wessungen herleitete, ein beride. gest Band, set best. 1827.

net schärfern Prufung zu unterwerfen. Balb fand er einige Unterschiede, auf welche er in seiner Bearbeitung dieser Bersuche aufmerksam zu machen fur nothig halt. Ein Jeder, welcher jemals Rechnungen dieser Urt unternommen hat, weiß, wie leicht hier kleine Fehler möglich sind, und daß selbst der beste und schärfste Rechner solche begeben kann, wosern er nicht von einem Gebulfen unterstützt wird, der die Kontrolle übernimmt, um etwaige Irrthumer sogleich zu verbessern. Wenn Hr. Raemt daher auf diese in den mitgetheilten Arbeiten ausmerksam machte, so geschah dieses nicht in der Absicht, um das Verdienst der genannten Manner zu schmälern, da die Differenzen stets sehr klein sind, sondern um andern Gelehrten, welche diese Arbeit beachten sollten, die Mühe des Nachrechnens bei Vergleichung mit den Originalarbeiten zu ersparen.

Da ferner Borda, Biot, Kater und die übrigen neuern Beobachter verschiedener Methoden bei der Reduktion ihrer Bersuche gefolgt sind, so war es durchaus nothwendig, alle Messunzen nach einerlei Norm zu reduziren. Es rühren daher alle Rechnungen von dem Verfasser selbst, ber, wosern nicht ansbrucklich das Gegentheil erwähnt ist; einen großen Theil derfelben hat er doppelt geführt, um möglichen Irrthämern in der Bestimmung bes Endresultats zu begegnen. Die historische Einleitung giebt Hr. Kaemt in der Absicht, um zu zeigen, wie wenig brauchbar die altern, in den meisten Lehrbüchern besindlichen, Bestimmungen dazu sind, aus ihnen etwas über die Gestalt der Erde herzuleiten.

Eine ber glanzenbsten Epochen in ber Geschichte ber Physik macht die Entdedung der Gesetze des freien Falles der Körper burch Galilas Galilai; man kann ohne Uebertreibung fazen, daß mit berselben eigentliche Physik begann. Die Gesetze der Schwere, welche er als Jungling entdeckte, im reifern Alter weister entwicklte, aufangs von den Physikern verkannt, von den Monchen verflucht, fanden bei mahrheitsliebenden Forschern ims mer mehr Beifall; der von ihm entdeckte Isochronismus der Pensbelchwingungen wurde durch viele Beobachtungen bestärigt, und erhielt dadurch ein zwar robes, aber doch alle frühern übertreffens

bes Mittel, kleinere Zeittheile zu bestimmen. Wielfach wurden Bersuche angestellt, um das Berhaltniß zwischen der Dauer der Schwingungen und der Lange des Pendels aufzusinden. Es war aberhaupt durch Galilai das Streben aufgeregt, die Natur durch Beobachtungen und Versuche kennen zu lernen, Englands Großtanzler empfahl diesen Weg als den einzig wahren zur Erforsschung der Wahrheit. Ein neues Interesse erhielten diese Untersuchungen als Kristian Dugenius jene Entdeckungen auf die Konstruktion der Pendeluhren anwendete; da man jetzt in den Stand gesetzt war, durch schäffere Eintheilung der Zeit genauere Beobachtungen über die Bewegung der Korper anzustellen, überzeugte man sich fast allgemein von der Wahrheit der von Galilai ausgefundenen Gesetze.

Hugenius, dem wir eine scharfsunige Theorie der Schwingungen des physischen Pendels verdanken, schlug das einsache Sekundenpendel (Pes horarius ein Drittel desselben) als eine allges meine, von der Natur selbst begründete Längeneinheit vor, welche nie verloren geben konne 1). Bon selbst entstand hier die Frage, ob diese Länge auch an allen Orten auf der Erde gleich groß sei. Picard, welcher um diese Zeit den Meridiangrad zwischen Paris und Amiens gemessen hatte, empfahl dieselbe Große als Basis der Längenmaaße 2); er begieng aber bei Bestimmung dieser Eins

<sup>1)</sup> Käftner sagt bei Bach (Bode's Jahrbuch; erster Eupplementband p. 176) wie und wo (Hungens) die Länge des einfachen Setunden pendels gefunden de, finde ich im Horologio oscillatorio nicht umständlich erzählt. In der Ausgabe des Horolog, oscill welche im Jahre 1673 zu Paris in Fol. erzschien, wird die Länge des Setundenpendels obne Erwähnung eines Ortes angegeben, so daß die letzte Behauptung Kästner's, das wobetreffend, richtig ist. Bei der Bestimmung der Länge nahm indessen Jungens auf den Schwingungsmittelpunkt Rucksicht; denn in dem vierten Theile der erwähnten Schrift spricht H. ausstührlich darüber, wie man durch Betrachtung der Mittelpunkte des Schwunges aus dem zusammengesetzten Pendel das einsache berleiten könne (cs. prop. 17 p. 121) und in dem 25sten Saße desselben Theiles sagt er, daß man bei dieser Untersuchung nicht den Mittelpunkt der Schwere, sondern den des Schwunges beachten müsse.

<sup>2)</sup> Der Meribiangrad swiften Paris und Amiens, bestimmt durch die Meffung herrn Picards und die Beobachtungen der h.h. v. Mau-

beit ben Rebler, bag er ben Mittelpunkt ber Schwere und nicht ben des Schwunges ale Endpunkt feines Pendels annahm, mogu nothig war, daß der Durchmeffer der ichwingenden Rugel ben 36ften Theil von ber Lange Des Fabens nicht um viel übertreffen burfte. Dicard fagt (l. c.) von feiner Bestimmung biefer Große Rolgendes: "Die Rugel unferes Pendels mar tupfern von einem Boll im Durchmeffer und gedrehet: ber gaben, mit bem bie erften Erfahrungen find gemacht worden, war von platter Scide. meil fie fich aber bei ber geringften Reuchtigkeit ber Luft verlangert, hat man fur beffer befunden, fich nur eines einfachen gas bene bon Pitte 1) (Gattung Sanf, fo aus Amerika fommt) gu bedienen. Das obere Ende mar burch eine Bange gefaßt, Die ce fest hielt und eratt endete; auf diese Beife mar bie Bewegung bes Deudele freier und die Lange konnte leichter mit einer eifernen. amischen bem Bunglein und ber Rugel eraft begriffenen Ruthe gemeffen werden." Er ermahnt fodaun, bag er fich bei biefer Beftimmung zweier guten Sefundenuhren bedient habe, welche genau nach mittlerer Beit giengen und fahrt fort: "man fette ein einfaches Vendel in Bewegung und machte es auf gleiche Seite mit ben Vervendikeln diefer Uhren bin mud ber gu geben; in diefem Buftande ließ man es, und achtete von Beit ju Beit, mas vorgieng; benn um fo wenig ale biefes einfache Bendel langer ober furger ale 36 Boll 83 Linie mard, gewahrte man in weniger als einer Stunde einige Diefordang; es ift mabr, daß biefe Lange fich nicht allezeit fo genau befunden, und baf es geschienen, fie follte gewohnlich im Binter verfurzt und im Commer Berlangert werden, allein nur um den 10ten Theil einer Linie; fo baß auf biefe Bariationen einigermaßen achtend, man lieber bat bas

pertius, Clairaut, Camus, le Monnier am Polarfreise. Aus dem Franz. 8. Zurich 1762. p. 56. Das Original von Picard's Meffung befindet sich in den Memoires de l'Academie Royale des Sciences, depuis 1666 — 1699. T. VII. part 1.

<sup>1)</sup> fr. v. Bach fagt (Bobe's aftron. Jahrbuch erster Supplementband p. 178) daß fich zuerst die Aftronomen Barin, des haves und de Glos bei ihren sogleich zu ermahnenden Versuchen des in einer Bange befestigten Pittsabens bedient hatten. Man fiehr aus bem Obigen, daß schon Picard daffelbe Versahren befolgte.

Mittel halten wollen und fur das gewisse Maß annehmen 36 3oll 83 Linie."

Um biefe Beit murbe in ber Afabemie ju Paris bie Bermuthung vorgerragen, daß bei Botaussetzung ber Arendrebung ber Erbe bie Schwere an bem Mequator geringer fei gle an'ben Dolen 1): ba namlich bie Schwungfraft mit bem Balbmeffer bes fich brebenden Rreifes jugleich fleiner murbe, fo mußte fie mit ber Unnaberung gegen die Pole abnehmen; Die Gefchwindigfeit bes fallenden Rorpere murbe baber am Mequator geringer fein, ale an ben Polen, wodurch jugleich ber Pendel bei Unnaberung an ben Mequator furger werben mußte. Picard ermabnt an ber angeführten Stelle, daß mehre ju London, Lpon und Bologna gemachte Erfahrungen Diefes ju bestätigen schienen: "wir find aber, fabrt er fort, ber Sewißheit Diefer Erfahrung nicht genuge fam verfichert, um baraus etwas ju fchlicfen; und baneben ift ju merten, daß im Saag, wo doch die Polfibe großer ale ju London, Die Lange des Pendels mit Sulfe der Uhren eraft befimmt, eben fo wie ju Paris befunden worden."

Als im Jahre 1671 Richer nach Capenne und Picarb nach Uranienburg auf der Insel Hucen geschickt wurden, um dort astronomische Beobachtungen anzustellen, besonders die geographische Känge beider Orte zu bestimmen, erhielten sie zugleich den Auftrag, das Sekundenpendel an beiden Punkten zu messen. Piscard, welcher zuerst zurückkehrte, sagte, daß er in Gegenwart der Prosessoren Bartholinus zu Kopenhagen und Spole zu Lund die Länge des Sekundenpendels in Uranienburg gemessen, sie aber eben so als zu Paris nämlich 36" 8",5 (toise du Chatelet) gesunden habe. Er fügt hinzu, er habe diese Versuche avec d'autant plus de soin gemacht, da man in London die Länge des

<sup>1)</sup> Ans demselben Grunde vermuthete schon Ebmundus Brutius im Ansange des 17ten Jahrhunderts die abgeplattete Gestalt der Erde. In einem Briese an. Repler (Venedig am 5ten Novbr. 1603) glandt er, daß die Sonne und alle Planeten sich um ihre Aren dreben und seht hinzu: Terram autem, quam calcamus nostris pedidus, nec rotundam, nec globosam esse crado; sed ovalein siguram propius accedere; wozu Kepler den Jusah non plane coelaenendum machte. Rastner's Archiv IV. 307.

76 Sekundenpendels ju 30',,4 englandifch ober 36" 11"13 par. beftimmt babe; ba er aber in Uranienburg Diefelbe Lange als ju Paris gefunden batte, fo fcbopfte er Berbacht gegen die englandischen Beobachtungen und ichickte baber im 3. 1679 feinen Gehulfen Roe mer nach London, welcher an biefem Orte biefelbe Pendellange als zu Paris fand 1).

Gludlicher indeffen ale Dicard mar Richer auf Cavenne in etwa 3° nordlicher Breite. Er verglich mahrend einer Zeit von gebn Monaten in jeder Boche mehrmals bie Schwingungen eines einfas chen Pendels mit einer Uhr, die er tres excellente nennt; lief bie fes nur in fleinen Bogen oszilliren und ba ce febr empfindlich mar, fo dauerte die Bewegung beffelben oft 52 Minuten; fodam zeiche nete er die Lange beffelben auf ein eifernes Lineal und brachte dies fee gur Bergleichung mit nach Paris; bier zeigte fich, bag bas Gefundenpendel zu Capenne um 14" furzer war, ale bas zu Paris, beffen Lange Richer zu 36"8"3, alfo von ber von Picard gefundes nen etwas verschieden, angiebt. Richer nennt biefe Beobachtung l'une des plus considérables que j'ai faites 2).

Da bie Beobachtungen zweier Mitglieder ber parifer Utades mie fo fehr von einander abwichen, fo mußte diefe nicht, ob fie nach ben Beobachtungen annehmen follte, die Pendellangen feien allents balben gleich, oder ob fie, von theoretischen Grunden geleitet, eine

<sup>1)</sup> Voyage d'Uranibourg in ben Mem. de l'Acad. des Sc. depuis 1666--1669. T. VII. part, I. p. 208.

s) Observations astronomiques et physiques faites en l'isle de Cayenne in ben Mém. de l'Acad. des Sciences depuis 1666 - 1699. T. VII. part. 1. p. 320. Richer felbft giebt nur ben Langenunterschied ber Pendel an. 3ch weiß nicht, woher Gehler bie Angabe hat, baß Rte ders Uhr, welche ju Paris nach aftronomifder Beit gieng, in Capenne taglich um 2' retarbirte; er felbft mendet biefen verschiebenen Gang ber Uhr bagu an, um ben Unterichted ber Penbellangen an beiden Dr= ten ju bestimmen. (Worterbuch Ebl. III. p. 429.) Briffon (Diotionaire s. v. Figure de la Terre. T. l. p. 609) giebt ben Beituntericbieb beiber Uhren fogar ju 2'28" an und unter bem Artitel Pendule (T. II. p. 290) fagt er: Richer remarqua qu'un Pendule d'une Iongueur convenable pour battre les secondes à Paris, mesuroit à Cayenne des temps plus longs. Pour lui faire battre les secondes à Cayenne, il fallut le raccouroir de plus de 2 lignes. Bon diefen Angaben finbe ich bei Richer feine.

Mnahme ber Gravitation gegen ben Aequator annehmen barfte. 216 bater Barin, bes Saves und be Glos nach ben Inseln bes grunen Borgebirges und nach einigen Jufeln Umerita's gefchickt wurden, um dort aftronomische Brobachtungen anzuftellen, murbe ihnen ausbrudlich aufgetragen, Die Pendellange an ben Puntten ib. rer Landung genau ju meffen, indem fich gegen Richer's Babrnehmung mehrere 3weifel erhoben batten. Die unentschiedene Dei unng ber Atabemie wird in ber biefen Gelehrten gegebenen Instrut tion deutlich ausgesprochen. Es beift in berfelben 1): "Nachdem die Uhr fo gestellt worden ift, baß fie nach mittlerer Sonnenzeit geht, muß man untersuchen, ob ein Dendel von 36"83" Lange auch 3600 fleine Schwingungen in einer Stunde macht, ober ob bie Schwingungezahl großer oder geringer ift. Diezu ift viel Aufmeitsamkeit und Genauigkeit nothig. Durch febr genaue Berfuche, welche bie Mitglieder ber Afabemie ju Paris, im Saag, ju Ropenbagen und London angestellt baben, bat man gefunden, daß die Lange des Sefundenvendels allenthalben gleich fei. Mur zu Canenne war dieselbe fürzer; mais on doute si cela n'est point arrivé par quelque défaut dans l'Observation 2).

Die ermahnten Gelehrten maaßen diese Lange guerst auf der Insel Gorée in 14° 39' 51" nordlicher Breite, auf welcher sie sich bom 31sten Marz bis zum 4ten Julius 1682 aufhielten. Durch genaue Bersuche vermittelst eines Pendels aus einer kupfernen Kusel von einem Joll Durchmesser an einem Pittsaden, dessen oberes Ende an einer Zange befestigt war; fanden sie, daß dasselbe in einen Stunde 3600 kleine Schwingungen mache, wenn es eine Lange von 36"6" hatte, also um zwei Linien kurzer ware, als sie in Paris durch Bersuche gefunden hatten. Diese Lange war um 2" kirzer als die, welche Richer's Messungen auf Capenne gaben 3).

<sup>1)</sup> Mémoires de l'Academie les Sciences depuis 1666 — 1699. T. VII. Part. II. p. 450-451.

<sup>2) &</sup>quot;Uebrigens ift es sehr mahrscheinlich, daß Picard die von Richer in Capenne beobachtete Verfürzung des Pendels bezweifelte und daß et sie mit de la hire einem von der Aenderung des Klima's abhängigen Umstande zuschried." Mairan in der Histoire de l'Acad. Royale des Sciences, anné 1735. p. 154.

<sup>3)</sup> Memoires de l'Acad. des Se. depuis 1666 - 1699. T. VII. part ll. p. 450-451.

ren noch nicht febr vollkommen war. Da verfertigte Grabam, berfelbe Runftler, bem mir die roftformigen Pendel verbanten, welcher - querft die taglichen Schwankungen der Magnetnadel mit Sicherheit behauptete, eine Uhr, permittelft beren man ben Unterfcbied, ber Pendellangen greier Orte febr leicht beffimmen tonnte; es mar biefe Methode um fo genauer, ba ein Unterfchied von 75" in ber Pendellange fcon einem Unterschiede von etwa 10 Gefunben in Beit mabrend eines Tages entsprach. Colin Campbell war es, welcher mit Diefer Uhr Beobachtungen in Blackriber auf Namaita in 18º nordlicher Breite anftellte; Diefelbe retarbirte nach Brablen's Berechnung am lettern Orte um 1" 58" in einem Sterntage in Bergleich mit London. Diefer icharffinnige Aftronom manicht, daß gener Berfuch an mehrern Orten wieberbolt werden mochte und balt ibn fur ben genaueften von allen, welche bis babin angestellt waren (1 believe Mr. Campbell's experiment to be the most accurate of all that have hit herto been made and properest to determine the Difference of the Gravity of Bodies indifferent Latitudes). Bradlen berechnet baraus bas Berbaltnif ber beiben Erbaren wie 190: 180 und finder bie Lange bes Sekunbenpendels am Mequator 30",00; an dem Pole 30", 206, indem er von Graham's Meffung ausgieng, welcher diefe Große zu London gleich 39,126 englandifchen' Bollen gefunden batte. Um diefe Bestimmungen mit fpatern ju vergleichen, theilt Brab len eine Tafel mit, welche Die Tendeng ber Penbellange pon bem Aequator bis gu ben Polen fur jeben funften Grab ber Breite enthalt 1). Maupertius, welcher im Sahr 1735 mit Clairaut, Camus, le Monnier und Duthier nach Lappe land geschickt murbe, um bort einen Grad bes Meribianes ju mes fen, bediente fich einer abnlichen von Grabam in London verfertigten Uhr. Um ben Ginfluß ber Temperatur auf ben Gang ber Uhr zu vermeiben, murbe biefelbe ftete einer gleichen Barme ausgefett. Ale biefe Uhr, bon Grabam nach Sternzeit regulirt, in Paris gepruft murde, fo ergab fich, daß fie ju Paris in einem Sterntage um 7",7 retarbirte, mabrend fie ju Pello in 66047' nordlicher Breite in berfelben Beit um 50" in Bergleich mit Da=

<sup>1)</sup> Philosophical Transactions for 1733-1734. Vol. XXXVIII. No. 432. p. 302-314.

ris vorauseilte. Darnach berechnete Maupertius das Berhaltnis ber Schwere zwischen Paris und Pello wie 1:400137 \*). Auch Godin, der Begleiter Condamine's und Bouguer's, stellte mit einer solchen von Graham verfertigten Uhr Versuche zu Paris an 2), ohne indessen das Detail dieser Versuche naber mitzutheilen.

Die Beffimmung ber Geftalt ber Erbe batte mehr als jo bie Aufmertfamteit der Aftronomen auf fich gezogen; es follte ein Breitengrad unter bem Mequator, ein anderer auf Celfiue's 3) Rath in Lappland vermeffen werden. Außer biefer geobatifchen Beftimmung wollte man Die Abplattung aus ben Beobachtungen des Pendels berleiten. Auf Ginladung der Atademic übernahm es Mairan, Die Lange bes Sefundenpendels ju Paris fo genau als moglich zu beffimmen; er felbft theilt bie Refultate feiner Uns tersuchungen in einer weitlaufigen Abhandlung mit, ber erften, in welcher bas Detail Diefer Berfuche mit hinreichender Musfuhrs lichfeit erzählt ift 4), von welcher Bach fagt, fie follte billig von jebem aufmertfam gelefen werden , ber folche Berfuche felbft anguftellen Beruf und Luft hat 5). Er nahm Rugeln von verfchiebes ner Große von Blei, Meffing, Rupfer, Bergfroftall, Elfenbein; befestigte biefe an Pittfaden, und an Metalldrabten, beren oberes Ende von einer Bange gehalten murbe. Rach einem Mittel aus gmblf Berfuchen mit Pendeln von verschiedener Lange bestimmte er bie Lange bes einfachen Penbels in ber Luft ju Paris ju 440", 57 (toise du Chatelet); bie fleinfte von ihm gefundene Lange mar 440", 507; die größte 440" 603.

Gobin scheint ber erste zu fein, welcher bas Penbel auf Mefferschneiben vezilliren ließ; wodurch die Bewegung des Pens bels langere Zeit dauerte; er bestimmte damit die Lange des So tundenpendels zu Paris zu 440", 47; mehre andere Bersuche, in benen ber Pittfaden nach der altern Methode in einer Zange

<sup>1)</sup> Experiences pour les Variations de la Pesanteur in den Oeuvres de Maupertius. 8 Lyon 1768. T. IV. p. 336-345. Man findet in dieser 'Abbandlung zugleich die altern Pendelbeobachtungen zusammengestellt.

<sup>2)</sup> Histoire de l'Academie des Sciences 1735. p. 505 unb 512.

<sup>3)</sup> Sanfte en Untersuchungen über ben Magnetismus der Erbe. 4. Ebriftiania 1819. p. 409. Anm.

<sup>4)</sup> Histoire de l'Academie Royale des Sciences 1735. p. 153-220.

<sup>5)</sup> Bo de's aftronomisches Jahrbuch. Erfter Supplementbaud. p. 181.

befeftigt wurde, gaben im Mittel eine gange von 36"8"58 1). Der lettern bediente er fich auch, um bie Bendellange auf St. Domingo in 18° 27' nordlicher Breite ju meffen. Auch Condas mine verfuhr auf biefelbe Art 2). Bei beiden ließ fich bie Lange bes Bendels nicht in aller Scharfe bestimmen, ba fie biefelben vermittelft eines Stangengirtels meffen mußten, beffen fonifche Soiten nach Condamine's eigenem Beftanbnif bie Bange nicht in aller Scharfe berührten. Aber mare ce ihnen auch moglich gewefen, diefe Lange bis auf die kleinsten Theile genan ju bestimmen, fo blieb immer noch die Frage, ob bas gemeffene Dendel baffelbe mar, beffen Decillationen fie beobachtet batten. Die Art, wie fie ihre Rugeln an bem Pittfaden befestigten, mar fo befchaffen, daß jene fich nach und nach immer mehr vom Aufhangepunkt entfernte. Auf Mairan's Rath nahmen fie gefirniften Taffet, verfertigten baraus eine Art Rappe, welche genau auf die Rugel pagte, fecten burch biefe ben Pittfaben und flebten biefe Rappe baburch auf, baß fie biefelbe befeuchteten. Gehr baufig geschah es bann, bag ber obere Theil beffelben fich von ber Rugel entfernte, woburch bas Benbel jugleich langer murbe.

Bei weitem besser war es, einen doppelten Regel, dessen Grundstächen einander berührten, als Gewicht anzuwenden, wie dieses Bouguer in den meisten, Godin in einigen seiner Berssuche gethan hatte 3). Die Schärfe in der Mitte dieses Korpers gab einen Punkt, um die Länge genan ju messen, also den schwiesrigsten Theil der Operation vorzunehmen; vermittelst eines solchen an einem Pittsaden hangenden Regels bestimmte Bouguer die Pensbellänge auf St. Domingo. In der Folge ließ sich derselbe auf dieser Insel selbst ein unveränderliches Pendel machen. An einem Stahlstade befand sich eine Linse von einem Gewichte von 24 Pfund; die scharf gearbeiteten Aren dieses Pendels drehten sich auf stählernen Unterlagen, welche an einem Stativ von 4½ Fuß Hohe besestigt waren; durch Schrauben konnte die Unterlage der

<sup>1)</sup> Histoire de l'Academie Royale des Sciences 1735. p. 505-521. Die ermante Lange ju Paris wird p. 512 mit ben altern Meffungen vers glichen.

<sup>2)</sup> ibid. p. 529-544.

<sup>3(</sup> Histoire de l'Academie Royale des Sciences année 1735, p. 522-528.

Mre genau horizontal gestellt werden. Die Länge diese Pendels, welches in einem Tage 86139 kleine Schwingungen machte, bestimmte er zu 36", 9", 977 bei einer Temperatur zwischen 22 und 24° des reaumur'schen Weingeistthermometers. Eines ahmlichen Apparates bediente sich Mallet bei seinen Versuchen zu Ponoi in Lappland 1); auch Dagelet stellee mit einem solschen Beobachtungen auf Tenerissa an 2). Wie Don Juan und Ton Ulloa, Liesganig, Darquier, Celsius, Jasquier und le Sueur, Grischow, le Gentil, Lyon's diese Größe bestimmt haben, kann man an den vom Freiherrn von 3ach in seiner mehrmals erwähnten Abhandlung angesührten Schriften ersehen. Eben daselbst sindet man das Bersahren Whites hur st's angedeutet; so wie den von dem Versasser ersundenen Apparat abgebildet und beschrieben.

#### I. •

Meffung bes Sekundenpendels zu Paris durch ben Ritter Borba.

Schon langst hatten sich in Frankreich viele Beschwerben über das schlechte Maaß und Sewichtsspstem erhoben 3); mehre Borschläge zur Regulirung besselben waren gethan, aber bald wieder vergessen worden. Im Jahre 1788, wo alle Gemüther der Franzosen geeignet waren, eine jede Reform mit Enthusiasmus auszunehmen, erhoben sich die Stimmen lauter als je; Talleys rand's Borschlag zu der Begründung eines neuen Systemes sand daher allgemeinen Beisall. Um 6ten Mai 1790 in der Nationalversammlung vorgetragen, erließ diese schon am 8ten desselben Monates ein Dekret, in welchem der König gebeten wurde, an Se. Maj. von Großbritanien zu schreiben und dieselbe zu ersus den, das Parlament auszusordern, sich mit der Nationalversamms lung zu vereinigen, um die natürliche Einheit der Maaße und

<sup>1)</sup> Comm. nov. Acad. Petropol. T. XIV ad 1769. Part II. p. 44.

<sup>2)</sup> Voyage de la Pérouse autour du monde, redige par M. L. A. Milet-Mureau. T. Il. p. 20. Die Berfuche, welche am 27sten, 28sten und 29sten August 1785 angestellt wurden, sind mit der Expedition felbst verloren gegangen.

<sup>3)</sup> Base du système métrique décimal. T. I. p. 13 folg.

Gewichte zu bestimmen, bamit unter den Auspicien beiber Nationen, Abgeordnete ber Akademie ber Wiffenschaften sich mit einer gleichen Anzahl von Mitgliedern der königlichen Societät zu Lonzdon an einem Orte vereinigen mochten, welchen man für den am meisten paffenden hielte, um in der Breite von 45° oder in einer andern, welche man dazu geeignet hielte, die Länge des Pendels zu bestimmen und daraus eine invariable Einheit für alle Maaße und Gewichte herzuleiten.

Diefes Detret murbe am 22ften Auguft beffelben Jahres fants Die Atademie ernannte eine Kommiffion, deren Mitglie ber Borda, Lagrange, Laplace, Monge und Condorcet waren. In ihrem Berichte vom 19ten Mary 1791 theilen fie mehre Methoden gur Bestimmung Diefer Ginbeit mit. Die erfte mar die Meffung ber Lange des Sekundenpendels und zwar in einer Breite von 45°, weil diefe den mittlern Werth aller ubrigen fodann empfahlen fie ben zehnmillionten Theil bes Meribianquadranten und fchlugen ju dem Behufe eine Bermeffung bes Bogens von Barcellona bis Dunfirchen vor. Schon am 26ften Mary jenes Jahres murben biefe Borfchlage fanktionirt. Dechain und Delambre erhielten ben Auftrag, Die Triangulation zwischen Barcellona und Dunfirchen auszuführen. vielen Unterbrechungen murde Diefe Arbeit vollendet; fie beffimmten die Lange des Meters ju 443,328 Linien des pied de Roi bei ber Temperatur des fchmelgenden Gifes.

Borda und Coulomb sollten in der Breite von 45° die Range des Schundenpendels bestimmen. Caffini und Borda begannen am 15ten Junius 1792 die Mcffung dieser Größe auf dem Observatorium zu Paris und beendeten ihre Bersuche am 4ten August desselben Jahres. Vom 24sten Mai dis zum 5ten Junius 1793 wurde in Lavoisier's Garten zu Paris die Ausdehnung von Kupfer und Platina durch die Wärme bestimmt. Durch ein Dekret des Nationalkonventes vom 3ten Nivose im zweiten Jahre der französischen Republik (1794) wurden indessen die Bürger Borda, Lavoisier, Laplace, Coulomb, Brisson und Deslambre als verdächtige Royalisten aus der Kommission ausgesichlossen, welche zur Bestimmung der Maaße und Gewichte niederzgesetzt war; die Messung des Schundenpendels in der Breite von 45° unterblieb.

Ueber die Lange bes Setundenpenbels.

Die Bestimmung biefer Grofe burch Borda auf bem Obfervetorium ju Paris übertraf alle frubern an Genanigfeit ber Brob. achtung und an Scharfe der Berechnung i); es ift, wie ich glaube, Die erfte Meffung, auf welche wir und verlaffen tomen. frühern Beobachtungen murbe ber Pittfaben gewöhnlich an einer Bunge befestigt: burch ben Biberstand bes Rabens gegen biefe Bieung borte die Bewegung bes Pendels auf, bas Intervall zwischen ben außerften Beobachtungen mar erft nicht binreichend groß. felbe Biegung bes Kabens berbinderte eine genaue Bestimmung bes Punftes, um welchen berfelbe vegillirte, burch feine Glaftigitat nahm er in der Nabe ber Bange die Gestalt einer mehr ober menis ger gefrummten Rurve an. Sollte aus der beobachteten Lange und ber ju einer Dezillation notbigen Beit bie Groffe bes Sefundenvenbele hergeleitet merben , fo mußte auf ben Schwingungemittelpunft bes Radens felbft Rudficht genommen werden; wegen der Unregels mafficieit animalischer und vegetabilischer Raben mar Diese Bestimmung manchen Rehlern unterworfen. Die Beobachtung ber Schwingungen felbft gab ju Unrichtigfeiten Gelegenheit. Dan bieng bas Penbel neben Die Uhr und gablre bann Die Dezillationen, welche bas Penbel in einer gemiffen Beit machte, ohne auf die Große bes Bogme febr ju achten 2); ba Die Beobachtungen felten langer ale

<sup>1)</sup> Borba's: Beobachtungen steben in ber Base du système métrique decimal T. III. p. 337-401. ... Bei biefer Gelegenheit will ich auf einen Rebler in einem neuen Lebrbuche ber mathematifchen Beparas phie aufmertfam machen. herr Prof. Munde fagt in feiner Erper rimentalphofit (Bb. II. p. 37), daß man bei Beftimmung ber gange bes Sefundenpendele alle nothigen Rorrettionen anbringen muffe und fahrt fort : "Ein Mittel gur fcharfen Bestimmung ber Denbelmungen gibt v. Bad." Berr Prof. Sallafdta andert indeffen im britten Bande feines Sandbuches ber Naturlehre (p. 144) diefe lettere Stelle folgenbermaßen : "Ein Mittel gur icharfen Bestimmung ber Penbels langen lehrte querft ber Freiberr v. Bad, bann Diot." Es ift bier indeffen gu bemetten, daß Bach felbft p. 185 ber vom Beren Drof. Sallafchta citirten Abhandlung fagt, bag Borba feine Berfuche fruber angestellt habe; bas Mittel, welches Biot anwendete, ift tein anderes, als bas von Borba vorgeschlagene, wie fich aus Biot Astronomie physique T. III. p. 151 und auf dem Récueil d'observations astronomiques etc. par Biot et Arago p. 441 ergiebt.

<sup>2)</sup> Cheilte doch noch Buxia im Jahr 1799 Beobachtungen mit, welche er ju Berlin vermittelft eines mit Blafen erfüllten Gewichtes anges

eine Stunde dauerten, so hatte ein Fehler von einer Schwingung, welche nicht mitgezählt worden war, schon einen bedeutenden Einsstuß auf die Bestimmung der gesuchten Größe. Nicht weniger leicht konnten Fehler durch die Art der Besestigung der Augel am Faden entstehen. Wurde durch dieselbe ein Loch gebohrt, so konnte dieses leicht unregelmäßig werden, der Mittelpunkt des Schwunges wurde also falsch bestimmt; nahm man eine Rappe von Taffet, so trenute sich der obere Theil derselben von der Augel. Eben so schwierig war es, die Länge des beim Versuche angewendeten Pendels zu bestim= men. Und wenn endlich alle Messungen genau vorgenommen, alle Größen ohne Fehler beobachtet waren, so wurde in der Negel auf die Ausbehnung des Waßstades, auf den Widenstand der Luft, auf die Erhöhung des Votes über dem Nivean des Meeres, also die daraus von selbst folgende Abnahme der Gravitation keine Rücksicht genommen.

Bu diesen Bersuchen Borda's verfertigte Len o ir zwei Augeln; bie eine von Gold; die zweite von Platina; man mahlte die lettere weil in ihr bei gleichem Bolumen die meiste Materie enthalten ware, ber Widerstand der Luft also weniger im Stande ware, die Bewesgung des Pendels zu verkurzen. Der Durchmesser der Augel betrug etwa 16 Linien; ihr absolutes Gewicht war 9911 Gran. Aus zwei sorgfältig angestellten Versuchen ergab sich die Dichtigkeit dersselben 20,71, wenn die des Wassers bei einer Temperatur von 20° des hunderttheiligen Thermometers als Einheit augenommen wurde.

Diefe Rugel warb an einem Eifendrahte befeftigt. Es murde biefer gewählt, weil er am regelmäßigsten zu erhalten war und bei gleicher Masse weniger Oberflache hatte, also einen geringern Widerstand ber Luft erlitt, als andere Drahte.

Der Draht war an Mefferschneiden befestigt. Diese Aufhangungsart hat in der That das Unbequeme, daß zu dem Pendel noch ein neues Gewicht hinzukommt, auf welches man Rudficht nehmen muß, wenn aus den Beobachtungen die Länge bes einfachen

stellt hatte, bei welchen er bie Große bes Bobens nicht beachtete. Man sehe seine Abhandlung; sur la longueur du pendule à sécondes à Berlin in ben Mémoires de l'Académie Royale des Sciences et Belles Lettres 1799 und 1800. p. 16.

chen Pendels hergeleitet werden soll; diese Korrektion ift indesseu stets sehr klein, weil das Gewicht sich sehr nabe am Unterftus sangspunkte befindet; außerdem hatte Borda demselben eine sols de Gestalt gegeben, daß es unnothig war, auf dasselbe Rucksicht zu nehmen, indem er es vermittelst eines leicht zu verschiebenden Gewichtes so einrichten konnte, daß es selbst ein kleines Pendel bildete, dessen Schwingungen mit denen des zu den Bersuchen dies nenden isochronisch waren.

Das Meffer mit den dazu gehörigen Theilen ift in Tab. I. Fig. 2 abgebildet. AB sind die stählernen Schneiden desselben; CD ist ein unter denselben besindlicher Schwanz, an welchem der Eisendrabt besestigt wurde; EF ein eben solcher am obern Theile; auf einer an diesem Stude befindlichen Schraube läßt sich ein Knopf GH verschieben. Vermittelst dieses Knopses, welcher dem untern Schwanze zum Theil als Gegengewicht diente, wurde die Obzillationsbewegung des Messer regulirt; man wurde dadurch in den Stand gesetz, den Schwingungen desselben dieselbe Dauer zu geben, welche das Pendel hatte. Da hiernach die Bewegung des Messers auf die des Pendels keinen Einfluß hatte, so konnte man die Masse des Wassers als Null ansehen. Dieses bestätigte noch solgender Versuch.

Auf einem ahnlich gestalteten Mester, welches etwas weniger als 3 Gros wog, wurde ein kleines Bleigewicht von 64 Gros bergestalt befestigt, daß das Messer Dezillationen machte, welche mit benen des Pendels isochronisch waren; hierauf wurde successive die Bewegung des Pendels mit der der Uhr verglichen, indem sie sich juerst des Messers von 67 Gros, dann des von 3 Gros bediensten; die Resultate dieser Bersuche wichen nicht mehr von einander ab, als die, welche aus Bersuchen hergeleitet waren, die mit demselben Messer angestellt waren. Da also das hinzugelegte Gewicht von 64 Gros keine merkliche Aenderung in der Dauer der Schwingungen hervorbrachte, so konnte die Wirkung des gewöhnslichen Gewichtes von 3 Gros ganz übersehen werden.

Diese Mefferschneiden ruhten auf einer Stahlplatte, welche auf Tafel 1. Fig. 5 abgebildet ift. Diese stählerne Unterlage MN war auf einer Kupferplatte von 10" Dide JKL befestigt, welche selbst mit einem in der Mauer befindlichen Steine durch drei starte Schrauben, vermittelft deren sie horizontal gestellt werden konute,

Digitized by Google

Bertha. gter Band. 1827. 2ter Beft.

verbunden war. Das Meffer OP befand fich mabrend ber Beobsachtung ber Schwingungen fiets in ber Mitte ber Seffnung ST. Burbe aber die Lange beffelben gemeffen, so bewegte man es ges gen S und brachte auf seine Stelle ben zu ber Meffung dienen = ben Maafftab, beffen oberer Theil sich in QR zeigt.

Die Rugel murbe an bem Gifendrabte vermittelft einer tupfernen Ralotte, welche in Rig. 3 und 4 abgebildet ift, befeftigt. Der untere Theil berfelben mar ein Rreissegment, beffen Salbmef. fer gleich bem ber Rugel mar. Gine bunne Schicht bon Seife bewirfte eine farte Anbafion ber Rugel an der Ralotte; man erbielt baburch zugleich den Bortbeil, Die Rugel an verfchiebenere Punften ihrer Dberflache ju befestigen, wodurch die Rebler forrigirt murben, die in ber ungleichen Dichtigkeit ber Rugel ihren Urfprung haben fonnten. Bablte man namlich bei ben Beobachtungen zuerft einen beliebigen und bann einen andern biametral entgegengefetten Duntt, nahm bann bas Mittel aus ben Refultaten, fo mar baffelbe offenbar bemjenigen gleich, welches fich ergeben batte, mare die Rugel gleichformig bicht gemefen. Der Drabt gieng burch ein fleines Loch in bem obern Theile ber Ras lotte und wurde bier burch eine Drudichraube befestigt. Durch eine abnliche Drudichraube murbe ber obere Theil deffelben von bem Schwanze CD Des Meffere festgehalten.

Waren die Schwingungen des Pendels nach der Methode besobachtet, welche sogleich naher beschrieben werden soll, so sam es darauf an, die Länge desselben zu messen; also den Abstand zwisschen den Messerschneiden und dem untersten Punkte der Rugel zu bestimmen. Um den letztern Punkt zu fixiren, sprang unter der Rugel des Pendels in einiger Entsernung ein Stein aus der Mauer bervor L; auf demselben konnte eine Rupferplatte JH, welche gut abgedreht und genau horizontal gestellt war, vermittelst einer Schraube mit sehr feinen Sängen erhoben oder gesenkt werden. Hatte man nun die Schwingungen des Pendels beobachtet und es sollte die Länge desselben gemessen werden; so wurde diese Rupferplatte, welche wir den Tisch nennen wollen, vermittelst der Schraube so lange erhoben, die sie den untern Theil der Kugel berührte; auf diese Art ließ sich der Endpunkt des Pendels sehr genau siriren.

Um die Große des Pendels, ju beffen Dezillation eine Zeit

von etwa zwei Sekunden nothig war, genan zu bestimmen, bediente sich Borda eines Maaßstades von Platina, welcher in Fig. 1
abgebildet ist und eine Lange von etwas mehr als 12 Juß hatte. Der obere Theil desselben wurde von einem Queerstude von gehartetem Stable begränzt, welches genau in die Deffnung ST der
5ten Figur paste und dazu diente, denselben auf der Ebene MN
ausuhängen. Der Theil des Queerstudes, welcher den obern Theil
des Maaßstades berührte und die untern Flächen der beiden Urme
AB und OD waren sorgsältig auf einer Marmorplatte abgeschlifs
sen; deshald konnte offenbar die obere Fläche des Maaßstades mit
der Unterlage der Messerschen in eine Horizontalebene gebracht
werden.

An dem untern Ende diefer Augel befand sich eine Zunge EF von Platina, welche sich mit geringer Reibung zwischen den beiden ebenfalls aus Platina bestehenden Rahmen GH und LI bewegte; auf dieser Zunge besanden sich Theile, deren jeder ein 20 Taussendtel von 12 Fuß war und der Nonius X auf dem einen Rahmen, theilte einen jeden dieser Theile wieder in 10 Theile, so daß man dadurch ein 200 Tausendtel jener Länge erhielt. Der Nullspunkt des Nonius war 12 Fuß von dem Berbindungspunkte des stählernen Queerstückes mit dem Maßstabe entsernt; der Nullspunkt der Theilung der Zunge besand sich am Ende derselben.

Auf diesem Maaßstabe befand sich ein kupfernes Lineal, welsches eine andere Ausdehnung als Platina habend, mit diesem ein Retallthermometer' bildete. Diese kupferne Regel hatte eine Lange von 11% Fuß, ihr ebenes Ende war durch drei Schrauben etwas unter dem Queerstucke befestigt; an dem untern befand sich eine rechtwinklige Deffnung PR, in welche ein auf der Platina befestigtes Stuck ST trat; auf diesem Stucke ST befanden sich die Iheile des Metallthermometers, deren jeder gleich einem 20 Taussendel von der Läuge der Regel von dem Nullpunkte des Nomins U bis zu der Mitte der drei Schrauben am obern Theile war. Durch diesen Nonins konnte ein jeder Grad noch in: Zehnzte getheilt werden.

Benn die Temperatur flieg, so rudte ber Nonius U auf der Ibilung von ST um die ganze Große vor, um welches sich Kusefer mehr ausbehnte als Platina. Rennt man also bas Berhalfs

niß der Ausdehnungen Diefer beiden Metalle, fo lagt fich baraus Die absolute Ausdehnung eines jeden herleiten.

Aus einer großen Anzahl von Bersuchen ergab sich, daß sich ber Platina. Maaßtab für 100 Grade des Metallthermometers um 92! Theile verlängerte, von welchen ein jeder Theil ein 200 Taussendel der ganzen Länge war, was für einen Grad etwa 210000 beträgt. Durch Bersuche ergab sich serner, daß dieses Thermometer bei der Temperatur des thanenden Eises auf 151 stand und daß 10° des hunderttheiligen Thermometers 18°, 53 des Metalls thermometers entsprachen 1).

Während der Zeit, in welcher die Schwingungen des Pendels beobachtet wurden, hieng der Maafftab dergestalt, daß das Queerstud die Lage QR hatte; war der Tisch in die Hohe geshoben, also der Endpunkt des Pendels fixirt, so wurde die Schneide besselben aus ihrer Lage entfernt und nun der Maafstab an dersselben Stelle aufgehangen; die Zunge desselben siel dann auf den Tisch IH und der Nonius derselben gab die Länge des Pendels von dem Aushängepunkte bis zum untersten Theile der Augel.

Da ber Maaßstab bei ber Messung vertikal hieng, so mußte zugleich auf die Ausdehnung desselben durch sein eignes Gewicht Rucksicht genommen werden. Um zu prusen, ob eine solche Korrection nothig sei, beobachtete er die Ausdehnung des Pendels in borizontaler Lage durch ein gegebenes Gewicht; eine Last von 24 Pfund brachte auf 200000 Theile des Platinastabes eine Verlängerung von 2½ Theilen hervor; bei Kupfer betrug diese Größe 5½ Theile. Nun wog die Platinasugel 6 Pfund 3 Unzen, die kupferne 2 Pfund 5 Unzen; das mittlere Gewicht, welches nach der Aushängung eine Verlängerung hervorbrachte, war indessen nur

<sup>1)</sup> Ich nehme bier diese Großen so, wie sie Borda selbst in der Base etc. T. III. p. 322 folg. bestimmt. Was die Bestimmung des Nullpunktes betrifft, so weichen davon die Beobachtungen der spätern Krmmissarien etwas ab. Als sie den Maasstad in thauendes Sis legten; so stand ein Quecksiberthermometer auf 0,5; 0,6; das Metallthermometer auf 149°,6, während Borda 151° giebt. Nan Swinden verwunthet, Borda habe geglaubt, die Temperatur des thauenden Sises zu baben, mahrend diese Temperatur etwa 2° boher war, eben so wie die Temperatur bei den erwähnten Versuchen der Kommission zu hoch mar. Base du nyst meir, T. III, p. 438.

die Salfte bes totalen Gewichts einer jeden. Es beträgt mitbin biese Ausbehnung 3 Theile für Platina, 2% für Aupfer. Da biese Größen sehr klein und nabe gleich sind, so werden dadurch die Grade des Metallthermometers nicht sehr geandert.

War Borda's Apparat so eingerichtet, daß die Lange des Pendels mit einer sehr großen Scharfe gemessen werden kounte, so war die ihm eigenthumliche Beobachtungsart der Pendelschwinsgungen ebenfalls dazu geeignet, eine große Genauigkeit in der Zeitbestimmung zu verstatten. An einer isolirten, sehr festen Mauer war die Uhr befestigt, mit welcher das Pendel versehen werden sollte. Ueber der Uhr war an einem aus der Mauer hervorspringenden Steine die Unterlage des Pendels befestigt, dergestalt, daß wenn beide in Ruhe waren, der Mittelpunkt der Linse und der des Pendels in einer Ebene lagen, welche auf der Ebene, in welcher beide oszillirten, senkrecht stand. Die Kugel des Pendels hatte mit der Mitte der Linse nahe ein gleiches Niveau. Die Uhr und der ganze Pendelapparat befanden sich in einem Kasten, wodurch sie gegen den Luftzug gestützt wurden.

Um bei der definitiven Bestimmung des Sekundenpendels eine größere Scharfe zu erhalten, gab Borda dem zu den Bersuchen dienenden eine solche Länge, daß es ein Mal schwang, mahrend die Linse nahe zwei Oszillationen machte; auf diese Art sielen die Bewegungen beider Pendel nur nach Intervallen zusammen, welche desto größer waren, je naher die Zeit einer Schwingung des Pendels an der Zeit zweier Schwingungen der Linse lag. Um den Moment, wo die Bewegungen beider übereinstimmten, genauer zu sirren, verglichen sie die Linse mit dem Pendel dann, wenn beide ihre größte Geschwindigkeit hatten, also durch die Vertikale hindurch giengen, und dazu bedienten sie sich des solgenden Mittels.

Auf die Linse (Fig. 3) wurde ein Papier mit schwarzem Grunde e geklebt, auf welchem zwei weiße, sich gegenseitig durche freuzende Linien gezogen waren, die mit dem Horizonte einen Binkel von 45° bildeten. Befanden sich das Pendel und die Linse beide in Ruhe, so wurde in einiger Entsernung ein Fernrohr so gestellt, daß die optische Are durch die Mitte des Kreuzes auf der Linse und durch den Draht des Pendels hindurchgieng. Hiers auf wurde in geringer Entsernung vom Pendel ein schwarzer Schirm

befestigt, beffen vertikaler Rand die halbe Dide des Orahtes verbedte. War bieses geschehen, so wurden Pendel und Uhr in Bewegung gesetzt und man beobachtete vermittelst des Fernrohres die Zeit, wo der Oraht des Pendels und der Durchschnittspunkt der Linien auf der Linse zugleich hinter dem Schirme verschwanden.

Bir wollen annehmen, der gaden gebe bei den erften Degils lationen fruber binter ben Schirm, ale bie Mitte ber Linfe; dieß mache etwas mehr als zwei Dezillationen, mahrend jenes nur ein Dal fcwingt; fo wird bei ben folgenden Bewegungen bas Intervall zwischen bem Berschwinden beider immer fleiner; ba biefes bei jeder Schwingung abnimmt, fo wird endlich ein Moment tommen, wo beibe fich jugleich binter ben Schirm bewegen, es wird hier also ber Mittelpunkt ber Linse von bem Drahte bebeckt. Bierauf entfernen fich beibe aufs Reue bon einander, erreichen ein Marimum ber Abmeichung in ihrer Bewegung, welche wieder abnimmt, bis eine zweite Bededung erfolgt. Da fich indeffen bie Linfe schneller bewegt als bas Pendel, so hat fie in der Zeit zwis fden beiben Bebedungen zwei gange Dezillationen gewonnen. hat fie alfo mabrend biefes Interpalles N Schwingungen gemacht, fo murbe ein Pendel, welches in berfelben Beit etwas weniger als eine Dezillation macht, N - 2 Mal obgillirt haben; ba aber unfer Pendel nabe zwei Sefunden zu einer Bewegung gebrauchte, fo ift bie Schwingungezahl beffelben mahrend biefes Intervalles  $\frac{N-2}{2}$ 

Beobachtet man auf dieselbe Art die britte Bebedung, so ers giebt fich burch bas Intervall zwischen ber zweiten und britten ebenfalls die Schwingungszahl bes Pendels in dieser Zeit. Even biefes ift mit ben folgenden Bebedungen ber Fall.

Wenn man dieses Intervall zwischen zweien Bebedungen gesnau bevbachtet, so läßt sich daraus die Zahl der Schwingungen unseres Pendels in einem mittlern Sonnentage sehr genau bersleiten. Es sei nämlich N die Anzahl der Schwingungen, welche die Linse während zweier Bedeckungen, M diejenige, welche sie einem mittlern Sonnentage macht, so ist  $\frac{M. (N-2)}{2 N}$  die Anzahl

ber Comingungen bes zu ben Berfuchen bienenben Venbels in einem mittlern Sonnentage 1).

hier muß indeffen noch eine Korrettion wegen ber Beite bes Bogens angebracht werben. 3ch bediente mich bei Berech= nung berfelben ber von Biot 2) gegebenen Formel. Ift namlich a die halbe Beite im Aufange bes Intervalles, a' bie am Ende beffelben, M ber Modulus ber briggifchen Logarithmen 2,302585, und N die Anzahl ber Schwingungen in einem mittlern Sonnentage, welche aus ber Große bes Intervalles bergeleitet ift, ferner n' die Angahl unendlich fleiner Schwingungen, welche bas Pendel in ber ermabnten Beit machen marbe, faft

$$n' = n \left\{ 1 + \frac{\sin (a + a') \sin (a - a)}{32 \text{ M log } (\sin a - \sin a')} \right\}$$

Auf diese Art ergiebt fich die Angabl von Dezillationen des physischen Vendels in einem Tage. Aus diesem physischen Vendel läßt fich febr leicht bie Lange des mathematischen berleiten.

Benn wir namlich den Durchmeffer ber Rugel und Die Lange des Pendels fennen, fo giebt die lettere Grofe, weniger bem Salbs meffer der Rugel, den Abstand des Schwerpunktes der Rugel vom Unterführungspunkte; es ist also diese Große  $\Lambda-R=L$ , wo  $\Lambda$ die lange des Bendels und R den Radius der Rugel bedeutet. Bent wir nun annehmen, unfere Rugel fcminge an bem Ende tines nicht schweren Fadens, so muß zu bieser Große noch  $\frac{2R^2}{5L}$ abbirt werden, um ben Abstand bes Mittelpunktes des Schwunges bom Unterftugungepunkte zu erhalten.

Da indeffen auch Ralotte und Drabt schwere Rorper find, fo mbffen wir bei Beftimmung des mathematischen Pendels noch auf biefe Rudficht nehmen. Es fei zu dem Behufe

<sup>1)</sup> hat das bei den Bersuchen angewendete Pendel nahe dieselbe Lange als bas ber Uhr, und bewegt es fich langfamer als diefes, fo ift die Sabl der Schwingungen des Pendels zwischen zweien Bededungen N-2; bas Bendel macht baber in einem mittlern Sonnentage  $\frac{N-2}{N}$ . M Schwingungen. Bewegt es sich schneller als bie Uhr, so ift diese 3abl  $\frac{N+2}{N}$ . M.

<sup>1)</sup> Biot Astronomie physique. T. III. p. 169 folg.

| 92 | acoti die Ennye               | V. D \ | Jet min | · whe m | 0000    |       |               |
|----|-------------------------------|--------|---------|---------|---------|-------|---------------|
| 1  | der Abstand bes Unterftugung  | spui   | iktes v | om A    | Rittelp | unfte |               |
|    | ber Rugel                     | •      | •       | •       | •       | • .   | = L           |
|    | der Halbmeffer der Rugel      | •      | •       | •       | •       | •     | = R           |
|    | das Gewicht der Rugel         | •      | •       | •       | ÷       | •     | $=\mathbf{M}$ |
|    | ber Abstand ber Mefferschu    | eide   | n bom   | .Anfo   | ıngspı  | ınfte |               |
|    | des Drahtes .                 | • ,    | ••      |         | •       | •     | . = b         |
|    | bie Entfernung bes Schwe      | erpu   | nktes 1 | der K   | alotte  | mod   |               |
|    | Mittelpunkte ber Rugel        | •      | (•      | •       |         | •     | = D           |
|    | bas Gewicht ber Ralotte       | •      | • '•    | •       | •       | •     | = m           |
|    | bas Gewicht bes Drabtes       |        |         | •       | •       | •     | = p           |
| (o | ist die Länge des einfachen P | ende   | 16      |         |         |       | , -           |
|    | ,                             | 2      | R2      | _       |         |       |               |
|    | 1 = 14 -                      |        |         | - 2.    |         |       |               |

$$1 = L + \frac{2R^2}{5L} - 2.$$

Dicfer Große 2 giebt Borda folgenden Berth :

$$2 = \frac{\frac{p}{6M} \left\{ L + b + R + \frac{2(bR - R^2 - b^2)}{L} \right\} + \frac{m}{M} \left\{ D - \frac{D^2}{L} \right\}}{1 + \frac{p}{2M} \left\{ 1 + \frac{b - R}{L} \right\} + \frac{m}{M} \left\{ 1 - \frac{D}{L} \right\}}$$

Ich habe mich bei Berechnung der Bersuche Borda's stets dies fer Formel bedient. Biot giebt ihr dagegen folgenden Werth, von bem er indeffen selbst fagt, daß fie nur bei einem turzeren Pendel angewendet werden burfe 1).

$$2 = \frac{\frac{P}{6M} \{L + b + R + \frac{2 (bR - R^2 - b^2)}{L} \} + \frac{m}{M} \{D - \frac{D^2}{L} \} + \frac{pR^2}{5ML^2} \{L + b - R \} + \frac{2mR^2}{5ML^2} \{L - D \} + \frac{p}{2M} \{I + \frac{b - R}{L} \} + \frac{m}{M} \{I - \frac{D}{L} \}$$

<sup>1)</sup> Durch einen Drudfehler heißt bei Borda S. 359 der dritte Theil des Zahlers  $\frac{\Phi}{\pi}$   $\left(D-\frac{D^2}{A}\right)$  statt  $\frac{\Phi}{P}$   $\left(D-\frac{D^2}{A}\right)$ . Eben so ist bei Biot (Recueil d'Observations p. 464) der dritte Theil des Renners  $\frac{M}{m}$   $\left(1-\frac{D}{L}\right)$  statt  $\frac{m}{M}$   $\left(1-\frac{D}{L}\right)$  gedruckt. vergl. Astronomie physique T. III. p. 172.

In den Bersuchen Borda's war m = 37,82 Gran, M = 9911 Gran, b = 1968 Theile des Maaßstabes; der Schwerpunkt der Kalotte lag sehr nahe an der Oberstäche der Kugel, also D = R = 937 Theile; das Gewicht des Drahtes p war in den ersten Berssuchn 13,79 Gran. A also L wird in der Folge bei jedem Bersuche einzeln mitgetheilt.

haben wir auf blese Art die Lange bes einfachen Penbels I gefunden, welches in einem mittlern Sonuentage n'Schwingungen macht, so ergiebt sich baraus die Lange bes Penbels, welches in eisum Tage 86400 oszilliren wurde; es ift namlich biefe Große !'=1

$$\left(\frac{n}{86400}\right)^2$$

Indessen ift dieses die Lange des Pendels in der Luft; wollen wir daher die Lange des Pendels im Vacuo haben; so muffen wir die Dichtigkeit desselben in Bergleich mit Luft naher bestimmen. Bird nun das spezissische Gewicht der Luft bei der Temperatur von 0° und bei einem Barometerstande von 0°,76 als Einheit angenommen und ist dies des Pendels = D, so ist bei einem Barometerstande von p° und bei einer Temperatur von tol die Lange des Sekundenspundels!).

$$l'' = \frac{l'p}{o^*,76 \ (1+t. \ o,00375) \ D}$$

Da ferner Draht und Maafftab durch die Temperatur ausges behnt werden, fo muß man die deshalb nothigen Korrektionen ansbringen, sobald man diefe gefundenen Längen auf eine bestimmte Temperatur reduziren will.

Endlich muß diese Große noch auf das Niveau des Meeres reduzirt werden. Da die Schwere abnimmt, wie das Quadrat der Entsernung machst, so habe ich diese Berechnungsart augewendet, obgleich ich wohl weiß, daß Dr. Young in neuerer Zeit ein ander 118 Berfahren angegeben hat, um diese Große zu bestimmen 2).

Ich will jett die Berfuche von Borda felbft mittheilen.

Erfter Berfuch Junius 15 Morgens.

Die erste Bebeckung wurde um 7h 45' 56", die zweite um 8h 59'10" beobachtet; es war also bas Intervall 4394"; ba sich bas

<sup>1)</sup> Biot et Arago Recueil d'Observations etc. p. 464.

<sup>1)</sup> Philos. Trans. 1819. p. 84.

Pendel langsamer bewegte als die Linfe der Uhr, so war die Obzil- lationszahl des Pendels während dieser Zeit 4394-2=4392, also da das beobachtete Pendel zwei Schunden zu einer Obzillation gebrauchte, so machte es in dieser Zeit  $\frac{4392}{2}=2196$  Obeil- lationen. Die Uhr machte in einem mittlern Sonnentage 86650 Schwingungen; es ergibt sich also die Zahl von Obzillationen des Pendels in einem mittlern Sonnentage durch die Proportion

4394:2196 = 86650:43305,279

Der Bogen; welchen bas Pendel bei der ersten Bedeckung beschrieb war 64' auf jeder Seite der Bertikale; bei der zweiten Bedeckung war er 32'; wendet man die oben erwähnte Formel für die Korzektion des Bogens an, so ist diese 0,540; es macht daher das Pendel in einem Tage

43305,279 + 0,540 = 43305,819 Schwingungen.

Die britte Bebeckung fand um 10° 12' 40" Statt; das Intervall zwischen der zweiten und dritten Bedeckung beträgt also 4410", das Pendel macht in dieser Zeit 2204, also in einem mittlern Sonzentage 43305,351 Schwingungen. Die halbe Weite betrug im Anfange des Intervalls 32', am Ende desselben 19', die Korrektion wegen des Bogens ist also 0,146 und die Schwingungszahl des Pendels in einem mittlern Sonnentage

43305,351 + 0,146 = 43305,497

Die vierte Bebedung fand um 11h 26' 29" Statt; wenn man baber nach dem Intervalle zwischen ber britten und vierten Bebedung die Schwingungszahl bes Pendels in einem mittlern Sonnentage berechnet, so ift diese 43305,435.

Die Weite im Anfange biefes Intervalles betrug 19', am Ende besselben 11'30", die deshalb nothige Korrektion beträgt 0,052, also ist die Anzahl von Schwingungen, welche das Pendel nach ber Beobachtung ber britten und vierten Bedeckung in einem mittlern Sonnentage machen wurde,

43305,435 + 0,052 = 43305,487

Die funfte Bebedung murbe um 12h 39' 3" beobachtet; nach ber Dauer bes Intervalles von ber vierten Bebedung bis zur fünften macht bas Pendel in einem mittlern Sonnentage 43305,099 1)

<sup>1)</sup> Nach Borba ift die Schwingungstahl 43305,14; es war aber das Interpall 12438'63" — 11426'29" = 1412'34" = 4354; in diefer Beit

Schwingungen. Die Weite betrug im Anfange bes Intervalles'11' 30", am Ende besselben 7', die deshalb nothige Korrektion ift 0,019; also Anzahl von Schwingungen des Pendels in einem mittelem Sonnentage

43305,099 + 0,019 = 43305,118.

Remen wir jett bas Intervall von ber ersten bis zur funften Bebedung, so murbe barnach bas Penbel in einem mittlern Sonsuntage 43305,292 Schwingungen machen, und wenn wir auf bie Beite Rudsicht nehmen, so ist biese Zahl

43305,292 + 209 = 43305,501.

Rach biesem ersten Bersuche von Borba ist also die Zahl unendlich kleiner Schwingungen, welche das Pendel in einem mittlern Connentage macht, nach dem Intervalle

|     |     | ,, . ,     | ***** | , ~     | ,         |   |           |
|-----|-----|------------|-------|---------|-----------|---|-----------|
| bon | ber | erften bie | zur   | zweiten | Bebeckung | • | 43305,819 |
| \$  | :   | zweiten .  | 8     | dritten |           | • | 43305,497 |
| •   | *   | dritten s  | :     | vierten | *         | • | 43305,487 |
| \$  | 5   | vierten =  | *     | fünften |           | • | 43305,118 |
| 5   | 5   | erften =   | 15    | funften | •         |   | 43305,501 |

Ben wir die letzte Zahl mit 4 multipliziren und die Summe duch 8 dividiren, so ist das Mittel 43305,491 die Anzahl unstablich keiner Schwingungen, welche das Pendel in einem mittslem Sonnentage macht.

Die mittlere Temperatur mahrend bes Bersuches war nach ben Beobachtungen bei jeder Bededung 16°, 12 C; ber mittlere Batometerstand mar 28"3".

Nach Beendigung ber Schwingungsbeobachtungen wurde ber Tifch in die Sohe gehoben, bis er ben untern Theil ber Kugel berührte; im Momente ber Berührung war die Temperatur 16°,3, se war also um 0°, 18 gestiegen, ber Draht, an welchem bie Plastinatngel hieng, war badurch mithin langer geworden.

Das Penbel wurde jest entfernt und bie Diftang von bem Mufbangepunkte bis jum Tifche, alfo bis jum untern Theile ber Rugel, gemeffen; biefe mar 203952,2 Theile, indem bas Metallstermometer eine Temperatur von 181,3 angab. Bu biefer gemef-

macht das Pendel  $\frac{4352}{2} = 2176$  Schwingungen; nun verhält sich 4354:2176 = 86650:43305,099.

senen Lange muffen wir noch 0,3 Theile wegen der Berlangerungber Regel durch ihr eignes Gewicht hinzuaddiren, so ift die Lange unseres physischen Pendels

203952,5 Theile.

Diefe Lange ift indeffen nicht die bes bei ben Berfuchen augewendeten Vendels; ba namlich die Temperatur mabrend der Beobachtung ber Schwingungen 16°, 12 C; bei ber Beruhrung ber Platinafugel burch ben Tifch 160,3 mar, fo muß von ber oben gefundenen Lange Die Grofe fubrrabirt merben, melde einer Tem= veraturzunahme von 0°.18 C entspricht. Um die beshalb nothige Rorrektion angubringen , nimmt Borba an, daß das Gifen fur einen Grad bes bunderttheiligen Thermometers fich um 3-100 fei= ner gangen Lange ausbehnt, mas fur eine Lange von 203952,5 Theilen etwa 2,33 Theile ausmacht. Die von Borda angegebene Große fur die Ausdehnung des Gifens ift indeffen bie fur gebammertes Gifen, welche nach ben Berfuchen von Lavoifier und Laplace bon ber bes Gifendrahtes etwas verschieden ift. It glaubte baber ber Bahrheit naber ju fommen, wenn ich die von ben lette genannten Gelehrten gefundene Grofe bei biefen Berfuchen anwendete. Nach ihnen beträgt die Ausbehnung für einen Grad bes bunderttheiligen Thermometere bei Fes rond passé à la Felière Erfer ber gangen Lange 1); Diefes betragt bei einer Lange von 203952,5 Theilen fur einen Grad 2,513 2) Theile, also fur 0°,18 C 0,45 Theile. Um Diese Große mar bas Pendel bei ber Beobachtung furger als bei ber Meffung. Es ift alfo bie Lange unscres physischen Pendels 203952,5-0,45=203952,05 Theile 3).

<sup>1)</sup> Biot Traité de physique. T. l. Tab. bei p. 158.

<sup>2)</sup> Wenn auch in der Folge die gemessene Lange von der beim ersten Berssuche etwas verschieden mar, so habe ich doch diese Ausbehnung von 2,513 Theilem für einen Grad des hunderttheiligen Thermometers als eine allen Beobachtungen gemeinschaftliche Größe angenommen, was wohl um so eber erlaubt ift, da der Unterschied zwischen den Lemperaturen bet der Beobachtung und bei der Berührung der Kugel nie die Größe von einem Grade erreicht.

<sup>3)</sup> Borba giebt Base du système métrique p. 356 die Lange 203952,5, wobei schon auf die Ausdehnung des Lineales durch sein eignes Gewicht Rudsicht genommen war; die Ausdehnung des Eisendrabtes für 0°,18 C ist nach ihm 0,43 Theile (correction), fährt er fort (p. 357) qu'il saudra oter de la longueur dejà trouvée 203952,6 parties, et it

Um aus dieser Länge des physischen Pendels bie des mathes matischen herzuleiten, subtrahiren wir zuerst den Halbmesser der Augel, welcher 937 Theile des Maaßstades betrug, so ist die Enternung des Aushängepunktes vom Schwerpunkte der Augel 203952,05—937=203015,05 Theile. Um den Abstand des Oszillationspunktes vom Aushängepunkte zu sinden, muß zu dieser Größe noch  $\frac{2}{5} \cdot \frac{937^2}{203015}$  = 1,734 addirt werden, so ist der Abs

ftand des Oszillationspunktes vom Aufhängepunkte 203015,05 + 1,75 = 203016 = 78 Theile.

Es bleibt noch die Korrektion megen des Gewichtes des Drahtes und der Kalotte übrig. Die dazu nöthigen Elemente sind das Gewicht des Drahtes = 13,79 Gran; das Gewicht der Kalotte = 37,82 Gran und das Gewicht der Platinakugel = 9911 Gran. Die Entfernung des Aushängepunktes die zum Ansange des Drahtes betrug 1968 Theile. Den Schwerpunkt der Kalotte legte Borda auf die Obersläche der Kugel, so daß der Abstand des Schwerpunktes der Kalotte vom Mittelpunkte der Kugel 937 Theile betrug; die Länge vom Aushängepunkte die zum Oszillas tionspunkte war aber 203016,78 Theile gefunden worden. Dars nach ist dei der Korrektion nach Borda

ber 1. Ehl. d. 3ahlers: 
$$\frac{13,79}{6.9911}$$
  $\begin{pmatrix} 203016,78 \div 1968 \div 937 \div 2 \\ \div 2, \frac{1968.937 - 1968^2 - 937^2}{203016,78} \end{pmatrix} = 47,746496$ 
ber zweite Theil des Zählers:  $\frac{37,82}{99,11}$   $\begin{pmatrix} 937 - \frac{937^2}{203016,78} \end{pmatrix} = \frac{3,559240}{51,305736}$ 

restera pour la longueur reduite à la temperature moyenne pendant l'experience 203952,17. Diese Große behielt er in ber Folge bei, umr baraus die Lange bes Gekundenpendels herzuleiten. Es muß hier irsgendwo ein Orude oder Rechnungssehler verstedt liegen, welcher nur burch Bergleichung mit Borba's Originalaussah entschieden werden fann; ich habe die von Borba mehrmals erwähnte Lange 203952,5 bei meiner Berechnung beibehalten.

<sup>1)</sup> Durd einen Drudfehler fieht in ber Base du système metrique T.III. p. 558: ? 20315

Die Korrektion wegen Draht und Kalotte ist beshalb

Wird biese Lange von der vorher gefundenen 203016,78 subtrashirt, so hat das bei den Versuchen angewendete Pendel eine Lange von 202965,71 Theilen. Dieses Pendel macht in einem mittsern Sonnentage 43305,491 Schwingungen; es ist daber die Lange des Sekundenpendels

Diefes ift die Lange bes Sekundenpendels in der Luft; um hieraus die Lange des Pendels berguleiten, welches im luftleeren Raume Schunden fchwingen wurde, muffen wir noch die beshalb nothige Korrektion anbringen. Borda bedieute fich beshalb ber Beobachtungen von Deluc, nach welchen bei einem Barometerfignde von 28" und einer Temperatur von 1603 R eine Lange ber Quedfilberfaule von einer Linie im Gleichgewichte ficht mit einer Luftfaule von 77,55 guß, Die Dichtigkeit der Luft fich alfo ju der des Quedfilbere verhalt wie I ju 11168. Rach Briffon verhalt fich die Dichtigkeit des Quedfilbers ju der des Baffers wie 13,57:1; bas fpezififche Gewicht ber Platinatugel ift im Bergleich mit Baffer 20,71; barnach verhalt fich die Dichtigfeit ber Luft zu der der Platinatugel wie 1: 17044. Wenn alfo bas Pendel im Vacuo eine Setunde ju einer unendlich fleinen Schwins gung gebrauchen foll, fo muß die oben gefundene Lange um 17700 verlangert werden, diefes beträgt 2,99 Theile ober genauer 3,02 Theile, wenn man zugleich auf bas Bolumen bes Drabtes und ber Ralotte Rudficht nimmt; indeffen fett Diefe Reduktion eine Temperatur von 1603 R ober 210 C und einen Barometerftand 28" voraus; fie muß fur eine Bunahme bes Barometerftanbes pon einer Linie um 316 und fur einen Grad bee bunderttheiligen

Thermometers um 210 vergrößert werden und darnach ift die Korreftion in unferm Berfuche nach Borda 3,10 Theile.

Bei meiner Berechnung diefer Korrektion gieng ich von den Messungen von Biot und Arago aus. Wird namlich die Dich, tigkeit der Luft bei der Temperatur des thauenden Eises und bei einem Barometerstande von 0",76 als Einheit angenommen, so ist die Dichtigkeit der Platinakugel Borda's 15910 1). Wenn man von dieser Größe ausgeht, und die Länge des Sckundenpens dels in der Luft bei einem Barometerstande von p Millimetern und einer Temperatur von toll mit L bezeichnet, sa ergiebt sich für die Länge des Sckundenpendels L' im Vacuo nach Biot 2)

 $L' = L + \frac{Lp}{760 (1 + t.0.00375) 15910}$ Indessen ist hiebei noch nicht Rudsicht genommen worden

auf ben Widerstand, welchen Drabt, Ralotte und bas Meffer nebit bem baran befindlichen Schwange erleiben und herr Biot bat bei ber Reduktion aufe Vacuum diese Großen gang überseben 3). Rehmen wir nun an, baß fich bie Dichtigkeit bes Gifens zu ber ber Platina verhalte wie 7,8: 20,722, fo ift die Dichtigfeit bes Eisens 5088, Die Der Luft ale Ginbeit betrachtet. Die Ralotte bestand aus Cuivre (welches ich als Cuivre jeune annehme), desfen Dichtigkeit 8,0 in Bergleich mit Baffer, alfo 6831 in Bergleich mit Luft. Wie groß bie Dichtigkeit ber Mefferschneiben gewesen fei, ift nicht zu bestimmen, ba nur angegeben wirb, baß Die Schneiden aus Stahl verferrigt gemefen maren; mahrscheinlich aber bestand ber Schwang aus Meffing; ich habe baber bie Dichtigfeit beffelben als eine Mittelgabl zwifchen ber bes Gifens und ber bes Deffings angenommen und fie gleich 6410 gefett. Das abfolute Gewicht bes Meffers gibt Borda ebenfalls nicht beftimmt an; nur aus p. 339 ber Base du syst. metr. T. III

<sup>1)</sup> Biot bediente fich bei feinen Berfuchen ebenfalls biefer von Borda ge, brauchten Rugel (Recueil d'Observations astronomiques etc. par Biot et Arago p. 449), und er giebt p 453 bie oben erwähnte Dichtigfeit felsner Platinafugel an.

<sup>2)</sup> Recueil d'Observations etc. p. 465.

<sup>1)</sup> Denfelben gehler hatte auch Kater begangen, welcher erft nach Eroughtone Erinnerung auf zwei Studden Tannenholz an feinem Pendel Diudfict nabm.

scheint hervorzugeben, daß bas Gewicht besselben etwas weniger als 3 gros ober 216 grains gewesen sei, wofür ich 200 grains nehmen will. Darnach ist das absolute Gewicht

| der   | Platinatuge | 1     | •   | •        | • . | =   | 9911 grains      |
|-------|-------------|-------|-----|----------|-----|-----|------------------|
|       | Drahtes     |       |     |          |     |     |                  |
|       | Ralotte     |       |     |          |     |     |                  |
| Des   | Messer#     | ·     | *•د | ·        | • • | = . | 200              |
| . Des | gangen App  | parat | લ્ફ | <b>1</b> | •   | =   | 10162,61 grains. |

Der Gewichtverluft des Pendels in der Luft ift 0,6619 grains, also verhalt fich die Dichtigkeit der Luft zu der des Pendels wie

1:  $\frac{10162,01}{0,6619} = 1:15188 \, ^{\mathrm{t}})$ , wofür ich ber Kurze halber das Berhältniß 1:15200 annehme. Daher wird die Länge des Se-

fundenpendels im Vacuo

 $\frac{L_p}{L' = L + 760 (1 + t.0,00375) 15200}$ 

Darnach ist die Korrektion in unserm Versuche 3,185 Theile und die Lange des Sekundenpendels im Vacuo 50989,542 + 3,185 = 50992,727 Theile von Borda's Maaßstab.

Diese Lange muß endlich auf die reduzirt werden, welche sie bei der Temperatur des thauenden Eises gewesen senu wurde. Bei dieser Temperatur gab das Metallthermometer 151° an; bei der Beobachtung war dieselbe 181°,5, also um 30°,5 hoher als bei der Normaltemperatur; Beobachtungen über die Ausdehnung des Stades hatten gezeigt, 'daß sich derselbe für einen Grad des Mestallthermometers um \*\*215'900" der ganzen Lange andere; daher beträgt die Korrektion wegen der Temperaturanderung

= 7,204 Theile, und es ist mithin die lange des Sekundenpensels im Vacuo bei einer Temperatur von 0°C = 50992,727+7,204 = 50999,931 Theilen.

Epe

<sup>1) 3</sup>ch glaube, baß fich biefe Bahl nicht febr von ber Wahrbeit entfernen wird. Das Einzige, mas bei biefer Berechnung bopotbetisch ift, liegt in dem absoluten und spezifischen Gewichte des Meffers; vielleicht berichtigt eine Bergleichung mit Borba's handschrift auch dieses Element.

Che ich die folgenden Berfuche mittheile, will ich noch bemerten, daß ich folgende Großen als allen Berfuchen gemeinschaftlich angenommen habe:

Korrektion wegen ber Ausbehnung ber Regel burch

Bersuchen zu ber gemessenen Lange hinzuaddirt worden.

Die übrigen von Borba angestellten Bersuche find in folgen ben Tafeln enthalten :

| 02:                                                       | Ueber t                                          | rie Länge b                                                     | es Gefun                                        | benpendels.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schwingun. gen der Uhr in einem mittle- ren Sonnen- taae. | 86650,0                                          | 86649,7                                                         | 86649,7                                         | \$6650,0 Letters                            | je Nersind, bei welchem ich die Schwingung des Pendels in einem mittlern Sonnentage sondern die von Borda gefundene Größe angenommen habe; in meinem Ereuplare der Base waren die Weiten so unsejerlich gedruck, daß es mir unmöglich war, die deshalb nöthigen. Hebrigens wird p. 364 die gemessenerfallchlich 223951,0 katt 203951,0 angezoven. giebt Borda dem Intervalle eine Lange von 71'18". |
| Metall = Ther<br>mometer,                                 | 182,0                                            | 185,0                                                           | 184,7                                           | 1000<br>1500 M 181                          | mittler<br>n Crem<br>bie bir<br>i,0 ange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gemessene<br>Länge.                                       | 203951,0                                         | 203951,8                                                        | 203952,5                                        | S Territory                                 | es Pendels in einem mittlern Stumen habe; in meinem Cremplare<br>es mir unmöglich war, die deskal<br>ich 223951,0 statt 203951,0 angezehrn<br>8".                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Barometer                                                 | 28" 2"2                                          | 6,,,01,,,22                                                     | 2,,,01,,12                                      | 28' 2'H                                     | d die Schwingung des Pendels<br>fundene Größe angenommen habe;<br>eierlich gedruckt, daß es mir unm<br>e gemessene Längerfällchlich 223951,0<br>lle eine Länge von 71/18".<br>pon 71'10" und von dieser Annal                                                                                                                                                                                       |
| Unterfchieb.                                              | 2'00-                                            | +0,4                                                            | 0                                               | 16, 5 +0, 1                                 | e angenon<br>et, daß<br>ngerfälich<br>von 71'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beruf:<br>rung.                                           | 16°,4                                            | 2 '21                                                           | 18. 0                                           | 16, 5                                       | bie Schvingung des andene Größe angeromme erlich gedruckt, daß es gemessenstlichlich e eine könge von 71'18", e eine könge von 71'18", von 71'10", und von die                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatur:<br>Beoge Beruh:<br>achtg. rung.               | 9',91                                            | 17, 3                                                           | 18, 0                                           | 16, 4                                       | ich bie<br>gefundene<br>nlejerlich<br>bie gemes<br>galle eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Salbe Beite b. Sabeite b. Schwing.                        |                                                  | 63,<br>32<br>18<br>10<br>64                                     | 594<br>304<br>17                                | 67<br>34<br>19<br>11                        | meldem id<br>n Borda gefren fo unle<br>ird p. 364 bie<br>em Intervall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Jutervall.                                                | 71' +4"<br>72, 15<br>72, 9                       | 71.28°)<br>72,52<br>71.38<br>72.29                              | 70.58<br>71.20³)<br>70.55                       | 72. 2<br>73. 20<br>73. 15<br>74. 39         | derluch, bei welchem id<br>bern die von Borda gef<br>en die Weiten fo unle<br>llebeigens wird p. 364 die<br>de Borda dem Intervall<br>lle fällchlich eine Esnge                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zeit ber Bebedung.                                        | 2, 22, 4.'<br>5, 33, 48<br>6, 46, 3<br>7, 58, 12 | 8, 4, 52<br>9, 16, 20<br>10, 29, 12<br>11, 40, 50<br>12, 53, 19 | 1. 27, 57<br>2. 38. 55<br>3. 50. 15<br>5. 1. 10 | 8,51,23<br>10, 3,25<br>11,16,45<br>12,30, 0 | ist die diese der einzige Wersuch, bei wiedet selbst berechnet, sondern die Weiten Ausselmen metrique waren die Weiten Korrettion zu berechnen. Uedetgens wird einen Druckehler giebt Words dem fablergen gebt besten der ich ein biesem Justervalle stallschied ein                                                                                                                                |
| Tag ber<br>Bevbachtung.                                   | Junus.<br>15. P. M.                              | 18. A. M.                                                       | 18, P. M.                                       | 25. A. M.                                   | ୭ ନିଛି                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Berluch, No.                                              | 2.1)                                             | m                                                               | 4                                               | in                                          | ବ ଜଳ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <b></b>                                                | menet of                                                  | tunge ore                                                     | Octunbenp                                                    | rnori <del>s.</del>                            |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gen ber uhr in<br>einem mitte:<br>ren Sonnen:<br>tage. | 86650,0                                                   | 86649,8                                                       | 86649,8                                                      | 86649,6                                        | 1) In bem 7., 8. und 9. Berfuche wurde berfelbe Drabt beibehalten, beffen man fich in ben 6 erften Berfuchen bebient hatte, nur murbe bie Augel an einem Puntte befeftigt, welcher bem erften biametral entgegengefest war. |
| Metall : The<br>mometer,                               | 8,181                                                     | 185,0                                                         | 186,5                                                        | •                                              | den Ber<br>gefeht w                                                                                                                                                                                                         |
| Gemeffene<br>Långe.                                    | 203952,0                                                  | 203953,75                                                     | 203954,5                                                     | 19, 4 19, 7 +0, 3 28" 0"9 203955,8.            | in den 6 er                                                                                                                                                                                                                 |
| Barometer                                              | 16°,4 +0°,4 28" 2""5                                      | 28 ' 2'''                                                     | 2,,,1 ,,82                                                   | 28" o"9                                        | en man fich<br>erften biame                                                                                                                                                                                                 |
| Unterfchieb.                                           | +,00+                                                     | 18, 1 +0, 6                                                   | 18, 8                                                        | +0, 3                                          | n, defi                                                                                                                                                                                                                     |
| Lemperatur:<br>Beob: Beruh:<br>achts. rung.            | 16°,4                                                     | 18, 1                                                         | 18, 8                                                        | 2 '61                                          | eibebalre, welche                                                                                                                                                                                                           |
| Temperatur:<br>Beob: Berüh<br>achts. rung.             | 0,01                                                      | 5 '21                                                         | 18. 6                                                        | 19, 4                                          | rabt befestigt                                                                                                                                                                                                              |
| Salbe Deite b.                                         | 34½<br>19<br>11                                           | 34 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                      | 18 314                                                       | 88<br>344<br>114                               | rfelbe E<br>Dunfte                                                                                                                                                                                                          |
| Intervall.                                             | 72, 14<br>72, 50<br>73, 2<br>73, 9                        | 71. 12<br>72. 40<br>72. 55<br>72. 25                          | 71. 10<br>71. 42<br>71. 14<br>71. 14                         | 70.36<br>71.14 <sup>5</sup> )<br>71. 6<br>71.6 | the wurde be                                                                                                                                                                                                                |
| Beit ber Bebedung.                                     | 84 43' 9".<br>9.55.10<br>11. 8. 0<br>12.21. 2<br>13.34.11 | 7. 57. 48<br>9. 9. 0<br>10. 21. 40<br>11. 34. 35<br>12. 47. 0 | 3, 23, 24<br>4, 34, 34<br>5, 46, 16<br>6, 57, 30<br>8, 9, 14 | 7.58.32<br>9. 9. 8<br>10. 20.32<br>11. 31.38   | bem 7., 8. und 9. Berfuche murbe berfelbe Drabt beibehalten, beffen man fich in ben 6 erften Berfach patie, nur murbe bie Rugel an einem Bunfte befestigt, welcher bem erften biametral entgegengefest war.                 |
| Tag ber Beobadtung.                                    | Suntue.<br>27. A. M.                                      | 7') 28. A. M.                                                 | 28. P. M.                                                    | 29. ²) A. M.                                   | 1) In bem 7., 8. und 9. Berfinde wurde berfelbe Drabt beibehalten, beffen man fich in ben 6 erften Berfnichen bebient hatte, nurde bie flugel an einem Buntte befeftigt, welcher bem ersten biametral entgegengefest war.   |
| Berlud, 980.                                           | •                                                         | (1.2                                                          | ∞                                                            | 6                                              | 2                                                                                                                                                                                                                           |

5) Das Jurervall mird durch einen Oruchfehler ber Borba ju 70' 24'

Folgende Tafel enthält die Resultate meiner Berechnung dies ser Bersuche. Es bedarf dieselbe keiner Erläuterung; nur bemerke ich, daß die zuletzt angegebene Schwingungszahl stets diejenige ift, welche aus dem Intervalle zwischen der ersten und letzen Bedes dung hergeleitet ist und daß ich bei Herleitung der mittlern Schwingungszahl derselben stets eine Wahrscheinlichkeit gegeben habe, welche proportional war mit der Anzahl der Intervalle zwischen der ersten und letzten Bedeckung. Nur beim zweiten Berssuche habe ich aus dem oben erwähnten Grunde mich der von Borda gegebenen Schwingungszahl bedient.

| Meber & | ie Läi | ige bes | Gefunbenpenbels. |
|---------|--------|---------|------------------|
|---------|--------|---------|------------------|

|                                                                                                                       | Meber                            | 410       | : Kai     | nge be    | <b>5</b>   | actu      | ndenp     | ent        | els.      |           |           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| lundenpenbeis<br>im Vacuo bei<br>o. E.                                                                                |                                  | 50999,192 |           |           | 50000,348  | about the |           | 50000,147  | 1         |           |           | 50000,708   |
| Korreltionme<br>gen der Tem<br>peratur.                                                                               |                                  | 7,318     | -         |           | 8 026      |           |           | 7.056      |           |           |           | 3,213 7,082 |
| Reduttion au<br>bas Bacuum                                                                                            |                                  | 3,164     |           |           | 3,157      |           |           | 3,122      |           |           |           | 3,213       |
| Rorrettion gange bes ein: gange bes Se-<br>megen fachen Pendels fundenpendels<br>Deabe. Ra bei den Beob: in der Luft. |                                  | 50988,71  |           |           | 50988,165  |           |           | 696/28605  |           |           |           | 50989,413   |
| Rorrettion Linge bes ein:<br>megen fachen Penbels<br>Deabe, Ka: bei ben Beob:<br>lotte 15. achtungen.                 |                                  | 1         |           |           | 202964,751 |           |           | 202966,456 |           |           |           | 202965,005  |
| Acerettion<br>wegen<br>Draft, Ka:<br>totte 16.                                                                        | 18-                              |           |           |           | 986,044    |           |           | 986,044    |           | Ì         |           | 140'986     |
| den Beobach. Tungen ge. brauchten Pen. beff.                                                                          |                                  | 209351.77 |           |           | 203950,795 |           | ì         | 203952,50  | 1         | -         |           | 203951,049  |
| Rorrigirte<br>Sabl.                                                                                                   | 43305,32<br>43305,15<br>43305,03 | 43305.17  | 43305,170 | 43304,733 | 43305,008  | 43304,947 | 43304,527 | 43304,743  | 43305,751 | 43305,334 | 43305,513 | 43305,511   |
| Aorreftion me<br>gen bes Bo                                                                                           | 0,45                             |           | 0,498     | 0,044     |            | 0,447     | 0,041     |            | 0,619     | 0,050     | 0,010     | 170         |
| Schwingun-<br>gen in einem<br>mittlern Son:<br>nentage.                                                               | 43304,87<br>43305,02<br>43304,99 |           | 43305,031 | 43304,689 | A CO CO    | 43304,500 | 43304,486 | 1          | 43304,952 | 43305,284 | 43305,302 | The second  |
| Mercindo, Ma                                                                                                          | 61                               | 1         | m         |           |            | 4         | ***       |            | 2         | 1/5       | 10        |             |

', 13. Borda hat 43304,57; er giebt aber falfcblich bie Dauer des Intervalle zu 71' 10" flatt 71' 20" afi.

| 06                                                                                                                                                                                                 | Heber die                                                     | långe            | des S                               | etu                | ndempe    | ndels     | •                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| Korrettion wei gen de Germing bet den gen der fundenpendels peratur. o. C.                                                                                     | 50009,456                                                     | 11               |                                     | 51000,013          | Dellaro   |           | 51000,102                                                     |
| Gorreftion we.<br>gen der Cem:<br>peratur.                                                                                                                                                         | 7,271                                                         |                  |                                     | 8,027              | n y       |           | 8,381                                                         |
| Meduftion auf<br>aunumig dad                                                                                                                                                                       | 3.162 7.271                                                   |                  |                                     | 3,142              |           |           | 3,119                                                         |
| Länge bes Se-<br>fundenpendels<br>in der Luft.                                                                                                                                                     | K0080.033                                                     | Sections         | ,                                   | 50988,844 1) 3,142 | i         |           | 50988,604                                                     |
| orrettion Lange des ein: gange des Se-<br>wegen fachen Pendels fundenpendels<br>raht, Ka' bei den Beob. in der Luft.                                                                               | 150.090000                                                    | and the first of |                                     | 202966.198         |           |           | 196296202                                                     |
| Korrektion<br>wegen<br>Draht, Ka :<br>lotte 2c.                                                                                                                                                    | 700                                                           | 450,004          |                                     | 986,044            |           |           | 986,044                                                       |
| Länge bes bei Korrektion Länge des ein- gange bes Se-<br>ben Beobach: wegen fachen Pendels tundenpendels<br>tungen ge: drabt, Ka bei den Beob. in der Luft.<br>beauchten Pen: lotte 2c. achtungen. |                                                               | 203930,0493      |                                     | 203952.242         | 1-1       | ×.        | 43304,853 203953,995 986,044 202967,951 50988,604 3,119 8,381 |
| Korrigirte<br>Schwingungs<br>gahl.                                                                                                                                                                 | 43305,558<br>43305,276<br>43305,280<br>43305,280              | 43305,220        | 43305,144<br>43304,975<br>43305,155 | 43305,143          | 43305,080 | 43304,782 | 43304,853                                                     |
| Korreftionwes<br>gen bes Bo-                                                                                                                                                                       | 0,611<br>0,159<br>0,050<br>0,018<br>0,247                     | 0,603            | 0,050                               |                    | 0,473     | 0,014     | 1                                                             |
| Sahl ber Chwingun: gen in einem Sonstellionwe Wortellionwe. Gorreftionwe. Gorreftionwe.                                                                                                            | 43305,172<br>43305,172<br>43305,226<br>43305,262<br>43305,994 | 43304,617        |                                     | The same           | 43304,607 | 43304,768 |                                                               |
| Berluch, No.                                                                                                                                                                                       | •                                                             | 6                |                                     |                    | 90        |           | 1                                                             |

|                                                                                     | Ueber die La                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| cange bes Se.<br>unbenpenbels<br>in Vacuo bei                                       | 51000,215                                                     |
| Aorreftionme<br>gen der Tem:<br>peratur.                                            | 3,127 8,578                                                   |
| Redutition au<br>munaale dad                                                        | 3,127                                                         |
| Länge bes Se-<br>fundenpenbels<br>in ber Luft.                                      | 5068,518                                                      |
| gange den ein-<br>fachen Pendels<br>bei ben Beob-<br>achtungen.                     | 202060.003                                                    |
| Rorrettion<br>prigen<br>Drabt, Ka-<br>lotte 1c.                                     | 4 m 1/200 170 170 170 170 170 170 170 170 170 1               |
| range des bei<br>den Beobach<br>tungen ge-<br>brauchten Pen-<br>dels.               | 203055,046                                                    |
| .Korrigirte<br>Schringungs:<br>Bahl.                                                | 43304,737<br>43304,737<br>43304,574<br>43304,574<br>43304,707 |
| Rorrettion we.<br>gen des Bogens,                                                   | 0,579<br>0,163<br>0,054<br>0,019<br>0,230                     |
| Sabi der<br>Scheinen-<br>gen des Pen-<br>dels in einem<br>mittlern Son-<br>nenfage. | 43304.343<br>43304.488<br>43304.498<br>43304.490              |
| Berlud, No.                                                                         | 0                                                             |

Angabl der Schwingungen 43304,34, Die Korreftion wegen des Bogens 0,57, aber bie forrigirte | falfclich 43304,87 flatt 43304,91; darnach ift das Mittel nach Borda's Werechung 43304,69 und

Diefem Berfuche bie Cemperatur Des Metallthermometere nicht angegeben gat, fo babe ich bie beshalb tion eben fo angenommen, als er

## Heber bie Lauge bes Gefundenpenbels.

Nach Beendigung des neunten Versuches zerbrach der Effenderaht, an welchem die Kalotte besestigt war; es wurde deshalb ein neuer, ebenfalls sehr regelmäßiger Draht genommen, dessen Gewicht 14,80 grains betrug. Die Lage der Augel wurde jetzt auch dahin abgeändert, daß der Aushängepunkt 90° von dem ersten entsernt war. Der Durchmesser betrug hier ebenfalls 937 Theile. Die Korrektion wegen dieses neuen Drahtes beträgt 54,556, und es besteht mithin die ganze Korrektion, um dies zussammengesetzte Pendel auf das einsache zu reduziren aus solgenden Theilen:

|   | Halbmeffer b                             | er Rug   | el .   | •        | •     | • .   | =       |             | 937,000 |
|---|------------------------------------------|----------|--------|----------|-------|-------|---------|-------------|---------|
|   | Entfernung &<br>Oszillation              | 6punfte  | derfel | ben      | •     | •     | =       | +           | 1,730   |
| • | Rorrektion w<br>und der Ro<br>Ausdehnung | alotte . |        | ••       | •     | •     | =       | <del></del> | 54,556  |
|   | Gewicht                                  | •        | · ·    |          | •     | •     | =       | +.          | 0,300   |
|   | Gange Rorret                             | tion .   | •      | •        | •     | •     | =       | _           | 989,526 |
|   | Mit diefer                               | n Draf   | t find | folgende | e Bei | Suche | angefte | Ut          | worden: |

| 2 5 5 E                                                              | Ucter                    | lbe       | Kange<br>                 | péq        | <b>Gelu</b> | m z         | nbels.      |                   |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Samberngung<br>gen ber Uhr in<br>einem mittle<br>ren Sounen<br>tage. |                          | 86650,1   | -                         | 86650,1    |             | 86650,0     |             | 86650 0           |
| Metall = Ther<br>momeler.                                            | Bi                       | 185,0     |                           | 183 5      |             | 189,5       |             | 100.2             |
| Gemeffene<br>Långe.                                                  |                          | 203946,75 |                           | 203947,00  |             | 203950,20   |             | 203050.20         |
| Barometer                                                            |                          | 27"10"15  |                           | ,          |             | 5,,,11,,,22 |             | 20. 0 +0.1 27"11" |
| Unterfchieb.                                                         |                          | +0,3      |                           | - 0,2      |             | +0,3        |             | 4                 |
| Bertite<br>rung.                                                     |                          | 18,03     |                           | 18, 0      |             | 20, 3       |             | 20. 0             |
| Lemper<br>Beob.                                                      | M.                       | 180,0     |                           | 18.        |             | 20, 0       |             | 20, 8             |
| Salbe Weite b. Schning.                                              | 30 17                    | 10<br>9   | 331                       | 11         | 594         | 209         | 32 33       | 11                |
| Intervall.                                                           | 74'14"<br>74.10<br>75.10 | 74.10     | 73. 2<br>74. 10<br>74. 45 | 74.15      | 72. 4       | (* 15.17    | 71. 7 72. 5 | 21.25             |
| Beit ber Bebedung.                                                   | 8, 58, 20<br>10, 12, 30  | 11.27.40  | 9. 28. 18                 | 13, 10, 15 | 10. 0.35 1) | 13.37.23    | 5.34.25     | 7.59.20           |
| Lag ber<br>Beobachtung.                                              | Sultus.<br>3 A, M.       |           | Julius 4.                 |            | 9. A. M.    |             | 9. P. M.    |                   |
| Berfud, Ma                                                           | 2                        |           | 7                         | P          | 4           |             | 13          | 6                 |

1) Der Barometexstand ist nicht angegeben. 2) Durch einen Druckschler steht bei Borda 1120/53" statt 1120/3 3) Durch einen Druckschler steht bei Borda 8210/45" statt 9210/4

| . AO .                                                                | · STEADS . ON                                                          | e, sinude ses                             | Der nu desta                                                  | envels.                                              |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schwingun:<br>gen der Ubr in<br>einem mittle:<br>ren Sounen:<br>tage. | 86650,0                                                                | 86650,0                                   | 86650,0                                                       | 86650,0                                              | biefem und ben folgenden Berfuchen wurde die Augel an einem Panft befoftigt , welcher bem in den vorigen bia-<br>etral entgegengelegt mar.<br>Berometerstand ist nicht angegeben. |
| Metall = Ther                                                         | 0/161                                                                  | 199,0                                     | \$57,58                                                       | 192,0                                                | n in den                                                                                                                                                                          |
| Gemessene<br>Långe.                                                   | 203950,20                                                              | 203950,00                                 | 203950,70                                                     | 203951,70                                            | "welcher ben                                                                                                                                                                      |
| Barometer                                                             | (6.                                                                    | 6,,,01,,,22                               | 27" 9"52                                                      | 27" 8"                                               | nft befeftigt                                                                                                                                                                     |
| Unterfchieb.                                                          | +00,3                                                                  | ó                                         | 9 %+                                                          | 0                                                    | nem Du                                                                                                                                                                            |
| Beruf.                                                                | 200,9                                                                  | 21, 0                                     | 21, 6 +0, 6                                                   | 21, 0                                                | an ch                                                                                                                                                                             |
| Tem peratur.<br>Beob: Berith:<br>achtg. rung.                         | 200,6                                                                  | 21, 0                                     | 21, 0                                                         | 21, 6                                                | ie Kuge                                                                                                                                                                           |
| Salbe Beite b.                                                        | 45 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                               | 314<br>17<br>10<br>6                      | 82<br>31<br>17<br>10<br>6                                     | 60 27 30 63                                          | wurde d                                                                                                                                                                           |
| Intervall.                                                            | 71,37"<br>72-10<br>73-11<br>71.54                                      | 71. 2<br>72. 0<br>72.25<br>72.43          | 70.57.<br>72. 1<br>72.40<br>72.10                             | 70.30<br>71.50<br>71.45<br>71.45                     | olgenden Berfuchen Bt mar.                                                                                                                                                        |
| Zeit ber Bebedung.                                                    | 7 <sup>b</sup> 45' 8'<br>8 56,45<br>10. 8.55<br>11. 22. 6<br>12. 34. 0 | 5.25.20<br>6.37.20<br>7.49.45<br>9. 2.283 | 9, 58. 2<br>11. 8. 59<br>12.21. 0<br>13. 33. 40<br>14. 45. 50 | 2. 19.23<br>3.29.53<br>4.41.43<br>5.53.28<br>7. 5.12 | gengefest mar.                                                                                                                                                                    |
| Eag ber Beobachtung.                                                  | 10, A. M.                                                              | 10, P, M.                                 | 11. A. M.                                                     | и. Р. М.                                             | In biefem und ben folgenben merral entgegengefest mar.                                                                                                                            |
| .oze , dulasze                                                        | C 43                                                                   | 13                                        | 91                                                            | 2 A 94                                               | 9                                                                                                                                                                                 |

|                               | sm noi                                                                                                                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | inn noi                                                                                                                      |
| uber Safel enthalten:         | georrettion Lange bes eine gange bes Ge mum                                                                                  |
| fer Berfuche ift in folgenber | rfe ben Brobach R                                                                                                            |
| . blefer                      | Storrig                                                                                                                      |
| Deine Berechnung              | Sand der Sand der Sebel geben Beben bei Rorrest den Deb Greis gen bei gen Geben bei Rorrest bei der Beben bei Ben Begen wege |
|                               | 1.036 4                                                                                                                      |

| gen bes Prairie of State of St | Schwingunge- | chwingunge: babl. | branchtenPen: | Draht, Ka:<br>lotte 2c. | fringen ge- pratt, fa= bei ben Beob-<br>brauchtenpen- lotte ic, achtungen. | Deabt, Ka- bei ben Beob: in ber Luft. lotte 2c, achtungen. | Mebuftion<br>gang gaen | Korreftion<br>gen der K<br>zulnrsc | fundenpendels<br>im Vacuo bei<br>0° C. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 0,421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2274         | 7027              |               |                         |                                                                            |                                                            |                        |                                    |                                        |
| 0,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43305,806    | 806               | 203945,996    | 989,526                 | 202956,470                                                                 | 50987,963                                                  | 3,128                  | 3,128 8,026                        | 211'66605                              |
| 0,536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43305,812    | 812               |               |                         |                                                                            | 4                                                          |                        | L                                  |                                        |
| 43305,730 0.049<br>43305,599 0.022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.4          | 521               |               |                         | 10000                                                                      |                                                            |                        |                                    |                                        |
| 007/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1            | 442               | 203947.503    | 989,526                 | 202957,977                                                                 | 50988,222                                                  | 3,138 2                | 3,138 2 7,672                      | 50999,032                              |
| 0,453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1            | 414               |               |                         |                                                                            |                                                            |                        | 1                                  |                                        |
| 0,041                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43305,103    | 103               |               |                         |                                                                            |                                                            |                        |                                    |                                        |
| 43304,823 0,014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.           | 122               | 1             |                         | A                                                                          |                                                            | 127                    | 10                                 |                                        |
| II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 43305,125    | 125               | 203949,446    | 989,526                 | 203949,446   989,526   202959,920                                          | 50987,226                                                  | 3,120                  | 3,120 9,089                        | 50999,435                              |

| ,    |                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                         |
|      |                                                                                         |
| •    |                                                                                         |
|      | en.                                                                                     |
|      | ge.                                                                                     |
|      | nge                                                                                     |
|      | å                                                                                       |
|      | Ę g                                                                                     |
|      | Ber                                                                                     |
|      | ======================================                                                  |
|      | Ξ                                                                                       |
| ٠.   | <b>=</b>                                                                                |
| 8    | =                                                                                       |
| 30   | a                                                                                       |
| 4    | 9                                                                                       |
| fatt | ă                                                                                       |
| .0   | て                                                                                       |
| 8,   | 튪                                                                                       |
| 330  | 2                                                                                       |
| 4    | <u>م</u>                                                                                |
| , a  | ž                                                                                       |
| Ŕ    | Ē                                                                                       |
| Ĕ    | 2                                                                                       |
| ž    | Ē                                                                                       |
| =    | 9                                                                                       |
| Ser  | A                                                                                       |
| F    | 8                                                                                       |
| Ĕ    | #                                                                                       |
| (S)  | ₫.                                                                                      |
| fine | 팖                                                                                       |
| نه   | 2) Bie Morrettion wegen des Widerstandes der Luft eben fo als im riten Merluche angegeb |
| urd  | <u>ب</u>                                                                                |
| ନ    | 9                                                                                       |
| E,   | a:                                                                                      |
| :    | •                                                                                       |

| Se.                                                                                                                                                       | 1                                                |            | långe bes                                        |            | 1                                                | 00          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-------------|
| Lunbenpenbels<br>im Vacuo bet<br>o° E.                                                                                                                    |                                                  | 50000.567  |                                                  | 50000,010  |                                                  | 50999,668   |
| horrettionwe.<br>gen der Tem                                                                                                                              |                                                  | 0,254      |                                                  | 9,443      |                                                  | 9,207       |
| Debuttion auf<br>and Racuum                                                                                                                               |                                                  | 3,007      |                                                  | 3,007 2    |                                                  | 3,093 9,207 |
| Lange bes ein- gauge bes Se-<br>fachen Penbeis funbenpenbels<br>bei ben Beob- in ber Luft.<br>achtungen.                                                  |                                                  | 50987,216  |                                                  | 50987,370  |                                                  | 50987,368   |
| Långe bes ein-<br>faden Penbeis<br>bei ben Beob-<br>achtungen.                                                                                            |                                                  | 202060,432 |                                                  | 202959,920 |                                                  | 202960,474  |
| Korreftion<br>wegen<br>Draßt, Ka-<br>lotte 2c.                                                                                                            |                                                  | 989,526    | -                                                | 989,526    |                                                  | 989,526     |
| tunge des det Korrettion Lange des ein-<br>ben Beobach- wegen fachen Pendeis<br>tungen ge- Draht, Ka- bei den Beob-<br>brauchtenpen. lotte 2c. achtungen. |                                                  | 203949,949 |                                                  | 203949,446 |                                                  | 203950,00   |
| Korrigiete<br>Schwingungs:<br>3ahl.                                                                                                                       | 43305,191<br>43305,104<br>43305,219<br>43304,794 | 43305,056  | 43304,354<br>43305,128<br>43305,309<br>43304,928 | 43305,186  | 43305,142<br>43305,073<br>43305.098<br>43305,153 | 43305,136   |
| Korreftionwe<br>gen des Bo<br>gens.                                                                                                                       | 0,139<br>0,047<br>0,016                          | 0,102      | 0,519<br>0,139<br>0,042<br>0,014                 | 0,190      | 0,472 0,131 0,041 0,014                          | 0,182       |
| Sabi der<br>Covingun:<br>gen des Pens<br>dels in einem<br>mittlern Son:<br>nentage.                                                                       | 43304.965<br>43305.172<br>43305.172              | 43304,904  | 43304,989<br>43305,267<br>43305,267              | 43303,003  | 43304,942<br>43305,057<br>43305,139              | 45504,954   |
| Berfuch . Dio                                                                                                                                             | 13                                               |            | 41                                               |            | M                                                | 100         |

| lundenpenders<br>im Vacuo dei<br>o E.                                  | godin vil<br>smill smill<br>se modini<br>Na vio smil          | 50999,824  |                                                               | 51000/119   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .;  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Korreftion weigen ber Kem<br>peratur.                                  |                                                               | 619'6      | in our                                                        | 3,058 9,677 | to the state of th | ;   |
| Mebultion au<br>bas Bacum                                              |                                                               | 3,077      |                                                               | 3,058       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .•• |
| Lange bes Se-<br>funbenpenbels<br>in ber Luft.                         | ) 7(0,5 mc                                                    | 50987,128  | do dogal<br>alone                                             | 509877414   | There is a second of the secon |     |
| n Länge bes ein:<br>facen Penbels<br>is bei den Beob:<br>achtungen.    | ni) stisin                                                    | 202959.676 | ந்தும் நிரும்<br>இதுக்கு                                      | 202062,174  | annount to cate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Norrettion<br>wesen<br>TradicAs:<br>lotte 16.                          |                                                               | 989,526    |                                                               | 989,526     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Cange bes bei<br>ben Wesbach<br>tingen ge-<br>brauchten Ben-<br>bels.  |                                                               | 203049,192 |                                                               | 203951,700  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Korrigirre<br>Schningungs-<br>gabl.                                    | 43305,127<br>43305,079<br>43305,003<br>43305,003              | 43305,105  | 43305,013<br>43305,067<br>43304,914<br>43304,882<br>43304,980 | 43304,977   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   |
| genstitionme<br>Rorrettionme<br>Rorrettionme                           | 0,482<br>0,131<br>0,041<br>0,014<br>0,187                     |            | 0,498<br>0,171<br>0,042<br>0,015<br>0,192                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Sabi der<br>gen des Pen-<br>dels in einem<br>mittlern Son-<br>nentage. | 43304,645<br>43304,948<br>43305,126<br>43304,989<br>43304,928 |            | 43304 515<br>43304,872<br>43304,867<br>43304,789              | Laneres.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Berluch, 980.                                                          | 91                                                            | 1          | 1.5                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

| P. 178       | mener, are     | Ennge . or |          | unvenp   | cuesta         | i           |           |
|--------------|----------------|------------|----------|----------|----------------|-------------|-----------|
| -            | folgenden B    |            |          |          |                |             |           |
| tes, welcher | : 10,41 Gran   | wog;       | er war   | etwa     | s läng         | zer als     | in ben    |
| frubern Ber  | suchen, dami   | t Die II   | aterball | le zwi   | schen [        | den B       | edectun=  |
| gen furger 1 | purben. Der    | Punft,     | an n     | selthen  | 1 die          | Rugel 1     | befestigt |
| •            | r derfelbe als |            |          | •        |                |             |           |
|              | te nothige Ri  |            |          |          |                |             |           |
|              | bei ben folge  |            |          |          |                |             |           |
|              |                |            | • lachen | HOTY     | ige or         | oriento     | Louper    |
|              | en Elementen   |            |          |          |                | <b>.</b>    |           |
| -            | ng des Maaß    |            | •        |          |                |             | 0,300     |
| Halbmess     | r ber Kugel    | .1.        | •        | •        | •              | · <b></b> 9 | 37,000    |
| Abstand !    | des Schwerpun  | ftes ber   | Rugel    | bom (    | S <b>ch</b> wi | ns          |           |
| gung         | spunkte berfel | ben .      | •        | •        | •              | +:          | 1,729     |
| Rorrettion   | wegen Drah     | t. Ralo    | tte .    | •        |                | •           | 39,442    |
| •            |                |            |          | ·        |                | <del></del> |           |
| Gefammt      | Rorrektion .   | ••         | •        | <i>.</i> | •              | i 9         | 74,413    |
| •            |                | 7          |          |          |                | ,           |           |
| Die m        | it biesem Pen  | def ange   | ftellten | Bersi    | iche si        | nd folg     | enbe:     |
| is a         |                | 4          |          | . ``     |                |             |           |
|              |                |            |          |          |                | •           |           |

| Berfuch, 980. | Eag ber Bevbachtung. | Bebedung.                                                           | Intervall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Salbe Weiteb gnugnineb.                    | Tempen<br>Beobs   2<br>achtg.         | ntur:<br>Berub                               | Unterfcbleb. | Barometer  | Gemeffene<br>Långe. | Metall = Cher-<br>mometer. | Schwingute<br>gen ber uhr in<br>cinem mittles<br>ren Sonnen-<br>tage. |
|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| - m           | 3ulus.               | 5.5.5.5.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6                             | 25.25.25<br>25.25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25<br>25.25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>2 | 25.<br>23.<br>10.<br>10.<br>5.<br>5.<br>5. | Skering<br>Argund<br>Fr 1954<br>189,2 | riter<br>rapida<br>amitta<br>ile ju<br>18°.2 | · 五 · 50     | 02" (24) y |                     | 24449<br>183,8             | Sections of General Colors of Section 1980                            |
| 5             | 31.<br>Shirt with    | 11.35.34<br>12.26.50<br>13.19.26<br>14.12.4<br>15.56.58<br>16.49.28 | 52.2.3.4<br>52.2.3.4<br>52.2.3.4<br>5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 230<br>200<br>140<br>904<br>140            | I 'ZI<br>I 'Smith<br>sacino           | 4 '21                                        | +0,3         | 28" 2"     | 204008,50           | 183,0                      | 86650,3                                                               |
| ,             |                      |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | and the same                          | · · ·                                        | 4            |            |                     | •                          |                                                                       |

| 116                                                                  | Ueber die Lange                                                                                   | itt G                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Schwingun:<br>gen der Uhr in<br>einem mitt:<br>lern Sonnen:<br>tage. | 86649.8                                                                                           |                                                                                    |
| Metall : Ther:<br>mometer.                                           | 192,0                                                                                             |                                                                                    |
| Gemessene<br>Lánge.                                                  | 204013,50 1)194,0                                                                                 | metrique p. 395, 14440/20 statt 14h44/20.                                          |
| Barometer .                                                          | 210,6 +0,5 1 22"11"                                                                               | 5. 14440'20                                                                        |
| Unterfcbieb.                                                         | +0,5 =                                                                                            | p. 395.                                                                            |
| Beruh:<br>rung.                                                      |                                                                                                   | der Base du système métrique<br>moyenne de la caisse                               |
| Lempe<br>Beob:                                                       | 1,012                                                                                             | du système<br>de la caisse                                                         |
| Salbe Weite b.<br>Schwingung.                                        | , 46 68 5 5 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                       | e du sy                                                                            |
| Intervall.                                                           | 50.46<br>50.46<br>50.48<br>50.54<br>50.58                                                         | in der Bas                                                                         |
| Zeit ber 'Bebedung.                                                  | 11, 23, 92"<br>12, 11, 52<br>13, 2, 38<br>13, 53, 26<br>14, 44, 20 ¹)<br>15, 35, 18<br>16, 25, 58 | 1) Durch einen Druckehler steht in ber Base 2) Bei Botba febt: Temperature moyenne |
| Lag der<br>Beobachtung.                                              | Kaguft 4.                                                                                         | Durch einen Bei Borba fie                                                          |
| Werfuch, 970.                                                        | 8                                                                                                 | 78                                                                                 |

pergeturanderung suberahiet wied, jo waren die Temperaturen wahrschelich sie ber Anddehnung wagen ber Tems pergeturanderung suberahier wied, jo waren bie Temperaturen wahrschelich so beobachtet, als ich sie eben angeger neben habe.

3) Die gewessene gange ist 204013,15 nach Base du système metrique p. 395, and der Berechnung diese Rersuches auf p. 396, geht indessen gewesen jet.

Die Resultate der Berechnung biefer beei Bersuche find in folgender Tafel enthaleen

•

•

į

A TO A Land to the tent of the

| 222                                                                                              | •                    | ber       | <u> </u>  |                                         | j 8       |            | 1         | - 1       | જિલ્      | ,         |           |                                 |            | i i                         |           | `         |                                          |           | •         | 17                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| Landenpenbeis<br>fun Vacuo bei<br>o" E,                                                          | 94                   |           | 200       | 0.00                                    | hie       | 50999,349  |           |           | 07        |           |           |                                 | 50999,411  | 12.4                        |           |           | 1                                        |           |           | 50999,979                             |
| Rorreftionme<br>gen der Tem<br>peratur.                                                          | h                    | į         |           |                                         | 10        | 2,743      | 9,        |           |           | D         |           |                                 | 7,555      |                             |           |           |                                          |           |           | 6296                                  |
| menattion on<br>munne Eachung                                                                    |                      |           | 100       |                                         | 64        | 3,148      |           |           |           | 0         |           | 1                               | 3,165      |                             |           |           |                                          |           |           | 5,087                                 |
| Landenpendels<br>tin der Luft.                                                                   |                      |           | 1000      | 10.70                                   | 00        | 50988,458  |           | 2000      |           | 3         |           |                                 | 20988,691  |                             |           |           |                                          |           |           | 50987,213   5,087   9,679   50999,979 |
| gorection Lings des ein<br>negen fachen Perdels<br>Drade, Kaf bei den Beob.<br>lotte, achtungen. |                      |           | 100       | 0 8                                     | 4         | 203034,287 |           | 17 17     | 181       | in the    | 12.       | 18                              | 203033,333 |                             |           |           |                                          |           |           | 974,413 203937,831                    |
| Roerettion<br>wegen<br>Dradt, Ka-<br>lotte.                                                      |                      |           | 0         | S.                                      | 00        | 974,413    |           | n         | e.        | 00        |           |                                 | 974,413    |                             |           |           |                                          |           |           | 974,413                               |
| kange des bei<br>den Besbach<br>fungen ge-<br>branchten Pen-<br>dels.                            | 1000<br>1000<br>1000 | and and   | iti di    | D.M. D.M. D.M. D.M. D.M. D.M. D.M. D.M. | 010       | 201006,700 | 10        | 1000000   | lai<br>in |           | hi a      | 100<br>200<br>200<br>200<br>200 | 204007,746 | sid<br>siya<br>dalu<br>dalu | のはいは      | 141       | の 日本 | 0         | 19        | 204012,044                            |
| Korrigiere<br>Schwingungs<br>zabl.                                                               | 43297,659            | 43297,643 | 43207,600 | 43297,757                               | 43297,715 | 43297,716  | 43297,869 | 43298,046 | 43297,055 | uñ        | 43297,652 | 43297,511                       | 43297,801  | 43296,619                   | 13206,717 | 43296,637 | 43296,616                                | 43296,421 | 43296,938 | 43206,809                             |
| Korretiten me<br>gen des Opposite                                                                | 1950                 | 980'6     | 0,040     | 60000                                   | 0,145     | 163        | 68810     | 0,352     | 0.065     | 0,031     | 0,010     | 0,200                           | 111        | 1,702                       | 0,246     | 0/110     | 0,051                                    | 0,024     | 0.538     | 91                                    |
| Sentingen<br>gen bes Pen:<br>beid in einem<br>mittiern Son:<br>nentage.                          | 43297,496            | 43297,552 | 43297.503 | 43297.748                               | 43297,570 | 00         | 43296,980 | 43292,694 | 43297,712 | 43297,554 |           | 43297,545                       |            | 43294,917                   | 43290 453 | 43256,527 | 43296,565                                | 1         |           | 1                                     |
| og , dulning                                                                                     | 18                   | F         | 21        | 0.                                      | 00        | 01         | 61        | 1         | O I       | 1         | W.        |                                 |            | 07                          |           | ĺ         |                                          |           |           | 0,                                    |

34 will juerfe bas Mittel aus ben beiben erfich Reiben bon Bersuchen nehmen, bei welchen berfelbe Drabt gebraucht aber bie Angel an zwei biamerral entgegengeschtzen Puntten besestigt wurde.

# Erfe Reibe.

**2:** 50999,931

3: 50999.318

4: 50999,147

5: 50999,708 6: 50999,456

Mittel 50000,464

3meite Reife.

Berfuch 7: 51000,013

**8:** 51000,102

9: 51000,215

# Mittel 51000,110

Obgleich die Mittel dieser beiden Reihen nur um eine gestinge Große verschieden sind, welche man fehr wohl den Beobachstungsfehlern zuschreiben kann, so kann man doch anuehmen, daß dieser Unterschied von einer nicht gleichsormigen Dichtigkeit-in ber Augel herrühre, da die Resultate der zweiten Reihe alle größer sind, als die der ersten. Um die durch diese Ungleichheiten erszeugten Unterschliede zu korrigiren, wollen wir mit Borda den hals ben Unterschlied der beiden mittlem Werthe zu den Längen in der ersten Reihe addiren und von denen in der zweiten Reihe suberas biren; dann erhalten wir solgende Längen des einfachen Sekundenspendels im Bacno bei 0° C.:

Berfuch 1: 51000,254

2: 50999,515

3: 50999,671

4: 50999,470 5: 51000,031

4. 51000,031

: <sup>-</sup>50999,77**9** 

7: 50999,690

8: 50999,779

9: 50999,892

Mittel 50999,787

In den folgenden Versuchen hatte per Punkt, an welchem die Angel in der Kalorte besestigt war, einen Abstand von 90° bon den früheren Besestigungspunkten. Dieser Punkt war in den Bersuchen 10—13 und 18—20 derselbe; in den Versuchen 14—17 indessen diesem diametral entgegengesetzt. Ich will das her diesenigen Bersuche zusammenstellen, in welchen der Aufdänges punkt derselbe war, um darnach die Korrektion wegen der ungleischen Dichtigkeit der Augel anzubringen.

Dritte Reihe. Berfuch 10: 50999,117

11: 50999,032.

121 50999,435

13: 50999,567

Bunfte Reibe. Berfuch 18: 50999,349

19: 50999,411

20: 50999,979 Mittel 50999,413

Biete Reibe. Berfuch 14: 50989,910

15: 50000,668

16: 51000,149

17: 50999,824

Mittel 50999,888

Bir wollen ben halben Unterschied zwischen beiben Mitteln, 0,238 zu ben Langen ber erften Reihe addiren und von benen ber limiten Reihe subtrahiren, so ergiebt fich bie Lange bes Setundenpendels im Bacuo bei 0° C.:

Dritte Reibe. Berfuch 10: 50999,355

11: 50999,270

12: 50999,673

13: 50999,805

Bierte Reihe. Berfuch 14: 50999,672

15: 50999,430

16: 50999,586

17: 50000,011

Fünfte Reibe. Versuch 18: 50999.587

19: 50999,649

51000,217 20:

Mittel · 50999,650

web findet, alfo zwifden diefer Lange und berjenigen, welche fich and ben nenn erften Berfuchen ergiebt, nur ein febr geringer' Unterfchied Statt; vergleicht man ferner Die einzelnen Langen mit ben mittlern, fo ift auch bier bie Abweichung nur fehr gering. Mus Diefem Grunde hielt ce Borda fur unnothig, mehr Berfuche anguftellen, indem bas Mittel aus ben obigen Langen mur weuig bon ber Babrheit, entfetut fein murbe.

In folgender Tabelle find alle Laugen enthalten, wie fic fich aus Borba's Berfuchen ergeben ; mit Anbringung der Koerektion wegen ber ungleichen Dichtigfeit ber Platinafugel.

| •<br>•                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dauer<br>des<br>Ver:<br>suces.                                          | Ther<br>mome-<br>ter.                                                                                                      | Långe des<br>Sefundens<br>pendels                                                                                                         | Abweis<br>dung<br>vom<br>Mittel.                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erste Reihe  Sweite R.; die Angel ist an einem Puntte befestigt, welcher dem in der 1. Reihe diametral entzegengesetztik. Oritte Reihe; die Augel ist an einem Puntte befesigt, welcher 90° von der ersten entzernt ist.  Wierte Reihe; der Aufhängepunkt der Angel ist dem vorigen diametral entzegengesetzt. | 4 53' 3.36 4.48 3.38 4.53 4.51 4.49 4.44 4.48 4.456 4.48 4.49 4.49 4.49 | 16°,1<br>16, 6<br>17, 3<br>18, 0<br>16, 4<br>16, 0<br>17, 5<br>18, 0<br>18, 0<br>18, 2<br>20, 0<br>20, 8<br>21, 0<br>21, 0 | Enetle. 51000,245 50999,515 50999,470 51000,031 50999,779 50499,690 50999,779 50999,872 50999,673 50999,673 50999,673 50999,805 50999,578 | **Ebeile.** +0.542 -0.197 -0.041 -0.242 +0.319 +0.067 -0.022 +0.180 -0.357 -0.442 -0.033 -0.040 -0.082 -0.199 |
| Funfte Reihe; der Aufhängepunkt ist derselbe als in der dritten Reihe                                                                                                                                                                                                                                          | 5. 14<br>5. 14<br>5. 2                                                  | 18, 2<br>17, I<br>21, 6                                                                                                    | 50999,587<br>50999,649<br>51000,217<br>50999,712                                                                                          | -0,125<br>-0,063<br>+0,505                                                                                    |

hier ift die Summe ber Quadrate ber Abweichungen pom Mittel 1,280644, mithin ift ber mahrscheinliche Beobachtungsfebler

e" = 0e12065 Theile

oder wenn wir annehmen, daß das Mittel 50999,712 ber mahren lange des Sekundenpendels gleich fei, so beträgt dieser mahrschiliche gehler in Zeit 0",1535.

Die Genauigkeit dieser Beobachtungen Borda's zeigt sich noch mehr, wenn man die einzelnen Längen selbst vergleicht. Nehmen wir uämlich die größte von 51000,254 und die kleinste von 50999,270 Theilen, so beträgt der Unterschied zwischen beiden 0,984 Theile. Nehmen wir an, daß ein Pendel von der Länge von 50999,270 Theilen in einem mittlern Sonnentage 86400 Schwingungen mache, so wurde diese Jahl 86399,45 für eines sein, welches 51000,254 Theile lang ware, es ist mithin der größte Zeitunterschied zwischen den einzelnen Bestimmungen Borz dies 0,885 Sekunden.

Borda findet, (p. 309) daß die Länge des Schundenpendels im Bacuo bei 0° E. gleich 50999,60 Theilen seines Maaßstades sie, indessen rührt der Unterschied zwischen den von Borda und mir gesundenen Größen nur von der Korrektion wegen des Wisdessandes der Luft her, indem Borda die Dichtigkeit seiner Plastnatugel in Bergleich mit Luft zu groß nimmt; selbst dann, wenn sin die Dichtigkeit des Pendels mit Biot 15910 angenommen wird, würde die Pendellänge etwas größer werden, als sie Worda sesunden hat. Die übrigen Unterschiede zwischen Borda's Beredsung und der meinigen liegen in der Regel in der letzten oder vorletzen Dezimalstelle der Schwingungen, weil die Rechnung-für die Korrektion bei beiden etwas verschieden war; es sund indessen diese Disserenzen so klein, daß sie füglich übersehen werden konnen.

Aber so trefflich die Beobachtungen Borda's find, so gut die einzelnen aus denselben hergeleiteten Raugen mit einander harmos wirm, so scheinen bennoch alle einen konstanten Fehler gemein zu buten. Es scheint nämlich, daß die obigen Größen keineswegs die bei der Temperatur des schmelzen, den Eises sind. Borda selbst glaubte, daß das Metallthermometer bit der Temperatur des schmelzenden Eises auf 151° siehe, und damach sind auch alle Reduktionen sowohl von Borda als von mit vorgenommen worden. Als indessen in der Folge Delams ber, Tralles und van Swinden am 29sten Floreal im 7ten Ichte der Republik die sammtlichen Maasstade nochmals verglis

den, fo fauden fie, bag Borba bei allen bie Temperatur bes thauenden Gifes ju groß angegeben babe. In einem großen Gefaße, welches mit geftoßenem Gife angefüllt war, fanden fie bie fen Duntt bei 149°,6, mabrent ein Quedfilberthermometer 0°,5 und 0°,6 gab. Offenbar lag biefe Erbebung bes Quedfilberthermometere an einer Beranderung bee Rullpunttes melde man neuers bings burch Berfuche vielfach bestätigt bat. 1) Der Grund, mesbalb Borda die Temperatur etwas ju groß fand, mochte mobl barin liegen, baf in bem Gife bei biefer Beftimmung icon viel Baffer enthalten mar, ba ber fcmelgende Schnee, wenn er bereits mit Baffer vermifcht ift, nach ber Beobachtung von Tralles ben Ciepunkt ftere ju boch giebt. 2) Demnach fcbeint ce mobl nothig, bei ber obigen Lange biefe Korrettion anzubringen. men wir alfo an, baf fich ber Ctab fur einen Grab bes Detalls thermometere um artiges feiner gangen Lange ausbehnte, fo vermandelt fich bie oben gefundene mittlere Lange in Die von

.51000,043 Theilen.

Borda bestimmt die von ihm gefundene Pendellange zu 440"5593; wenn wir diese Bahl in demselben Berhaltniß vergregen, als oben die Anzahl der Theile gebger gefunden ift, so ergiebt sich nach Berwandlung der Linien in Meter die Lange 0",9933835.

<sup>1)</sup> Someigger's Journal N. R. X. p. 200.

<sup>2)</sup> Beffel aftronom, Beobachtungen. VII. Abth. p. XXVI.

#### Dic

# hindus sinischen Mationen;

bie Bolter auf ber Salbinfel jenfeits bes Banges.

### . Gefdilbert

von bem

## Rapitan hiram Cor,

them Berfaffer. von: Journal of a Residence in the Burmhan Empire and more particulary of the court of Amerupoorah. London 1821.)

## (Mus dem Englandifchen.)

Die allmähligen Fortschriete, welche die Eroberungen und ber handel Englands in Oftindien gemacht haben, find Boraulassung geworden, daß jene, bis dahin fast unbekannten Wolker, welche die lander zwischen Indien und Sina bewohnen, naher beobachtet werden konnten. Da ich Gegenheit gehabt habe, mehre Rachrichten aus neuen Quellen zu schopfen, so durfte den Lefern, ein kurzer Ueberblick des gegenwärtigen Zustandes dieser interese sauten Nationen nicht unwillsommen sein.

Die Laudschaften, welche von den hindussinischen Abltern bewohnt werden, erstrecken sich von 92° bis 108° Lange D. Grm. und von 7° bis 26° nordl. Breite. Bengalen begränzt sie gegen Rordwesten, Butan und Sina gegen Norden und Nordost, das Meer umgiebt sie auf den übrigen Seiten, mit Ausnahme des schmalen Isthmus, der im Suden die Scheidelinie gegen das halbeiland Malassa bilbet.

Ebgleich Die Bewohner biefer ausgebehnten Landftriche, an ben Granzen gewiffe Berwandtschaften mit ihren Nachbarn, ben hindus und Ginern zeigen, so behaupten fie boch im Ganzen einen bestimmten Karakter, ber in ihnen die Individuen einer und berselben Menschenraffe nicht verkennen laft. Diese Buge von Achnlichkeit liegen in der physischen Gestalt, in der Sprache, in

den Sitten, in den Institutionen und der gemeinschaftlichen Relisgion. Die Kriege und Umwälzungen, welche bei Diesen Bolkern so oft Statt gefunden haben, find, so weit ihre, uns bekannte, Geschichte reicht, nur unter ihnen selbst vorgefallen. Fast nie sind sie von fremden Horden angefallen und unterjocht worden, ein Bortheil, ben sie unstreitig der geographischen Lage und physika-lischen Gestaltung ihres Landes verdanken.

9

Man bemerkt indessen bei den verschiedenen Bolkerschaften ber hindn. Siner verschienene Stusen der Zivilisation. Zahlt man sie in der Richtung von Westen nach Often auf, so siehen auf der ersten Stuse der Kulturleiter: die Birmaer, die Peguer, die Siamer, die Kambodjer und die Anamer; unter dem letzten Namen versteht man die beiden Bolker, welche von den Europaern gewöhnlich Toukiner und Kotschinsiner genannt werden. Bur zweiten Klasse gebbren die minder zahlreichen Nationen von Ussam, Kaschar, Kassan und Arakan, endlich bilden die zahlreischen und halbwilden Staven der Nationen der ersten Klasse stämme, welche gewöhnlich Sklaven der Nationen der ersten Klasse sind, entziehen sich zuweilen der Dienstbarkeit, indem sie sich in die unersteiglichen Gebitge und in undurchdringliche Wälder stüchten.

Seit Europder mit den hindu-Sinern in Berbindung getresten find, hat man fie beständig in einem feindlichen Justande gessehen, der oft in die blutigsten und verheerendsten Kriege' ausgearstet ift. Diese Streitigkeiten, in denen jedes dieser Bolter abwechsselnd bald Sieger bald Bestiegter ift, führen unausborliche Wechfel in den regierenden Familien berbei. Indessen sind die Birmaer, Peguer, Siamer und Rambodjer diejenigen, welche bis jetzt fast immer die Oberhand gehabt haben. Die Tonkiner und Kotschinsssiner haben, obgleich sie oft unter sich getheilt waren, nur wenig an den allgemeinen Kriegen Theil genommen.

Wor ungefahr dreißig Jahren hoben die, von den Kriegen ermudeten, Kampfer ihre Streitigkeiten auf. Aus diesem gewaltssamen Waffenstillstande gieng eine politische Einrichtung bervor, welche noch heut zu Tage besteht und wodurch Hindu-Sina (Hinterindien) in drei große Reiche getheilt worden ift. Ueber diese wollen wir jest sprecheu.

Beginnen wir im Beften, fo findet man anborderft bas Reich ber Birmaer, bas einen Raum bon ungeficht 212000 (ong-

tändischen Quadratmeilen einnimmt. Unter seiner Herrschaft stehen die Königreiche Pegu, Arakan und die Fürstenthumer Affam, Kasschar und Kaffan. Die sablichen Gränzen von Birma foßen an das land der Siamer und seine Eroberungen in dem letztern erstreden sich längs dem bengalischen Meerbusen, in einem kande, dessen Breite zwischen füufzig und achtzig engläusdischen) Meilen wechselt und das die zum 11° nördl. Breite hinauf geht. Wir wollen mit wenig Worten die Hauptzüge der Geschichte dieses Bolkes geben, dessenigen, unter den bindustuissichen Nationen, das den unruhigsten und ehrsüchtigsten Karakter entwickellt.

Die Portugalen fanden, wenige Jahre nach ihrer Diederlaß fung in Indien, die Birmaer im Rriege mit ben Peguern berwidelt, beren Joch fie eben abgeworfen batten. Nachdem fie ib mfeite die Pequer unterworfen hatten, behnten fie ihre Eroberungen gegen Suben aus und bemachtigten fich mehrer fiamifcher Provingen. Gegen die Mitte des achtzehnten Jahrhundette erlangten die Dequer ihre Unabhangigfeit und unterwarfen die Birmaer auf's Reue einer ftrengen Oberherrschaft. Diefer Stand ber Dinge mabrte einige Sabre bindurch , ale ein Birma-Sauptling, Ramme Mompra, eben fo fuhn als wild, und aus bem Dberft Symes einen Belden gemacht bat, feine Landsleute von ber Dienstbarkeit befreite, unter ber die Dequer fie hielten, und bie pegenwartig regierende Dynastie ftiftete. Der jetige Ronig ift der siebente in der Folge der Sufzession. Im Jahre 1767 wurde bie Stadt Siam von ihnen erobert, aber bas Jahr barauf marfm die Siamer fie jum Lande binaus und ließen ihnen nur biejenigen Ruftenprovingen, beren wir fcon gebacht haben. Im Sabre 1774 machten fie fich ju herren des Landes Raffan und 1783 bes Ronigreiche Arafan, wodurch fie jum erften Male mit ber biifden Regierung in Berührung tamen und die Grundellrfache bet letten Rrieges fich bildete.

Das Reich Birma besitzt einen Rustensaum von ungefahr 900 (englandischen) Meilen und die beiden schönen hafen Rergui und Tavop (oder Tawai. \*) Seche große Strbe

<sup>9</sup> Befaß vielmehr, benn burch ben am 3. Januar 1826 zu Palanagh (am Framaddi unter 19° 56' n. Br.) abgeschlossenen und am 24. Februar in Yandabu (ebenfalls am Framaddi in 21° 42' n. Br.) ra-

me, ") beren Mundungen und Lauf ichiffbar find, bemaffern ausgedebnte Ebenen aufgeschwemmten Bobens. Gin Theil Des Laus bes ift reich an Getreidebau, und große Balber liefern ein por treffliches Bauholy fur Die Seegeughaufer ju Mabras und Rale Butta. Die nordlichen Provingen bes birma'ichen Reiches, melde minder fruchtbar als die fublichen find, enthalten reiche Gold-, Silber-, Gifen . und Binnbergwerke. Der wahre morgenlandifche Saphir und ber Rubin finden fich nirgend in fo großer Ccbubeit und Rulle als in den Minen von Ava. Die Boltsmenge Diefes ausgedehnten Reichs feunt man nur nach Bermuthungen. Dberft Simes Schlägt fie auf 17 Millionen an; fpatere Unterfudungen haben fie auf 8 Millionen erniedrigt und neuerlich bat man nur 3 Millionen Ginwohner gerechnet. Die erfte Diefer Schätzungen ift ohne 3meifel übertrieben, die lettere aber weit unter ber Wahrheit. 3mar lagt fich nicht annehmen, daß in eis nem fcblecht regierten Lande Die Bevolferung gablreich fei, in ein nem Lande, beffen Ginwohner arm find und unter einem forts mabrenden Buffande ber Unorduung und Anarchie leben. Bergleicht man bas birma'iche Reich mit andern Landern, Die in abnlichen Berhaltniffen find und beren Bolfemenge auf eine fichere Weise befannt ift, fo glauben wir bas Berbaltniß ber Bewohnerschaft zum Flachenraum ju 30 auf I DReife fcagen zu tonnen, mas alfo eine Gefammtzahl von feche bis fieben Millionen Geelen giebt.

Das zweite der hindussinischen Reiche ift bas Reich ber Sias mer, von ben Gingebornen Thai genannt, es erstreckt fich bis jum 4° nordlicher Breite, wenn man die tributpflichtigen malaise

tifigirten Friedensvertrage hat das Reich Birma feine gange Ruftensterraffe an die britifd-oftindifche Rompagnie abgetreten.

Darunter einer ber großen Strome Affa's, der Jramaddi, den Frang, Samilton Erawadi schreibt. Große Achnlickeit mit dem arabifchen Wadi, dem plattdeutschen Water! Ift der Name Jrawaddi sanefritis schen Ursprungs und bedeutet er vielleicht; großes Wasser, großer Strom? Bei Ava fällt der Meietquav in den Franaddi; dieser Nesbenfuß beißt aber auch Dauttawaddi, und letterer Name bedeutet: Kleiner Klus.

schmitter bazu rechnet. Es umfast ungefahr 250,000 Quastemmeilen. Das siam'sche Bolk, welches diese Staaten regiert, wimmt nicht den größten Theil davon ein; die unterworfenen Linder sind, das Königreich Lao (Laos), eben so fruchtbar und bevölkert als das Königreich Siam, ein Theil der Königreiche Kambodja und Pegu und sechs malaiische Kurstenthumer.

Die Staaten von Giam find begrangt, im Beften von bem Reiche Birma und bem bengalischen Golf, im Rorden von Birma und der finischen Proving Pun-nan; im Often bon Rotschinfina, mb im Guben vom Meere und bem, neuerbinge von England auf der halbinfel Malatta erworbenen Gebiete. Dehr als brei Biertheile ber Ruften bes fiamischen Golfs geboren zu Diesem Reide; es bat mehre vortreffliche Safen, namentlich den Safen von Dunk Ceilan am Deerbufen von Bengglen. Bwei große Strome bewaffern bicfes Reich, ber Menam ober Strom von Siam und bit Kambodig. Der erfte burchläuft eine Lauge von 800 (engl.) Reilen und mander im hintergrunde des fiamifchen Decrbufens. Det zweite ift einer ber großten Strome Ufia's und bat eine Lamgeneutwidelung von 1500 Meilen. Er quillt in ben Gebirgen bon Dunnan in Gina und befruchtet gleich dem vorigen, Die Chen, welche er im Pargleliemus mit jenem burchftromt. Giam und feine tributaren Sandichaften zeichnen fich burch bie Bulle und Mannichfaltigfeit ihrer Erzeugniffe fowohl bes Pflan-In: als Mineralreiche aus. Dau findet reiche Gifen ., Blei ., Aupfers und Autimonium . Minen. Buderrohr wird mit Erfolg angebaut und Die Erndte des ichmargen Pfeffere, der Rarbamome und bes Burgnageleins ift ergiebig. Im Sintergrunde bes Deerbufens fammelt man Galg in großerer Rulle, als gum Bebarf bes gesammten famifchen Reiches erforderlich ift. Wir glauben buf die Bevolkerung in gleichem Berbaltniffe mit der von Birma fein muffe, und ichaten, wenn man die Differeng im Glachenfaum beiber Lander in Rechnung nimmt, Die Totalfumme auf bis 8 Millionen Ginwohner.

Die Geschichte ber Siamer geht fur uns nicht weit hinauf, benn bie einzigen Thatsachen, welche wir als authentisch betrache im tonnen, find uns von den Portugalen überliefert worden, die mit biesem Bolte feit bem Anfang des sechszehnten Jahrhunderes in Berührung fanden. Bu jener Zeit bemachtigten sich die Birg

mger bes Landes Siam und behanpteten bie Berrichaft baruber mahrend ungefahr breifig Jahren. Gie murben durch einen Mufftand barane vertrieben. Im Jahre 1612 traten Die Englander querft mit ben Siamern in Sanbeleverbindung. 1621 ließen fich Dominitaner und Frangistaner Mondye in Diefem Lande nieder und 1662 murden diefelben durch Jefuiten verftartt. Im Jahr 1683 murde ein griechischer Abentheurer, Der anfange ale Sefretar bei ber indifchen Kompagnie gedient hatte, erfter Miniffer bes Monarchen von Giam und fchrieb jenen entlegenen Landichaften Auf feinen und den Rath eines Jefuiten entschloß fich ber Berricher von Giam eine Gefandtichaft an Ludwig XIV. abzuschicken. Die Gefandten hielten fich auch in England auf und ichloffen mir ben Miniftern Jatob's It. einen Sandelevertrag ab. 3m Jahre 1685 faubte der Ronig von Frankreich feinerfeits Abgeordnete an ben Ronig bon Siam und zwei Sahre fpater eine Schwadron Reiterei und 500 Mann Aufvolks. Diefe Macht befette die beiden Sauptfestungen bes Reiche und Giam mar nabe baran, in die Gewalt ber Frangofen ju fallen, wenn biefe mit mehr Klugheit gehandelt hatten; allein ber Uebermuth in ihren Forberungen und ber Stoly bes griechischen Minifters erregten unter den Siamern einen Aufstand, in Folge beffen Die Frangofen aus bem Reithe vertrieben, ber griechische Abentheurer gumt Tode verurtheilt und die regierende Familie vom Throne geftogen murden. Seit biefer Beit haben die Europaer, ein ganges Sabre bundert hindurch , nur wenig Berbiudungen mit den Siamern gehabt. Die Rriege Dicfes Bolfe mit ben Birmaern baben wir fcon erwähnt. Große Erwerbungen bat es nach ber Scite von Lavs und Rambodja gemacht und einen lebhaften Sandel mit Sina unterhalten , ber fruber nicht Statt fand.

Rotschinstna ist das dritte und lette Reich der hindu-Siner. Dieses Land bat eine langliche Gestalt und seine beiden Enden gez gen Norden und Suben übertreffen an Breite den mittlern Theil, welcher vom Meere und den Gebirgen von Laos eingezwängt ist. hier in der Mitte liegt das eigentliche Kotchinsina. Die untersworfenen Landschaften sind Tonkin, Schampa (Tsompa) und ein Theil von Kambodja. Dieses Reich hat einen Kusenstrich von T200 Meilen Länge, langs dem man neun vortreffliche hafen und die Mundungen von funf schiffbaren Fluffen sindet.

Der Rambodja, von dem wir fcon gesprochen haben, wirft fid, nachdem er bas Land Siam durchftromt, auf ben Ruften von Kotschiufina in's Meer. Der Saigon, einer ber fconften Rluffe Ufia's, ift funfzig Meilen von feiner Mundung (Die nabe am Rap St. James liegt) aufwarts ichiffbar, - felbit fur Lie nienschiffe. Der britte Fluß, ber Sue, bat gwar einen beschwerlicen Bugang, aber bas weite Bafferbeden an feiner Dundung bilbet einen guten Safen, Diefer Bluf ift nicht fo bedeutend, als die beiden erften. Der wierte ift ber Tontin-Blug, er entspringt auf dea Gebirgen Sina's und burchftromt 400 Meilen weit ein farnreiches Land und befpult die Mauern der großen Stadt Rafcom (Resho) mit ber bie Europaer feit bem Ende bes 17ten Sabrbunderts einen lebhaften Sandel unterhalten baben. Endlich der funfte Fluß ift ber von Arbion, minder bedeutend als die bisber genannten, Der feine Baffer in den fiam'fcben Golf entlabet.

Obgleich Rotschinstna in mehren hinschten auf einer tiefern Stust steht als Siam, so ist es nichts desto weniger sehr ergiebig an vegetabilischen und mineralischen Produkten. Es giebt vortreff- liches Bauholz, die Getreideerndten sind bedeutend und der kotschinstnische Zirumt ist selbst geschätzter als der zeilansche; das Land erzeugt Jucker, Salz und rohe Seide. Dieser letztere Artische kann, unter Vermittlung der weisen Verwaltung der offindiz, schen Kompagnie, ein für die britischen Manusakturen außerst vortheilhafter Handelszweig werden.

Die Staaten von Kotschinsing sind nicht so ausgedehnten Raums als die von Siam oder Ava und übersteigen nicht 100,000 Quadrat-Meilen. Allein gewiß ist es, daß dieses Land derhaltnismäßig stärker bevölkert ist, als die beiden andern Lansder. Bissachere, der neueste Schriftsteller über diese Gegenden, schlägt die Bolksmenge auf 23 Millionen an, was 234 Seelen auf die Quadratmeile macht. Jeder der über solche Fragen urtbeilen kann, begreift leicht, wie übertrieben die Schätzung ist, wenn man die physische Beschaffenheit dieses Landes, die Unvollstammenheit der Regierung und den Mangel an Kunststeiß bei seinen Bewohnern in Anschlag bringt, Andere, bester Unterrichtete, haben die Bolkszahl auf 10 Millionen geschätzt, und diese Brechnung hurfes noch zu hoch sein. Die großen und fruchtbas.

ren Flachen bes Tonkins, die zu Rotschinfina gehoren, find die einzigen Theile des Staates, welche außerordentlich fiark bewbl- kert sind. — Wir wollen mit wenig Worten die Umwälzung erzählen, welche diesem großen Reiche den Ursprung gegeben hat.

Tontin und Rotschinfina bilbeten ehemals zwei verfcbiebene Abnigreiche unter finischer Botmaffigfeit. Schampa und Rambods ja maren ebenfalle getrennte garftenthamer. 216 im Jahre 1774 ein Aufftand gegen die regierende gamilie, mit ber bas Bolt uns gufrieden mar, ausbrach, bemadtigten fich brei Bruder, Bauern von Geburt, und Diebe ihres Sandwerks, bes Thrones von Rotfchinfing, unterjochten die Staaten des Tonfin und vertrieben bie finifchen Secre. Der Ronig von Rotschinfina fluchtere aus feinen Staaten, und begab fich unter ben Schut eines europaifchen Diffionars, beffen Rathichlagen er bie Biebererlangung feines Throns Diefer Miffionnar mar Pignon de Behaim, geboren in Bruffel, Titular. Bifchof von Ubra und apoftolifcher Bifarius von Rotichinfina. Im Jahr 1787 vertraute ber Ronig feinen alteften Gobn ber Leitung Diefes Prieftere und fchickte alle beide nach Rrantreich, um bie Sulfe bee Sofee von Berfailles nachanfuchen. Alle Folge ber Berhanblnngen murbe zwifden ben Ronis gen von Franfreich und Rotschinfing ein Ungriffe, und Bertheigungebundnif abgefchloffen, burch welches ber erftere fich verbindlich machte, feinem Berbundeten mit einer Rlotte, einem Beere und mit Golbe beizufteben. Dagegen wurden ibm Gebietetheile abgetreten und große Sandelsprivilegien bewilligt. Die frangefifche Staateummalgung, Die bald barauf ausbrach, verhinderte Die Ausführung biefes Bertrage; aber Die Cachen endigten fich nicht minder vortheilhaft fur ben affa'fchen Furften. Der Bifchof von Abra fehrte im Sahre 1790 nach Roticbinfina gurud und fabrte viergig bie funfzig europa'fche Abentheurer mit fich , mei= ftens frangbiifche Ronaliften, welche vor ben revolutionaren Berweisungen floben. Dit biefen Leuten, unter benen fich Offigiere und Ingenieurs befanden, und unterftust von einer fleinen Babl feiner Unbanger, ruftete ber Ronig von Rotschinfing, ein fefter und geschickter Mann, eine Flotte aus, errichtete ein Beer und ließ nach allen Regeln ber Runft fleine Seftungen anlegen, Diefe Beife triumphirte er über die Gingebornen bes Landes, eros berte in einem Beitraum von gebn Jahren feine Etblander wieder

und vergrößerte dieselben burch Tonkin. 1809 benutzte er einige Bwistigkeiten unter den Einwohnern von Kambodja, um theils auf bem Bege ber Lift, theils mit Gewalt der Baffen einen großen Theil dieses Landes sich anzueignen, und ftiftete so eine Herrschaft, die weit größer und besser eingerichtet war, als alle dieberigen Staaten in diesen Gegenden des Orfents.

Wir wollen jetzt einige Blide auf bas Klima diefer Landschaften werfen, auf die physische Bildung der Bewohner, auf ihre Sprache, ihre Literatur, ihre Religion, ihre Regierungsweise und auf ihre finanziellen Quellen.

Diese ganze Region hat ein heißes feuchtes Klima; der Bosben ift sehr bewaldet, wie fast alle Lander innerhalb der Tropen. Kunf große Flachen eines ansgeschwemmten Landes siehen in hinssicht ihres Umfangs und ihrer Fruchtbarkeit felbst dem Nilthale nicht nach. Der Reis ist, wie in hindustan, das vorzüglichste und fast einzige Nahrungsmittel der hinduscher, sie arnten das von mehr als zum eigenen Berbrauch nothwendig ist. Fische bilden auch ein Nahrungsmittel für die Bewohner der Küstenterrasse; die sich fast keiner andern animalischen Speise bebienen.

Das Kameel und den Esel sinder man in diesen Ländern nicht. Pferde sind selten und die wenigen, welche vorhanden, find von kleiner, unscheinbarer Rasse, die sich zu den Arbeiten des Alderbaus und den Strapatzen des Krieges wenig eignen. Der Ochs und die Ziege kommen selten vor und das Schaf ist ganz unbekannt. Kurz, die meisten unserer europa'schen vierfüßigen hausthiere werden in Hindur-Sina durch den Elephanten, den Buffel und das Schwein ersett. Die wilben Thiere, denen der Reisende in Westassa oft begegnet, wie der Fuchs, der Jackal, die Hvane, der Wolf, die Antelope und der Hase keinen die Hindur-Siner nicht.

Die Gestalt ber Einwohner ift minder groß wie die der hindus und ber Siner, aber großer als die der Malaien. Ihre
hande find die und entbehren jene Zartheit, die man bei ben
hindus bemerkt, wodurch biese zur Fabrikation der schönsten
Muffeline so geschickt werden. Ihre ganze Bildung ift robust
ohne Austand und Gelenkheit. Ihre Gesichtsfarbe hat einen dunklern Anstrich als bei den Sinern, aber lichter als bei den hindus. Ihre Züge sind rund und weuig markirt. Die Rase ift

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

platt, ber Mund groß ohne vorstehend zu sein, die Lippen seud schmal, die Augen klein und schwarz, und das Weiße im Auge ist von gelblicher Farbung. Der karakteristische Bug ihrer Gesichts bildung ist die Breite und das Vorsiehen der Backenknochen, die dem Gesichte eine Form giebt, welche sich mehr der Raute als dem Oval nähert; eine Form, welche bei den Bolkern Ostasia's als der Typus der Schönheit betrachtet wird. Die Birmaer sind die größten und die Kotschinsiner die kleinsten von Statur unterz diesen Bolkern. Diese kleine Statur ist ein Beweis, daß sie mit, den Siamern nicht von gleicher Rasse sind, wie mehre Aehnlich, keiten in Hinsicht der Sitten und der Einrichtungen vermuthen lassen könnten.

Die moralischen Anlagen bes Bindie Giner find : die Arglift, Die Sorglofigkeir und friechendes Befen. Er ift maßig, gelehrig. Er zeigt felbst juweilen eine erstaunliche Unemund friedfertia. pfindlichkeit, Die jedoch nicht in Dummheit ausartet. Aber ber auffallenofte Bug in feinem Rarafter ift ber nationalftoly, ber fich faft bei allen Individuen in einem außerordentlichen Grade bes merkbar macht. Der Ubbe Gerbaife, ein Schriftsteller, ber bie Nationen jenfeite bes Ganges am beften beobachtet bat, fagt, inbem er bon bem Siamer fpricht, daß biefer alle andern Bolferim bochften Grade verachte und überzeugt fei, wie man ibm die fcbreiendfte Ungerechtigfeit widerfahren laffe, wenn ihm feine Borguge bestritten murben. Die Birmaer und Rotichinfiner fteben ungefahr auf demfelben Standpunkte. Gin birma'fcher Rrieger machte , bor einigen Sahren, einer Ratheberfammlung feines Bolfes den Borfchlag, bas Fort Billiam und Ralfutta mit breitaufend feiner Landeleute wegzunehmen und bann die Eroberung In-Diens mit einer Macht von fechstaufend Mann zu vollenden; und biefem Borfcblage murbe von den Rathen Gr. Majefigt Des Rais fere ber Birmaer ein lebhafter Brifall gezollt.

Der lette Konig von Kotschinsina, dem ein beller Berstand nicht mangelte, war indessen pon solchen übertriebenen Ansichten nicht frei. Er sagte oft, daß er nach Europa überschiffen wolle, um Ludwig XVIII. beizustehen und sich mit den Siegern von Maerengo und Austerlitz zu messen.

Bon den Granzen Sina's bis zu benen von Bengalen fpricht man sieben verschiedene Sprachen und außerdem eine Menge mehr ober

ober meniger verdorbener Dialette. Diese fieben Sprachen find Die birmafde, die pegusche, fiamische, die Laossprache, die tambodiis ibe, die anamische und arafanische Sprache. Auch gablt man fiche Alphabete in hindusGina. Die Rotschinfiner und Tontiner bedienen fich jedoch ber, etwas modifigirten, fimbolischen Beichen ber Siner. Die hindu-finischen Sprachen find fast alle einfilbig, und werden es immer mehr, nach Maafgabe, daß man von Befen nach Often vorgeht. Dagegen aber auch find biefe Sprachen mich an Buchftaben und Grundtonen. Das Siamifche, g. B. bat ficben und breifig Mitlauter , vierzehn Gelbftlauter und feche Doppellauter; jeder Buchftabe bat einen bestimmten Zon, mas unfern europäischen Organen fcmer auszusprechen ift. In ihrem Alphabet ift jeder diefer Tone durch einen besondern Buchftaben ausgebrudt, benn man findet in den bindu-finischen Alphabeten diefelbe Bolltommenbeit wieder, wie in benen ber Sindus; eine Erscheinung, Die bei Bolfern\_auffallen muß, welche in mehr als einer Rudficht fo wenig vorgeschritten find. Indeffen bemertt man eine außerordentliche Ginfachbeit in ber Busammenfetung ib. rer Redetheile, welche niemals Berfetzungen enthalten. Buftand ber Anechtschaft, in welchem ber größte Theil Dieser Boltafcaften verbarret, bat in ihrer Sprache eine große Babl verfdiebener Redemsarten erzeugt, die fich nach bem Range berjenis gen Perfon modifiziren, an welche die Rede gerichtet wird.

Die Literatur ber Hindu-Siner steht ber Literatur der Araber, Perser und Hindus weit nach. Sie ist außerordentlich schwach und von aller Ersindungsgabe entblößt. Man kann sie in zwei Theile zelegen, in die profane und heilige. Die erste wird in der kan, dessprache geschrieben, und für die zweite bedient man sich der Palis von der heiligen Sprache der Buddhisten, und des Dialekts von Megada oder des alten Behar. Diese beiden Zweige der Literatur haben immer metrische Formen, und der erste besteht aus Gesängen und sehr fabelhaften Geschichten. Die heiligen Legenden Indiens sind, obgleich sie wenig Berbindung mit dem Glauben dieser Bols der haben, die Lieblingsthemata ihrer Dichtungen. Jedoch muß man bierbet die Literatur der Anamer ausschließen, die ganzlich von der stuischen entlehnt ist, und durchaus keine Analogie mit der Liebtrame der Buddba-Bolser hat.

Der Buddha-Rult ift allgemein verbreitet von Arafan bis Cams

bobig. Diefer Glauben ift in hinficht ber Dogmen, ber Moral und ber Beremonien bier berfelbe wie auf ber Infel Ceilan. aber er weicht, besonders als burgerliche Inftitution, von dem Buddbaiem Tubet's und hinduftan's ab. Bei den hinduscinern ift bie Religion ber 3med, bas große Biel bes Lebens. Das Land ift mit Tempeln wie überdect und mit Prieftern wie überschwemmt. bes mannliche Individuum muß einige Sabre feines Lebens bem Dienste bee Altare weiben, einem Dienste, Den er nach Gefallen verlaffen und wieder antreten tann. Die Priefter leben gemein-Schaftlich in Monafterien, die zu ben Tempeln geboren, welche fie Sie find verpflichtet, bas Colibat mit Strenge zu uben, ieder zeitlichen Beschäftigung und bes Genuffes von Wein fich zu enthalten. Much burfen fie feinem Thiere bas Leben nehmen. Gie muffen fich den erften Studien, bem Nachdenten und dem Gebete midmen. Gbre Aunktionen besteben in ber Ginweibung neuer Bries fter und in der Reier der Beirathen und Leichenbegangniffe. Dagegen genießen die Talapoins, fur biefe Laften und Entbebrungen, ciner großen Berehrung unter dem Bolte. Man nennt fie "Berren" und betrachtet fie als Stellvertreter Buddha's oder Gautama's auf ber Erde: jeder Mann, fein Rang moge noch fo boch fein, muß ibnen ale feinen Dbern bulbigen. Gie find von Auflagen und bem Solbatenstande befreit, und die Tempel werden als untaftbare Bu-fluchteorter angesehen. Jeder unter bem Bolke überläßt ben Prieftern gang bie Gorge fur Die Rettung feiner Geele. Diejenigen feis ner Pflichten, welche er ale die wichtigfte anerkennt, ift die, baß er durch Gaben und Ulmofen gur Unterhaltung der Priefter und gur Bergierung ber Tempel beitragt. Der vorzuglichste Glaube ber Buddha-Lehre ift der Glaube an eine Seelenwanderung und an eine gutunftige Wergeltung und Beftrafung, bis daß bie Seele am Ende ihrer allmähligen Wanderungen gelautert ober vernichtet ift. Die Buddhiften beten feinen bochften Gott an. Nach ihnen bat bie Welt weber Anfang noch Ende. Sie glauben, daß hobere Befen alle Religionsweisen annehmen, daß benfelben aber Die ibrige bie angenehmfte fei. Die Buddhiften baben baber bie, Rriften niemals verfolgt; fic finden aber die friftliche Moral ju ftrenge, und fagen. baß, obgleich diefer Weg auch in den Simmel führen tonne, er mit au großen Schwierigfeiten verfnupft fei, um ihn ihrerfeite gu verfolgen. Der Jelam, obgleich unter ihnen gebulbet, hat feine Aus

banger gefunden. Das Kaftenwesen, das auf den Zustand der Gesellschaft in Indien einen so großen Einfluß ausübt, ist bei den hindu-Sinern unbekannt. Man sieht bei ihnen auch nicht mehr jenen unverständigen Widerwillen gegen gewisse Lebensmittel; im Gegentheil konnte ihnen in dieser hinsicht eber Ausschweifung vorgeworfen werden. Die Strafen und religibse Strenge betrachten sie nicht als Mittel, sich der Gottheit angenehm zu machen, oder unter den Meuschen Achtung sich zu verschaffen.

Der Buddha-Rult, einer der ausgebreiteten, welche man kinnt, wurde in diesen Landern, einige Jahrhunderte nach der Geburt unseres Heilandes eingeführt. In Kotschinssina und Tonstin ist die Jahl der Buddha-Anhänger sehr gering, die Formen des sinischen Kults haben hier ein bestimmtes Uebergewicht. Der Einstuß des Buddhaismus ist auf die intellektuelle und moralische Entwicklung der Wölker niemals günstig gewesen; keine der Buddhisten-Nationen hat sich weder in den Künsten, noch in der Literatur, noch im Kriege ausgezeichnet; und indem sie die Lehren der Sanstrnuth und ein großes Entsetzen vor Blut predigen, sind die Anhänger Gautama's verschwenderisch mit dem Menschenslichen; ihre Gesetze sind blutdürstig und nirgends sind die Lebenssstrafen und Verbannungen häufiger als unter ihnen.

Das mabre Mufter einer bespotischen Regierungsmethode läft fich in hindu-Sina in feiner ganzen Reinbeit beobachten.

Der Name der birma'schen und siamischen Herrscher darf während ihrer Lebenszeit von keinem ihrer Unterthanen, bei Losdestrafe, ausgesprochen werden, und dieses wichtige Geheimniß ist nur einer kleinen Zahl von Auserwählten anvertraut. Niemand darf Bunsche fur das Gluck oder die Gesundheit dieser übermenscheinen Besen laut werden laffen, denn man nimmt an, daß sie niemals unglücklich oder frank sein konnen.

Der Konig von Kotschinsina wird von seinen Unterthanen mar nicht als ein so erhabenes Wesen betrachtet, nichts besto weniger ift aber seine Macht gleich unbeschränkt. Er folgt keinem andern Gesetz, als seiner Laune und halt nicht eher inne, als bis it durch einen Aufstand seiner Bolker dazu gezwungen wird. Die Kotschinsiner bemühen sich jedoch, die finische Regierungsweise nachzuahmen, sie find indessen zu wenig entwickelt um jemals ihre Fürsten zur Rechenschaft ihrer Verwaltung zu ziehen, wie die

Siner es fur ihren Raifer thun, wenn fich diefer in Berlegenheit befindet.

Die fdwerfte Laft, welche biefe Regierungen ihren Unterthanen auferlegen, ift bas Gefet, welches jeben Mann uber gwangig Sabren verpflichtet, mabrent feines gangen Lebens jebes britte Sahr dem Staate ju opfern, theils als Goldat, theils als Lands bauer. Die Priefter und offentlichen Beamteten find allein babon Diesem abscheulichen Digbrauch ber Gewalt ift es obne befreit. 3meifel juguschreiben, daß die hindu-Siner gegen ihre Rachbarn fo meit gurudfteben , gegen bie Bindus und Giner, bei benen bas Dafein einer Militartafte ber Maffe ber Bevolterung einen freien Gebrauch ihrer Beit und ihres Runftfleißes überläßt. gerechte Gefet erheischt andere ftrenge Gefete gegen bie Musmanberungen. Auch fieht man nie einen hindu-Siner in ber Frembe fich niederlaffen, denn feine Abwefenheit murde als ein Dajeftateverbrechen gegen feinen Berricher betrachtet werben, ber auf biefe Beife feines rechtmäßigen Gigenthums beraubt worden mare.

Aller dieser Dinge ungeachtet bemerkt man in Friedenszeiten viel Ordnung und Regelmäßigkeit in der Führung dieser Regierungen. Gleich wie in Sina spielt der Bambu eine große Rolle, als ein kräftiges und bequemes Mittel die Bolker zu lenken. Diese Korperstrafe gilt nicht für entehrend; alle Stände der Gessellschaft sind ihr ausgesetzt und empfangen sie als eine Art vätersticher Züchtigung. Alle Berfügungen der birma'schen und siam's schen Regierung werden gewöhnlich mit erstaunlicher Langsamkeit ausgesührt; bei den Kotschinsinern hingegen bemerkt man viel Schnelligkeit und Genauigkeit in der ausübenden Gewalt und ihre Regierung nähert sich in dieser hinsicht dem militärischen Despostism, von dem wir in Europa mehr als ein Beispiel gehabt baben.

Die Hindu-Siner haben in keiner Runft und in keinem 3weige bes Gewerbsteißes Geschicklichkeit erlangt. Bon ben hindus und Sinern haben sie Spur von Wiffenschaft entlehnt, welche sie besitzen und in einigen unvollkommenen Begriffen ber Rechenkunst und Sternkunde bestehen. Indessen sind die Rotschinssiner und Lonkiner wegen ihrer Nabe an Sina, auf eine bobere Stufe der Industrie gestiegen, welche sie gegen ihre westlichen Rachbarn wesentlich auszeichnet. Sie versertigen grobe baumwol-

lene Zenge und seidene Stoffe, die, bevor unsere Manufakturen vervollkommunet waren, in Europa gesucht wurden. Ein anderer Begenstand, welchen die Lonkiner in seltener Bollkommenheit fabrigiren, find die kleinen lakirten und mit Perlenmutter verzierten hausgeräthe.

Bei den Hindu-Sinern wird zuerst jener unverträgliche und eiserschatige Sinn bemerkbar, der sich in allen politischen Berskandlungen mit den Fremden, bei allen asia'schen Nationen, von Bengalen an die Japan zeigt und der um so sublater wird, je mehr man nach Often vorgeht. Dieses Mistrauen muß man dem Stolze und der Unwissenheit dieser Bolker zuschreiben und mehr noch dem Despotism ihrer Regierungen, die der Treue ihrer eisgenen Unterthanen nicht trauen und jede Nenerung als einen Bers sich ansehen, ihre Mache zu schmälern.

Die Birmaer treiben nur mit ben Ginern und ben britifchen Befitungen Dandel. Den erftern liefern fie robe Baumwolle, Mehre Gattungen Thee, verschieden von deuen, die nach Ranton gebracht werden und von guter Qualitat, tommen aus Sing und werben in Ava im Rleinen zu etwa 7 Dence (4fgr.) bas Pfund vertauft. Un ber Nordgrange bes birma'fchen Gebiete liegen gegen Gina bin die haupthandelsplate: Bonmo an ber finischen Granze und Mibai, 4 ober 5 Meilen von Umerapura. Mabomebanische und birma'sche Raufleute aus Aba gebin nach Bommo, um die Siner dort ju finden, von benen auch oft 4 bie 5000 nach Midai berabkommen. Die finischen Rauf. lmte führen ein: Rupfer, Operment, Quedfilber, Binnober, eis ferne Pfannen , Gilber, guten Rhabarber , Thee , ichonen Bonig, wie Seide und Seibenmaaren, gebrannte Baffer, Schinken, Dos font, Granfpan, trodene wie auch einige frifche Fruchte, Bunde und gafanen. Gie reifen mit kleinen Pferden und Maultbieren und sollen zwei Monate unterwegs fein. Der Thee, ben bie Sis ner bringen ift fcmarg und in runden Rugeln ober Ruchen gugerichtet; jum Theil von febr feinem Gefchmad, burchgebenbe aber bon gang andern Gattungen, ale ber, welcher auf bem Martte bon Kanton geliefert wirb. Die beffern Qualitaten eignen fich fibr fur Europa. Der Preis im fleinen Bertauf ift nur I Tifal, menig mehr als I Rupie (16 gr.) fur I Bis ober etwa 4 Pfund. Diefen Thee trinfen Alle, bie es aufbringen tonuen, allein eine

mobifeilere Sorte, die in einer Gegend bes birma'ichen Gebiets felbit machfen foll, ift ein Artitel von großem allgemeinem Be-Man ift fie nach ber Mablzeit mit Knoblauch und Ges fambl und pflegt fie Gaften und Freunden jur Bewilltommnung angubieten. Die Gegenftande, welche die Birmaer nach den bris tifchen Befitungen ausfuhren, find: Baubolg in großer Menge. Ladfirnig, Rafdugummi und einige andere Artitel. Gie empfangen bagegen baumwollene Beuge und anbere Manufakturmaaren. Bon bem gegenwartigen (nun beendigten) Rriege fiengen bie Birmaer an, fich mit britifchen Beugen ju betleiben und einige englandifche Sandeleleute führten ihre Spefulationen bis nach Umerapurg, ber Sauptstadt ber Birmaer, 400 Meilen von ber Rufte. Spater ift ber britische Bertebr auf bas Land von Rangun befchrantt gemefen und ein Ruftenfaum von 900 Meilen, ber felbft an das britifche Gebiet fibft, mabrend ber fechezig Sabre, mo Die Birmaer über Degu berrichten, fast gang unbefannt geblieben.

Außer bem handel mit europäischen Schiffen findet auch ein ziemlich lebhafter Berkehr mit birma'schen Fahrzeugen Statt. In der schonen Jahreszeit segeln sie in großer Menge langs den Rusten von Arakan und steuern selbst bis zur hauptstadt des britisschen Indiens. Man sieht aledann die Straßen von Kalkutta mit diesen Fremdlingen angefüllt, die man leicht an dem wuns derlichen Wesen, ihrer schmutzigen Bekleidung, der Robbeit ihrer Sitten und ihrer großen Neugierde erkennt.

<sup>\*)</sup> Bwischen Birma und bem Lande der Schand, das nach Dr. Francis Samilton unter birma'ider hoheit steht, (nach andern aber mit dem Königreich Laos oder Lao identisch ist?) scheint ein lebhafter Kandelsverkehr zu bestehen. Nach neuern Berichten tommen die Kaussente aus Schan in der trodenen Zeit nach Birma und bringen Summizkad (atick-lack), Wachs, ein gelbes Farbeholz, verschiedene Droguerien und Summi's, ladirte Waaren, Zwiebeln und Anoblauch, Eurseummi und groben Zuder in Auchen; als vorzüglichte Lauschgegenstande werden angegeben: Fische, Nappi und Salz. Der Hauptmartt, welchen die Schand besuchen, ist ein Platz drei Stunden von Ava, an einem kleinen Flusse, der unter den Mauern dieser ehemaliaen Hauptstädt in den Irawaddi fällt. Es giebt noch andere Jahr-

Mit Siam treiben die Birmaer keinen Sandel. Ein unversibnlicher Saß und ein Zustand fortwährender Feindseligkeit herrs son zwischen beiden Bolkern. Die Granzzone, welche sie scheist, ift wust und bde, benn diejenigen, welche es wagen, sie zu bewohnen, find beständig der Gefahr ausgesetzt, geplundert oder in Sklaverei gefahrt zu werden.

Die Siamer fteben in Sandelsperbindung mit ben Sinern, ben Rotidinfinern, ben europaifden Befigungen und ben unabbangigen Staaten bes oftinbifchen Archipele. Der erfte 3meig biefes laudes ift bei weitem ber lebhaftefte. Bur Beit ber Gefandts ichaft Ludwigs XIV. reichten wenige Schiffe fur ben Sandel Siams mit Sing bin, und die Bahl ber Siner, welche fich in Siam niedergelaffen hatten überftieg faum breis bis viertaufend, fo fagt la Loubere. Aber in ben letten breifig Jahren bat bei ben Siamern eine merkwurdige Sandelsummalzung Statt gefunden, die einem balbfinifchen Abentheurer verbankt wird, der fic auf ben Ihron von Siam geschwungen bat. Er munterte bie finifden Raufleute bergeftalt auf, daß fich in feinen Staaten gegenwärtig an 7 bis 800,000 Siner niebergelaffen baben, Die fich thils mit bem Banbel, theils mit ber Sabrifation bes Buders und bem Unbau des Pfeffere beschäftigen. Gie find es, welche faft allein ben handel bicfes Reiches lenten. Die Junken oder Schiffe, welche jabrlich von Siam nach Sina fahren, belaufen fich auf etwa 140, bon benen 2 in Siam erbaut find und die aberhaupt 35,000 Tonnen Laft haben. Diejenigen, welche zu ben übrigen handelezweigen gebraucht werden, betragen 200 an der Babl und find bon fleineren Dimenfionen. Unter Diefen fegeln 40 bis 50 nach ber neuen britischen Riederlaffung in Sincapore. Sie führen babin Getraide, Salz, Del und Bucker und holen von dorther englandische und indische Manufakturmaaren, unter andern baumwollene Beuge jum Werth von 300,000 fpanischen Thalern. Diefer Sandel, ber erft feit feche Jahren befteht, macht reifende Bortidritte und wird fur England bald von der bochften Dichtig.

marfte langs bem öftlichen Ufer bes Irawabbi und ein beträchtlicher wird jabrlich bei ber Dagon Pagode bei Mangun gehalten. Db aber biefe von ben Schans besucht werben, ift nicht angegeben.

keit werben. Die Nord-Amerikaner haben es auch versucht, mit Siam handelsverbindungen anzuknupfen, sie haben aber dieses Unternehmen bald aufgegeben, wegen der britischen Konkurrenz, die von den Umständen begünstigt ist. Die handelsgesetze in Siam sind nicht so billig als die in Kotschinsina, die Regierung handelt für eigene Rechnung. Sie übt auf diese Weise ein ungerechtes Wonopol aus und nimmt Maaßregeln um ihre eigenen Spekulationen zu begünstigen, die für die Wasse der Kaussente oft lästig und brückend sind.

Rotichinfina fteht mit Giam, Gina und ben englandischen Nieberlaffungen auf dem Salbeiland Malatta in Sandelsberbin-Der Ronig von Rotschinfina balt fich bem Namen nach får einen Bafallen des finifchen Raifere, diefer ertheilt ibm fogar nur den Titel eines ErbiStatthalters. Indeffen ift der fotichinfinische herrscher auf Diesen Titel febr ftolg; bei feiner Thronbefteigung empfangt er eine Gefandtichaft von dem Sofe zu Defing, bie ibn mit diefer Burde betleibet. Trot diefer Beremonie find bie totschinfinischen Berricher do facto unabbangig; und iebes Mal bag ber Raifer von Sina fich in die innern Ungelegenbeis ten ber Regierung mifchen will, fibft er auf ben bartnadigften Go befampfte bei ber letten Emporung der Ufurpator bes fotidinfinischen Thrones bas finische Seer, welches bem rechtmäßigen Ronige ju Bulfe tam, und marf es jum Laube binaus, mabrend er felbft bei bem Raifer um die Belehnung als Erb. Statthalter nachsuchte, die ihm auch bewilligt murde.

Die Zahl ber Siner, welche sich in Kotschinstna niedergelassen haben, ist im Bergleich mit benen in Siam nur klein; daher sind auch Gewerbsteiß und Handel weniger in Flor als in letzterem Lande. Man zahlt nicht mehr als 40,000 Siner im Konigreich Kotschinssina, von benen die meisten in den Golde, Silber und Eisenbergwerken arbeiten. Die Einfuhrwaaren Kotschinssina's sind: Seidene Zeuge, engländische Tuche, bengalisches Opium, Zink und Blei aus Yun-nan; es führt aus: Baumwolle, Areknusse, Lackstruß, Färbestoffe und andere Naturerzeugnisse.

Ueber ben Buftand ber finanziellen Quellen und ber Kriegesmacht ber hindu-finischen Nationen fehlen uns genaue Nachrichten; ihrer Natur nach find fie nicht geeignet, mit Genauigkeit abgeschätzt zu werden. Die Auflagen, welche auf den Grund und Boben gelegt find, bilben einen ber vorzüglichsten Zweige der Kronseinkinfte. Berschiedene Taxen, welche ohne Unterschied und mit der größten Strenge ausgeschrieben und beigetrieben werden, bilben andere Quellen des diffentlichen Einkommens. Aber dasjenige, was am meiften den Staatsschatz bereichert, ist ohne Zweisel das schon erwähnte Gesetz, welches alle Unterthanen mit dem Orietheil ihrer Zeit besteuert. Bor Ausbruch des Krieges zwischen dem dirma'schen Kaiser und der oftindischen Kompagnie, hatte dieser herrscher alle Kisten und Kasten mit den Summen angefüllt, die von seinen Wöltern erpreßt worden waren.

Der König von Siam hat ein jahrliches Einkommen von 6 bis 7 Millionen Pfund Sterling. Dieses Einkommen ist, wenn man dem La Loudère glauben will, sieben bis acht Mal größer, als das seines Borfahren, des Berbundeten Ludwigs XIV.; und dies beweist das schnelle Wachsthum Siam's binnen wenig Jahren. — Die Finanzen des Königs von Kotschinstna werden mit viel Ordnung und Sparsamkeit verwaltet; sein Schatz soll sechs Millionen Pfund Sterling in Gold und Silber enthalten.

Die militarischen Rrafte eines Staates, wie ber birma'sche ift, burfen nicht nach ber Sahl ber Solbaten geschätzt werden; bier tommt es auch auf die Bertheibigungsmittel an und vorzug- lich auf die Schwierigkeiten, welche die physikalische Gestaltung bes Landes einem eindringenden Feinde entgegenstellt.

Die Birmaer sind als angreisender Theil von einem europäisschen Heere nicht zu fürchten, furchtbar aber werden sie, wenn sie ihr Land gegen einen fremden Einfall vertheidigen. Außer den großen Bortheilen, welche ihnen das Terrain und der Einsstuß des Klimas darbieten, liegt ihre Hauptstadt 400 Meilen jenseits der Gränzen und nirgend anders sindet sich ein Angrissepunkt, wo das einbrechende Heer einen entscheidenden Schlag thun klunte. Ständen die Birmaer nicht unter dem Joch einer erdrüschenden Regierung, so wurde ihr Land nie einzunehmen sein. Und so wie die Sachen jest sieben, glauben wir, daß der Krieg der ostindischen Kompagnie gegen Birma der schwierigste Kampf sei, den sie jemals unternommen. (Der Verfolg des Krieges hat diese Meinung gerechtsertigt. — B.)

Die militarischen Krafte ber Siamer fichen ungefahr auf berfelben Stufe, wie ber ber Birmaer. Der Wiberstaud, ben fie

biefen bei ihren Ginfallen geleiftet, beweifet, baß fie gegen fie nicht gurudfteben. In ben letten funf Jahren haben Briten und D. Ameritaer ungefahr 40000 Klinten und andere Teuerwaffen ben Siamern geliefert. Siam murbe aber viel fcmacher fein, ale Ava, wenn es fich barum banbelte, bem Ginfall einer regularen Urmee Die Stadt Bang stof, welche ber Sit ber Res gu miberfteben. gierung ift und bie ben bffentlichen Schat und die Beughaufer enthalt, liegt in geringer Entfernung von ben Ruften, an bem fchiffbaren Rinnfale eines großen Stromes. Leicht tonnte man bicfes wichtigen Dunftes fich bemächtigen und mit einer fleinen Dacht bort Mehre andere Bafen, aus benen die Regierung einen gro-Ben Theil ihrer Ginfunfte bezieht, murben ohne Mube eingeschloß fen werben tonnen, und es liegen fich bann ben Stamern folche Bedingungen porfcreiben, welche fur bie gredmäßigsten gebalten murben.

Um Schluß bes Rrieges von 1802 verfügte ber Ronig von Rotidinfina uber eine Seemacht, Die aus 800 Rriegefahrzeugen verschiedener Urt bestand, und über ein gut bisziplinirtes Deer bon 150,000 Dann. Er befaß gut ausgestattete Zeughäuser, eis nen großen Bug groben Gefchutes und mehre nach allen Regeln ber Kunft angelegte Festungen. Sein Sohn, ber gegenwartige Ronig (benn Gialong, ber in Rede ftebende Surft, farb 1819) bat bas heer auf 40000 Mann reduzirt. Sie find auf europais fche Beife biegiplinirt, bewaffnet und betleibet. Die Bitabelle von Sue, der hauptstadt bes Ronigreiche, ") ift eines ber Bunder im Morgenlande. Gefchicte frangbfifche Ingenieurs baben ihren Bau geleitet; fie bat 5 bis 6 (englandifche) Meilen im Umfange und ift mit 8 bis 900 Stud Ranonen gespickt, die fammtlich in Europa gegoffen find. Gewohnlich hat fie eine Befatung von 12000 Mann und enthalt ein Arfenal, bas in Binficht ber guten Ordnung und ber Babl ber Waffen, feinem ber berühmteften Beuge baufer in Europa nachftebt.

<sup>\*)</sup> hue ift ber name bes fluffes, an welchem bie hauptstadt liegt, nach welchem sie auch gemeinhin benaunt wird. Phuruan ift ibr eigent- licher Name.

Auf ben erften Blick follte man glauben, bag eine folche Racht den Nachbarftaaten gefahrlich fein muffe; allein bies ift nicht der Kall. Das Gouvernement von Roticbinfina ift nur feis nen eigenen Unterthanen oder ben fleinen Grangoblferschaften furchtbar. Es hat weder innere Rube, noch Rubnheit und Gefoidlichkeit genug, um Operationen nach Außen ju unternehmen. (6) Ueberbem geht Roticbinfina felbft bem Schicfale entgegen, eines Tages von einer europaifchen, jur See angreifenden Dacht eingenommen zu werden, (!) Die Bewohner der Provinzen Tonfin und Rambodja, Die, an beiden Enden bes Reichs gelegen, Die hauptftadt mit allen Bedurfniffen verforgen, find gewohnlich in einem Buftande ber Ungufriedenheit, ber leicht in einen Buftand bes Aufruhre gesteigert werden tonnte. Die Berbindungen amis iden biefen Provingen und ber Sauptftadt laffen fich mit geringer Mube von dem Reinde abschneiden, und diefer tonnte uberbem fehr leicht die Festungen einnehmen, in welchen die Rriegsund Mundborrathe aufgestapelt find, benn fie liegen alle an ber Rufte. Den mertantilischen Intereffen Englands murbe es febr nachtheilig fein, wenn eine europaische Macht, g. B. Frankreich, über die militarischen Rrafte Rotschinfina's verfügte. Sandel mit Sina mare beftandig beunruhigt und felbft unterbroden, wenn feine Schiffe bei ben gablreichen Bafen Diefes Landes borüberfegelten. England ift aber jett bor einer folchen Gefahr ficher. Ludwig XVIII. hatte im Jahre 1817 Abgeordnete nach Rotichinfina gefandt, um die Erfullung ber Bedingungen gu bers langen, welche im Bertrage bon 1787 ftipulirt worden waren, bie aber Frankreich feinerfeits nicht inne gehalten batte. Diefer Borfchlag erregte bas Migtrauen bes totfcbinfinifchen Berrfchers, fo baf er nicht einmal eine Bufammenkunft geftatten wollte. Der Rachfolger Gia-long's fcheint auch wenig Reigung ju haben, mit ben Europäern in engere Berbinbung ju treten.

Die zwar kurze, aber treue, Skizze, welche wir über die transgangetischen Bolker entworfen haben, wird vielleicht bazu beitragen, die Ausmerksamkeit auf jene, an naturlichen Erzeugs niffen so reichen, Lander zu führen. Wahrscheinlich ift es, daß aus den (jetzt beendigten) kriegerischen Ereignissen zahlreiche Schriften erblühen werden, die uns mit genaueren und aussuhre Cor, über bie bindu-finifden Rationen.

144

licheren Rachrichten bereichern burften, als in ben vorliegenden Blattern bargelegt werben tonnten.

- [Entlehnt, aus dem Februarheft 1826 des Edingburgh Roview.]

Dieser Krieg mit ben Birmaern hat uns schon mit Bolksstammen bekannt gemacht, beren Dasein uns bisher unbekannt war. Eine ber interessantesten Bolkerschaften ist die der Plaus. Die Calcutta Governement Gazette sagt darüber folgendes: Sie, die Plaus, bewohnen einen Bezirk des nordöstlichen Theils von Pegu; diesen Distrikt nennen die Eingebornen Thaum: Pe und die Birmaer; die sich denselben unterworsen haben, Long-Su. Die Hauptstadt, welche denselben Namen führt, liegt ungefähr 40 (engländische) Meilen vom Gebirge in Lat. 19° N. Sie ist durch Palisaden vertheidigt und enthält etwa 5000 Einwohner, sie ist die Residenz des birma'schen Fürsten, der die Provinz verwaltet.

Die Plans unterscheiben sich von ben Siamern, Birmaern und ben Nachbarstämmen burch Gesichtezüge, Sprache und Karrakter. Ihre Kleidung hat mit der der Siner viel Analogie, des nen sie auch ähnlicher sind, als jedem andern Bolke. Sie sind gutmuthig und einsach und treiben Ackerdau und Handel; sie has ben wenig kriegerischen Sinn, weshalb ihre Unterjochung auch leicht Statt finden konnte. Sie bekennen sich zur Buddha-Religion, indessen solgen sie Gebräuchen, die ihnen eigenthumlich sind.

Die Provinz Thaum De bringt die zu verschiedenen Manufakturzweigen nothigen Stoffe in Menge hervor. Das Land ist flach und ziemlich offen. Man baut für den innern Berbrauch viel Reis, mehre Baumwollenarten, den Theestrauch und zwei Sorten Indigo, und halt zahlreiche Biebheerden und eine große Menge kleiner Pferde; einige Buffel werden beim Ackerbau benutzt. Die Bewohner treiben einen beträchtlichen handel mit Lack und ziehen viele Seidenwurmer. Die Wälder enthalten koftbare Holzer für den Bau sowohl als für Tischlerarbeiten, allein die Schwierigkeit des Transports und der Mangel an schiffbaren

Allfen gestatten es nicht, diese wichtige Quelle des Einkommens zu benutzen. In den Betten der Bache und Gebirgsströme sindet man Goldsand. Eisen ist auch in diesem Lande im Ueberstuß vorhanden, so wie auch Zinn, das im Bette der Flusse in der Gestalt eines sehr seinen schwarzen Sandes vorsommt. Die ergiedigsten Minen sind die Bleigruben; das Metall, welches man daraus zieht, ist in so großer Quantitat, daß es für den Bedarf der birma'schen Heere hinreichend ist. Die Waaren, welche die Plans nach Rangun bringen, konnen jährlich auf 120.000 Rupis an Werth angeschlagen werden. Auch bestehen sehr ausgeschnte Handelsverbindungen zwischen Sina und der Landschaft Thaum-Pe.

- 23. -

# Geographisches Gemalbe

# neuen Erwerbungen Englands

auf der Halbinfel jenfeits des Ganges, pormage des Friedens mit dem Birma-Reiche, im Jahre 1826.

# Borbemertung.

Die erften Streitigkeiten zwischen ber britischeoftindischen Rompagnie und bem birma'fchen Reiche fchreiben fich aus dem Jahre Minberafchi-Pra, ber vierte Gohn Mompra's, bes Stiftere ber heutigen herrscher Familie von Birma, überfiel in bem genannten Jahre bas Ruften Rouigreich Urafan und unteriochte daffelbe mit Feuer und Schwert. Taufende ber mighandels ten Urafaner floben nach Bengalen unter ben Schut ber Briten, bie fie mit Freuden aufnahmen, badurch aber ben Unwillen bes Berrichers bon Birma in fo bobem Grabe auf fich lentten, baß es bem Obriften Symes, ber als Botschafter ber Rompagnie nach Umerapura (Amerapoorab), ber neuen von Minberafchis Pra gegrundeten Sauptftadt von Birma, gieng, nur mit großer Auftrengung gelang, bas gute Bernehmen zwischen ben, burch bie Ermerbung von Arafan, nur benachbarten Reichen wiederberzuffellen und einen Sandelsvertrag abzuschließen, bei dem die oftindische Roms pagnic insbefondere ben wichtigen Urtifel Des Titholges ins Ange fafte. Go fanden Briten und Birmaner zwanzig Jahre binburch in friedlichem und freundschaftlichem Bertehr, ale die lettern ibre

Gemalde ber engl. Erwerban. auf b. transganget. Balbinfel. 147 bisher gegen Siam mit abwechselnbem Glude geführten Eroberunaffriege gegen ben Nordweften ihres Grangfaumes richteten. die Bramaputra-Thallanbichaft Mfam und bas gutmuthige Bergvolt ber Garrome überfielen und beibe bem großen Reiche Birma ginebar machten (1820 und 1821). Gine folche, mit Gewalt ber Baffen bewirkte, Unnaberung an ihre Grangen tonnte die oftinbifche Kompagnie nicht gleichgultig mit ansehen; fie führte baber am Sofe zu Umerapura Die gerechtefte Beschwerde, mußte aber bort, in ihrer Gesandtschaft, Die größten Redereien sich gefallen laffen, und erhielt nicht nur die verlangte Genugthuung nicht. sondern wurde bon ben Birmaern auf ihrem eigenen Bebiete ans gegriffen. Die offindische Regierung, noch immer beseelt von bem Bunfche, Diefe Streitigkeiten auf friedlichem Bege beigulegen, erbot fich jum Bergeffen ber erlittenen Beleidigungen, ein Borfchlag, ber indeffen, fatt aller Untwort, mit einem allgemeinen Ungriff bon birma'fcher Seite gurudgewiesen wurde. Go brach ber offens bare Rricg im Januar 1824 aus. Dit welchen Schwierigkeiten die britischen Seere zu tampfen hatten, wie muthvoll fie alle Sins berniffe übermanden, die ihnen bie Matur und ein gemandter Reind entgegenstellten, ber alle Bortheile eines fur ben Bertheibigungs. frieg außerft gunftigen Bobens mit Umficht und Rlugheit ju benugen verftand, — bas ift unfern Lefern aus ben Tagesblattern ber letten Jahre noch zu erinnerlich, ale bag wir barauf zurud. tommen burften. Aber wie glorreich und mit welch glanzendem Erfolge die Unftrengungen der oftindischen Regierung und bie Rubnheit, Beharrlichkeit und verftandige Leitung der britifchen heerführer gefront worden ift, das wollen wir in dem nachftebenben Auffate mittheilen, ber urfprunglich in ber Calcutta Gover-nement Gazette bom 2ten Marz 1826 erschienen, von ba aus aber in bas Londoner Asiatic Journal (September . und Dovems ber Deft 1826) übergegangen ift. Mertwurdig bleibt es indeffen, baf biefe Schilderung burchaus nicht bes Konigreiche Mratan ermabnt, welches nach bem, burch englandifche Tagesblatter befannt geworbenen, ju Palanagh am 3ten Januar 1826 abgefchloffenen Friedenevertrage (ratifigirt ju Dandabu, ben 24ften Februar) eben. falle an Die offindifche Rompagnie abgetreten fein foll. Doch bierbon abgefeben, fonnen wir bas borliegenbe Gemalbe um fo mehr ale eine mefentliche Bereicherung unferer Renntniß ber Ruftenland.

schaften an ber Offfeite bes Golfs von Martaban betrachten, als fie feit Forrest (1779), Somes (1800) und Cox (1821), von teinem neueren Reisenden besucht oder beschrieben worden sind.

Berlin 1826, Dezember 16.

**- 33.** -

Die Provinzen Ji, Tawai und Mergui, welche burch ben, neuerlich mit ben Birmaern abgeschloffenen, Friedenevertrag an England abgetreten worden find, bilden einen fcmalen, ungefahr 300 engl. M. und 50 Deilen breiten, Landftrich, enthalten bems nach einen Flacheuraum von etwa 15000 Quadratmeilen, und find im B. vom Meere und im D. von einer Bergreibe begrangt, welche fie von dem Reiche Giam icheidet. Diefe Berge gieben fich in einer ununterbrochenen, jeboch nicht regelmäßigen Rette, bon einem 3weige bes himalaya bis an die außerfte Spite bes Salbeilande Malatta; parallel mit Diefer haupttette laufen aber mehre andere Debenketten, Die an Sobe abnehmen, je naber fie bem Blachlande liegen. Die Thaler, welche fie einschließen, find febr eng und bienen ben Giegbachen jum Rinnfale, bie, nachdem fie fich vereinigt, reißende Bergftrome bilben, von denen der größte Theil einer fudwestlichen Richtung folget, um endlich gerade nach Beften bin in bas Deer fich ju fturgen. Ginige von ben bochften Bergen mogen fich an 5000 guß über die Gee erheben; ihre Abhange find mit biden Batbern bebedt, in welchen die farianis fchen Bolfestamme ein wildes und unabhangiges Leben führen.

Die nördlichste Provinz ist Ji (Dee), welche an den Distrikt Martaban stößt. Auf diese folgt Tawai (Tavon, Tavan, Dawai, Dawi, Dawae), (wozu Ji grwöhnlich gerechnet wird) und die stüdlichste ist Mergui, welche von der halbinsel Malakka begränzt wird. An dem ganzen Kustenstriche hin liegt eine Menge kleiner Inseln, die Mergui gegenüber am zahlreichsten sind und so den Archipel von Mergui bilden.

Als diese Lander zuerst von Europäern besucht wurden, mas ren sie zum Theil Pegu, zum Theil Siam unterworfen, Ji und Tawai der ersteren, Mergui der letzteren Macht. Gegen die Mitte bes ihten Jahrhunderts ward ganz Siam von den Peguern übersschwemmt, die hauptstadt erobert, und die Familie des Konigesnachdem dieser sich vergiftet, in die Gefangenschaft geschleppt. Min Ende des 16ten Jahrhunderts eroberten jedoch die Siamer ihr Reich wieder, zu Unfang des 17ten Jahrhunderts war indest die Kuste, bis Tenasserim, wieder in der Gewalt der Peguer; letter ter Ort aber gegen das Ende des genannten Jahrhunderts abers mals unter der Botmäßigkeit der Siamer.

Tawai scheint in der ersten Halfte des 18ten Jahrhunderts unabhängig geworden zu sein, wenigstens fanden im Jahre 1752 Unterhandlungen zwischen dem Statthalter von Fort St. George (in Madras) und dem Könige von Tawai Statt. Im Jahre 1760 griffen die Birmaer, nachdem sie das Joch von Pegu abgesschüttelt hatten, Tawai an. Alompra starb, nachdem er Mergui und Tenasserim geplündert, in Martaban, die Birmaer unterwarsen sich indessen, im Jahre 1773, diese Gegenden abermals und beschupteten sich im Besitz derselben dis zur gegenwärtigen Abtrestung an England. Während der ganzen Zeit, von Conti's Bessuch im Lande (1440) bis zur Errichtung eines Versehrs zwischen Madras, Pegu und Ava, im Jahre 1750, werden die an der Recressüsse liegenden Häsen als ein Wohnsitz eines sehr blühensden Handels, das Land als sehr angebaut, und von einem harmslosen, thätigen Menschenschlage bewohnt, geschildert.

### 3 i (Dee).

Die Provinz Ji hat nur einen kleinen Umfang. Sie wird gegen Norden von Keiaup, Keiadschi, gegen Suden von dem Bestirk Kaling Ang, der zu Tawai gehort, und gegen Osten und Besten von der Bergkette und dem Meere begränzt. Die Zahl der Inwohner schlägt man auf 5000 an, allein die Berbecrungen der unausschörlichen Kriege und die Einfälle der siamischen Streifspartheien, welche die Ingebornen wegzuschleppen suchten, haben zur Folge gehabt, daß die letztern in Tawai und solcher Orten, die unter britischem Schutze stehen, eine Zuslucht gesucht haben, und so ist die Bevölkerung sehr in Abnahme gerathen. Die Stadt liegt auf einem langen Hügel, der sich an einigen Stellen ungestähr 100 Fuß über den Fluß erhebt, welcher im Süden der Stadt, unmittelbar daran, seinen Lauf nimmt. Boden und Klima des Ositrikts sind dem Andau sehr günstig; Schissebauholz ist in Uesberfluß vorhanden und von guter Beschaffenheit, in den Wästdern

wachst jedoch kein Tikholz. Die übrigen Produkte find so ziems lich biefelben, wie in Tawai ").

#### Tawaj.

Die Provinz Tawai vo) granzt gegen R. an Ji, gegen S. an Tenasserim, gegen D. sind die Berge und gegen B. das Meer. Die nordliche Granzlinie bildet der Fluß Poustheine oder Hengha, 70 (engl.) Meilen im Norden von der Stadt Tawai, die subliche aber eine niedrige Hügelkette, ungefahr 4 Meilen sudmarts vom Flusse Pillow. Die Provinz ist in 18 Bezirke gestheilt; die Bolksmenge beträgt etwa 20000 Seelen, soll aber, vor der Besignahme durch die Birmaer, mehr als noch ein Mal so

Das Gebiet von Dawae (Tawai), fagt hamilton, erstreckt sich vom Meere bis zur Granze von Siam; es enthalt ben untern Theil bes Thals, welches von einem Strome durchstoffen wird, der von der Zentralbergfette der malaiischen halbinsel herabtommt; es ist der Dawae oder Tavap der europäischen Geographen. Die Insel, welche die britischen Seefahrer Tavap nennen, heißt bei den Eingebornen Maleillen Riun.

<sup>\*)</sup> Dr. Francis Samilton (im Edingb. philos. Journ. Nr. 18. Oftbr. 1823) nennt Ri: Je ober De und fagt: es fei eine betrachtliche Stadt und lage auf einem Relfen; ihr Gebiet werbe von Mouttama (Martaban) burch ben, von ben Bergen gwifden Siam und Degu berabstromenben, Rlug Affauci gefchieden. Un dem Dorfe Mopeip ift ein guter Unterplat. ber von Gilanden und Relfen gefchitt wird. In der Gebirgofette gwiften Camai und Moveip foll ein Bulfan fein, was Samilton fur nicht unmahrscheinlich halt, wenn man erwägt, baß auf ben gur Reihe ber andamanifchen Infeln gehorenden Gilande Rarcondam (13°. 25, N. 94°. 10'D. Grw.), bas ungefahr 50 beutsche Meis len von der Rufte entfernt ift, lange Beit ein Bulfan gemuthet bat. Much Barren Island (in Lat. 12°. 15. R. Long. 93°. 56' D. Grm.), bas zu betfelben Infel gebort, bat einen Bulfan. Er liegt in der Mitte einer Reffelumgebung, beren Banbe mit ihm von gleicher Sobe find. Eine Deffnung, fagt leop. von Buch, wie bei faft allen Erbebungetras teren, führt in bas Innere biefer Umgebung und bas Meer bringt burch fie ein. Die Sobe bes Regels auf Barren Island ift 1690 pgr. Fuß; fein Unfteigen 32°. 17'. 3m Jahre 1792, als man ihn auerst entbedte, befand er fich eben in beftigem Ausbruch von gemal= tigen Raudwollen und glubenden Steinen. (Befdreib. der tanarifchen Infeln. Berl. 1825.) Un ber Rufte von Ji liegt bie beträchtliche Infel Bhalu. - B.

ftart gewesen sein. Der Theil bes Landes, welcher gereinigt und angebaut ift, umfaßt nicht mehr als 50 Quadratmeilen, alles Uebrige ift mit Gestrupp ober Bald bededt. Die Stadt felbft liegt am bfilichen Ufer bee Rluffes Tamai, ungefahr 28 engl. Meilen bon ber Mundung beffelben (in Lat. 13°. 52'n. und Long. und 98°. 10' D. Grw. nad) Arromemith's Rarte). Die vielen Rlippen. welche fich in bem Flugbette befinden, find indeffen Urfache. baß fich Schiffe von etwas bedeutender Tonnenlaft nur auf 16 Deis len weit von der Mundung, ber Stadt nabern tonnen. Prome, Junten und andere fleine Sahrzeuge liegen der Stadt gegenüber, und die hier feghaften Siner haben Docken von Lehm angelegt, in welchen Schiffe jener Urt neu erbaut oder ausgebeffert werben. Bei ber Rrabben - Infel (Crab Island), wo die großern Schiffe ama 12 Meilen von der Dundung des Fluffes vor Anter geben, tonnen Doden fur Schiffe aller Art eingerichtet werden, Die vom Stapel gelaffen, fogleich fuuf Raden Tiefe finden.

Das Fort besteht aus zwei ummauerten Raumen, welche etwa 5 bis 800 Dards von einander abstehen. Der Umfang ber innern Rauer, welche von Backsteinen aufgeführt ist, beträgt ungefähr 2½ engl. Meilen; die äußere Mauer befindet sich nur an der N. und B. Seite; nach den vier Weltgegenden sind starke Thore angebracht. Lawai liegt sehr niedrig und wird bei Regengussen unster Basser gesetzt; leicht konnte aber die Stadt vor diesen Ueberschwemmungen geschützt und dadurch ihr Klima ungemein gesunder werden. Gegen D. zieht sich eine Hügelreihe hin, die sich zur Inlage eines Militarpostens sehr wohl eignen wurde.

Unter den vielen Fluffen, welche die Provinz Tawai in meift sublicher und westlicher Richtung durchschneiden, sind folgende die bemerkenswerthesten: der nordliche Granzsluß Hengha, der ungesicht 9 Yards Breite und 9 bis 10 Fuß hohe Ufer hat. Er kommt bon der dstlichen Bergreihe herab und man bemerkt die Wirkunsem der Sbbe und Fluth bis auf eine Entfernung von 15 bis 20 mgl. Meilen. Der Henzah eutspringt ebenfalls in der dstlichen Sibirgsreihe, schlängelt sich am Fuße einer niedrigeren Stuse in sublicher Richtung und nimmt dann seinen Lauf westlich nach dem Meere, wobei er die meisten kleinen Gewässer, die zwischen ihm und dem vorigen fließen, in sich aufnimmt. Seine Breite beträgt etwa 70 Pards und seine Ufer sind 20 bis 30 Fuß hoch.

Der Lawai entspringt gleichfalls in der Zentralkette und nimmt einen westesüdwestlichen Lauf, bis er, ungefähr 40 Meilen vor Lawai, Kalian erreicht, von wo aus er sich in südwestlicher Richtstung in das Meer ergießt. Er ist für große Boote, fünfzig Meislen oberhalb der Stadt, schiffbar, hat im April etwa 2 Fuß Tiefe und ist 12 Pards breit. Seine Ufer sind 30 bis 35 Huß hoch \*).

Obgleich der Boben des Landes sich von dem von Martaban, rucksichtlich der Fruchtbarkeit, nicht vergleichen läßt, so ift er doch ungleich besser als der von Mergui und wurde nur eines gehörigen Unbaues bedürsen, um sehr ergiebig zu werden. Das Land am Flusse hin besteht aus einem festen Thon mit einer dunnen Schicht Dammerde; auf den Hohen ist der Boden bald lehmig, bald leicht. Die Inseln bestehen aus aufgeschwemmtem Lande. Reis ist von jeher ein Haupthandelsgegenstand des Landes gewesen; bei der neuerlichen Besignahme des Landes hatte man die Besorgniß, daß, ungeachtet der geringen Bevölkerung des Landes, der jährliche Ertrag jenes Produkts zum Bedarf der Einwohner nicht hinreichen wurde; allein die Wiederherstellung der Ruhe und des Jutrauens zur gegenwärtigen Regierung haben schon so viel gefruchtet, daß man die Aernte des gegenwärtigen Jahres (1826) fünf Mal größer erwartet, als der Berbrauch er-

<sup>\*)</sup> Die Schiffe befahren ihn (ben Tamai, Damae), fagt Samilton, bis au bem Puntte, wo ber Mrenihra ober Pra und Baenpo in ibn munden. Etwas unterhalb biefer Bereinigung und etwa 40 ober 50 Meilen vor bem Ausfluß ins Meer, liegt eine Stadt Ramens Ra= leinaum, Sauptort eines fleinen Begirts, welcher ehemals jum Ronigreich Pegu geborte und fich aber bas obere Thal bes Tavan er: ftredt. Diefe Stadt bat nur Saufer aus Bambu, ba, nach bem Gefes von Ava, die Baufer von Stein ber Gottheit, bem Ronige und beffen Gunftlingen vorbebalten find. An ben Quellen bes Rluffes, in ben Baldgebirgen, welche Pegu von Siam icheiben, wohnen brei milbe Bolleftamme, welche in ihren unzugangliden Schlupfwinkeln vor ben Redereien ihrer Rachbarn gefdutt find. Die Tamaier nennen fe: Rabbu, Lowa und Rumi. Die erfteren fdeinen Rataer (Rarians, fiebe weiter unten) ju fein und bie Lomas fprechen eine Mundart bes Sigmifden. In Betreff ber Ruwis tonnte Samilton nur erfahren, bag es an ben Grangen ber Proving Martaban eine Stadt ibres Da. mend giebt, bie als Marttplat bes gwifden ben Ruwis und Siamern bestebenden Sandels bienen foll. Bielleicht daß biefe Ruwis bie Couil bei Laboubore find.

forden. Dieser beträgt in der Regel 2400 Kojans unausgehalseten Reises, und der Ertrag der diesjährigen Aernte wurde mithin 12000 Kojans sein; in sehr guten Jahren beläuft sie sich indessesse auf 24000 Kojans oder das Achtsache des jetzigen Bedarfs.

Der Labaf. welchen man in Tawai zieht, ift ziemlich gut, allein man baut nicht genug, um die gange Proving bamit ju berforgen, benn bie Tamaier find gewaltige Raucher, und man ficht Rinder von 2 bis 3 Jahren (!) mit bem größten Ernfte ben Dampf aus ihren Zigarren blafen. Much Indigo wird gebaut, aber nicht in großer Menge, obgleich fowohl Boden als Rlima feiner Rultur ungemein gunftig find. In ber Rabe von Rangun murde fonft, fur Europäer, etwas Indigo von vortrefflis der Qualitat bereitet und in Tamai murbe man bie nothigen Materialien faft in eben fo vorzüglicher Gute als in jener norde lichen Gegend ber Rufte finden. Die Lamaier verfteben fich auf bie Behandlung Diefes und anderer Rarbeftoffe febr gut; ber großte Mil der Zeuge, welche fie tragen, ift in der Proving sowohl gewoben, als gefarbt. Der Buder, welcher bier machft, ift nicht von ber besten Urt; Die Pfefferstaude gedeiht, befonders in den westlis den Bigenden; auch findet man Mustatnufbaume. Die Betel pflanze machft wild, wird indeffen auch in Garten gezogen; Die Aretapalme kommt ebenfalls vor, jedoch nicht häufig. Die übris gen begetabilischen Produkte find : Rardemomen D), Mprobalanen, Ruflumei und mehre andere medizinifche Pflangen und Burgeln. Bauholz findet fich in größter Mannichfaltigfeit, viele Urten laffen fich jum Schiffsbau gebrauchen. Sapanholz ift von jeber ein Gegenstand der Ausfuhr gewesen; Salz wird gewonnen und konnte in jeber beliebigen Quantitat bereitet merben. Bache, Sonig und Elphantenzähne kann man von den Karians erhalten und egbare Bogelnefter und Meerfcnecken \*\*) von den benachbarten Infeln.

<sup>\*)</sup> Die Karbemome von Tawai halt hamilton verschieben von der malabarischen und der von Rumpf beschriebenen Art. Sie und ber schwarze Pfeffer find Ausfuhrartitel. B.

Die Meerschneden, welche bier gemeint sind und Trepans ober bichos do mar genannt werben, find von ungewöhnlich großer Art und scheisnen mit bem Senus Onchibium nahe verwandt zu sein. Geräuchert und getrodnet werben fie von ben finischen Ledermaulern als ein ptantes Gericht sehr gesucht, troß ihres widerlichen Ansehnes. Diese

Unter ben Produkten bes Mineralreiche nimmt bas Binn bie erfte Stelle ein. Das Sauptbergwert liegt mitten in einem Dis den Balbe, ungefahr eine Tagereife von ber Sauntftadt "). Aus Ber biefem giebt es noch mehre Bergwerte, man bat fie aber bisber wenig begunftigt, obgleich fie gerade an Orten liegen, wo Die Lebensmittel moblfeil find, und Sols in Ueberfluß vorhanden ift. Die Bergleute haben fich bis jest barauf beschrantt, ben Ries bes Bog-Ben-Tichang, eines unbedeutenden Bluffes, ju maschen. hier arbeiten gewöhnlich zwanzig Tamaier, Die einen von fich jum Aufscher mablen, wodurch derfelbe von aller Arbeit frei wird. Jes ber Arbeiter bringt von Tamai feine Lebensmittel und fein Ars beitegeng auf dem Ruden mit; bas lettere besteht aus einer Urt von hirschfanger, vielleicht einer Sade, einer flachen bolgernen Schaale von ungefahr i Sug Durchmeffer und einigen Rotosnuß. fchaglen. Sein erftes Geschäft ift, fich eine leichte Sutte zu bauen und bann beginnt er feine Arbeit. Die Schagle tragt er, an eis nem Riemen, auf bem Rucken, Die Rotosnufichaalen am Gural. So geht er in den Rluff, der in der trodenen Sahreszeit 2 bis 3 Rug tief ift, und lagt nun die Schaale bis auf ben Grund binab. Nachdem er fie mit Banben und Rufen mit Ries und Sand angefüllt, zieht er fie wieber berauf und mafcht, ohne fich von der Stelle zu bewegen, die Maffe, mobei das Erg, als ein feiner ichwarzer Sand, auf ben Boben ber Schaale nieberfinkt. Jebe- Waschung, die etwa 10 Minuten bauert, liefert inbeffen nicht mehr ale eine Nußschaale voll Zinnerz, benn bie großten Stude wiegen oft nur eine Drachme, und ihre fpezifische Schwere fteht weit unter ber bee Erzes von Junkceilan. Fruherhin murbe Diese Basche von 3 bis 400 Menschen, vier Monate lang im Sabre, betrieben, und die festgesette Abgabe mar 10 Prog. vom Ertrage; da indeg die Bauptlinge bas ausschließliche Recht gur Betreibung hatten, fo brachte ihnen die Binnwafche viel mehr ein.

Sonede fceint von allen Arten, die Cuvier anführt, verschieben und von teinem Naturforfcher bisher befdrieben ju fein.

<sup>\*)</sup> Rach Samilton liegen bie vorzuglichsten Zinngruben von Tawai, vier Engereisen S.D. von ber Stadt, in einem hoben Berge ber Zentralgebirgelette, bie hier Safana heißt. Das Zinn, sagt er, gilt für sehr fein. B.

Seder Bafder erwirbt durch diefe Beschäftigung monatlich ungefahr 60 Peiß mehr, als er durch andere Arbeiten verdienen konnte.

Die Binngruben liegen, wie fcon ermahnt, in einem biden Balbe von Bambu : und andern Baumen. Die Elephanten maden oft Angriffe auf bie Sutten ber Bergleute, vergebren ihren Reis und nothigen fie, eiligft nach Tamai ju fluchten. Der Berge mann beginnt feine Arbeit erft bann, wenn bie Sonne fcon boch am himmel ftebt, namlich gegen o Uhr, benn bis babin ift die Luft feucht und falt. Ihre Temperatur beträgt 65° (A. = 14°, 67 R.), mahrend die des Waffere 68° bis 70° ift (16° bis 16°, 89 R.). Um fich gegen die nachtheiligen Birtungen ber Reuch: tigfeit und Ralte ju fcuten, pflegen bie Arbeiter Uract und Opium ju fich zu nehmen, bas lettere jedoch nur in fleinen Dos fen. - Sobald ber Bergmann nach ber Stadt gurudgefammen ift, fcmilgt er bas Erz ein und pragt baraus bie Arten Deif, wel. de auf bem Bafar in Umlauf find. Bon biefen geben 1546 auf eis nen Piful von Pinang, fo bag, wenn man ben Durchschnittspreis bes Ruftenginns ju 90 fpanischen Dollars (284 Rthlr.) annimnit, 38% Deiß auf eine Sittarupi (& Rthir.) geben, mas ungefahr mit bem Berthe übereinstimmt, ben Diefe fonft in Tawai batte, nam: lich 40 Deiß. Der bestehende Rurs ift gegenwartig 44 Peiß fur eine Rupi, fie fei Madras: oder Siffarupi, obgleich bie Leute auf bem Bafar eine von der erftern Urt nur ju 40 Peif anzunehmen pflegen #).

Anch an andern Orten wurde sonft Isnn gewonnen, nament, lich in Maghi, auf dem Wege nach Mergui, und nahe bei dem Jenge, 7 Meilen S. von Mendal. Die Gruben von Tawai sind wahrscheinlich nicht die Granze der Zinnregion gegen Norden, es soll auch Zinn in Martaban geben. Am stamischen Golf geht es ungefähr unter Lat. 13° N. zu Tage aus \*\*\*). Die Tawaier schmelzen das Erz aus, indem sie es in einem kleinen irdenen

<sup>\*)</sup> Die Madrasrupi oder Kompagnierupi gilt 1 Schilling 10 Pence oder ungefähr 13 Gr. — B.

<sup>\*\*)</sup> Auf Junkeeilan oder Salanga im S. giebt es ginn, eben so im N. in Thaum : Pe (Taunu bei Hamilton?); man darf daher vermuthen, daß sich die Jone der zinnhaltigen Bergkette von 7°. 30' bis 19° Lat. N. oder auf einen Kaum von ungefähr 170 deutschen Meilen ausdehnt.

Dfen lange der Glubbige aussetzen; das Feuer wird durch Holzkohlen unterhalten und mit doppelten Blasebalgen angeschurt. Das Erz liefert ungefahr 50 Proz. Metall, wurde indeß, bei einem sorgfältigen Schmelzprozeß, eine viel reichere Ausbeute gewähren, benn das Erz, welches weiter gegen D. gefunden und von den Sie nern verarbeitet wird, liefert 60 bis 65 Proz. ...).

Die Provinz Tawai hat wildes und zahmes Bieh in Mensge; unter dem letteren zieht man den Buffel wegen seiner Starke und Gelehrigkeit allem andern vor. Rindvieh ist selten. Die Balder wimmeln von Elephanten und Rhinozeroffen, Wolfe, Barren, hirsche und wilde Schweine sind in großer Zahl vorhanden. Das Fleisch der beiden letteren Thierarten wird von den Tawaiern als Speise benützt.

Die meisten seineren Fruchte hindostan's und des indischen Archipels machsen auch in Tawai. In den Privatgarten sindet man Ananas, Mangos, Orangen, Mangostans, Dorians, Melos nen und Pisangs, aber weder die Maugostans noch die Dorians in den nördlichen Gegenden der Provinz. Jene sind überhaupt selten, diese hingegen kommen in größerer Menge vor, weshalb sie früher auch einen bedeutenden Aussuhrartikel nach Rangun und Martaban bildeten, wo man hohe Preise, dafür bezahlte, ein Umstand, der die Tawaier oft reizte, in offenen Booten der Wuth der Monsuns Tros zu bieten und dorthin zu sahren. Der Dorian wurde am Hose von Ava sehr geschätzt. Tawai's Boden und Klima sind der Erzeugung europäischer Küchengewächse günstig.

Die Bafars (Markte) von Tawai find gut verforgt. Außer ben Naturprodukten des Landes findet man auf demfelben Ges wurze, kurze Waaren, Topfer, und Stahlwaaren, feines Tuch und Papier, Wachs, Tabak, Lack, Kasumba, suße Kartoffeln u. d. m. Die Birmaer genießen bei ihren Mahlzeiten nicht so viel Reis,

<sup>\*)</sup> Das Zinn auf der Insel Banka (an der Offseite von Sumatra, ihre Nordspihe in Lat. 1°. 30' S.) wirft gewöhnlich 16 Proz., zuweilen aber auch 70 Proz. ab. Es wird von Sinern verarbeitet und geht auch meistens nach Sina; die Ausfuhr schlug Napnal zu 14 Millionen Pfund an; andere sogar auf das Doppelte. Die Zinnminen sollen im Jahre 1710 bei dem Brande eines hauses zufällig entdeckt worden sein.

mie die Indier. Debre von ihren Gerichten find europaischen Gaumen nicht unangenehm und fie bedienen fich bei ibrer Ruche indener und eiferner Geschirre. Sie effen zwei Dal Des Tages, frib am Morgen und Abends; ihre Mablgeiten werden, nach fiamifder Sitte, auf Schaffeln aufgetragen. Alle Speisen find klein gehadt und werden in tleinen Taffen aufgesett. Der Reis wird auf rotheladirten Tellern ben fammtlichen Gliebern einer Ramis lie bargereicht, die mit Loffeln oder ben Ringern zu effen pflegen. Ran liebt vorzüglich Weinessig, in Essig eingemachte Gemuse (pickles), Fruchte und Bollatschong b), Die als Burge ber ubris am Speisen betrachtet werden. Die Tawaier weigern fich nicht, mit Europäern an Ginem Tifche ju effen, mehre unter ihnen baben jedoch ein Gelubde gethan, fich gemiffer Luxusartitel und Ledereien zu enthalten, laffen ihre Barte machfen und nehmen überbaupt ein ernfteres Unsehen als Undere an. Die Gesellichaft ber Renfchen vermeiben fie jedoch nicht, auch versagen fie fich tein unschuldiges Bergnügen.

Die Haupteinkunfte des Landes fließen aus der Naturalsteuer von 10 Proz. vom Korn. Dieses wird nämlich unter der Aufssicht eines Beamteten, der Keisu heißt, auf die diffentlichen Kornsboten gebracht, und kann, nachdem jene Abgabe zurückbehalten, von dort wieder weggenommen werden. Andere Steuern, die meisstens in Naturalien erhoben werden, lasten auf dem Dammer oder Vech, auf Wachs, Elephantenzähnen u. s. w.; Geldtaxen aber auf den Kosnsnuß= und Arekabäumen, so wie auf dem Gebrauch des Eischergeräthes, der Zuckerkesselle. Der Betrag dieser Steuern hängt von dem Gutdunken des Menwun, oder Gouverneurs der

<sup>\*)</sup> Langs der Kuste und auf den Inseln des Mergui-Archivels bereitet man viele Krabben und Krebse, die an der Sonne getrochnet werden, um dann eine Art Brübe daraus zu machen, welche die Birmaer Ngape und die Portugalen in Indien Balatschong oder Ballitschong nennen. Auch aus Kischen wird viel Ballatschong gemacht, der indessen nicht so geschäht ist, als der von Schaalthieren. Diese, für das Auge und insbesondere für den Geruch eines Europäers sehr ecklast sein sollende Substanz wird von allen bindu-stnischen Nationen und den Bölkern des indischen Archivelagus als eine pikante Würze gesucht, die beim Neis genossen wird. Sie soll auch nach England ausgesührt werden.

Provinz ab, ber, gleich allen übrigen Beamteten in Birma, teinen bestimmten Gehalt erhält, sondern so viel von den Inwohnern zu erpressen sucht, als er nur immer kann. Die eingelieserten Naturalien, welche man nicht zur Unterhaltung der Soldaten gebrauchte, wurden sonst in Geld umgesetzt, und dies alle drei Jahre nach Ava gefandt; die Hauptquelle der Einkunfte der Regierung war indessen das, was sie von den Statthaltern erpressen konnte, wenn diese nach der Hauptstadt berusen wurden.

Der Handel von Tawai ist seit einiger Zeit nicht bedeutend gewesen; Siner aus Pinang, Birmaer aus Rangun, Martaban und Mergui, und zuweilen ein einheimisches Schiff, sind die einzigen gewesen, welche daran Theil nahmen. Die Tawaier haben von jeher nach Rangun, Martaban und Mergui Handel getrieben, und hatten zu diesem Zwecke Boote von 2 bis 15 Kojans Tonnenlast. Sie haben selten Berdecke; nichts desto weniger unternehmen die Tawaier die Kustensahrt bis Martaban selbst in der Periode, wo die Passatwinde am heftigsten wuthen, was im Lause eines jeden Jahres manchen Schiffer das Leben kostet.

Die Fluffe und Buchten, die sich bis in das Innere der Walder erstrecken, bieten die beste Gelegenheit zur Erbauung von Boosten und Prows zu wohlseilen Preisen dar. Ein Fahrzeug von 15 Kojans Last kann für etwa 500 Rupis gebaut und mit Berbeck und Tauwerk versehen werden. Die einheimischen Zimmers leute verstehen sich darauf unter Aussicht von Europäern, Schiffe von 200 Tonnen und noch größerer Last zu erbauen.

In Tawai werden eingeführt: Baumwolle und Tabat aus Martaban und Rangun; Erdpech von letterem Plate; furze, Eisfen= und Stahlwaaren, Porzellan und europäische Waaren aus Pinang; Schießpulver, Feuergewehr, Muselin, Betelnuffe nach einer besondern Urt zubereitet, rober Zucker und Gewurz. Die Ausfuhr dagegen besteht aus Reis, Vogelnestern, Wachs, Kardemomen, Elsenbein, Meerschnecken, irdenem Kochgeschirre und Gießkannen zum Handwaschen u. d. m. Der Eingangszoll, welcher auf Waaren gelegt war, die aus keinem birma'schen Hafen kamen, betrug 5 Proz. und der Ausgangszoll 6 Proz., allein diese Satze wurden gewöhnlich sehr ermäßigt, obgleich die Geschenke, welche den Iblinern gemacht werden mußten, das Ganze wiederum sehr erhöhten.

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

#### Tenafferim.

12

n 1-

tii.

Mergui ift, obgleich man es immer als den Namen der, Tawai zunächstgelegenen, Provinz annimmt, doch nur die Benennung
der hauptstadt, indem die Provinz selbst Tenasserim oder Tannathare heißt D. Die alte Hauptstadt führt denselben Namen und
wird von den Reisenden früherer Zeit häusig erwähnt. Sie liegt
jett in Trümmern. Das eigentliche Tenasserim wird von Siam
durch die Fortsetzung der östlichen Gränzgebirgstette geschieden, gegen B. vom Meere, gegen N. von Tawai begränzt und gegen Sdurch einen, Prindong genannten, Bezirk von dem samischen Gebiete getrennt \*D. Die Küste wird vor dem S.B. Monsun durch
hohe und an vielen Stellen schrösse und selssage Cilande geschützt,
welche den Archipel von Mergui bilden.

<sup>\*)</sup> Tenafferim ift ber Name, welchen wir Guropaer berjenigen Lanbicaft geben, die in der Mranma (Ma:rumma) Sprace Langefari beift, and das Bolt, welches es bewohnt, führt biefen Namen, nach Krancis Samilton; Dr. Lepden nennt bie Sprache, welche bie Damapja und Breiga, Bewohner von Tenafferim, reden: Tanengfari und Buchanan, in einer etwas andern Schreibart: Tanauntharee; fie ift eine Mundart ber vorgenannten und gebort jum großen Zweige ber bindufinifden Sprachen. Tangefari ftand lange unter dem Joch ber Siamer, entzog fich bemfelben aber gegen bas Jahr 1784, um es inbeffen nur gegen bie birma'iche Oberherrichaft ju mechfeln. Es erhielt einen Statthalter aus Birma. Dieser aber, ber fich an seinem Konige raden wollte, auf beffen Defehl fein Bater bingerichtet worden mar, emporte fich und ftellte fich unter den Schut des Ronige von Siam, bem er mit feiner eigenen Lochter ein Gefchent machte. Gin birma': : fdes heer marfchirte gegen Canaefari. Die Siamer bielten nicht Stich und überließen bas Land den Birmgern, die bis auf die neuefte Beit feine herren geblieben find, und es burch einen Stellvertreter (ober Biffach) bes Digefonige (ober Meimun) von Martaban vermalten ließen. 23.

<sup>&</sup>quot;) Dr. Francis hamilton sest die sübliche Granze von Tenasserim bet einem Dorfe, Namens Maze, das fast auf halbem Bege zwischen Mergui und Junkceilan liegt, d. i. ungefähr in 10° N. Br., die Nordgranze giebt er in 12°. 40' au, wodurch also diese Provinz eine Ausbehnung von 2°. 40' oder 160 geogr. Meilen (60=1°) in Polerichtung hat. Die Breite derselben ist nicht so beträchtlich als die von Tawai, indem die Zentralkette des Halbeilands Malaks dier dem Meere sich mehr nähert, im Durchschnitt scheint sie 30 bis 40 geogr. Meilen zu betragen.

Die Stadt Mergui liegt auf einer Insel, welche von Armen der Flusse Goulpia und Tenasserim da gebildet wird, wo diese sich ins Meer ergießen. Die Stadt ist nahe an der Mundung des letztern Flusses erbaut, der südwestlich von derselben vorbeisließt, und wird gegen S. durch eine schlammige Bucht und morastigen, unebesnen Boden gedeckt. Sie liegt auf einer Anhohe, die sich 130 Fuß über die Meeresstäche erhebt, und enthält eine Bevölkerung von ungefähr 300 Seelen, die als die des ganzen Bezirks angesehen werzden kann, indem der größere Theil der Einwohner sich in der Nahe der Stadt niedergelassen hat, um sich gegen die unausschörlichen Ausgriffe und Plünderungen der Birmaer und Siamer zu schützen. Die Hauser in Mergui sind nach gewöhnlicher birma'scher Art gebaut; sie stehen auf Pfosten und Pfählen, sind aus Bambu ausgeführt, mit Matten behängt und mit Blättern gedeckt.

Die Lage der Stadt Mergui halt man für besonders gunftig. Muf einer Unbobe gelegen, ist es am Tage dem kublenden Seeswinde und bei Nacht dem noch erfrischenderen Landwinde ausgessetzt, so daß es hier im Schatten selten unangenehm warm ist. Wie gesund der Ort sein musse, läßt sich daraus abnehmen, daß Eurospäer, die krank von Rangun hieher geschickt wurden, hier bald ihre Gesundheit und Starke wieder erlangten. Das Thermometer stand in den heißesten Monaten, d. i. vom Marz bis September, noch nicht auf 84° F. (23°,11 R.).

Ein großer Bortheil fur Mergui ist auch ber, baß es einen großen, sichern und bequemen hafen hat, in welchen Schiffe von jeder Tonnenlast in beiden Monsuns eine und aussegeln, und nur einige hundert Schritte von der Stadt vor Anker gehen konnen. Der S.D. Monsun beginnt Mitte Mai's und bauert bis zur Mitte bes Novembers; die Regengusse treten aber erst in der Mitte des Juni ein und währen dann ununterbrochen bis zum Anfang des Septembers. Der N.D. Monsun weht den übrigen Theil des Jahres hindurch, wo das Wetter schon und augenehm ist. Alle 5 oder 6 Wochen fallen Regenschauer.

Der größte Theil ber Provinz ift, gleich Tawai und Ji, mit bidem Gebufch bewachsen; die einzigen angebauten Landstriche lausfen oberhalb Mergui am Flusse hin und die Aernte reicht gewöhnlich fur die sparliche Bevolkerung kaum aus. Der Boden besteht in der Nabe von Mergui, zum Theil aus rothem Thon, zum Theil

 ${\sf Digitized\ by\ } Google$ 

aus einem Gemifch vermitterten Granite und Quarges; überhaupt aber icheint er nicht fonderlich fruchtbar ju fein, ba er nur Eine Reibarnte im Sabre gemabren foll. Gine funftliche Bemafferung fennt man bier nicht, und das gange Unbaufpftem ift aufferft rob. denn bie Saat wird nur auf ben Boben geftreut, ben man badurch vorbereitet bat, daß man Buffel barauf weiden lagt und ibn bann vermittelft einer hade reinigt; auch tragt bie Saat nur breiffigfale tige Krucht. Lange Beit bindurch foll Merqui fein Rorn aus Tamai bezogen baben, ein Umftand, ben man nicht füglich der Unfrucht. barteit bes Landes zuschreiben fann, ba nach Gaspar Balbi's Ausfage, ber im Sahr 1583 in Diefer Gegend mar, ber Sauptling von Lenafferim bamals ein "Signore di molta gente e di paese abbondante di molta vettovaglie" (ein Beer von vielen Leuten und einem Lande mit vielen Lebensmitteln) mar. Dieg ift indeg nicht bas einzige Beugnif, benn alle alten Reifebefchreiber fagen einftimmig, daß Korn ein Ausfuhrartifel aus biefer Gegend, fo mie aus ben übrigen Bafen im obern Theil ber Salbinfel gemefen fei, und Kapitan Pownen, ber 1759 in Mergui mar, giebt den Preis bes Reises zu 12 Pagoden ben Garge an, mabrend er in Roromandel 30 toffete, und fügt bingu: "es ift flar, daß, wenn bas Land beffer regiert murbe, es feinen unbedeutenden Sandel, befonders mit dem fichern Artifel, Rorn, treiben tonnte.

Die Provinz Tenasserim wird von mehren Flussen bewässert, unter denen der Goulpia und Tenasserim obenan stehen. Der erstere entspringt ungefähr 40 (engl.) Meilen von Mergui, bildet gegen ND. und D.S.D. die Gränze der Insel, auf welcher die Stadt sicht, und ist an seiner Mundung in dem Meere mehre Meilen beeit. Der Tenasserim entspringt, N.D. von Tawai, in der Bergriche, sließt die in die Nahe der Stadt durch ein enges Thal, das kaum breit genug ist, dem Flusse einen freien Durchgang zu gestatten, und halt sich dann an der Kusse bis beinahe in gerader disticher Richtung von Mergui, worauf er sich ploglich nach Westen wendet, um sich in zwei Mundungen ins Meer zu ergießen. Der nördliche Arm ist schissbar, der sudliche aber wird für uns sicher gehalten .).

<sup>\*)</sup> Francis Samilton fagt: Mergui, der Sauptort, der Proving, den er auch Breit nennt, liege auf einer Infel an der Mundung eines be:

Mergui's Produkte find ungefahr dieselben, wie die von Las mai. Man baut Reis, Tabak und Indigo', auch etwas Zudersrohr auf einer, Wergui gegenüber liegenden Insel, das aber nicht

tradtlichen Kluffes, ber aus bem Often ber Bentralfette ftamme, mo er zwei Quellen babe, von benen bie entferntefte aus einem boben Berge bervortomme, ber Kioppuataun ober "Sohe der Sahnentampfe" genannt werbe, etwas offlich von ber Quelle bes Damae (Tamai) Kluffes und etwa 100 geogn. Meilen (60=1°) im R. von Mergui; Die nabere Quelle lage im Salang : Gebirge, mo bie ginngruben von Damae, 4 Tagereifen von biefer Stadt find. Benn man biefen Rluß (ben Tenafferim) von feiner Munbung aufwarte fabrt, fo tommt man in brei ober vier Lagen nach ben Ruinen ber alten Sauptstadt, die von ben Ingebornen Tanaefari, von und aber torumpirt Tenafferim genannt wird. Diefer Ort liegt fast genau im Often von Mergui, und war ehemale bie Refibent ber Kurften, bie bas gange Land regierten, vielleicht meniger ale unabhangige Spuverane, mie ale erbli: che Bafallen. Wenn man von ben Ruinen ven Tangefari ju Lande nach Diappi, einer Stadt am famischen Meerbufen, reift, fo burch= foneibet man viele fleine Rluffe, welche alle nach bem Meere laufen, worans man vielleicht ichließen darf, daß jenfeits bes Tanaefari eine andere Rette ift, und ber obere Merani feinen Lauf innerhalb beider Retten nimmt. - Bon etwa 100 Norbbreite bis gur Grange bes malaifden Staats Queba bilbete die Beftufte bes Salbeilands Dalatta pormale eine, Siam ganglich unterworfene Proving, die von einem Beamteten regiert murbe, welchen bie Siamer Bhoura Seilan ober Berr von Seilan nannten, weil er feinen Gis gewöhnlich auf ber Infel Puntceilan ober Salanga batte. Diefer Stattbalter mar fein erblicher gurft, wie ber Conig von Queba; er hieng in Gegen: theil, in Betreff feiner Stelle, durchaus von den Launen bar fiami: ichen herricher ab. Er hatte feinen Gis auf bem fuboftlichen Enbe ber Infel, die ihren Ramen Duntfeilan (Dfjontfeilan) von dem verborbenen Ausbrud Ubejong Seilang erhalten hat, welches fo viel beißt ale bas "Borgebirge Seilang." Samilton glaubt, bag bie Infel in ber Mranma: Sprache Saloems beife. Der Rapitan des Soiffs, auf welchem Dr. Samilton nach Rangun fubr, war in Dontfeilan gemefen, um Antaufe von Binn ju machen, bas bier, wie auf Banta, burch Siner gewonnen wird. Auf dem festen Lande, ber nordoftlichen Spige ber Infel gegenüber, liegt bie große Stadt Dapara, die ber Meerenge. welche die Infel vom Kontinente icheidet, ihren Ramen giebt. Bas milton fagt: Die Mranwas verficherte, baf Schiffe von bort aus nach Bigppi, am fiamifchen Golf, in 6 ober 7 Tagen fabren tounten. Benn in biefer Angabe fein Jrethum obwaltet, fo mußte es von ber

gur Zuderbereitung benutt wird. Baumwolle wird zum inlandis schar Bedarf und Kasumba zur Aussuhr angebaut. Früchte giebt es in großer Mannichsaltigkeit: die Pisangs sind sehr gut, und Dorians, Ananas und Mangostaus 2c. wachsen in Menge. Tits bolz kommt nicht vor, aber an anderm Bauholze sehlt es in den Balbern nicht. Areka = und Kokosnußbaume sind selten, dagegen aber die Nipa Palme im Uebersluß vorhanden, eine Palmenart, aus welcher Palmwein in Menge gezogen wird, den man, zum Theil, zu einer groben Art Zucker, verarbeitet; auch bereitet man daraus, durch Sährung, das einzige geistige Getrank, welches die Birmaer kennen und das von allen Klassen getrunken wird. Dies Getrank machte sehedem einen Hauptaussuhrartikel aus, und scheint den ältern Reisenden sehr wohl geschmeckt zu haben, denn Casar

Strafe Dapara aus einen Durchweg vom bengalifden Meerbufen jum famifden geben; Malatta mare in bem Kalle fein Salbeiland mehr, fonbern eine Jufel. In Ava ift biefe Meinung giemlich berricbend, bort fest man ben Durchgang bei Merqui, mas aber bie Gingebornen biefes Orte unbedingt verneinen. Auf das obige Bengnif geftift. glaubt Samilton die Cache immer einiger Aufmertfamteit merth. Quela im 2B. und Tingani im D. ber Salbinfel ftofen an bas Gebitt von Siam, mare jene Paffage porhanden, fo muffen beibe nabe an berfelben liegen. Beibe find von mabomebifden Malgien bewohnt und von erblichen Oberhauptern regiert, welche ben Titel Gultan führen; aber fo oft bie Stamer herren bes Landes find, treibt ber Ronig pon biefen Sauptlingen, benen er bie Burbe eines Rajab bewilligt, Tribut ein. Forreft fagt, es finde fich in der nach ibm benannten Strafe beinabe unter bem 100 D. Breite, ber fleinen Infel Saftings gegenüber, ber Ruftenfluß ber Erdjunge, Rram gengunt. Diefer fubre in ein icones, an Siam geborenbes Land. Bon ibm wur um 6 Stunden entfernt, laufe ber gluß Comfong in entgegen: gefetter Richtung von bem Scheibegebirge jum figmifden Golf bingb. wofelbft er fich ber Infel Lardin gegenüber ine Meer ergießt. Das ift alfo ein Tragplat (portage) von wenig Stunden, und auf einen filden werden bie Erzählungen über eine Durchfahrt mobl gurudgeführt werden miffen. Samilton ermabnt noch einer Stadt Saergen, welche, am Meerbufen von Bengalen und der Granze von Birma gelegen, im Sabre 1795 ben Siamern geborte, und wo man viele Glesphanten fieng. Man rechnete fie ju ber Statthalterschaft bes Bhoura Seilan, fo wie Bangarim, eine andere gwifden Gaeraen und Papara gelegene Stadt. Diefe Proving murbe im Jahre 1810 von ben Birmaern unterischt.

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

. .

Frederick fagt von demfelben: "Die beliebtefte Baare in Mirgim (Mergui) ift Noppa, ein vortrefflicher Wein, der aus den Bluthen eines Baumes, Noppa genannt, bereitet wird, deffen Saft man abdampft und so ein vorzägliches, krustallbelles Getrank berettet, das gut fur den Mund und noch besser fur den Magen ist."

Andere Ausfuhrgegenstände sind das Sandels und Moeholz; die beste Art des lettern kommt aber von den Inseln; Ein wichstiger Ausfuhrartikel ist auch das Sapanholz, denn der Sapansbaum wächst in großer Menge im obern Theil der Provinz, vorzüglich zwischen dem Hauptsluß, oberhalb Tenasserim, und einem kleinen Arm desselben, und wird daher sehr leicht nach Mergui hinabgestößt. Dagegen geschieht des Benzoßparzes, das sonst ein Hauptartikel der Ausfuhr war, und dessen Safar Frederick noch gedeukt, gar keiner Erwähnung mehr.

Bu ben vorzüglichsten Naturerzeugnissen Mergui's gehört bas Inn, bas in dieser Provinz in noch größerer Menge vorzukommen scheint als in Tawai. Man findet es an 12 verschiedenen Stellen und namentlich in dem Hügel von Mergui in Form einnes schwarzen Sandes. Andere Gruben sind 6 bis 7 Tagereisen von der Stadt entfernt. Der reine Ertrag ist indessen seit einiger Zeit nur sehr gering gewesen, da die Bergleute es nicht wagen, sich aus der Gegend um Mergui zu entfernen. Ran sammelt bas Erz nur in der Regenzeit.

Aus den Balbern, womit die dftliche Bergkette bedeckt ift, und die an die stamische Granze stoßen, beziehen Tawai und Merzui nicht unbedeutende Einkuste, und die wilden Bolksstämme, welche, gemeinschaftlich mit den wilden Thieren, in diesen Baldzgebirgen hausen, bringen oft Gegenstände von großem Werthe in die Ebene herab. Die Karians oder Kurrans, der Name dieser Bolkerschaften, sind Nomadenstämme, welche lieber in Balbern, als in engen Städten leben, und sollen einen großen, obwohl zerstreut lebenden, Theil der Bevölkerung von Tawai und Mergui ausmachen. Wahrscheinlich stehen sie mit den Nomadenstämmen in den Balbern von Siam in Berührung, gehören aber mit diessen nicht zu Einem Stamme; denn sie reden eine eigenthumliche Sprache, die zwar mehr mit der stamischen, als mit der avaischen oder peguischen Mundart verwandt zu sein scheint, von beiden aber sich unterscheidet. Die Karians bringen Elsendein, Wachs, Dos

nig, Sesambl, Kardemomen und andere Artikel auf den Markt von Mergui. In den Waldern giebt es Elephanten in Menge, und man kann so viel Elsenbein erhalten, als man nur verlangt; der hiesige Elephant ist kleiner als der von Seilan. Die jahrliche Einfuhr von Zahnen belief sich auf etwa 4500 Wiß; auf diese war aber bisher wenig zu zahlen, indem der dirma'sche Statthaleter von jedem Paar einen Zahn für sich behielt und den andern nach seinem Gutdünken tarirte. Wachs und Honig sindet man, von den wilden Bienen gemacht, in hoblen Bäumen, Hohlen und zwischen Felsen. Es giebt zwei Arten Bienen, eine sehr kleine, welche ihren Stock in hohlen Bäumen anlegt und nur selten sich ihres Stachels bedient, und eine größere Art, welche ihren Stock an Iweige und Felsen anhängt und der man sich mit großer Bes butsamkeit nähern muß. Während der alten Regierung mußte jes der Karian dem Menwun jährlich einen Wiß Wachs einliefern.

Das Sesambl brauchen die Birmaer in der Ruche, zum Einssalben und zur Beleuchtung. 22 Korbe Saamen sollen 1 Pitul Del nach ava'schem Maaß geben. Außerdem giebt es ein zweites Del, das nur zum Brennen und zum Einschmieren des Haares benuft wird. Die Pflanze, welche die Kardemome liefert, wachst wild in den Malbern, und ihre Staudorte sind nur den Karians allein bekannt.

Baaren von bedeutenderem Berthe, als alle diefe, kommen von den Inseln, welche der Kuste von Tenasserim gegenüber liegen; und von diesen, die so selten besucht werden, konnen wir einige nabere Nachrichten mittheilen.

# Archipel von Mergui.

Die Inseln, welche Mergut unmittelbar gegenüber liegen, find auf der dillichen Seite sehr flach und haben nur einige bebaute Stellen; die anderen gegen die nordliche Einfahrt von Forreft's Straße, bei Domel gelegenen kleinen Eilande sind nur durre, kahle Felsen, oder bestehen aus steilen, selfigen, mit Geholz bekleibeten hügeln, die durchaus nicht des Anbau's sahig sind. Auf den meisten derselben findet man kleine Quellen mit vortrefflichem, berabträufelndem Basser, und an den Kusten vorzügliche, kleine Austern und eine Menge von Fischarten. In einer Eutsernung von 202 Pards, oft aber nur 20 bis 30 Pards davon, sindet bette.

man schon Korallenboben. Die Straßen zwischen ben Infeln sind gewöhnlich tief, oft in Kabeltauentfernung beträgt die Liefe 3 bis 10 Faden. Diese Inseln bilden gewissermaßen einen einzigen Arschipel, da zwischen ihnen und der Forrest-Straße eine bedeutende Basser-Straße liegt. Sie bestehen hauptsächlich aus Granit, der mit Kalf und Eisenerz vermischt ist, zwischen welchem starte Quarzsadern hindurchlausen. Auf mehren kommt Schiefer und schwarzier Sandstein vor.

Lambi oder Domel, das oft auch Sullivan's Infel genannt wird, scheint von Forrest zu weit nördlich gesetzt worden zu sein, denn es liegt in Lat. 11°. 3' N., statt unter 11°. 21', wie er auf seiner Karte es angiebt. Die Insel ist ungefahr 20 Meilen lang und 12 breit, steil, die höchsten Spitzen 500 Fuß hoch; ihre Kusten sind, selbst gegen D., wo sie vollkommen gegen die Strömung gesichert ist, welche an den Westfüssen alles slache Land wegspult, sehr klippig. Wenn man an Domel hinsahrt, kann man das seite Land von Tenasserim sehr deutlich erblicken, da seine Höhen bis dicht an das Meer hinuntergehen; allein sie sind bei weitem nicht so hoch, als die weiter gegen Norden gelegenen. Der höchste Sipsel liegt der Hassings-Insel beinahe gegenüber und nördlich von der Mundung des Kra= (Kraw=) Flusses. Dem nördlichen Ende der St. Matthew-Insel gegenüber liegt ein Hafen, so gestäumig, daß er die größte Flotte in der Welt ausnehmen konnte.

Die St. Matthew, oder Elephanten-Insel ist steil, sehr bergig und die bewaldet. Der hochste Berg auf der Insel kann eine Hobe von 3000 bis 3200 Fuß haben. Es sind mehre schmale Thaler auf der Insel, die aber, wie auf Domel, kaum Raum genug für die Bergstrome gewähren, welche dem Meere zusließen. Da die Inseln in dieser Reihe gegen B. alle steil sind, so ist zu
vermuthen, daß dies bei der Matthew-Insel ebenfalls der Fall sein
werde. Sie scheint unbewohnt zu sein.

Ein Bolf, welches von den Birmaern Tschalome und Pafe genannt wird, ift über den Mergui-Archipel verbreitet, allein die Furcht vor den malaisichen und andern Sceraubern hat ce bewogen, ein unstates Leben zu führen. Mahrend des N.D. Monsun's entfernen sie sich aus der Nahe dersenigen Infeln, welche am meiften besucht werden, um nicht von den Malaien, den Birmaern oder Siamern, die dann die Erzeugnisse der Insel hosen, in Stla-

verwendigkeit, arbeitsames Geschlecht zu fein. Der ganze Stamm besteht indessen nur aus 400 Seelen. Sie treiben einen Tausch handel mit Matten und den Produkten der Inseln, gegen Zeug und andere Artikel, die sie von Wergui beziehen. Ein anderer Bolksstamm ist über die Mergui gegenüber liegenden Inseln sehr spärlich verbreitet. Alle diese Insulaner scheinen sich zur Buddha. Religion zu bekennen, und größtentheils die birma'sche Art der Bekleidung angenommen zu haben. Der Werth des Geldes ist ihnen nur unvollständig bekannt, weshalb sie in dem Tauschhansbel, den sie mit den Sinern und andern Wolkern, welche diese Inseld besuchen, treiben, stets im Berlust sind.

Die Produtte biefer und ber andern benachbarten Infeln find Perlen, effare Bogelnefter, Meerschnecken u. f. m. Un ben Ri. fen der meiften berfelben findet man gute Berlen, gelegentlich auch an den Ruften bes Salbeilands (Malatta) bei Mang-Magan und bei Merqui. Die Birmaer tauchen nie, Behufe der Perlenfifches mi, und man bekommt die Perlen nur von den Mufcheln, welche bii ber Ebbe an ben Relfen hangen bleiben, die man trodinen und berfaulen laßt, worauf man fie mafcht. Alle Perlen, die an ber Rafte gefunden werden und mehr als funfzig Titals werth find, geborn bem Deimun und werden ben Rifchern weggenommen, wenn man fie bei biefen findet, weshalb die Rifcher alle Perlen bon irgend bedeutender Große forgfaltig verbergen, und fie im Gekimm an finische und malaiische Raufleute veroußern. Die Derlen, welche man bisher gefifcht bat, follen flein, aber von regels mäßiger Korm fein und viel Glang haben; die Birmaer ziehen indeffen bie von gelber Farbung allen andern vor.

Esbare Bogelnester giebt es in großer Menge auf ben Ginfin, welche ber Aufte von Tawai gegenüber liegen, überhaupt aber auch auf fast allen Eilanden des Archipels. Im Monat Jamar sind sie am vorzüglichsten, indessen werden sie auch in den seite Bochen vor und nach demselben eingefammelt. Wie viel man in einer Jahreszeit erhalten kann, ist schwer zu bestimment denn die malaiischen, sinischen und stamischen Bovte pflegen einem Theil der Produktion selbst einzusammeln und abzuholen; auch bangt es von der Behendigkeit desjenigen, der den Restern nachspärt, ab, und der barauf achten muß, die Schwalben in demsels

ben Angenblick au fibren, wenn fie ihr Reft beenbigt haben, fo baf fie wieder ein neues bauen muffen. Das Ausnehmen ber Refter ift nicht felten ohne Gefahr, indem die Jager, mit Sulfe von Striden und Leitern, die aus Rotting verfertigt find, die Aberunde erklimmen muffen, und die Soblen, in welche fie binein friechen, oft fo verwidelte Gange haben, baf fie Gefahr laufen, fich zu verirren. Diefe Jager trinfen Urad und Opium in grofen Quantitaten. Die Birmaer fammeln an jeder Jahreszeit, mabricheinlich nur 2 Pitule ein, allein man tann unftreitig funf bis feche Mal mehr betommen. Die Meerschueden werden auf benselben Infeln und in berfelben Sahreszeit, wie die Bogelnefter, gefammelt, allein das gange Jahr über ansgeführt \*). Gewohnlich vertauscht man fie gegen Korn, wo I Bif 4 Bif Reis in ber Suffe gleich gerechnet wird. Schildfrotenschaalen, Umbra, Bache und Honig find gleichfalls Erzeugniffe ber Infeln, und werben von den Tschalomes nach bem festen Lande gebracht, um bort gegen Lebensmittel und Rleiber vertauscht ju werben.

Die Mangen, Maaße und Gewichte, welche in Tawai und Mergui im Gebrauch find und in den neuesten Schriften über dies fen Gegenstand sehr unrichtig angegeben werden, find folgende:

Der Likal und Peiß waren ehedem die Mungen von Tawai und Mergui; der erstere ist indes jetzt durch die Rupi ersetzt. 12 kleine Peiß gelten einen großen, oder Kabian, 40 Kabians eine Rupi von Madras, 44 Kabiaus eine Sikkarupi, 88 einen spanisschen Thaler.

Die Gewichte sind dieselben, welche im ganzen Birma-Reiche gebraucht, in Ava angesertigt und in den Provinzen vertheilt werden; sie verändern ihre Gestalt bei der Thronbesteigung eines meuen Khnigs. Die jest üblichen Gewichte heißen Tu-alli oder Löwen-Gewicht, da sie die Gestalt dieses Thieres haben. Die unster der letten Regierung angesertigten heißen Haus aus, da sie nach Art einer Gaus gesormt sind. Das Gewicht heiber ist dasselbe: Nr. 1. wiegt 20 Titals, — Nr. 2. 10, — Nr 3. 4, — Nr. 4. 2 Titals, — Nr. 5. 1\frac{1}{4} Madrasrupi oder 225 Gran, — Nr. 6. \frac{1}{4} Madrasrupi und 3 Anas. Der Tital zerfällt in solgende Unterseshtheilungen: 2 Tabbi — 1. Tammu, 2 Tammu — 1 Mat,

<sup>\*)</sup> Namenalic nach Sing. Jum

4 Mat = 1 Tital; 100 Titals machen 1 Tabifa ober Wiß aus, 100 Tabifa einen Peija ober Tital von Ava, oder 250 Kattis von Vinang (etwa 1750 Pfd.).

Die hohl-Maaße sind: 2 Retschi-teden = 1 Tendam: 100 Imbam = 1 Teija ober Rojan. Der Tendam ist nichts weiter als ein Korb, und nach diesem allein wird das Korn gemeffen. Er ift gleich 16 Wis ober 4 Kattis von Pinang.

Das Langenmaaß ist die Elle (cubit), deren es zwei Arten giebt; den Tendam zu ungefähr 18 Boll und den Sandam zu 22 3oll. Der letztere wird die Ronigselle genannt, da man ihn auss shließlich bei der Ausmessung der Kron-Landereien gebraucht.

Die Ureinwohner von Tenafferim (worunter man bier atte brei Probingen Si, Tamai und Mergui verfteben muß) follen einen ei, genthamlichen Stamm gebildet haben; lange Unterwerfung unter bie Berrichaft ber Siamer und Birmaer bat fie indeffen ben letteren, in hinficht ber Sprache, Rleidung und Sitten fo abntich gemacht, daß man fie nicht mehr bon biefen ju unterfcheiden vermag. Es ift ein fanfter, frohfinniger und barmlofer Menfchenschlag, ber abet nur dann gern arbeitet, wenn bie Soffnnng auf großen Gewinn feine Unftrengung in Unfpruch nimmt. Gie find frei von allen Borurtheilen, effen , trinfen und rauchen mit ben Europäern, und gewöhnen fich leicht an die europäischen Gebrauche; Tang, Dufit und Gefang find ibre Lieblingevergungungen, aber fie lieben auch Dpium und andere ftarte Getrante und find dem Spiel leibeufchaft. lich ergeben. Die Beiber genießen große Freiheit; die aus den untem Standen verrichten bie fchweren Arbeiten im Relde, wodurch fe fich fo abharten, daß fie fich dem Drucke ber Dauner mit groß. tem Erfolge entgegen ftellen. Bei ihrem unbefangenen Betragen beilieren fie doch nie den Unftand aus den Augen; fie find lebhaft, offen und beweglich, und erfeten burch biefe Gigenschaften ben Dan gef an weiblicher Bartheit. Weiber und Rinder erhalten ihren Unferhalt baburch, baf fie Reis flopfen, Brennholz einsammeln, fpinnen, meben u. b. m.

Das Tagelohn fur Manner ift fehr bebeutenb, und fann gu 6 Rupis monatlich angeschlagen werben. Gin großer Theil ber Urbeit, namentlich bas Weben, wird burch Stavenschulbner verrichtet, b. b. burch solche Personen, welche sich freiwillig vertaufen, ihre Freiheit aber fogleich wieder erhalten, wenn fie bie Gumne, bie sie als Roufschilling befommen, wieder erstatten. Die birmaschen Gesetze erlauben namlich keine andere Sklaverei. Es giebt viele Leute, welche in diesem Berhaltnisse leben, und dieses unterschied, unter der Regierung der Birmaer, nur fehr wenig von wirklicher Sklaverei, indem die Schuldner selten Mittel fanden, die Kaufsumme zu ersetzen. Seitdem das Land unter britische Oberherrschaft gekommen, haben indessen viele sieh loskaufen konnen.

Die Gefete, welche fouft in Tenafferim galten, maren bie bes Birma-Reiches, und nach biefen murbe von dem Meimun und feis nen Beamteten, namentlich ben beiben Tichefans ober Polizeimeis ftern, welche taglich in bem Toum, ober offentlichen Gerichtebofe, erscheinen, die Rechtspflege geführt. Der Meimun, ber Temun ober Bige . Statthalter und ber Afumun ober Steuerempfanger, welche somobl Sit und Stimme im Toum batten , ale auch Bericht in ihren eigenen Wohnungen hielten, maren nur bann und mann gegenwärtig. Alle biefe Beamteten batten wiederum Stells vertreter, die in ihren besondern Gerichtebofen ben Borfit fuhrten; von biefen konnte man an ben Meimun appelliren, und alle peinlichen Urtheile mußten von ihm bestätigt werden. Die Provingen und felbft die Bauptfladte waren in mehre Diffritte eingetheilt, die unter einem Unterbeamteten, bem Draono ober Sond. fci. ftanden, welcher die Streitigkeiten vorläufig entschieb, die nachber vor den Toum tamen, Ordnung erhielt und die Abgaben einzog, welche er dem Atuwun auftellte.

## Martaban.

Martaban ift die nordlichste unter den Provinzen, welche nach bem Friedensschlusse den Englandern zufallen sollen "). Sie wird gegen N. und N.D. von der großen Gebirgekette begränzt, die durch das Nalbeiland zieht, gegen S. aber von dem kleinen Flusse Bala Mein, der sie von Ji scheidet. Ihre bstliche Gränze läuft gleichfalls auf jener Bergkette. Gegen N.W. stößt Martaban an die Provinzen Tschetang und Theiam-Pago, während es gegen B. unmittelbar vom Meere bespult wird, und, mit der hervorsprins

<sup>\*)</sup> Alfo fcheint von der Abtretung Aralan's an die oftindifche Kompagnie nicht die Rede zu fein, wie es in den londoner Zeitungen, welche , in den Friedensvertrag zwischen ihr und Birma mittheilten, bieg. B.

genden Rufte von Tschetang, ben Meerbufen von Martaban bile bet. Das Areal der Proving kann auf etwa 12000 Quadratmeis len angeschlagen werden.

Die Stadt Martaban liegt an dem Fuße einer langen niebrigen Hügelkette gleiches Namens, einem Urme der Ofchenkpeitz Berge, und am nördlichen Ufer des Flusses Martaban, ungefähr. 10 Meilen von seiner nördlichen und 30 Meilen von seiner subslichen Mundung. Die große Jusel, welche durch diese beide Aussstußen Mundung. Die große Jusel, welche durch diese beide Aussstußenme gebildet wird, und Pulium beißt, trennt die Stadt von dem Meere. Sie besteht aus zwei langen Straßen, die mit einsander parallel laufen. Diese Straßen sind holprig bei trocknem Better, und schmutzig bei nassem, und sind in der That nur als Kanale für die vielen kleinen Bäche zu betrachten, welche von den hügeln herabkommen, um sich in den Fluß zu werfen. Palisaden bilden die Ringmauer der Stadt, die aber auch einen großen Theil der benachbarten, mit dickem Gebüsch besetzen Höhen mit einschließen, das Tschitas und zuweilen sogar Tigern zum Schlupswinkel dient.

Die Bauart ber hauser in Martaban ist mit der in Rangun übereinstirmmend. Das einzige ansehnliche Gebaude ift die große Pagode, welche ungefahr 150 Fuß Abhe hat; die Palisabemaun ist etwa 30 Fuß hoch. Die Basars werden auf der Straße und nur von Weibevn gehalten. Un Lebensmitteln ist eben kin Ueberfluß, und darum sind sie auch theuer. Fische find bei den großen Entfernung vom Meere selten; Hühner giebt's in Mense, auch sindet man Enten und Ziegen, aber keine Schafe, das gegen wieder Buffel und Wild. Dams, Brindschals, suße Karstoffen, Tschielies und andere Gerichte sind zu jeder Jahrszeit auf dem Basar vorräthig. Man rechnet die Balkemenge in der Stadt und den Borstädten zu 6000 Gelben und die Bevölkerung da ganzen Provinz, mit Einschluß der karianischen Stämme, zu bichtens 60000.

Das Klima von Martaban ist angenehm und gesund; die Regenzeit beginnt Ende Mai oder Anfang Juni, und dauert, mit geringer Unterbrechung, bis zum September. Im November pflegt die talte Jahreszeit einzutreten, wo die Temperatur zwischen 60° und 80° F. (12° und 21° R.) wechselt. Die drei warmen Monate sind, im Bergleich mit Indien, kuhl, das Thermometer steigt

nie über 90° F. (25°, 8 R.), und steht bei Sonnenaufgang wohl auf 65° F. (14°, 67 R.). Die Landwinde der Kuste sind ersfrischend, und, obgleich sie von R.D. aus über Moraste hinwehen, nichts weniger als ungesund. Der Boden ist sehr fruchtbar; der vom Flusse angeschwemmte Humus ist 2 bis 6 Fuß dick, auf einer Unterlage von festem Thon und Kies; gegen die Hohen hin ist der Boden leichter, aber Baumwolle, Sesam und Indigo gesdeihen recht gut darin.

Die Hauptfluffe find: ber Mautama, ober Martaban, ber in bem nordlichen Theile von Laos seine Quelle hat, und nach einem ungestumen Laufe von 300 Meilen, durch eine Schlucht in ber untern Kette ber großen Gebirgereihe ber halbinsel, in die Provinz einströmt und sich unterhalb ber Stadt in zwei Muns dungen, von ber die sudliche bas Hauptfahrwasser ift, in bas Meer farzt \*). Der Dang Dami, welcher nicht weit oberhalb Martas

<sup>\*)</sup> Diefer Mautama (Moultama) ober Martaban ift ber große Strom Saluaen (Thaluapn), der Lon-Rinng der Siner. Dr. Francis Sas milton bat neuerdinge über feinen Lauf und bie Landichaften, mels che er in feinem obern und Mittellaufe bemaffert, intereffante Rotizen gesammelt und in bem Edinburgh phil. Journal und im J. of So. 1824 befannt gemacht. Diefer Strom bilbet, nach Samilton, " bir weftliche Grange von Ober-Laod, welches Farftenthum, nach feinem Befitftande von 1795, von ungefahr 24°. 5' R. Br., ba mo ber Cainaen Sina verlaft, bis etwa 219. 50% fich erftredte. An letterens Puntte nimmt Samilton Die Bereinigung bes Maegbue mit bem Maepraen, ober bem Sauptzweige bes Bluffes von Siam, an. Arrowfmith, ber Mangue foreibt, macht aus bem Mgepraen nur einen fletnen Arm, und lagt ben Ramen Margue bis gur Grange von Siam gelten, unftatt ibn bei ber Bereinigung aufboren ju laffen; biefe Bereinigungepuntte fdeint er auch in eine gu fleine Breite niebergelegt ju baben. In feinen gegenmartigen Grangen bat Ober Laos, von G. nach R., eine Ausbehnung von etwa 135 geogr. Meilen (60 = 10), im Parallel ber Sauptstadt ift es vielleicht 75 Meil. breit, weiter gegen D. bin aber viel fomaler, fein glachenraum durfte nicht iber 3000 engl. Qu. Meilen betragen. 3m R. fieht Ober-Laos mit bem Gebiet ber milben Lomad gufammen, welche bie Grangen gegen ' Sina umlagern; im S. ift Jaenmae und im B. ber Salmen bie Marte bes Landed. Rigintoun ift gegenwartig bie Sauptstadt bes Landes, fie liegt 30 ober 40 Meilen von ber Sudgrange, und genau auf bem halben Bege swifden ben weftlichen und bfflichen Grangeit.

ban fich mit dem Mautama vereinigt; ber Spein, ber Atharam und der Bakru, welche fammtlich in den Hauptfinß fallen; und der Dangwein, welcher sich unmittelbar in den martabanischen Golf ergießt.

Reis ift bas hauptprodukt von Martaban! man baut babon fo viel an , baff nicht allein ber eigene Bebarf gebect wird, fondern auch eine beträchtliche Ausfuhr nach Aba und ben norblis den Landschaften von Birma bewirft murbe. Ginische Junten ans Bingng 2c. bolten bier auch Reis, indeffen fuchte bie birma's iche Regierung Diefen Sandel ju unterdrucken. Der martabanifche Reis ift bon febr anter Beschaffenbeit, und balt fich in ben Sulim viele Sabre lang. Der Unbau geschieht auf eine fehr robe Urt? im funftliche Bemafferung ift nicht nothig, ba ber Regen in ber Monfundzeit gur Befruchtung bes Bobens binreichend ift. Jedes Dorf bat eine Deerbe Buffel, welche im April und Dai fo lange auf bie Kelber getrieben merben, bis ber Boben, mit bem Grafe und Untraute Darauf, ju einer Schlammmaffe geworben ift: biefe Operation vertritt bas Pflugen, benn nun wird ber Saamen ausgeftreut und mit einer roben Egge barüber geeggt. Die Beftellung findet im Juni und die Aernte im Dezember Statt. Der Reis wind von Buffeln ausgetreten, einige Tage an der Sonne ghalten und dann in Rorben aufbewahrt. Die fruchtbarften Reisfeber find auf ber Infel Putiun, ferner biejenigen, welche gwischen de Stadt und der Pagode von Dichenkveit liegen, und nordlich im gangen Lanoftrich bis Ji bin.

Ein anderer Aussuhrartiket von Martaban nach Rangun, Lawai und Mergui ist Baumwolle. Mit ihrem Anbau, der ebensalls sehr sorgios betrieben wird, beschäftigen sich Karians und Niguer in den obern Gegenden; es wird davon auch viel im Lan-

Arrowsmith fest sie unrichtig an ben Saluaen. In ber geheiligten Sprace heißt sie Kemalatain. Die ehemalige hauptstadt hieß Leng; und lag außerhalb ber jesigen Gebietstheile von Laos. Hamilton fagt noch: "Ich sehe nicht ein, warum man bem Saluean die große west-liche Biegung zwischen bem 22° und 23° Lat. N. gegeben hat. Nach allen Nachrichten, die ich sammelte, läuft er vielmehr obne einen ber trächtlichen Bogen gerabe südwarts bis in die Nahe der Seetuste, wo er sich erft westlich wendet, um in dieser westlichen Richtung von 30 bis 40 Meilen ins Meer sich zu ergießen.

be, zu groben Zeugen perbraucht. — Den Mi, ober Indigo, bant man gewöhnlich mit Baumwolle ober andern Pflanzen vermischt; er dient zum Färben, des blauen Zeuge, der Lieblingsbekleidung der Juwohner. — Der schwarze Pfeffer, der hier einheimisch ist, ist von der besten Art, allein man baut ihn nicht im Großen, was man dem Mangel an Ausmunterung zuschreiben muß; die Karians bringen ihn nach Martaban. Zucker und Labak werden in geringer Menge gezogen; jener ist von guter Qualität. Hanf wächst viel, und Arekapalmen sud so zahlreich, daß mit den Rüssen berselben ein Aussuhrhandel getrieben werden kann.

Die Karians der Provinz Martaban bringen aus ihren Walds gebirgen Elfenbein, Kardemomen, Wachs und Honig; auch liefern ihre Wälder Sapans, Tits und andere Arten Holz; doch soll das hiesige Tikholz dem von Rangun nachstehen, was indessen wohl nur auf einem Borurtheile beruhet. Die Wälder, in denen es vorkommt, liegen 40 Meilen von Martaban entfernt. Die Küste versorgt die oberen Provinzen von Ava mit Salz, gedörrten Fissehen und Ballatschong. Die Fischereien sind sehr einträglich. — An Erzeugnissen des Mineralreichs ist Martaban armer als seine Nachbargegenden; es hat nur etwas Gold, das im Flußsande gefunden wird; andere Metalle kommen gar nicht vor. Vormals war die Landschaft wegen ihrer Rubinen berühmt, allein diese was ren nicht einheimisch, sondern kamen aus dem Junern, von der Gränze von Laos.

An Fabrikaten verfertigt Martaban eine bedeutende Menge von Seiden- und Baumwollenzeug, das mit dem von Tawai von gleicher Qualität ist; fast in jedem Hause ist ein Webestuhl. Wesen ihrer Topferwaaren war die Provinz vordem berühmt; seit dem Ausbruch des Krieges hat dies Geschäft aber sehr abgenommen. Zu Balbi's Zeiten wurden Lack und Benzos in größer Menge ausgeführt; ersteres kömmt noch jetzt von der stamischen Granze, von dem letztern weiß man aber jetzt nichts mehr-

Die Schifffahrt auf dem Fluffe wird mit Booten, pop 10 Tonnen Laft bis zur kleinften Dimension herab, betrieben, und Boote von 15 Kojans fegeln nach Rangun und Merqui.

Martaban tann einen viel ausgedehnteren Sandel freiben als die fublichen Provinzen, denn es feht nicht blos wie diese mit Siam, sondern auch mit dem birma'schen Reiche, mit Laps und

felbft mit Sina, burch Thaumspi in Berbindung. Ans diesen beis ben landern kommen Rubinen, Lad, Medizinalmagren, Gabel, Messer, Seidens und Baumwollenzeuge, Zuder, eingemachter Gensseng, Bucher mit gesehwärztem Papier, Elsenbein, Rhinozeroshorsun u. s. w., wogegen man robe Baumpolle, Salz, Gewürze, Quaffilber, Menige, Afasteida, Borar, Alaun, Ziese, kurze Waasm, Rabeln und verschjedene europäische Fabrikate wieder ausschhert,

Die martabanischen Birmaer, Die Beauer andere Bolteftamme falten auf eine febr reiche Rleibung, und verwenden darauf alle ibre Ersparniffe. Benige aus ben untern Rlaffen tragen eble Retalle, ausgenommen gu Ringen, Betelbuchfen und Laffen. Die Ringe find gemeinbin mit Rubinen und Turtifen, allein die Arbeit ift nicht fonderlich, und fteht felbft ber binbuftanifcher Ite welirer nach. Die biefigen Beiber fcmudeten fich nicht auf fo las beliche Weife aus, wie bie indifchen; fie tragen mur einige Ring 8t, da andere Zierrathen, bei ber fchmeren Arbeit, die fie verriche tm muffen, nur binberfich maren. Die Mannet gewinnen inbeg bi bicfer Enthaltsamkeit nur wenig, benn bie feibenen Rleiber, womit fich die Frauen fehmacken, kommen boch zu fteben und hals im nicht lange vor. — Der Mangel an Reinkichkeit fallt bei ber dunieln farbe der Rleidung nicht fehr auf. Da die Wohnungen meder bon ber Religion noch bem Gebrauche vorgeschrieben find, fo folgt man bierin gang ber Bequemlichteit; allein es tommt nicht kelten vor, daß ein Birmaer oder Beguer: fie errichtet, obne Mgleich auf Reinlichkeit in ber Rleidung ju balten. Biele Bewher biefer Proving tragen bas karianische Zeug feiner Dauer mb Barme megen. Die Mons \*) ober Pequer haben größtene teils die birma'sche Kleidung angenommen; fur die Mauner ift ft febr zierlich, fur die Frauen aber, in den Augen eines Europint, nicht gang auftandig, ba beim Beben ber Schenkel feb? mbloft wirb. Buweiten tragen die Manner große Eurbane; ber dantliche Kopfputz ift indessen ein Tuch, welches mit dem Haar in einen Knoten verschlungen wird und beffen Zipfel auf die Stirn habhangt. Sind bie Beiber eitel , fo fibmuden fie fich gleiche

Die Sprache ber Peguer beifft Mon ober Moan, baber auch ihr einbeimischer Name Mons. Die Birmaev nennen die Peguer Laleing (La-lain), die Siamer Ming-mon.

falls mit kleinen Turbanen, wodurch ihre Reize nicht verlieren. Bri Regenwetter tragen die Manner ungeheuere Sute, die zus weilen nicht weniger als 4 Tuß 5 Boll im Durchmeffer haben, und von Jolz oder Leder gemacht find. Die Ropfbededung für Offiziere von hohem Range besteht in vergoldeten ledernen Masten, deren Form den Mügen der Spritzenleute in England abmilich ift, die Offiziere von unterm Range haben aber nur lackiete.

Rinder bezeigen ben Meltern große Chrfurcht. Beht ein junger Dann auf eine Reife ; for tugt er feinen Aeltern die Rufe, und bittet um Bergebung allet frubern Bergehungen und um ibten Gegen fur bie Butunft. Gle erwiebern feinen Ruf auf bie Bacte burch ein ftartes Gingieben ber Luft, was auch bei ben Malaien und Siamern gebrauchlich ift. Seirathen werden in Martaban wie andere burgerliche Ungelegenheiten betrieben; Die fungen Leute burfen einander vor ber Sochzeit gwar nicht gang frei feben, indeffen findet tein fo großer 3mang, als in Binbuftan, Statt. Diefe großere Freiheit führt gumeilen Beiratben aus Liebe berbei, nichts befto weniger bat die Belrath große Mehnlichteft mit einem Lauschbandel; die Frau muß oft theuer bezahlt werden, weshalb ber Dann fie gleichfam ale Baare betrachtet. Gewbhulich fucht er die Reigung bes Madchens zu gewinnen und Dann bie Einwilligung ber Meltern ju erhalten; barauf wird ein großes Boft; mit Dufit, gegeben, beffen Roften beide Theile tra. wend Der Gradte und Dorfaltefte legt bie Sande von Braut und Brautigam in einander, worauf diefe etwas Reis nehmen und es fich gegenfeitig in ben Dund fteden; fie verfprechen fich Treue und die Gorge fur ihr wechselseitiges Glud, ber Aeltefte fpricht ben Gegen und bie Zeierlichkeit ift beendigt. Priefter find babei nicht gegenwartig, aber fie erhalten bei folchen Gelegenheiten Ge-Schenke, Die ber Brautigam auch noch den Aeltern und Bermand. ten ber Braut, nach Bermbgen, fpenden muß. Bill ein Dann fich von feiner Frau, mit ihrer oder ohne ihre Buftimmung, icheis ben, fo nimmt fie bie Rinber, feine Rleiber, feinen Schmudt 2c., wird aber die Trennung von der Frau veranlaft; fo muß fie bem Gatten bas Doppelte ber Roften erftatten, welche bie Beirath ibm verurfacht bat.

Wennzein Kind sieben Tage alt geworden ift, so wird ihm ber Ropf geschoren und ein Fest gegeben, wobei ihm ein alter

Bahrsger sein Horostop stellt und in der gunstigen Stunde den Namm giebt, die Anwesenden machen dem Kinde ein Geschenk in Geld oder sonstigen Sachen von Werth.

Da die Martabaner Buddhiften find, so verbrennen fie nach dem Gesetze ihrer Religion die Todten. Arme aber geben den Köper einer Person, die plotzlich gestorben ist, den Wögeln Preis. Der Grund dieses Gebrauchs ist nicht bekannt, vielleicht thut man is, um die Brennmaterialien zu sparen. Die Leichname von Priessem werden auf einen Polzstoß gelegt, in welchen man wohlries hendes Holz eingefügt hat; diese Holzstoße werden durch Raketen augezündet. Die Rosten eines Leichenbegängnisses trazen die Freunde bes Berstorbenen; bei solchen Gelegenheiten geben die Priester nie lur aus, Lebensmittel und Rleider werden reichlich unter sie vertheilt.

Die Bewohner von Martaban find große Freunde von Mufit; es giebt eigene Chore, welche man bei festlichen Gelegenheisten miethen kann. Beliebte Spiele sind Schach, Dame und bas Ballwersen; letzteres geschiehr mit dem Fuße. Zu einer gewissen Zeit im Jahre stellen sie Wettfahrten auf dem Flusse an, und ihre zahlreichen Feste, welche mit denen der Hindus in hinsicht der Zeitpunkte und its andern Beziehungen viel Achnlichkeit haben, geswähren den Martabanern viele unschuldige Unterhaltung.

to roma di atti i toda anche e

gangen Entfernung, fo unbetrachtlich, bas langere Berweilen ber Sonne über unferer Salblugel ift, fo unwichtig, weil man von Diefen fieben Tagen noch die von der Sonne nicht erwarmten Rachte in Abzug bringen muß, daß ein fo großer Unterschied in ber Temperatur unmöglich von fo kleinen Urfachen berworgebracht merben fann. Fur einen Augenblid aber augenommen, Die angeführten Umftande übten einen merklichen Ginfluf auf die Temveratur aus, fo murbe die Differeng gwischen Commer und Binter auf der fublichen hemisphare großer fein, als auf der nordlichen; nun ift es aber gerade bas Gegentheil, mas man beobachtet. So g. B. faben wir auf Neu-Beeland, unter einer Gudbreite bon 41°, die Menschen, mitten im Binter, fast nacht geben, und das Thermometer stand auf + 16° R. Auf der Macquas rie:Insel bemerkten wir eine Urt von Papagaven, Die feine große Ralte vertragen, und es unterliegt, feinem 3meifel, daß biefe 26 gel bas gange Sabr bafelbft verweilen, benn man findet fie nirgende andere. Der weite Dzean und die große Entfernung jedes andern Landes machen ihre Wanderungen burchaus unmöglich. Es folgt hieraus, daß der Winter sowohl unter hoben als mitts Iern Breiten in ber fublichen Semifphare milber ift, ale in ber nordlichen. Die elliptische Gestalt ber Erdbabn ift es alfo nicht. burd welche fich die Temperatur- Berichiedenheit ber beiden Salbfugeln erflaren läßt.

Br. Biot hat in feiner Astronomie physique die Bermus thung angedeutet, daß, vielleicht, die große Ausdehnung des Mecres in ber fublichen Demifphare ju ihrer Erfaltung piel beitragen tonne, allein der berühmte Reifende Br. von Sumboldt ift, wenn ich mich nicht irre, ber erfte gewesen, welcher in feinem Werte "des lignes isothermes" bestimmt nachgewiesen bat, baß Die weiten Flachen bes Dzeans einen großen Ginfluß auf Die Temperatur Diefes Theils der Erbfugel ausuben. Der geringe Klachenraum bes Tefflandes fagt er, welcher bie fübliche Salbtus gel enthalt; tragt nicht allein dazu bei, die Temperatur ber Jahreszeiten bafelbft auszugleichen, fondern auch die Sahres-Temperatur bestimmt zu verringern. Diese Urfache ift, wie ich glaube, wirksamer ale biejenige, welche man bon ber fleinen Erzentrigitat unferer Erdbahn berleitet. Im Sommer ftrabit bas Festland mehr Warme gurud ale bas Dieer, und ber obere Luftfrom, welcher Die Digitized by Google

die luft vom Acquator und von den gemäßigten Zonen nach ben Bolar-Regionen hinführt, wirkt auf die subliche Hemisphäre gertinger als auf die nordliche.

Diefer Einfluß bes Meeres laft fich, wie mich buntt, leicht affaien, ohne bagu bie fekundare Ursache eines obern Luftstromes wirig zu haben; allein ebe wir auf Diefe Erklarung eingeben, muffen wir zuwörderst beobachten, auf welche Weise die Sonne bie Erbe erwarmt.

Die Strahlen dieses leuchtenden Gestirns verbreiten sich uns anstrlich nach allen Richtungen, in alle Raume des Universums; in Theil davon gelangt auf unsere Erde und theilt ihr eine gewisse Quantitat Barme mit. Absorbirte die Erde diese unaufbor- lich, so wurde sie lange in einen Justand des Glubens versetzt worden sein; allein sodald sie eine gewisse, nothige und hinreischende Rasse absorbiret und sie einige Zeit bei sich behalten hat, stablt sie dieselbe wieder aus, denn bekanntlich siest die Luft die stablende Erdwarme nicht zuruck; und hieraus erklart sich die kustante und permanente Lemperatur der Erde.

hr. de la Place hat nachgewiesen, daß sich seit hipparch's Beiten, d. i. seit zweitausend Jahren, die Temperatur der Erde nicht um einen halben Grad verändert hat. Judessen bringt die Lage verschiedener Punkte der Erdoberstäche gegen die Sonnen, stablen eine große Abwechselung in ihrer Erwärmung hervor. Die Stahlen, welche auf die tropischen Regionen in Lothrichtung sallen, erwärmen diese mehr als andere Erdgegenden, die sie nur in schieser Richtung treffen. Folglich ist das Tropenklima stets beiß, während die Gegenden an beiden Polen, die von den Sonwanstrahlen nur gestreift werden, mit ewigem Eise bedeckt sind. Dieser Unterschied rührt offenbar von den verschiedenen Richtungen die Sonnenstrahlen gegen die Erde, oder richtiger, gegen den Hoseischnen Fred der Erde her.

In der Sprache bes Mathematikers konnte man sagen, daß bit mittlere Temperatur jedes Punktes auf der Erdoberfläche eine Smittlen der Meridianhohe der Sonne sei, wenn man von einis sin Eigenthumlichkeiten, z. B. unterirdischen Feuern, Nahe des Menes, Luftströmungen von Nord nach Sud n. s. w. abstrabirt. Dies Funktion ist von der Art, daß sie am Horizout gleich Rull ift und am Zenith ihr Maximum erreicht.

hieraus entfteht in unfern gemäßigten Bonen ber Bechfel ber Jahreszeiten. Die Sonne, in unferen Gegenden bieffeits des Mequas tors gelangend, fendet uns ihre Strahlen in einer weniger ichie fen Richtung, erwarmt uns folglich mehr und macht ben Boben fruchtbar; aber wenn die Sonne, auf ihrer Ruckfehr vom Mequator gegen bie fubliche Salbfugel, une ihre Strahlen unter einer schieferen Reigung juwirft, fo erhalten wir nur wenig von ihrer wohlthuenden Barme, beren Ungulanglichkeit alle Berrichtungen ber Natur aufhalt. Daber rubren auch in unsern Rlimaten Die täglichen Temperatur, Beranderungen. In dem Maage, ale fic bas Tagesgeftirn uber ben Sorizont erhebt, nimmt bie Burme ftufenweife fo lange ju, bis es feine bochfte Sobe erreicht bat; finte es jum Untergange, fo nimmt die Barme in bemfelben Berhaltniffe, ab. Babrend ber Racht tommt une nur die Barme au gute, welche bie am Tage erwarmte Erbe ber fie umgebenben Luft wieder mittheilt.

In den Tropenlandern ist die Differenz in der Temperatur der Jahredzeiten nicht so merklich, benn, obgleich die Sonnensstrahlen in den verschiedenen Jahredzeiten mehr oder weniger schief einfallen, so ist dieser geringe Unterschied in den Neigungen nicht merklich genug, um auf unsere Sinne zu wirken, oder auf die Instrumente, beren wir ums zum Abmessen der Temperaturen bedienen; daher solglich in den heißen Zonen der ewige Sommer.

Bir haben bemerkt, daß die im Laufe des Tages Statt finbenden Temperatur-Unterschiede an den Ruften beträchtlicher find, als auf offenem Meere. Folgende Beobachtungen geben davon ben Beweis:

Im Jahre 1819. Auf der Rhede von Santa Erug. Infel Teneriffa.

| Datum. | Ebermome    | eter R. | Differenz. | Seogr. Breite. |
|--------|-------------|---------|------------|----------------|
| entum. | Mitternacht | Mittag  | Different. | Stette.        |
| 27 *)  | + 17,°      | + 200   | + 30,3     | 1              |
|        | 16          | 20      | 4,0        | /              |
|        | 15          | 19      | 4,0        | 28°. 18' 92.   |
| !      | 19          | 21,5    | 2, 5       |                |
| • 1    | 18          | 22      | 4, 0       | <b>)</b> *     |

Der Monat ift nicht angegeben. Dies ist auch ziemlich gleichgultig.

Cobald wir une von der Insel entfernten, wurden die Temperatur. Unterschiede in offener See unmerklich, wie aus folgender Tabelle hervorgeht:

| 1910       | Thermom              | eter <b>R</b> . | Differens   | Mason Musika   |  |
|------------|----------------------|-----------------|-------------|----------------|--|
| 1819.      | Mitternacht   Mittag |                 | Selleiern9. | Beogr. Breite. |  |
| Ottober 13 | + 21°                | + 21°           | 1 0°        |                |  |
| 14         | 22                   | 22              |             | 9°. 55′        |  |
| 15         | 22                   | 23              | +1          | 8. 35          |  |
| 16         | 21,5                 | 22              | +0,5        | 7. 35          |  |
| 17         | 22                   | 23              | + 1         | 7. 18          |  |
| 18         | 22                   | 23              | + 1         | 6. 47          |  |
| 19         | 22,5                 | 22,5            |             | 5. 49          |  |
| 21         | 22                   | 23              | + 1         | 5. 27          |  |
| 23         | 22,5                 | 22.5            |             | 4. 14          |  |
| . 24       | 22,5                 | 23              | +0,5        | 3. 48          |  |
| 25         | 21                   | 21              | 6           | 3. 14          |  |
| 26         | 21,5                 | 21              | -0,5        | 3. 9           |  |
| 27         | 21,5                 | 22,5            | 1 +1        | 2. 33          |  |

In der Bucht von Mataway auf der Infel Tahiti.

| I820.   | Ebermome    | ter R.  | Differeng. | Geogr. Breite. |  |  |
|---------|-------------|---------|------------|----------------|--|--|
|         | Mitternacht | Mittag  | Differeng. | Stogt. Withit. |  |  |
| Juli 23 | +\ 16°      | + 24°,5 | + 8,5      | )              |  |  |
| 24      | 17          | 24,5    | 7,5        | <b>/</b>       |  |  |
| 25      | 17,5        | 21      | 3,5        | 170.294        |  |  |
| 26      | 17          | 21,2    | 4,3        |                |  |  |
| 27      | 16,7        | 20,5    | 3 7        | ]              |  |  |

Rahrend wir im Jahre 1821 vor Rio-Janeiro lagen, war bier Temperatur-Unterschied, wie sich aus folgender Tasel ersicht, noch beträchtlicher. Das Thermometer wurde auf dem fast nachten Felsen von l'Ilos de Rados, unter 22° 54' Lat. S. bes bachtet.

benn man fieht immerhin, bas bei einer mittlern Temperatur von + 17° und + 20° ber Unterschied zwischen ber Temperatur bes Easte und ber Nacht, an ber Rufte 3 bis 4 Grad betrug.

| 1821.    | Thermom     | Thermometer R. |            |  |  |  |
|----------|-------------|----------------|------------|--|--|--|
| 1021.    | Mitternacht | Mittag         | Differenz. |  |  |  |
| Mår\$ 14 | + 20°, 0    | + 26,5         | + 6,5      |  |  |  |
| . 15     | 18, 5       | 24,2           | 5.7        |  |  |  |
| 16       | 18, 7       | 25,0           | 6,2        |  |  |  |
| 17       |             | 25,7           | 6,2        |  |  |  |
| 18       | 19,5        | 22,7           | 3,2        |  |  |  |
| 19       | 18, 0       | 25,0           | 7,0        |  |  |  |
| . 20     | 17, 7       | 26,0           | 8,3        |  |  |  |
| 21       | 19, 0       | 24,2           | 5,2        |  |  |  |
| * 22     | 19, 0       | 24,5           | 5,5        |  |  |  |
| . \ 24   | 16, 0       | 20.0           | 4,0        |  |  |  |
| 25       | 16, 2       | 22,0           | 5.8        |  |  |  |
| 26       | 16, 7       | 22,0           | 5,3        |  |  |  |
| 27       | 17, 2       | 25,0           | 7,8        |  |  |  |
| : 28     | 18, 7       | 25.2           | 6,5        |  |  |  |
| . 29     | 17, 2       | .22,0          | 4,8        |  |  |  |
| . 30     | 16, 2       | 23,6           | 5,8        |  |  |  |
| 31       | 17, 0       | 22,0           | 5,0        |  |  |  |
| August 1 | 16, 2       | 24,2           | 8,0        |  |  |  |
| 2        | 18, 0       | 25,0           | 7,0        |  |  |  |
| , 3      | 18, 0       | 26,0           | 8,0        |  |  |  |
| 4        | 17, 0       | 23,0           | 6,0        |  |  |  |
| 5        | 17, 7       | 26,0           | 8,3        |  |  |  |
| . 6      | 18, 0       | 23,5           | 5,5        |  |  |  |
| 7        | 18, 7       | 27,5           | 8,8        |  |  |  |
| . 8      | 17, 0       | 23,0           | 6,6        |  |  |  |
| - 14     | 17, 0       | 25,0           | 8,0        |  |  |  |
| 15       | 17, 0       | 27,0           | 10,0       |  |  |  |
| 16       | 17, 0       | 24,0           | 7,0        |  |  |  |

In hoher See hatten wir diese Differenzen nie, selbst in ben talten Meergegenden nicht, wo die Temperaturwechsel bedentender find, wie aus nachstehender Tabelle hervorgeht:

ber udrblichen und füblichen Gemifphare.

185

Im Jahre 1819 : in offenem Weere unter mittlerer Breite.

| .010        | Thermor     | neter R. | Differens.   | Geogr. Breite. |
|-------------|-------------|----------|--------------|----------------|
| 1819:       | Mitternacht | Mittag   | Sellsered.   |                |
| Rovember 23 | + 17°, 0    | + 190,0  | + 2,0        | 25°. 42'       |
| 24          | 16, 0       | _ 19, 0  | + 2,0        | 27. 37         |
| 25          | 18, 5       | 18, 0    | <b>— 0,5</b> | 30. 34         |
| 26          | 16, 0       | 17, 5    | + 1,5        | 32. 57         |
| 27          | 15, 5       | 14, 0    | - 1,5        | 34. 22         |
| 28          | 12, 5       | 14, 5    | + 2,0        | 34. 47         |
| 29          | 12, 5       | 12, 0    | <b>— 0,5</b> | 35. A4         |
| 30          | 10, 0       | . 11, 0  | + 1,0        | 35. 58         |
| Dezember 1  | 10, 0       | 14, 0    | + 4,0 5      | 36. 13         |
| 2           | 12, 0       | 13, 0    | + 1,0        | 38. 57         |
| 3           | 12, 0       | 15, 0    | + 3,5        | 39. 50         |
| 4.          | 13, 0       | 13, 0    | . 0          | 41. 29         |
| 5           | 11, 0       | 9, 0     | - 1,5        | 42, 41         |
| . 6         | . 8,5       | 10, 0    | + 1.5        | 43. 33         |
| 7           | 9, 0        | 9, 0     | •            | 44. 38         |
| 8           | 6, 0        | 8, 0     | + 2,0        | 44 35          |
| 9           | 8, 0        | 8, 0     | . •          | 46. 23         |
| 10          | 8, 0        | , .8, 0  | , <b>q</b>   | 4750           |
| 11          | 6, 5        | 6, 0     | - 0,5        | 49. 3          |
| 12          | 5, 5        | 5, 0     | -\·1,5       | 50, 16         |
| 13.         | 4, 0        | 6, 5     | +. 2,5       | : 52. 23       |
| 14          | 2, 5        | 2, 5     | •            | : 53. 6        |

In ber Rachbarfchaft ber Ruften, im fublichen Gismeere.

| 1819.    |      | Thermon     | eter R. | Different  | Manau Straite  |
|----------|------|-------------|---------|------------|----------------|
|          |      | Mitternacht | Mittag  | Differenz. | Geogr. Breite. |
| Dezember | 15 [ | + 2°, 5 1   | ÷ 3°,0  | + 0,5      | 54°. 8'        |
| 100      | 16   | 4, 0        | 2, 0    | - 2,0      | 54. 35         |
|          | 17   | 1, 5        | 2, 0    | + 0,5      | 55. I          |
|          | 18   | 2, 0        | 2, 5    | + 0,5      | 56. 18         |
|          | 19   | 2, 5        | 2, 5    | 0,0        | - 56. 11       |
| 100      | 20   | 1, 0        | 1, 0    | 0,0        | 56. 16         |
|          | 21   | 2, 0        | 5, 0    | + 3,0      | 56, 15         |
|          | 22   | 2, 5        | 1, 5    | - 1,0      | 57. 3          |
|          | 23   | -0, 2       | 0, 0    | + 0,8      | 56. 43         |

|                  | Thermom     | eter N.           |            |                |
|------------------|-------------|-------------------|------------|----------------|
| ``1 <b>8</b> 19. | Mitternacht | Mittag            | Differenz. | Seogr. Breite. |
| Dezember 24      | 0°, 0       | 1, 5              | + 1, 5     | 56°. 17'       |
| 25               | +0,5        | ō, <sup>~</sup> 5 | 0,         | 56. 24         |
| 26               | 0, 5        | 0, 5              | 0, 0       | 56 31          |
| 27               | 0, 2        | I, o              | +0,8       | 56. 34         |
| 28               | 1, 0        | 2, 0              | +'i, o     | 56. 55         |
| 29               | 0, 7        | 0, 0              | -0,7       | 57. 26         |
| 30               | -1,0        | 0, 5              | + 1, 5     | 58. 36         |
| 31               | 0, 5        | <b>— 0,</b> 5     | 0, 0       | 58. 51         |
| 1820.            | 1           | •                 |            |                |
| Januar 1         | 0, 5        | + 0, 5            | +1,0       | 58. 45         |
| . 2              | 0, 2        | 0, 2              | +1,0       | 58. 54         |
| 3                | 1, 5        | <b>- 0,</b> 2     | -1, 3      | 59. 56         |
| . 4              | 1, 0        | 0, 5              | -0,5       | 60. 25         |

In hoher See, unter hohen Breiten.

|           | Thermon     | neter N.                              |            |               |  |
|-----------|-------------|---------------------------------------|------------|---------------|--|
| 1820.     | Mitternacht | Mittag                                | Differeng. | Geogr. Breite |  |
| Januar 15 | - 1°, 5     | + 1, 5                                | -+ 3, 0    | 66°. 49′      |  |
| 1.6       | +1,0        | + 2,5                                 | > +·1, 5   | 69. 21        |  |
| , i 17    | + 1, 0      | . 2, 2                                | +1,2       | 68. 52        |  |
| 18        | 0, 0        | 2, 5                                  | + 2, 5     | 68. 34        |  |
| 19        | 0, 0        | 0, 2                                  | + 0, 2     | 68. 34        |  |
| , 20      | 0, 0        | 1, 0                                  | +1,0       | 68. 38        |  |
| · ·~ \$1  | - 0: "5     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |            | 68. 52        |  |
| 22        | + 0, 2      | · · ·                                 | ,          | 67. 51        |  |
| 23        | + 2, 5      | <b>- 0, 5</b>                         | + 3, 0     | 67. 3         |  |
| 24        | - 1, 0      | 0, 5                                  | +0,5       | 66. 55        |  |
| Februar 4 | - 1, 0      | 1, 0                                  | 0,0        | 67. 7         |  |
| 5         | - I, 7      | 2, 0                                  | + 0, 3     | 68. 27        |  |
| 6         | - 2, 2      | + 2, 5                                | +4,7       | 68. 37        |  |
| . 7       | - 2, 0      | - 2, 0                                | 0, 0       | 68. 32        |  |
| 8         | - 2, 0      | 1, 8                                  | +0,8       | 67. 23        |  |
| 13        | - 2, 0      | 1, 0                                  | + 1, 0     | 66. 52        |  |
| 14        | - 3, 7      | 3, 2                                  | +0,5       | 66. 52        |  |

Die Rabe der St. George-Infel, ber Infeln bes Marquis de Iraversé, der Sandwicks. Inseln und der Clark-Felsen hatte auf die Beränderung der Temperatur keinen Einfluß, während sie kei Tenerissa auf 4° und in Rio-Janeiro auf 10° stieg. Der Grund davon liegt ohne Zweifel in dem geringen Umfange des Landes, auf welchen diese Beobachtungen gemacht wurden; diese Inseln sind klein und von einer ungebeuern Wassersläche umgeben.

Diese Einwirkung des Meeres lagt sich durch die Natur feiner ebenen Flache erklaren, welche die Warme zuruckstößt und das Meer ganz allmablich erkaltet, wie die scheele'schen, spater von Saussure und Pictet bestätigten Bersuche beweisen. Daß diese Eigenthumlichkeit der Warme und dem Lichte gemeinschaftlich sei, ift seit lange bekannt, aber noch Niemand hat, meines Wissens, eine Erklarung derfelben gegeben.

Meiner Unficht nach werfen alle feften Rorper Licht und Barme jurud, wie alle elaftifchen Rorper, und biefe Gigenfchaft bangt mehr ober minder von ber Lage ber Theilchen ab. aus wels on die Oberftache dieser Korper gebildet ift. Die Oberflache eis nes jeden Rorpers tann ale, aus einer unendlichen Menge fleiner Simen, aufammengefett gebacht merben. Wenn diefe Chenen fo grorbnet find, baf fie einen Bintel von nabe 180° mit eins ander machen, fo wird une die Oberflache Diefes Rorpere glatt ericheinen, raub bingegen, wenn bie Bintel jener Chenen fpit Denken wir und inun, jum nabern Berftandniß, zwei unenblich fleine Gbenen, Die unter einem Binkel von faft 1800 gen einander geneigt find, fo werden die Lichts ober Darmes frablen, die auf eine biefer Gbenen gurudgeworfen, ohne auf bie imigen zu ftoffen, welche bon ber andern Chene gurudprallen; ober wenn die Reigung beider Ebenen gegen einander von der Urt ift, daß die von der erften Chene reflektirten Barmes ober Lichts frabten die zweite treffen, indem fie fich von dem Scheitel bes Bintels entfernen, fo wird biefe Oberflache in Diefem Fall Licht und Barme nicht abforbiren .- Ift endlich ber Bintel beider fleis nen Chenen febr fpis, fo merden die von ber erften Ebene reflettirten Strablen auf die zweite geworfen, von biefer wieder auf bie erfte und fo immer fort.

Das Licht oder bie Warme wird sich folglich in dem Wins tel anhausen und in ber Folge von den Poren des Korpers abs

188 Ueber bie Temperatur ber nerblichen und sublichen hemisphäre. sorbiret werden. Das Licht wird sich darin verlieren und die Wärme wird seine Temperatur erhöben. Je spiger demnach der Winkel ift, welchen die kleinen Sbenen rauber Flächen mit einander bilben, besto mehr Licht werden sie absorbiren, was gleichfalls von der Wärme gilt, deren Strahlen ein Streben von innen nach außen haben; bei allen Körpern, die eine glatte Oberstäche besitzen, wird die restektirte Wärme nach innen zurückgeworfen; im entgegengesetzten Falle verlätt sie den Körper und theilt sich den benachbarten Objekten mit oder verliert sich im Raum.

Was wir über die taglichen Temperatur-Beranderungen ge- fagt haben, läßt fich eben fo gut auf die jahrlichen auwenden.

Die gewaltigen Meere, welche die Auftral-Demisphare bedo den, werfen die Barme jurud; folglich erwarmen sie sich im Sommer weniger und erkalten im Binter langsamer, daber rubrt es, daß sich ihre Temperatur mehr im Gleichgewicht halt, als die Temperatur in unsern Klimaten. Unter einer Subbreite von 60° erreicht sie z. B. nie den Barmegrad, welcher zum Schmelzen des Eises und zur Forderung des Pflanzenwuchses hinreischend ist.

Die Nahe ber Ruften zerftort biefes Gleichgewicht und erhöht die Temperatur; dies wird noch durch die mittlere Temperatur erwiesen, die unter korrespondirenden Breiten in beiden hemisphären his zum 34sten Parallelkreis fast gleich ift, weil die subliche Halbkugel bis zu dieser Breite fast eben so viel kontinentales Land enthält, als die nordliche.

Diese Betrachtungen werben um so treffender, wenn man bedenkt, bag in den Gemaffern, wo das Festland sich mehr nach Suben erstreckt, z. B. das Rap Horn, die Eismassen fich weiter gegen Guben finden und diese Seite ift es auch, von der man fich dem Pole am meisten nabern kann.



REYMANN,
Konigl. preuf Hauptmann und Plankammer Inspector

# Seorg Sottlob Reymann

Immer feltener werben die Billitar, und Bivilbeamteten in bem preußischen Staate, bie ihre Laufbahn noch unter Briebrich bem zweiten begannen, beffen Scharfblick ausgezeichnete Rabigfeis ten icon im ibrer Entwickelung erkannte. Doch feltener ift co. einen Beamteten aus jener Zeit zu finden, ber nach wie bor, ims mir mir berfelben Brauchbarteit in feinem Birtungefreife gu arbeiten fortfubr. ' In einem fo langen Beitraume von beinate einem halben Jahrhundert, von brei Monarchen, benen er feine Dimfte widraete, mit Bertrauen beehrt gu werben, ift icon eine bffentliche Amertenntnif feiner Berbienfte. Die versbuliche Mo tung fur ibn wird aber noch gefteigert, wenn fie auf einem Grandpuntte erworben wurde, wo es nicht wie im friegerifchen und bffentlichen Leben barauf antbmmt, einzelne gladliche 2000mente jur Auszeichnung zu benuten, fonbern wenn es in langer stranfchlofer, aber anhaltenber Thatigfeit gefchab. In Diefer felte nen Rlaffe verbienter Staatsbiener gebort ber Sauptmann und Mantammer . Infoetior Reymann, geboren gu Laben in Schleffen am 24. Robember 1759. Dit fcatbaren Reminiffen für bie Beutunft, gu ber ibn feine Meltern bestimmt batten, ausgeruftet, betam feine Laufbahn eine gang andere Michtung, ale Friedrich beim Ausbruch bes Rrieges 1779 mehren jungen Leuten, die gum Theil fcon ale Bantonbutteure in ben Provingial Regierungen angeftellt maren , ben Befehl ertheilte , mit ine gelb ju ruden. Giner folden Aufforderung genagte auch ber bamale 19 Jahr alte Remann. Der bald baranf wieber erfolgte Frieden fuhrte ibn mar guerft wieder ju feinen fraberen Berbaktniffen gurud; allein

bald barauf verließ er fie von neuem, um mit bem bamals als Sauptmann in Breelau und fpater ale Major in Liegnit in Garnison ftebenben, nachmaligen General ber Infanterie von Gras wert, gemeinschaftlich an einer großern, nicht fur bas Dublikum bestimmten , Rarte zu arbeiten. Ale Gramert, beffen ausgezeiche nete Talente icon lange bom Bergog bon Braunichweig bemerkt worden maren, von feinem Monarchen ein Birfungefreis im Generalftabe angewiesen murde, warb jene Arbeit in Potedam forts gefett und Renmann ebenfalls babin berufen. Nach dem Tode Briebriche bes Großen murbe ber bamalige Dberft und fpatere General, von Knoblauch Direktor, und Reymann Infpektor der Als nach den Feldzügen in den Jahren 1792 und Planfammer. 2704 die Angenieur Gegaranden errichtet murbent führte er als ber erfte und albeite bes Rome, über bie Zeichnungen und Arbeis ten beffelben bie Aufficht. Rurs bor bem Ableben Kriedrich Bib belme bes ameiten, batte man ben General von Rusblauch fur Die Stelle eines Rriegeminiftere in Borfchlag gebracht, und auch bem Infpettor ber Plantammer mar ein Voften in' feinemiBureau smarbarht, barum wurde ibm bamale in ber Derfon bee Lieute nauts Solzwart ein Abiuntt beigegeben. Allein jener Dlan tam nicht in Ausführung, und Knoblauch und Renmann blieben in ibrer alten Anftellung. Der jeht regierende Ronig hatte bei ber Welegenheit, me Sodhfibenenfelben, eine vortreffliche Arbeit unfres Remanne, porgelogt wurde, biefen burch eine ansehnliche Berbefferung des Gehalts, faft in dem namlichen Augenblick feine Bufrie benheit ju erkennen gegeben , jale bem Perfonale ber Plankammer burch eine Reorganisation bes Beneralftanbre, Die ber unrubige, alles ju reformiren beabsichtigende, Maffenbach ; entworfen batte. gine gangliche Beranderung brobtes Boch mar ber aus Glat jur Unterfuchung biefer Borfcblage nach Berlin berufene Beneral Grawert, ohne fie beendigt zu baken, in ber Refideng anmefend, als ach die Borfpiele ber großen Ratafrophe endeten, die bald barauf über Preufen bereinbrich und bie Aufmerkfamteis guf anbere Ge genftande leitete, Schon batte bie ungladitoe Cablache bei Auer fight über Bieles entschieben, ale Renmanns bem Refehl erhielt, bie Plantamnter: gegen Quittung : in aben Ronmandenten, won Spandan gu übergeben. Raum mit berfelben brt .angelangt. brachte: bergibn:jam. andern. Tage babin anachfolgende: General von

Rublamb bie Rachricht von bein Beffenglad ber Reinde. Die Refinng Spandau murbe, wie es ber Erfolg nur zu bentlich ber flatigt bat, ale fein ficheres Afpl fur bie nie wieder ju erlangen gewesenen Schatze gehalten, die man ihr anvertrauen wollte. Reve mann eilte baber, Die Blantammer wieder auf Schiffe an brine gen, um fie über Stettin und Dangig nach Ronigeberg ju fubnu, und fo murbe, burch feine Eutschloffenheit und Thatigfeit, biefes toffbare Archiv dem beften der Monarchen erhalten, mabe und die Sefte, in der es vermahrt werben follte, bald in bie binbe ber einbringenden Reinde bes Baterlandes fiel. Bahrenb wir unten die von Reymann gelieferten geographischen und topos mephifchen Karten in einem beigefügten Berzeichnif anführen, begnugen wir und, in Diefer biographischen Stigge bamit, gu erphlen, wie er gerade bie Bearbeltung feiner bedeutendften Rante in diefem verhangniftvollen Sabre begonnen batte, es ift bie, ber gegraphischen Welt als willkommener und ficherer Wegweiser burch Deutschland bekannte, große Spezialkarte, welche burch bie fritte Erweiterung ibres Detes, fich auf Die Schweig, Die Die berlande und bas bfiliche Frankreich ausbebnen wird. Allen Freunden der Erdfunde mar es eine willfommene Rachricht, als und Reymanen in ber Beitfchrift Bertha (ameiter Jahrgang, feches ter Band, britter Deft) Radricht über die Fortfetung Diefer jett sancinschaftlich mit dem Professor Berghaus bearbeiteten Karte gib. Bir haben daraus erseben, daß von ben 342 angenommer nen Blattern am Ende des Jahres 1825 bereits 75 erfcbienen Raturlich batten bie Beitumftanbe in ben Sahren 1806 bis 1814 bie Kortschritte biefer toloffalischen Arbeit bemmen mit fin. Ale besondere verdienftlich und zwedtmäßig erachten wir bin Umftand, bag einzelne Provinzen mit, befondern Liteln verichen, aus der großen Rarte berausgeboben find, Auf Diefe Beife mielten wir fcon brei preufifche Regierungsbegitte, die bem Staatebeamteten wie allen bewen, bie fich besondere fur biefe einkinen Provingen intereffiren, zu vortrefflichen Rathgebern: bienen. Ein merkwardiges Schickfal erfuhr Renmann, ber ale er im Jahre 1806 die Plankammer nach Spandau brachte, in ber gewiffen Uderzeugung war, fur feine Perfon in zwei Tagen wieder zurud. Butebren; mabrend feine Entfernung acht volle Jahre bauerte, und boch hatte er bamals, nur eine zweitägige Trennung vermuthenb,

blos einen fluchtigen Abichieb von feiner Ramilie genommen. Seine Gattin fab er nicht mehr wieder, burch Rrantheit verbinbert ibm au folgen, ftarb fie ein Sabr nach feiner Abreife in Potebam. Er verheirathete fich fpater jum zweiten Dal in Rb. nigeberg und genießt in einer gladlichen Che jetzt bei feinem fcon vorgetacten Alter Die befte Gefundbeit, nachdem er im vorigen Sabr eine gefährliche Rrantbeit überftanden batte. Durch feine Stellung mabrend eines an Ercianiffen reichen Jahrhunderts farn er oft in nabe Berbindung mit ben mertienbigften preußifchen Biele, Die er als Greis vom Lebensschauplas Militarperfonen. ubtreten fab, batte er icon in ber Rraft ihres thatigen, mannlichen Birfene beobachtet. Bon vielen auf einem boben Stand puntt ftebenben Staatsbeamteten mit befonderem Bertrauen beehrt, mit mehren burch die aufrichtigfte Areundschaft verbunden, find noch beute bie Erinnerungen an fie bie reinsten Rrenden am Abend Andere, in Der neuern Beit befannt geworbene Seines Lebens. Manner, Die jest bie Stellen jener eingenommen haben, erhielten bon ibm ben erften Unterricht in ber Runft und Biffenschaft, bie als ein wichtiges Bulfsmittel beim Studium des weiten Gebietes ber Strategie angeseben wird. Daber bat Renmann in Diefen Berhaltniffen einen großen Schat von theils felbft erlebten, theils aus dem Munde von Augenzeugen vernommenen Daten zu der Befchichte ber Beit in ber er lebte, gehorend, gefammelt, bie ibn neben feinen Berbienften um ben Staat und um bie Biffenfchafe jum anziehenden und belehrenden Gefellichafter machen. Und fo ift es nicht allein ber Bunfch feiner Freunde und feiner Umgebung, fonbern aller berer, bie bie Runft und bie Biffenfchaf. ten lieben, baf ihnen, fo wie bem Baterlande, biefer verbiente Beteran noch lange von der Borfebung erhalten werden mbge.

Berzeichniß der von Reymann verfaßten Rarten.
Schriften (Rarten).

1. Plan von Rondé

2. - Balenciennes

3. — ber Gegend um Thionville

4. Situationsplan bon ber Gegend um Landau ben. Gelbft-Berlag:

5. Plan von ber Gegend um Det

6. Karte eines Theils von Rene ober Beft. Galligien, welcher bie

In den Jahren 179# anonym herausgeges hen. Selbst-Berlag:

Bopwoolschaften Sendomir und Kralau enthalt, nebst einem Theil von Alt. Galligien, in 12 Blattern, entworfen von D. G. Reymann 2c. 1797. bei Simon Schropp und Komp. in Berlin.

,7. Karte von Deutschland, Italien und ber europäischen Tarkei, nebst einem großen Theile des mittelländischen Meeres und dessen afrika'schen Rufe, Unter-Aegypten, Klein-Afien, ben Königreichen Ungarn und Gallizien, dem größten Theil des russischen Reichs in Europa, Preußen, einen Theil von Schweben und Norwegen, Danemark, Holland und einem Theil von Frankreich und England 2c., auf 24 Blättern von D. G. Reymann 1802, bei Simon Schropp und Komp. in Berlin.

Aus diefer Rarte find folgende Ausguge von der Berlags. handlung gemacht worden:

- a. Karte von Deutschland und Italien, nach dem befinitiven Indemnisationsplan vom 8. Oktober 1802 und den nachherigen Modisikationen von D. G. Reymann, in 6 Blattern.
- b. Karte von der prenfischen und bfterreichischen Monarchie, in 9 Blattern.
- c. Europäische Turkei von D. G. Renmann, 4 Blatter, Berlin bei Simon Schropp und Komp.
- 8. General-Rarte von einem Theil des russischen Reichs, in Gouvernements und Kreise eingetheilt, worauf die Post- und andern Hauptstraßen angezeigt sind, bei Sr. russisch kaiserlichen Majestak Karten-Depot im Jahr 1799 entworsen und gestochen. Aus dem Russischen übersetz, die Gouvernements- Granzen nach den kaiserlichen Ukasen vom Oktober 1801 und Mart 1802 2c. abgeandert, die Schiffbarmachung der Flüsse und ihre Berbindungs-Kanale zwischen dem weißen, baltischen, schwarzen und kaspischen Meere mittelst verschiedener Farben angegeben, den Theil von Preußen nach den neueren Bermessungen berichtigt und mit mehren Nachträgen versehen, herausgegebin im Jahre 1802 von D. G. Reymann. Berlin im Berlag von Simon Schropp und Komp.
- 9 Sarte von Schlefien, in Rieders, Dber: und Reu-Schlefien und in Farftenthumer, besgleichen in bas breslaufche und glogau,

fche Rammer Departement und in beren 50 lanbrathliche Rreife eingetheilt, nach ben besten und zuberlässigsten Sulfe, mitteln entworfen im Jahre 1803, (ohne Namen), bei Sismon Schropp und Romp. in Berlin.

- 10. Karte von dem westphalischen Kreife. Nach den neuesten tris gonometrischen Wessungen, aftronomischen Ortsbestimmuns gen und militarischen Aufnahmen des tonigl. preuß. Generals Major von le Coq, aufgetragen und gezeichnet von D. G. Reymann. Weimar, im Berlag des geographischen Inftituts 1804.
- 11. Reuester Grundriß von Berlin, herausgegeben von D. G. Remmann 1810, gestochen von Karl Stein. Berlin bei Simon Schropp und Komp.
- 12. Topographischer Plan der Gegend um Berlin, entworfen von D. G. Reymann, ohne Jahrzahl (1810), Berlin bei Simon Schropp und Komp.
- 13. Karte von Europa nebst den Angranzungen von Afia und Afrika nach den besten und zuverlässigsten Sulfsmitteln auf XX Blattern entworfen von D. G. Reymann, t. pr. Plankammer-Inspektor und Ingenieur-Geograph 1811. Deinrich Kliever script. et sculpt. bei Simon Schropp und Komp. in Berlin. \*)
- 14. Karte von Chstland, Livland, Kurland und Semgallen auf ben Grund des großen Atlasses von Rußland in 107 Blatztern und nach andern zuverlässigen Handzeichnungen und Materialien auf 4 Blattern entworfen und gezeichnet von D. G. Reymann. Berlin 1812 bei, Simon Schropp und Komp.
- 15. Neneste Karte von Dentschland und einen Theil der angram zenden Lander mit den neuen Granzen, nach den Bestimmungen des wiener Kongresses, des parifer Friedens vom 21. Novbr. 1815 und den nachherigen Austauschungen u. s. w. von D. G. Reymann. Berlin 1816. (Anfänglich eigner Berlag, jett im Magazin für Kunft, Geographie und Mu-

<sup>\*)</sup> Bon diefer Karte ift eine ruffifche Andgabe beforgt worden, welche bas faiferliche Rartendepot in St. Petersburg berausgegeben hat.

fit in Berlin; unter verandertem Titel und mit neuen Jahreszahlen).

Diefelbe Rarte auch unter bem Titel:

- Karte vom preußischen Staat nach seinen neuesten außeren Begranzungen und nach seiner innern Eintheilung ber Provinzen und Regierungs-Bezirte, gezeichnet von D. G. Reymann. Berlin 1816.
- 16. Geographischer Spezial.Atlas von Deutschland in 342 Blate tern. Jum ganzen Werk ift noch kein Titelblatt erschienen, wohl aber bei besondern Abtheilungen beffelben, z. B. zu den Abtheilungen:
  - a) bes berliner und potebamer Regierunge-Bezirte,
  - b) des frankfurter Reg. Bezirke,
  - c) ju ben feche Blattern ju Neu-Borpommern,
  - d) gu Dit Friedland ober ber Landbroftei Murich.

Mit diesen besondern Abtheilungen wird fortgefahren werden. Bis jetzt find vom Ganzen 80 Blatter erschienen, im eigenen Berlag des Herausgebers. Seit dem Jahre 1826 hat der Professor Berghaus die Redaktion dieses Werks mit übernommen, und seit dieser Zeit zeichnen sich die Blatter besonders vortheile haft aus.

17. Beitrage gu

ben geographischen Ephemeriden bis 1806.

[Entlehnt aus dem nachstens erscheinenden Berte: Preußen als Militarftaat, von dem Baron von Zedlig.]

IX.

#### Heber.

# die Lange des Sekundenpendels,

neueren Untersndungen.

Bon

Dr. Ludwig Friedrich Raemy, Privatbogenten ju Salle.

## Zweiter Artitel.

Die Gradmessung von Barcellona bis Dunkirchen wer vollendet; die Erde des Meters aus derselben hergeleitet; die lange des Sekundenpendels auf der Sternwarte zu Paris gesmessen, so daß man zwei von der Natur selbst gegebene Einhelsten hatte, um in Inkunft die geometrische Ausdehnung der Korper zu bestimmen. Es blieb noch der Wunsch überig, die Lange des Sekundenpendels an mehren andern Orten, besonders in der Breite von 45° am Ufer des Meeres aus Beobachtungen berzusleim; 1) man glaubte, daß dieses der ganzen Operation den bissten Grad von Bollkommenheit geben würde. Mecha in, mit dem bisser gemessenen Bogen nicht zufrieden, hatte schon i. 3. 1792 den Entschluß gefaßt, seine Operationen bis zu den bastansschen Inseln auszudehnen; nach vielen Beschwerlichkeiten (traveren inouies, wie Delambre sagt) hatte er seine Oreiecke von Barcellona bis Lortosa geführt; alle seine Stationen waren bis

<sup>1)</sup> Bese du système métrique, T. III. p. 647. bertie. pier Band, 3ter best. 1827.

Eullera ausgemählt; einige Monate waren hinreichend, feine Deffungen zu vollenden. Bei feiner Rudfehr wollte er die Pendelsschwingungen in der Breite von 45° bevbachten. Mechain starb im 13ten Jahre ber franzosischen Republik (1805) zu Castelson de la Plana im Konigreich Balencia, 1) noch ebe seine großartigen Entschlusse, deren Schwierigkeit er sehr wohl einsah, 2) zur Ausführung gekommen waren.

Die Unterbrechung dieser Arbeit durch Mechains Tod wurde allgemein bedauert; mare dieselbe vollendet worden, so hatte man die Lange eines großen Bogens gekannt, dessen Mitte eine Polyhohe von 45° hatte; es war dann zur Bestimmung des Meters nicht nothig, auf die Abplattung des Erdspharoids Rucksicht zu nehmen. Das Langendureau zu Paris wunschte daher die Bollendung der von Mechain begonnenen Messung; Biot und Arago erhielten den Auftrag, dieselbe fortzusetzen. Die spanische Regiestung gab ihnen zwei ausgezeichnete Astronomen, Chaix und Rodriguez zu Gehülfen. Napoleon bewilligte mit kaiserlicher Liberalität die nothigen Summen; Spanien gab ihnen ein Schiff und England einen Freipaß (saus-conduit).

Mehre Monate vergiengen, ehe es ihnen auf dem Festlande möglich war, die Signale von Jviza zu sehen, dis sie diese im Dezember des Jahres 1806 auffanden. Durch diese Berdinstung Ivizas mit dem Festlande wurden sie in den Stand gesetzt, ihre Dreiecke die Formentera, der südlichsten der pythyusischen Inseln auszudehnen. Dier war es, wo Bivt im Unsange des Jahres 1808 die Länge des Dezimalsekundenpendels bestimmte, Rachdem er den Händen ragusscher Piraten entgangen war, erstielt er vom Längendureau den Austrag, die Größe des Pendels zu Paris zu messen, und zu untersuchen, ob sich zwischen seiner Bestimmung und der von Borda kein Unterschied zeigen würde, indem sich dieser eines etwa fünf Mal längern Pendels als Biot aus Formentera bedient hatte. Zugleich sollte er auf mehren Punks

1) Base du système métrique. T. I. p. 96.

<sup>2)</sup> Cette malheureuse commission, fagt er selbs, dont le succès est si éloigné, beaucoup plus qu'incertain, sera plus que probablement ma perte. Biot et Arago Recueil d'observations. Introduction p. XIX.

ten ber großen, burch Frankreich gelegten Rette von Dreieden den biefe Lange mit bem auf Formentera gebrauchten Apparate bestimmen.

So begannen Bivt's Untersuchungen im Sommer bes Jahres 1808. Er bediente sich einer ahnlichen Borrichtung als Borda. Bahrend indessen dieser die Lange eines Pendels bestimmt hatte, zu bessen Obzillation etwa zwei Sckunden nothig waren, wählte Biot das Dezimalsckundenpendel, welches in einem Tage 100.000 Schwingungen machte, weil dieses von allen bisher gestrauchten das kurzeste war und er dann auf seinen Reisen keinen langen Maaßstad mit sich führen durfte, da dieser weit leichter zu beschädigen war, als ein kurzerer.

Bei ben Berfuchen ju Paris, 1) von denen ich bier gunachft brechen will und melde Biot in Gemeinschaft mit Boubarb und Mathieu anftellte, bediente man fich berfelben Platinatus gel, welche Borda bei feinen Deffungen gebraucht batte; ber Durchmeffer berfelben war 1874 Theile von Borda's Maafftab und demnach ber Salbmeffer 18-,2502625 bei einer Temperatur bon 00 C.; wenn man biefen Salbmeffer baber bei einer andern Temperatur bestimmen will, fo nuß than zugleich auf Die Musbebnung Rudficht nehmen, welche bei Platina fur eine Langeneinkit und far einen Grad bes hundertrheiligen Thermometers nach ben Beobachtungen Borba's 0,000008565 beträgt. 2) Das Gewicht biefer Rugel mar auch eben fo als es Borba bestimmt batt, namlich 9911 Gran oder 526,457 Grammen. Die Ralotte, an welcher die Rugel befestigt murde, mog 6,168 Grammen, fie war alfo nicht biefelbe, beren fich Borba bedient hatte. Durch genane Berfuche fand Biot, bag ber Schwerpuntt berfelben 200,0985 vom Mittelpuntte ber Augel entfernt mar, mabrent er in Borda's Ralotte genau auf der Oberflache der Rugel lag. Um

<sup>1)</sup> Die Bersuche von Biot fieben in bem icon mehrmals ermabnten Recueil d'observations par Biot et Arago im letten Kapitel.

<sup>2)</sup> Bei Berechnung von Borda's Versuchen war es nicht notbig auf biese Vergrößerung der Augel durch Temperaturerhöhung Rucksicht zu nehmen, da Borda's Maasstab ebenfalls aus Platina bestand, beibe sich also zugleich ausbehnten. Wichtiger ist bieses bei den Wessungen Biet's, bessen Maasstad von Eisen versertigt war.

bie Kalotte mit den Mefferschneiden zu verbinden, wurde Kupferund nicht Eisendraht angewendet, indem man befürchtete, daß die verschiedene Intensität des Erdmagnetismus an den Punkten, wo die Pendellänge gemessen werden sollte, einen stdreuden Einfluß auf das Resultat haben mochte. Das Gewicht einer Länge dieses Drahtes, welche vermittelst einer Platinaregel bei einer Temperatur von 12° E. zu 2",007 bestimmt war, war 0,2465 Grammen.

Das Berfahren bei ben Untersuchungen Biot's ift gang baf felbe, ale bas von Borba angewendete. Er beobachtete Die Bebedung ber Linfe an ber Uhr von bem gu ben Berfuchen bienenben' Denbel, maß fobann bie Beite vermittelft eines Lineales. welches in Theile von etwa 3 - getheilt mar und beffen Entfernung bon bem Aufhangepuntte 0",637 berug. Dur in der Deffung mar ihr Berfahren etwas verschieden. Babrend namlich Borba ben Tisch bis unter bie Rugel rudte, und bierauf bie Bunge des Maafftabes, beffen Meffer auf die Unterlage des Pendels gelegt mar, auf den Tifch fallen ließ, bestimmte er die Lange bes ju ben Berfuchen angewendeten Pendels burch ben Ronius feiner Platinaregel und bestimmte Die Temperatur bei ber Meffung burch bas an der Regel angebrachte Metallthermometer. Biot bagegen maß biefe Lange, nachbem bie Bunge feines eifernen Maagstabce auf den Tifch gefallen und in biefer Lage befefligt war, vermittelft bes von Lenoir erfundenen Romparateurs mit Unwendung gewöhnlicher Quedfilberthermometer.

Ich will hier zuerft die Großen angeben, welche bei ber Berechnung allen folgenden Berfuchen gemein find und dann die Beobachtungen felbft, welche an demfelben Orte, wo Borda experimentirte, angestellt wurden, mittheilen.

Entfernung Des Schwerpunttes

ber Kalotte vom Mittelpunfte

ber Rugel . . . . D = 0,200985

Gewicht ber Kalotte in Grammen m = 61,168

Gewicht des Draftes . . 
$$p = \left(\frac{\Lambda - b - 2 R}{2,007}\right)$$
. 0',2465.

Die folgenden Versuche wurden mit einer Uhr angestellt, der ren Peudel nach der Dezimaleintheilung des Tages oszillirte, der ren Zifferblatt aber nach der Sexagesimaleintheilung bestimmt war. Um daher das Intervall zwischen zweien Bedeckungen durch Dezimalsekunden zu bestimmen, verwandelt man die durch Stunden, Rinuten und Sekunden gegebene Zeit nach der Sexagesimaltheislung in Sekunden; die so gesundene Große giebt das Jutervall in Dezimalsekunden.

Die Beobachtungen, welche von diesen drei Experimentatoren gemacht. wurden, find folgende:

| 204                          |                               | Uebe        |                                        |
|------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| in in                        | n mittle:<br>Sonnen:<br>tage. | 606         | 606                                    |
| Schwing<br>gen ber U         | ren Son<br>tage.              | 100001      | 100001                                 |
| ae bes Ben:                  | beis. ren Son<br>tage.        | o" 75940868 | 23 49 23 23 0 75941568 100002          |
| Pain                         | . "                           | ő           | 0                                      |
| 1 Del                        | Raaf                          | 56          | 23                                     |
| rung                         | bes Maaß:<br>ftabes.          | 23 56       | 23                                     |
| Berührung                    | ngel                          | 23° 64      | 04                                     |
| Temperatur bei ber Beruhrung | der R                         | 230         | 23                                     |
| Salbe Beite                  | gen.                          | 31"         | 644                                    |
| Pe Pe                        | ber Bögen.                    | 56,         | 37                                     |
| Sal                          | 2                             | 0           |                                        |
| ber                          | Bebedung.                     | 42,4        | 45<br>20<br>57                         |
| 3eit                         | ebed                          | 31 9        | 38 48                                  |
|                              | . 85                          | 18 0 S      | 23<br>64<br>71<br>71<br>86<br>11<br>86 |
|                              | Per                           | 98<br>64    | 23                                     |
| mete                         | V 320 T A                     | 3423        | 2 2 2                                  |
| ermo                         | aro                           | e1          | - 410                                  |
| A                            | am Baro: am                   | 444         | 2 2 2                                  |
| 100                          | eter.                         | 7497        | 7549<br>7552<br>7554                   |
| 219                          | Sarom                         | 000         | 000                                    |
| - 3                          | *                             | 6           | 2                                      |
| Lag ber                      | tung.                         | Huguft      |                                        |

Diese Bersuche wurden sogleich nach Anstellung der Bersuche von den drei Beobachtern, späterhin von Mathien mit besander er Sorgfalt berechnet. Ich will daher die Mathieu'sche Berechsung, so wie sie Biot mittheilt, hier geben, besonders darum, weil meine eigene Berechnung sehr wenig davon abweicht. Bei dieser Berechnung wurde die Ausbehnung des Kupfers für einem Grad des hunderttheiligen Thermometers zu . . 0,0000178 die des Eisens zu . . . 0,0000114 angenommen.

|                              |                                                                            |           |            |                               |             |               |                                 | _              |                         |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|
| Lag ber<br>Beobach:<br>tung. | Unjabl ber<br>Schwingun-<br>gen des Den-<br>bels in einem<br>mittlern Son= | E S       | gen des Wo | Korrigii<br>Schwingu<br>zahl. |             | funde<br>im V | bes Se:<br>npendels<br>acuo bei | · <b>dun</b>   | weiz<br>g vom<br>ittel. |
|                              | nentage.                                                                   | Œ         | <u> </u>   | . `                           |             |               |                                 | -              |                         |
| Julius 31                    | 100034 996                                                                 |           | 364        |                               | 360         |               |                                 | 1              | •                       |
|                              | 100037 757                                                                 |           | 788        |                               | 545<br>662  |               |                                 | l              | •                       |
|                              | 100038 839                                                                 | 9         | 833        | 1                             |             |               | 7419155                         | 40-            | =0038 ·                 |
|                              |                                                                            | <u> -</u> |            | 100039                        | 522         |               | (41914)                         | 1              | ,0030                   |
| Angust 1                     | 100035 506                                                                 |           | 364<br>842 | 100039                        | 873<br>301  | 1             | •                               |                | •                       |
|                              | 100039 439                                                                 | 1         | 042        | 100049                        | 085         |               | 7419192                         | +0             | 0075                    |
|                              |                                                                            | -         | 0.1        |                               |             | ١٣            | (417174                         | ' -            | 00,0                    |
| 2                            | 100034 658<br>100037 604                                                   |           | 843<br>114 | 100039                        | 501<br>718  | 1             |                                 |                |                         |
|                              | 100037 004                                                                 | 1         | * * 4      | 100039                        | 609         | 1             | 7419132                         | +0             | 0015                    |
|                              | 777771 057                                                                 | -         | 402        | 100039                        |             | 0             | 7419151                         | +0             | 0034                    |
| 2                            | 100034 850                                                                 | -         | 423        | <del></del>                   | 273         | 1 ·           | 7419131                         | •              | 0034                    |
| 3                            | 100035 364<br>100038 668                                                   |           | 676<br>408 | 100041                        | 040<br>076  |               |                                 |                |                         |
|                              | 100030 000                                                                 | "         | 400        | 100041                        | 058         | 1             | 7419228                         | 1+0            | OIII                    |
|                              |                                                                            | -         | 45.        |                               |             | ı             | (419440                         | ' -            | •                       |
| 4                            | 100034 343                                                                 |           | 471<br>187 | 100039                        | 814<br>.755 |               |                                 |                |                         |
|                              | 100037 300                                                                 | 1         | •07        | 100039                        | 784         | 1             | 7418914                         | -0             | 0203                    |
|                              | 700 25 156                                                                 | -         | 240        |                               | 758         | 1             | 7418975                         | 1              | 0124                    |
| 4                            | 100035 416                                                                 | _         | 342        |                               |             | 1             | 7410973                         |                | 0124                    |
| 5                            | 100033 464<br>100037 <b>0</b> 96                                           |           | 457<br>136 | 100038                        | 921<br>232  |               |                                 | i              |                         |
|                              | 100037 090                                                                 | 1~        | 130        | 100039                        | 076         |               | 7419141                         | +0             | 0024                    |
| 5                            |                                                                            | -         | 22-        | ì                             | 579         | 1             | (417141                         | ' `            |                         |
| . 3                          | 100026 249<br>100035 060                                                   |           | 330<br>233 |                               | 293         | 1 '           |                                 | i              |                         |
|                              | 100035 000                                                                 | 1         | 200        | 100037                        | 936         | -1            | 7418919                         | l _。           | 0198                    |
| - 6                          | 100030 356                                                                 | 8         | 193        |                               | 549         | 1             | (4.0).7                         | ľ              | ,-                      |
| , ,                          | 100036 284                                                                 |           | 988        |                               | 272         |               |                                 | l              |                         |
|                              |                                                                            |           | ,          | 100038                        | 910         | 1             | 7419159                         | +0             | 0042                    |
| 6                            | 100032 325                                                                 | 6         | 080        |                               | 405         |               | , , , , ,                       | ' `            |                         |
| U                            | 100037 120                                                                 |           | 352        | 100039                        | 472         |               |                                 | Í              |                         |
|                              |                                                                            | 1         | _          | 100038                        | 938         | 1             | 7419178                         | ÷o             | 0061                    |
| 7                            | 100035 053                                                                 | 3         | 982        | 100039                        | 035         | ı             | <b>,</b> ,-,-,-,                | ,              |                         |
| •                            | 100036 472                                                                 |           | 773        |                               | 245         | 1             |                                 | <u>'</u>       |                         |
|                              | .,                                                                         | 1         | •          | 100058                        | 648         | 1             | 7419310                         | +0             | 0193                    |
| 8                            | 100035 697                                                                 | 3         | 699        |                               | 396         | 1             | , 1-,                           | '              | ,-                      |
|                              | /100036 697                                                                |           | 675        |                               | 372         |               |                                 |                |                         |
|                              | 100032 959                                                                 | 4         | 894        | 100037                        | 853         | 1             |                                 |                |                         |
|                              |                                                                            |           |            | 100038                        | 540         | 0             | 7419225                         | +0             | 0108                    |
| 9                            | 100035 297                                                                 | 3         | 982        |                               |             |               |                                 |                |                         |
|                              | 100037 655                                                                 | I         | 773        | 100039                        | 428         | 1             |                                 | 1              |                         |
| •                            | , ,                                                                        | ı         | ٠.         | 100039                        | 353         | 1 0           | 7418 <b>9</b> 92                | <del>'</del> 0 | 0125                    |

| Tag ber<br>Beobi<br>actung. |        | Pen:<br>inem<br>Son: | Ę۵.  | Averigirte<br>Sowingungs<br>34hl. | Lange des Ses<br>fundenpendels<br>im Vacuo bei<br>o° E. | dune nom            |
|-----------------------------|--------|----------------------|------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| August 10                   | 100034 | 365<br><b>02</b> 7   |      |                                   | 1                                                       |                     |
| ,                           | 100037 | 027                  | E Gy | 100039 118                        |                                                         | -o <del></del> 0075 |
| 11                          | 100034 | 479<br>019           |      | 100038 827                        |                                                         | 1 5575              |
|                             |        |                      |      | 100039 675<br>Mittel              |                                                         |                     |

Auch zwischen den Längen des Sekundenpendels, wie sie aus den obigen Beobachtungen von Biot hergeleitet sind, zeigt sich eine sehr gute Uebereinstimmung. Als ich dieselben berechnete, indem ich zuerst auch die Auzahl von Schwingungen in einem Tage aus dem Intervalle zwischen der ersten und letzen Bededung berleitete und dann das Mittel nahm, indem ich die Wahrscheinsthafteit dieser Größe gleich der Anzahl der Intervalle setze, sodann von der Dichtigkeit des Pendels 15200 wie dei Borda ausgieng, endlich die Korrektion wegen des Mittelpunktes des Schwunges mach Borda's Formel und allen Versuchen gemeinschaftlich für die mittlere Temperatur von etwa 23° C. berechnete, zeigten sich zwar in den einzelnen Längen kleine Unterschiede von Mathieu's Berechnung, indessen das von mir gefundene Mittel 0°.7419118 weicht nur um eine Einheit in der letzten Dezimalstelle von dem obigen ab, wir können daher diese Größe ganz übersehen.

Wenn wir den Unterschied zwischen der kleinsten Lange 0",7418914 und der größten 0",7419310 in Zeit verwandeln, indem wir die Länge des Dezimatsenndenpendels als dem kleins ken Werthe entsprechend annehmen, so wurde ein Pendel von der Länge 0",7419310 in einem mittlern Sonnentage 99997,332 Schwingungen machen; der Unterschied in Zeit beträgt mithin 2,668 Dezimals oder etwa 2,305 Seragesimalsekunden; so daß die größte Abweichung vom Mittel etwas mehr als eine Sekunde beträgt, eine Abweichung, welche sehr gering ist. Um den wahrsscheinlichen Fehler zu berechnen, so ist S = 0,00199016; N = 16; E" = 0",0075225636; in Zeit 0,507 Dezimalsekunden oder 0,438 Seragesimalsekunden.

Die oben gegebene Lange 0",7419117 ift noch etwas zu berandern, Die Lange bes Daafftabes war nach eifernen Etalone beftimmt, welche Fortin gur Beit ber Ginfubrung des neuen Daaff. fufteme fonftruirt batte; barnach betrug biefelbe 699 ,992741. Ale indeffen Biot in der Folge Fortin's Etalon mit dem Platinameter des Langenburean's verglich, fo ergab fich, bag bei ber Temperatur bes thauenden Gifes ber eiferne Meter um 0 ... 01417 ju turg mar; es beträgt baber ber Unterschied fur die Lange bes Sekundenpendels 07,0105; wird diefe Große von ber eben gefunbenen subtrabirt, fo erhalten wir 0",7419012 als Lange bes Desimalfekundenpendels auf bem Observatorium ju Paris nach ben Meffungen von Biot, Bouvard, Mathien und barnach die Lange bes Geragefimalfefundenvendels . . . . . . 0".0038448 . 0, 9938355 mabrend Borba . gefunden batte; es ift mithin Borda's Bestimmung um 0 -,0093 Heiner ale bie von Biot, liegt jedoch zwischen ben Ertremen von Biot's Meffung.

Roch eine dritte Meffung der Lange des Sekundenpendels zu Paris wurde in den Jahren 1817 und 1818 von Arago aufges nommen; indeffen bestimmte derselbe diese Größe nicht durch uns mittelbare Meffung derselben, sondern durch die Oszillationen desselben Pendels zu Paris und Greenwich. Ehe wir daher das Ressultat dieser Operationen betrachten konnen, muß noch die Lange des Sekundenpendels zu Greenwich oder vielmehr in dem benachs barten London bestimmt werden.

Beiträge zu einer Monographie ber Molasse, ober geognosstische Untersuchungen über die Steinarten und Petresfakten, die zwischen den Alpen und dem Jura gefunden werden; mit befonderer Rücksicht auf den Kanton Bern und die angränzenden Theile von Freiburg, Luzern und Solothurn, von B. Studer. Bern 1825. 1. Bo. in 8. von XXXVIII und 427 S.

### Erfter Artifel.

Ein Blick auf die Karte Delvetiens zeigt uns zwischen der großen Alpenkette und der, ihr fast parallel streichenden, Jurakette ein im Berhaltniß zu diesen Gebirgszügen sehr niedrig gelegene landschaft, eine Landschaft, die mit ihren Fortsetzungen gegen Osten zu der Hochebene gehört, welche an dem nördlichen Fuße der Alpen, von Genf aus bis in die Gegend der Donaustrudel des kreyner Schwalls, gleichsam das vermittelude Glied zwischen den Bergzügen des mittlern Deutschlands und der mächtigen Alsungebirgs-Natur ausmacht.

Im Nordwesten durch die Juramauer, deren absolute She wischen 5000 und 3000 Fuß wechselt, und im Sudosten von den ersten Stufen der Alpen, die zuweilen eine Hohe von 5400 duß überschreiten, begränzt, erreicht diese Terrasse, die in ihren tiesten Punkten, dem genfer und dem neuchateller See, nur 190 bis 220 Toisen über dem Meere steht, in den erhabensten Gispschn ihrer Plateaux eine absolute Erhöhung von 500 bis 550 Toisen. Diese merkliche Differenz in dem Niveau des Bodens und der physsischen Gestalt des Landes scheint hier mit einem nicht

minder merkwurdigen Unterschiebe in der geologischen Struktur und der mineralogischen Busammensetzung der Gebirgearten gu fors respondiren.

In ben beiben Grangfetten ber Terraffe berrichen große Ralts maffen vor. Gelb, weiß, bicht ober volithisch, reich an Berfteis nerungen, die Rennzeichen ber Juraformation in ben Juraketten, baben biefe Ralfmaffen in ben letten Retten ber Alpen einen gans verschiedenen Rarafter; benn fie nehmen im Allgemeinen, und befonders in den untern Schichten, jene dunkeln, ichwarzen ober blauen, Karbungen an, welche die Ralkgebilde begleiten, die wir Alpenfalt, Bechftein ober Uebergangefalt nennen; fie find bafelbit im Allgemeinen arm an Ueberreften ber organischen Belt und wenn man die dunnen Schichten ausnimmt, welche bin und wieber gegen bie bochften Spigen biefer Berge bin borfommen und Die einige Ummoniten, Belemniten, Pektiniten und andere fcmer ju bestimmenden Berfteinerungen enthalten, fo fann man fagen, daf der arofte Theil der ungeheuern Raltmaffen, aus benen Die aufferen Glieder der Alpenfette besteben, bon Berfteinerungen ents bloft find.

Zwischen diesen Kalkmauern liegt die Schweizer-Terraffe in ber Mitte. In ihr herrschen Sandsteine und Konglomerate von sehr verschiedener Art vor, für die man den Kollektiv-Ramen "Molasse" angenommen hat. Diese Benennung ist in der französischen Schweiz einheimisch und bezeichnet einen feinkörnigen, leicht zerreiblichen Sandstein, der leicht verarbeitet werden kann und beim Bauen viel gebraucht wird. Das Bort "Molasse" ift neuerlich aus der Boklesprache in die geognostische Nomenklatur übergegangen; es dient dazu, eine gewisse Formation zu bestimmen und Bergleichungs und Annaherungspunkte zwischen Gebirgsarten sestzusehen, die eine gewisse Unalogie unter sich, auch in den entferntesten Ländern, darzubieten scheinen.

Da nun die Molasse einen Rang unter den Formationen oder geognostischen Arten eingenommen hatte, so wurde es wichtig, sie auf dem klassischen Boden zu studiren, der ihr den Ramen gegeben hatte, und weil die Molasse der Schweiz oft als Typus eis ner von jenen bestimmten Schichten-Ausbaufungen angeführt worden war, welche die Oberstäche der Erde ausmachen, so war es udthig, durch Beobachtungen sich darüber zu versichern, ob biefe

Formation einfach ober zusammengesett fei, ob die mineralogischen, zwiegischen und geologischen Kennzeichen, welche Die Sandsteine mb Ronglomerate ber Schweizer-Terraffe barbieten, es gestatteten, sie als eine einzige Gebirgsart zu betrachten, ober ob verschiedene Sandkeingebilde bisher in ein einziges verschmolzen worden fei.

Es mußte eine mineralogische Geographie ber belvetischen Terraffe bearbeitet . es mußten die Grangen ber Molaffe bestimmt und die verschiedenen Arten ber Sandftein . und Mergelmaffen miftognoftisch flubirt werden; man mußte fie einander nabern ober fie trennen nach ihrer Bermandtschaft ober Berschiedenheit. man mußte fur jebe Diefer Gruppen Die untergeordneten Schichtm bestimmen , ihre einfachen Mineralien und ihre Berfteinerungen; durch das Studium und die Beftimmung ber Arten organis ider Rorper, welche in ihnen vorkommen, mußte ihre Stelle in der Reibe der geologischen Kormationen ermittelt merden, indem Die Bericbiedenheiten in der Struktur festgesetzt murden, welche diefe Molaffen von benjenigen altern Sandfteinen unterscheiden, Die fic in den Alpen finden und felbft an ihrem Grangfaume Berge bon bedeutendem Umfange und betrachtlicher Sobe bilden. mußte die Bergleichung ber, burch unmittelbare Beobachtung erbaltenen Thatsachen mit ben Beschreibungen analoger Kormatioum in andern Landern, die Stelle angeben, welche die Molaffe bem Alterbrange nach, unter ben Formationen einnimmt. biefer Abficht bat Sr. Studer mit dem großten Gifer, ber bebarelichten Ausbauer und bem ausgezeichnetsten Beobachtungsgeifte die jahlreichen, wichtigen und neuen Beitrage gefammelt, welche tr bem Geognoften in bem oben bezeichneten Buche vorlegt , und wenn biefe Beitrage bas Problem und die mit dem Gegenstande berbundenen Schwierigkeiten nicht vollständig auflosen, fo bilben fe beffen ungeachtet eine foftbare und beträchtliche Cammlung pon Materialien zur mineralogischen Geographie ber Schweiz.

Der Hr. Berf. giebt in der bochft intereffanten Borrede eine Abersicht von den Aussichten derjenigen Geognosten, welche sich wir ihm mit dem Studio der zu beschreibenden Gegenden beschäftigt haben; er giebt die Hinderniffe an, auf die er gestoßen und sicht die approximativen Resultate summarisch auf, welche aus seinen eigenen Beobachtungen hervorgegangen sind. Diese Borrede giebt auf wenig Seiten eine genaue Uebersicht von dem gegenwärs

eigen Zustande der Renntniffe, die wir über die setundaren und tertiaren Gebilde der Schweizer. Terraffe erlangt haben. Und wonn ein Werk, das seiner Ratur nach nur wiffenschaftliche Beobachtungen darlegen soll, deffen ungeachtet mit einem treuen, belebten und pittoresken Gemalde der Landschaft beginnt, auf welche sich jene Untersuchungen beziehen, so erkennen wir darin das lobenswertheste Bestreben, das Studium der Geognosie immer mehr zu verbreiten, als eine der wesentlichsten und ersten Grundslagen der physikalischen Erdbeschreibung. Dies Gemalde wollen wir hier wiedergeben; und man wird sehen, daß die Natur in Irn. Studer nicht allein einen würdigen Erforscher ihrer geheimsnisvollsten Verbindungen, sondern auch einen beredten Maler ihrer Schönheiten gefunden hat.

"Man unterscheidet, fagt der Berf., an bem großen Umphitheater unferer Alpenausfichten brei Stufen, Die fich, wie an eingelnen Gebirgeabhangen die Regionen ber Baume, Beiben und Glatticher, lange ber gangen Alpentette, vorzäglich aber an ben Berner-Alven auffallend auszeichnen. Die niedern Bergreiben, Die fich in immer fauftern Bellen allmablig in's buglichte Land verflacben , zeigen gerundete , reiche Formen, nur felten wird bas fcone Grun burch nactte Relfen unterbrochen, und auch bann berlaft es nicht die oberften Soben; Die Bauptzuge folgen teiner beftimmten Richtung, und die meiften Thaler find fichtbar burch lanafame Auswaschung entftanben, beren verschiedene Epochen fich zuweilen noch an belt fanft abgerundeten Terraffen ber Thalmande erkennen laffen; nur in ber Rabe ber boberen Bebirge ordnen fic Die Reihen mehr icon ber Alpentette parallel, Die Abbange merben fteiler, Die Ruden icharfen fich ju, und erheben fich wohl bis aber bie Grange ber Baumbegetation, aber auch bier noch fto-Ben bie Beiben auf bem fcmalen Grate gufammen. - Die Bergfetten binter biefem grunen Borgrund tragen einen gang anbern Rarafter. Schroffe Felemande, von vielen und tiefen Schlunben burchzogen, pben scharf zulaufend, oder feltfame Bacten und Ruppen tragend, folgen, Ruinen von Riefenmauern abnlich, die pordem die innere Alpenwelt verschloffen gehalten, ber gleichformis aen Richtung bes Dochgebirgs, ober es find fuhn aufgethurmte Poramiden, und foloffale Gebirgeftode, burch fcmale Joche verbunden, in ihren Formen fcon ben Gisgebirgen felbft fich nabernd :

Digitized by Google abcrau

Digitized by Google

abergil edichte Univiffe und febarfe Ranten , überall bie Begeta: tionebede burch Relfen, tiefe Riffe und Trummerbalben verlett, bas nactte Geftein meift bie bochften Gipfel bildend; ein wilderes Unfeben; eine mit Gran gemifchte Biblettfarbe und groffere-Sobie mterfcheiden biefe Bebirge von den ihnen vorliegenden Bergreibent - boch über dies mannichfaltige Gewirr von Sugeln, Gebirge. gigen und Relegruppon erheben fich endlich, gleichfam einer andern Belt angehorenb, Die mit Schnee bevedten Bochalpen, ber-mache tige Ball, ber iben Guben vom Rorben fcheibeten Leichte; thie Romen milbern ben Ginbruck ber ungeheueren Daffen , und eine mige Eisbecke, beren Glatticher bis in Die Thalgrunde berunter bangen, umhulle mobilthatig ben nachten, wild gerriffenen Fele ant feine schauervollen Spalten." 

Mit Berantigen bemerten wir, daß ber Berf. jur Babl ber jenigen unferer beutigen Boognoffen geboret, welche bie Steinart und innere Struttne' ber Gebirge und ihre außere Geftalt ale zwei juhmmengeborige Großen betrachten, Die fich wechfeffeitig bebingen und erflaven. Und eben biefes Berhaltwif ift es bauptfachlich mit, welches Die Geognofie fur das Studium der phyfikatifchen Erbbechreibung, fo fruchtbringend macht. "Sanft gerundere Bagel, in beren Albhauge jeber Meine Bach fich ein Bett grabt, beuun auf leicht gerfidrbare Conde und Mergelmaffen, feil und gleiche Bruig anfleigende Thalmande auf ftart geneigte, feftere Schichten, natte Felfen und Armuth ber Begetation auf bichtes Geftein mit gutter Dberflache, bas feine Butzel aufninfint unto feine Dammme gwadhalt. Daber bezeichnet and im Alepengebirge ber Beche fil ber Kormen einen Bechfel ber Steinart, und ber geubte Geognoft tann Diefelbe und ihre Schichtenlage oft' aus ber Rorm fcon methen." So führt eine richtig gezeichnete prographische Rarte an bie Erfennung ber innern Struftur ber Bebirge uift umge fon, eine geognoftifch Munimirte Rarte auf Die Renntnig der aus form Formen Ger Landschaften; Granit 3: B. deutet auf erhauche Baggipfel (Broden, Ramberg, Ochserbopf, Schnecherg und ber some nordliche Rlugel bes Sichtelgebirgs); alle Schieferarten ben in auf erhabene, fanft gewellete Bergebenen (Barg, bas immere und außere Plateau bes Bichtelgebirgs, Die nieberfreinisehe Bortertoffe) u. f. w. Auf Diefes, fur Die Gebirgsfunde fo bochfe wichtige, Berhalenig tonnen wir bie Geographen nicht genng aufmertbertha. gter Band. 1827. 3ter Beft.

sam machen; batten fie auf daffelbe mehr Acht, mabrlich es warben die vielen falschen und verschrobenen Zerrbilder, welche orographische Karten genannt werden, eine andere Gestalt erhalten und
das Studium der physikalischen Erdbeschweibung wesentlich erleichtern und fordern, statt daß sie gegenwärtig unr dazu dienen, die
geößten Irrbumer zu verbreiten und dadunch das Studium aufzuhalten. Möche unfer Wink nicht unbeachtet bleiben! —

Sime Berfolg ber Borrebe entwickelt iber Dr. Berf. Die Schwies riefeiten, welche mit ber Erfennung bee relativen Altere ber ver-Schiedenen Ralts und Sandsteingebilde ber belvetifchen Terraffe perhunden find, und führt bie abweichenden Deinungen fummaeifch gut, melde verfchiedene Gepgnoften bierüber aufgeftellt baben. Rach Lovold von Buchs "alteren" Anfichten wird ber Ueberagnaffait in ber Schweiz von einem Rouglomerate bedectt, p. Bud fur bas rothe Tobte ber beutschen, Geognofie balt, und auf diefem Ronglomerate liegt ein jungerer Ralt, ber eigentliche Alpenfalt, ober Zechstein ber Rorddeutschen. Im Profil von Ber und Billeneuve betrachtet er ale Uebergangefalf- und Graumade ben Ralf und bie Sandfteine, welche die Salzquellen umgeben ; ale Tobiliegendes ben brauulichen Quargfandftein auf der Spite ber Digblerets und beg Olbenborne; ale Alpenfalt die gange Gebirge Bette been Tpur d'Ap und bes Molezon, Die als Stockhornfette am thuner See endet. Im Profil von Matt nach Glarus befest nach v. Buch bas gange Scheibegebirge zwischen Bunbten und Glarus ans Uebergangetalt und Graumade bis nach Matt, wo bas Todeliegende, in bem berühmten fernfter Ronglomerate folge, und ber, Alpenkalt in ben leigten Reiben ber Ralfgebirge, groifchen Schwanden und bem Ausgang Des Lintthales. Alle Formationen, bie in andern Begenden auf dem Bechftein liegen, der bunte Saudficin, Der Duschelfalt und die Ralts und Rogenfieinlager Des Sinra maren demnach an ber Mordfeite bar Alben gang ausgeblie ben. Dieselbe Unficht theifte Efcher, ja er gieng in ben letten Sabren feines Lebens noch weiter, und bielt, in Uebereinficims mme mit Charpentier allen, bis an bie Sandfiein und Degelaubhigel reichenden, Ralf fur Uebergangefalf, und alle Sand-Reine, Die bamit wechfeln, fur Graumacken. Spater glaubte Budlaud, bag ber eigentliche Uebergangefalf (mountain-limestone) in ben Alpen gar nicht vorhanden fei, v. Buche Tobilie

smbes ift größtentheils bunter Sandstein (red marle); Efchere hichgestalt und Buche und Charpentiere Uebergangstalt ift der deutsche Zechstein und Raubfalt (magnesian-limestone), diefer ift Jurafalt und Rogenstein (Coral rag, Corn-brash, Lias, Oolites) und der Rakt und Sandstein auf den Diablerets gehört nach Budland schou: zur Greensand-Formation. Brogniart theilte bieselbe Ansicht, nur auf den Diablerets vermuthet er sogar Lager bis pariser Grobfalts Boué halt zwischen diesen Extremen ungsfähr die Mitte; er bezweifelt das Borkommen von Jurakalt in den Alpen und betrachtet die obere Formation des Alpenkalts als einem Repräsentanten bes Muschelkalts der Deutschen.

Eine so große Verschiedenheit in den Meinungen über has gegnofische Berhalten, der Rakkalpen felbft, mußte naturlicher Beife eine ahnliche berbeiführen, wenn es fich darum handelte, die groben Konglomerate. — Ragelfluh —: Die feinkornigen Sandstidne und die Mergel zu klassischien.

So fcbien Gider, gemeinschaftlich mit Gbel, geneigt an fein, bige Sandfteine in zwei Kormationen gu gerlegen, von beuen bie altem elle Nagelflube und dichten Sandfrein enthielt, welche ben Apm am nüchsten liegen, and die jungere Formation die feinkorwigm, licht gerreiblichen Sandsteine, die in der belvetifchen Terteffe mit Mergeln abwechseln, allein Diefe Gintheilung beruhte auf fimm allgemeinen Karakter und es ergab fich bald, daß die Naguffub feineswegs auf die fogenannte altere Formation eingeichiantt fei, fo menig als der Mergel auf die jungere, es zeigten bidmehr allmählige Uebergange aus ben altern Sanbfteinen in bie jungern und umgekehrt. v. Buch brudte fich noch beftimme ur aus, und erklarte es im Sabre 1809 für eine Ungereimtheit, de Ronglomerate des Rigi und Eutlebuchs von ben granen Sand: finen bes Kantons Burich, ober bes Gurten bei Bern, ober bon in Molaffe ber Bagot und ber Gegend von Genf tremen gu wollen.

Indem Herr Studer angiebt, daß mehre der alten Sandfleine Gel's unter die neuen Molassen gerechnet werden mussen, glaubt; in indessen, daß einige von denjenigen, welche unter die Nagelaste und den Kalf gestellt werden, den altern alpinischen Formastionen noch verbleiben mussen. Und indem er diese ausschließt, begreift er unter dem geognosisschen Namen der "Formation der

Molaffe" bie ganze Lagerfolge von Ragelflub, festen und lockeren Sandsteinen und verschiedenen Mergelarten, welche bas Land zwelschen dem Jura und den Alpen — die Schweizer, Terraffe einenehmen.

. Dachbem ber Berfaffer Einiges über bie Benemungen nelagt bat, welche andere Grognoften biefer Formation beigelegt baben, 3. B. Marganerfandftein (v. Sumbolbt), Mergelfandftein (Refers ftein), Brauntoblenfandftein u. f. w. bemertt er, bag bie Des loffe-Kormation in der Rabe ber Alven den Rarafter einer febr alten und febr machtigen Bilbung an fich trage, fowohl burch bie Gleichformigfeit und Regelmäßigfeit ihrer Richtung und Die farte Cinfentung gegen Guben, ale guch burch ben betrachtlichen Bintel, welche ihre Schichten mit bem Borigonte bilben. Diese Ums Rande und befondere die Reigung biefer Schichten gegen Die Alpen, und in bemfelben Ginne wie diejenigen ber Gdrichten bes Alpentalte, ließen Gbel vermuthen, daß die Ragelfluh und bie Molaffe von dem Alpentalte überlagert feien, und deshalb glaubte er fle zu ber Kormation bes Todtliegenden rechnen zu muffen. Aber feitdem Cbel bie Auflagerung ber Nagelfluh bes Bigi auf bem Alpenfatt, in ber Gegend von Gerfau, erfannt hatte, mufte er auf diese Unficht Bergicht leiften. Efcher gab nur ein Unlebnen an ben Alpentalt zu, eine Unficht, Die, obschon als zweifels haft, boch ale die mahrscheinlichste von d'Anbuiffon und Bonnard Bon da an bat man angefangen die Mufmertangeführt mard. famteit auf die zoologischen Rennzeichen zu richten und diefe bis babin bernachlaffigten Raraftere baben ein neues Licht aber bie Krage verbreitet. Geftutt auf bie Betrachtung ber Lagerung ber Gebirgearten und Berfteinerungen, welche in ben Schichten ber Molaffe eingeschloffen find, haben Brogniart, Beubant und Buds land babin entschieben , daß biefe Formation feiner Sandfteins formation des Sefundargebirge, fondern ben Tertiar-Formationen angebore.

Der Berf. bemerkt, weil es ein wesentliches Kennzeichen der tertiaren Gebilde ift, daß sie auf die Kreide folgen, die Molasse sichtbar dem Jurakalk aufgelagert ift, und die letzten kager des Jura der Kreidesormation angehören, so scheint in der That die neuere Ansicht über die Natur der Molasse sest genug begründet zu sein.

Wer welche von ben verschiedenen Formationen, aus benen bie tertiaren Gehirge bestehen, ift es, auf welche fich die Schweis zur Molaffe beziehen lagt? Bei ber Beantwortung bieser Frage scheinen die Geognosten wiederum verschiedener Meinung zu sein.

Rach Beudant und Buckland ift bie Molaffe ber Schweiz bie Formation des argile plastique mit ihren Sandfteinen, Berollagern, ibrer Braunfoble und ibren theile Deers, theile Guß. Der Muschelfandstein von Tour la . Molière wafferfonchplien. n. f. m., welcher bie Molaffe bedeckt, ftellt den parifer Grobtalt (calc. grossier) por. Beubant zweifelt nicht an ber Ibentitat ber Schweizer-Molaffe und des ungarischen Brauntoblenfandfteins; er fand biefen theils ben altern Sandfteinen abnlich, theils fand er ibn auf Jurafalt rubend, Brauntoblen enthaltend und mit eis mem fandigen Ralt bebeckt, ber bem parifer Ralt analog ift Budland's Unficht weicht nicht wesentlich von ber eben erwähnten ab, nur betrachtet er mehre Brauntohlenlager mit Gugmaffermus ideln als bedeutend junger als die Molaffe, mabrend Beudant fie mit zu diefer Formation gablt.

Aber v. Humboldt betrachtet die Molasse Formation als partalle, sowohl mit dem plastischen Thon und dem Pariserkalk, als mit der zunächst auf diesem liegenden Gipsformation, so daß die - Molasse beinahe die ganze Lagerfolge des Tertiärgebirges darstellen wurde.

Brogniart feinerseits fest bie Molaffe, indem er fich auf die in der Braunkohle von Kapfnach entdedten Knochen und gabne füßt, in die jungften Theile des Tertiärgebirges.

Die Versteinerungen des Belpgebirges, die J. A. Deluc bes ihrieb, und die St. galler Petrefakten, von denen Schlapfer ein Berzeichniß lieferte, und deren Identität mit den fossellen Muscheln der subapenninischen Hügel und der Gegenden von Wien den ges mannten beiden Forschern nicht entgieng, bestätigen die Meinung Brogniart's, ohne daß er es selbst wußte, indem die subapennis nischen Hügel mit ihren Sandsteins und Mergelbildungen aus dem mittleren Italien durch Piemont und das sudliche Frankreich bis in die Nähe der parifer Gegend sich verfolgen lassen, wo sie sich an die obere Meersormation von Montmartre und dem Erag von Suffolk anschließen sollen.

Rach diefem turgen Abrif bes gegenwartigen Buftandes ber

alpinifchen Geognofie, bemerkt ber Berf., baf feit ber Erfcheinung bes genialen, und um die Begrundung und Aufflarung ber vaters landifchen Gebirgetenntnif bochft berdienftwollen Bertes von Cbel, fein neuer Berfuch gemacht worden ift, eine umfaffende Geognos fle ber Alben ju fchreiben, Die ben Forderungen unferer Beit ents fprache. Efcher, ber fein ganges Leben auf Alpenreifen gugebracht, fcheint in fpatern Jahren und je mehr fich fein Beidehum an geognoftischen Studien, an Profilzeichnungen und Panoramen aus allen Gegenden ber Schweis anhäufte, Die Bereinigung aller Thatfachen und die Aufstellung einer umfaffenden Theorie, wie fruber ber große Sauffure, immer ichwieriger gefunden zu habeni "Ungeachtet Des Bortritts fo großer Meifter, fagt br. Studer, ungeachtet ringe um une ber, in Stalien, Frankreich, Deutschland, die Geognofie mit Riefenfchritten vorwarte geeilt ift, und ein allgemeines, immer noch fteigendes Intereffe gewonnen bat, find bei une die Borarbeiten zu jenem großen Berte ine Stoden gerathen, ober noch gar nicht angefangen. Die febr veranderte Geftalt, in welcher der Bau der Erde im Alpengebirge in unfern Tagen ericheinen murbe, ift mehr Birtung von reflettirtem, als von eigenem Lichte, und mit Beschämung muß man fich heftes ben, daß mir unfere Alpen, die Bundeslade der getrennten Schweis gerftamme, mit weniger Bleiß und Liebe burchforicht ju haben scheinen, ale andere Wolker ihre Ricebugel und Candhaufen."

Br. Studer berkennt aber auch nicht die großen Sinderniffe, welche fich ber grundlichen Gebirgeforschung in ber Schweiz ent-Die Armuth des Landes an mineralifchen Produk gegenftellen. ten beschränkt ben Beobachter, ber anderwarts oft die wichtigften Aufschluffe in den Gruben der Bergwerke findet, in ber Schweiz faft ausschließlich auf die naturlichen Felfen und Unbruche. nm hat ber Bergmanneftand, aus bem in undern Landern Die grundlichften Geognoften bervorgeben, in der Schweiz gar' feine Erifteng ethalten, und auch die bermandten Berufbatten, ber Stand ber Strafen : und Bafferbaumeifter g. B., find bis icht nich ohne Unterrichtsauftalten, und ohne Ausficht auf Unftellung und Gehalt geblieben. Endlich gerath nur gu oft in ber erhabes wen Ratur Der Alpen ber befonnene Ernft ber Detailbeobachtung mit bem poetischen Gefühle in Streit; auch ber Duthigfte maß With beim Unblid biefer großen Daffen gefteben, bag fein Leben

nicht ausreichen werbe, nur einen fleinen Theil berfelben mit Benanigkeit und in ber größten Ausführlichkeit ju untersuchen, ohne melde indeffen fein Kortichreiten der Wiffenschaft gedacht werden tann. Aber noch andere Sinderniffe fubrt der Referent von Srn. Studere Buche in der Bibl, universelle au: "c'est dans la nature même de nos montagnes, fagt er, dans l'échelle énorme sur laquelle les formations géologiques y sont modelées, c'est dans les énormes contournemens des couches, les bouleversemens accidentels qui se présentent à chaque pas et qui ont rompu les rapports naturels des masses entr'elles, c'est dans cet, immense chaos qu'il faut chercher la source des difficultés inombrables, qui attendent le géologue depuis le pied des Alpes jusqu'à leurs plus hautes sommités. Les Alpes sont un monde à part, leur structure est une énigme géologique dont la clef doit être trouvée, avant qu'on puisse avec quelque certitude assimiler leurs terrains à ceux d'autres contrées, où placer encore dans leur position originaire, ou moins tourmentes que les nôtres ils ont permis de saissir avec facilité leurs relations de positions. Mais qui osera se flatter de parvenir en un moment à débrouiller un chaos qui a résisté aux efforts inouis de De Saussure et d'Escher. Telle est la décourageante pensée qui peut saisir un géologue suisse chaque fois qu'il sapproche de ses montagnes." Zum Gluck für die Wiffenschaft, fügt ber Ref. bingu, bat fich fr. Studer burch fo viele Schwierigfeiten nicht abschreden laffen; ein patriotisches Gefühl bat ibn bei ben Arbeiten geleitet, von benen bas vorliegende Bert fo gable niche Resultate enthalt und indem er fur die Wiffenschaften thatig war, bat er zugleich den miffenschaftlichen Rubm ber Schweis Br aufrecht erhalten. Indem Dr. Studer fich bem Studium ber Upen widmete, glaubte er mit den jungften Bebilden anfangen muffen; benn ein Dal ihr Alter bestimmt, wird bas relative Alter ber alpinifchen Formationen grundlicher und ficherer ausgemittelt merden tonnen. Go fcbreitet alfo ber Berf. auf ber Babn fort, die Leopold v. Buch, Cuvier und Beudant anempfohlen baben; erfterer fagte fchon por langer Beit: "Bon einer vollftans bigen Monographie ber Molaffe tann bie gange Theorie Des Als pengebirges abbangen."

Die größten Schwierigkeiten fant Dr. Studer in ber Beftime

mung ber füdlichen Granze ber Molaffe : Formation. In ber Rabe ber Alven fann die Reigung ber Schichten ju grobem Berthume verleiten und noch verfanglicher ift die Beschaffene beit der Gebirgsarten felbft. Eritt man aus ben niedrigeren Gegenden bes Molaffegebicte in Die rauberen Thaler ber boberen Sandfteingebirge, fo glaubt mon in einer gang anderen, in einer viel alteren Kormation ju fein: Die große Kestigkeit Des Steins, bie ftarte, bom Grunde der Thaler bis auf Die bochften Ruden gleichformige Reigung ber Schichten, bas Schroffe aller Formen, und die ausgedehnten, wild aufgeriffenen Relfen, geben jebem Sandftud, wie dem gangen Gebirge einen Rarafter, ber mit bemjenigen der Molaffe im grellften Widerspruche fieht. Und bene noch, wenn man zu bestimmen sucht, wo die eigentliche Molaffe ihr Ende erreiche und an biefe, vermeintlich altere, Formation ans ftoBe, fo fieht man, daß gar feine Trennung vorhanden fei und alle diese so außerordentlich verschiedenen Steinlager berfelben Formation angehoren, ja daß die alter icheinenden fogar die aufges lagerten jungeren feien. Anderwarts find Die Sandfteingebirge, welche nach ihrer Steinart und Lage, ale die Fortfetung von jenen erscheinen, beutlich genug bon ber Molaffe geschieben, und zeigen fich wirklich als altere Bilbung, bagegen ift ihre fubliche Grange fo unflar, bag man in Zweifel bleibt, ob, fie nicht gar den Ralf unterteufen, und ber einen ober andern ber im Innern ber Ralfalpen auftebenden Sandfteinformationen angeboren; man glaubt biefe neue Unficht auch auf die frubern, bicfen fo abnlichen Gebirge ausbehnen gu tonnen, und fcmeichelt fich fcon, die Auflbfung des großen Rathfels ju befigen, aber vergebens, es zeigen fich jene eben fo nabe mit der Molaffe verwandt, ale diefe mit bem Ralf, und am Ende fieht man feinen andern Ausmeg, als die fich fo abulichen festen Sandsteingebirge felbft zu trennen, und Die einen als Molaffe, die anderen als altere Formationen gu be trachten. "Daß indeffen, fagt Sr. Studer, Diefe Erklarung ben gordischen Rnoten mehr zu gerschneiben als aufzulosen scheint, last fich nicht verfennen."

Der Berf. theilt fein Werf in vier Rapitel, die abermale in unterschiedliche Abschnitte und Abtheilungen gerfallen.

Nach dem Beispiele mehrer beruhmter Borbilder, und fast

aller neueren Geognoften entwirft er in dem erften Rapitel einen allgemeinen

Abriß der topographischen Beschaffenheit und Physionomic des Landes,

b. b. er fcbildert bie angeren Formen ber Gebirge, Sagel und Thaler, in bem großten Theile ber Schweiger-Terraffe. fee Gemalbe ber Dberflachengestalt waren Sobenmeffungen erforberlich, bie Sr. Studer nach Barometer-Beobachtungen ausgeführt bat. Die forrespondirenden Beobachtungen murben in Bern burch orn. Fueter angeftellt und die Rechnungen auf Die Tafeln von Bauf gegrundet. "Ich bielt es fur unnothig, fagt ber Berf., Die Driginalbeobachtungen mit anzufuhren, ba auf jeben Kall biefe Beobachtungen, beren Zeit und Ort nicht immer nach Ramond's Borfdriften ausgewählt werden konnten, großern Tehlern unterworfen fein mogen, ale die Formel, auf der jene Lafeln beruben, und eine fpatere Berechnung daber feine bobere Genauigfeit bringm murbe." Das Maximum bes Fehlers einer einzelnen Beobs achtung glaubt ber Berf. eber zu boch, als zu niedrig zu ichaten, wenn er fie gleich 10 M. annimmt; in der That findet man unter ben einzelnen Refultaten, Die meiftene, wie er fagt, mit berichiedenen Instrumenten , theils Beber , theils Gefägbarometer von fchr guten Meiftern, und in febr ungleichen Tages und Jahs teszeiten erhalten murben, niemals einen fo ftarfen Unterschied. Wer außer Den eigenen Barometermeffungen benutte Gr. Studer auch viele trigonometrische Bestimmungen, welche von den Sh. Tredfel und Luthardt gemeffen und berechnet und ihm mitgetheilt werden find.

Der Fundamentalpunkt, auf welchen sich alle biese Hohenangeben beziehen, ist das Observatorium zu Bern; nach einer trigoswentrischen Berbindung mit Straßburg, wird die absolute Hohe des Observatoriums von Prof. Trechsel zu 1791 par. Fuß oder 581,8 Meter angenommen. \*) Der mittlere Barometerstand mit sichs untern Niveaus verglichen, giebt nach Descros \*\*), im Mittel 576,2 M. Hr.: Studer weist aber nach, daß ein Element

<sup>\*)</sup> Bibl. univ. Ti 21.

<sup>\*\*)</sup> Ebendafelbft. T. 8.

in den Rechnungen von Delcros, namlich die mittlere Temperatur von Bern, unrichtig auf 8°,26 R. angesetzt sei, welches die mittlere Mittagetemperatur ist. Er sagt, es ware noch keine Reihe von Beobachtungen vorhanden, aus der sich die wahre, mittlere Warme herleiten ließe; nach ungefährer Schätzung wurde sie nur 7°,8 betragen. Nach einer andern Berechnung des mittelern Barometerstandes, die Trechsel vorgenommen bat, sindet sich die Hohe des Observatoriums zu Bern gleich 1800,9 par. Fuß sier dem Meere. ) Hr. Studer ist bei der ersten Angabe von 582 M. sieben geblieben, weil auf ihr auch alle trigonometrischen Messungen von Trechsel, Frey und Lathardt beruhen.

In der Befchreibung ber außern Formen folgt ber Berf. bon ben Ufern bee genfer Sees an, jenen boben Candfteingebirgen. welche ben außern Saum ber Alpen bilben und in ben meiften geographischen Sandbuchern irriger Beife als zu biefen geborenb betrachtet werden. Er beschreibt ihre verschiedenen Gruppen, ibre Bergweigungen und mechfelfeitigen Berbindungen und fcbildert fo nach und itach die freiburger Alpen, Die Rette bes Gurnigel bis jum thuner See; über Diefen hinaus und burch bas Emmenthal und bas Entlibuch berfolgt er bie lugerner Ragelflubfetten über den Rigi und die boben appengeller Retten, bieffeite bes Sentis, bis zu ben außeren Berggugen zwischen Bregeng und bem Merthal, die auf Die Terraffe Des Baierlandes binabichauen. Berfolg feiner Darftellung beschreibt ber Berf. Die vollig verfchie bene Physionomie ber großen, menig erhabenen Mateaux, melde theilweise die Seen von Reuchatel, Biel, Murten und Genf beprangen und einen großen Theil bes Baabtlaudes und ber Ramtone Freiburg, Bern, Margau u. f. w. einnehmen. Auf die Ebd ler übergebend, bezeichnet er bie Langentbaler, beren außerhalb ber Ralffette wenige und unbetrachtliche find, und die Querthaler, über welche er die gablreichsten Data ju ihrer physitalischen Topographie beitragt; Die vorzuglichsten Querthaler in dem angedenten Raum find die Thaler ber Rhone, ber Saone, ber Senfe, Der Mar, ber Emme, ber Reuß, ber Lineh und bes Reins.

Diese Beschreibungen, welche auf genauen Spezialkarten ver-

<sup>\*)</sup> Naturmiffenschaftlicher Anzeiger ber allgemeinen fcmegenischen naturforschenden Gejellschaft; 1818.

folgt merben muffen (und wo biefe nicht genau fein follten, gu ibrer Berichtigung bienen tonnen) find feines Auszuges, feiner Betftudelung fabig. Dur eine Probe aus ben Schilberungen bes Berfaffere wollen wir mittheilen; obne eine Bahl zu treffen, fich fen wir S. 8. bei ber Beftreibung bes Emmenthals und Entlis buch Bebirge auf folgende Stelle : "Wer die großartige Natur ber bobern Alpen lieb gewonnen, weilt nicht gern in Diefen, an Abwechselung ber Kormen und malerischen Effetten armen Gegens ben, aber ber Freund ber Industrie und bes bffentlichen Boble erfreut fich bes Unblicks ber reichen Dorfer und Rlecken in ben fleißig angebauten Thalern; ber gabireichen Sofe und Alphutten, Die im Schatten von Linden und Abornen, ben rundlichen Budeln und Stufen der Abbange auffiten, der funftlich bemafferten Date ten in ben tieferen Landereien, ber fetten Beiben. und beffer ge baltenen Balber auf ben Soben." Allen benen, welche fich mit ber phyfifalifchen Topographie ber Schweig beschäftigen, tonnen biefe Schilderungen bes Srn. Studer nicht genug empfohlen mer-Um Ende des Wertes ftellt der Berf. Die gemeffenen Soben (welche, mo es jur Erlauterung nothig mar, in dem Zerte felbft verbreitet find) in einer befondern Tafel gufanmen; es find ihrer überhaupt 104, namlich 26 Puntte, Die auf trigonometrifchen, und 78, welche auf barometrischen Deffungen beruben.

Wir sehen uns im Stande, die Sohenbestimmungen in ben Alpen durch eine bedeutende Auzahl zu vermehren. Sie ruhren von dem Lieutenant Bacper, vom fonigl. preuß. Generalstabe \*) ber, der sie auf einer Reise in den Monaten Juni, Juli und August 1824 mit einem pistor'schen Gefäßbarometer gemessen hat. Es sind die nachisehenden:

| • • •                            | •  | •    |              |       | •    |     | d.Meere<br>par. Fuß |
|----------------------------------|----|------|--------------|-------|------|-----|---------------------|
|                                  |    | _    |              | • • • |      | 11  | har 9mb             |
| Riveau des gurider Gees .        | •  | •    | •            | •     |      | 0   | 1284                |
| Ballenftrbter See bei Befen      |    | •    | •            |       |      | 72  | 1356                |
| Schliered, bochfter Puntt zwifch | en | Wade | nschw        | pl un | 6iel | )l= | ,                   |
| brud                             |    | •    |              |       |      | 837 | 2121                |
| Siehl unter ber Siehlbrud        | •  | •    | •            | • :   | . •  | 361 | 1645                |
| Leopoldstapelle bei Sempach      |    | •    | ` <b>.</b> ` | •     | •    | 637 | 1921                |

<sup>\*)</sup> Bir haben icon fruber Gelegenheit gehabt, bes hen Baeper rubmlicht zu ermahnen, hertha VII. Ifter heft.

| Same of the same      |          | `     |         |              |         |                    | Ueber d. Meere  |                    |  |  |
|-----------------------|----------|-------|---------|--------------|---------|--------------------|-----------------|--------------------|--|--|
| 1                     |          |       |         |              |         |                    | t               | rpar. Fuf          |  |  |
| Ginfiedeln, im Ochfen |          |       | •.•     |              | . :     | . • 1              | . <b>1566</b> . | <b>285</b> 0       |  |  |
| Sans, Pas             |          | ٠.    | • •     | •            | J. 64 1 | , <sub>•</sub> , 3 | 16184           | 7468 3             |  |  |
| Panix, beim Pfarrer.  |          | •     | ••      |              | .•      | ••                 | 2756            | . 4040 :           |  |  |
| Rein bei 3lang .      |          |       | ••      | ••           | . •     | .•                 | . 874%          | . 2158             |  |  |
| Salzbohrloch bei Bale | (oberh   | alb X | dis 1   | <b>€</b> 1.] | )       |                    | : . 3377        | 4661               |  |  |
| Bald, Birthehaus,     | 30' über | dem   | Rein    |              |         | • •                | 2544            | √ 3828             |  |  |
| Balfer Bergpaß        | • • • •  | . •   | • •     | £D           | 9.4,    | S                  | 6430            | 7714               |  |  |
| Rein bei Splugen .    | •        | -•    | ••      | ••           | ••      | ••                 | 3178            | . 4462             |  |  |
| Rein bei Reichenan    | • ,•     | . •   | . •     | ٠.           |         | ٠.,                | 561             | 1845               |  |  |
| Chur                  |          |       | .•      | ••           | .•      | 1.                 | 558             | 1837               |  |  |
| Scheeler Ribri, Pag.  | mischen  | Wal   | lenstal | t.un         | d Wil   | dhaus              | 4401            | 5685               |  |  |
| Bildhaus, beim Schu   | ilzen    |       | *       | •            |         | •                  | 2129            | `3413 <sup>`</sup> |  |  |
| Greialper Sobe, Paß.  | am oft!  | lden  | Fuß :   | bes a        | lten 9  | Mann               | 4898            | 6177               |  |  |
| " Mie bani smai       | +an +6'A | nital | fmai.   |              | Ni.     |                    |                 |                    |  |  |

bem zweiten Kapitel beginnt die

Der une gegebene Raum erlaubt es une trut, eine gedrangte Man mochte ben erften Abschnitt Inhaltsanzeige mitzutheilen. Diefes Rapitels fur ben wichtigften bes gangen Werkes halten, benn er enthalt lauter Bene Charfachen; entgieht bie Begbachtung gen bes Berfaffere, die fich auf die Begrangung bes Delaffe Gebiete beziehen. Diefe genauen , und , wie bereite ermafint murbe, auf den fudlichen Grangen bochft fcmierigen Unterfuchungen fubren febr ausführliche Befchreibungen ber Berge felbft' mit fich, Die nach ber Beschaffenheit, ber Lagerung, ber Deigung und gegenfeitigen Lage ber Schichten betrachtet werben, fie fibron die fleine ften, aber nothwendigen, Details. üben bie Struftur und prittogno ftifche Bufammenfetung ber Steinarten mit fich, fowohl berjent gen, die nach Srn. Studere Anficht, ber Molaffeformidtion beiges gablt werden, ale auch der benachbarten Ralfalpen und ber Gante fteine und Apuglomerate, welche, nach ibm, mit ben altern For-Diefe . interoffante "Arbeit, mationen berbunden bleiben muffen. welche ben großten Theil bes Alpenfaums bom genfer Gee bis nach Baiern binein enthalt ; ift feines Ausjuges fabig und muß in dem Berte felbft ftubirt werben. Oftwarte ftreicht bas Dolaffegebiet bis in die fleine ungarifche Ebene, meftwarte bis ins Delphinat. Go ichwierig Die Entwidelung ber Gudgrangen ift, fo flar und leicht ift. Die Erkennung ber norblichen Grangen;

kängs der ganzen Jurakette ruht die Molaffe entweder unmittelbar auf dem Jurakalke, oder auf dem eifenschaffigen Mergel, der seine lehten Schichten bedeckt. Indeffen bleibt sie nicht an dem Fuse des Jura siehen, sie dringt in viele der innern Jurathaler ein, bedeckt zum Theil den Thalboden oder lagert sich an die Abs hänge.

Der zweite Abschnitt ift ber mineralogischen Beschreibung ber Gebirgsarten gewihmet, aus welchen die Molaffe Formation zwammengesetzt ift. Es treten in ihrem Gebiete nur brei Steinarten so selbstständig und in so großen Massen auf, baß ber Berf. sie parallel neben einander setzen kounte: nämlich die eigentliche Molasse, die Nagelfluh und den Muschelsandstein:

Bei der (eigentlichen). Molaffe unterscheidet der Berf. brei Gruppen. Die Gruppe von Schangenau und Luzern hat als vors herischende. Gebirgsart eine dichte, grobkbruige und feste. Molasse, mit untergeordneten Lagern von Nagelfluh, grauem Mergelschies fer, buutem Mergel, gemeiner Molasse und Braunkohle.

Die Gruppe von Bern karakterifirt als vorherrschende Guskeinsart die gemeine Molasse, von der Hr. Studer eine ausschippe liche Beschreibung beibringt. In dieser Gruppe treten als untersgeordnete Kager und Massen die kleinkornige, feste, harte und loadere Molasse auf; ferner Sand, der durch kein Cemeut verbung den ist; grauer Mergel als treuester Begleiter der Molasse in dies ser Gruppe; Ralk, der den grauen Mergelu beigezählt werden muß und Braunkoble.

Die britte Gruppe endlich erstredt sich zwischen Solothurn und Iserein, langs den Seen und dahen nennt sie der Verf. die Gruppe des Seelandes. Dier traten vorzüglich die lackere Moslasse und ber, sie stets begleitende Sand auf. Untergeordnete Lasser in dieser Gruppe sind die gemeine und feste Wolasse, harte und Kalk Knaner, grauer und buiter Wergel und Thon und fase tiger Gips.

Die Ragelfluh, dieses wegen seiner verschiedenen Jusamis mensehung, seiner Ansbehnung und Machtigkeit hochst merkwurg bige Rouglomerat mit fandsteinartigem Bindemittel, bietet dem Berf. einen bochst iutereffanten Gegenstand der Beobachtung dar. Sein hauptzweck hierbei ist den mahrscheinlichen Ursprung der sahlreichen Gerolle zu erforschen, die in größter Ungleichheit von

Wibden: son 3 Auf Durchmeffer bis jur geringften Rornergroße anfammenlienend, Die Gebirgeart gufammenfeben. De Sauffire und Efcher batten , indem jener Die Ragelfluh felbft, Diefer Die Berble bet beiden Emmen, Die unftreitig bon ihr herruhren, besbachteren , bie Deimung aufgeworfen, bag vie meiften biefer Befcbiebe aus Gebirgearten bestanden, welche den Alpen fremd feien: Dr. Studer fieht fich burch ein tiefes Studium der Gerolle. welche : in ben verschiedenen Maffen ber Nagelflub einthaten fent; und die er mit ben Gebirgearten bes Schwarzmalbes fo wie mit benen ber Sochalpen vergleicht, im Stande fur Die meiften Ge-, tolle in ben Ralfnagelfluben:, greifden bem genfer! Gee und bent Gurnigel und in ben Nagelfluben mit Porphyr., Granits und Sabbrogeschieben an ben Ufern bes thuner Seest im Emmenthal und am Rigi bas analoge Geftein im Schwarzmalbe meber in ben Alben nachzuweisen, und febr mahricheinlich alfo ihren nords lichen und füblichen Urfprung. Die Abstantmung mehrer Gerbite ift aber als zweifelhaft aufgeführt, weil in feiner ber genannten Retten Steinarten gefunden werben, bie ihnen wollig abnlich find.

Faßten: wir unfern Bericht über die Molasso und die Nagel-fluh nur kurz zusammen, so mussen wir besto langer bem De us fich elf auch fte in a nusere Ausmenklambeit wirdunun, weil er bisher weniger bekannt war:

Ragoumovski betrachtete diese Gebirgsart als eine Ablagerung bes großen Landsee's, der nach dem Zuruckzug, des Meeres langere Zeit hindurch noch die ganze Schweizer-Lexusse und Subbaiern bedeckt haben soll; die tiefern Lager also als Meers, die aberen als Saßwasserbildungen. Meyer beschreibt sie als eine Kalksteinsmasse, voll von Versteinerungen und einigermaßen kleinen Geschiesben; Eschen als einen zwischen dem Jurakalk und der Molasse liegenden, sehr versteinerungsreichen Sandstvin. Spätere Beobachtungen zeigten indessen diesem berühmten Geologen, daß vieser Muschelsandstein der Molasse wirklich ausliege! Ebel unterschied ihn nicht von der übrigen Molasse.

Diese Gebirgsart zerfällt in ihrer ganzen Ausbehnung, in einen Sandstein und eine Nagelflub, welche Gr. Studer "Dusichel-Nagelflub" nennt.

Der Muschelsandstein im engeren Sinne besteht, wie die Me-

laffe, aroftentheils aus Quargfornern, die burch ein falkarriges Bindemittel verkittet find; Die graulichschwarzen Baufteben, Die in vielen Molaffen gefunden werben, find ibm porzhalich eigen: nicht felten tommen auch großere grune Rorner por, beren por-Malichite Bestandtheile Riefelerde, phosphorfaurer und toblenfaum Ralt find; bas faratteriftifche Rennzeiden fur ben Dufchelfanbstein ift die große Menge ber ihm beigefügten Ueberrefte von Schaaltbieren. Der Raltsvath burchzieht ibn in feinen Abern und in Reftern. Dbgleich ber Ralt bie Sandtbruer baufig überwiegt. fo geht ber Stein boch nie in eigentlichen Ralt ober auch nur in fanbigen Ralt uber, und bie Sanbfteinftruftur bleibt immer bentlich.

Der Mufchelfandstein bilbet auf allen Sugeln, die fich am Sufe des Jura ju einer gemiffen Sohe erheben, bis ungefahr in bie Mitte ber belvetifchen Terraffe Die oberften Lager, und ift meift nur durch nubedeutende lodere Molaffelager von der Damm= erbe gettennt, nicht felten auch unmittelbar in Berührung mit betfelben. Seine größte Machtigkeit scheint er im Margau zu erteichen; bei Barenlos ift feine Daffe bei 18 DR. bid, bei Dels lingen und Bagenwyl vielleicht noch dicker; im Ranton Bern schwerlich je uber 4 - 6 DR. Seine absolute Sohe wechselt groie ichen 537 MR. (1654') (bei Bochftein) und 705 MR. (2171') (bei Ujingen unfern Bern). Der Berf. giebt eine fpezielle Befchreibung bon allen Steinbruchen, Die im Muschelfandsteine erbffnet find, bom Juneberg, zwischen Marberg und Nibau, bis ins Mar-. gan binein jenfeite Bofingen. Weiter bftlich verfchwanden bem Berf. Die Spuren Diefer Gebirgsart; vielleicht bag fie, nach Mus brea's und Rarg's Bemerkungen, im Thurgan und bei Berlingen, bei Bodmann, Sedingen, Berlingen und Bell wieder auftritt. Bang unverkennbar fand fie aber Dr. Studer viel weiter bfilich, auf ber oberften Sobe eines Molaffebugels bei Burfardtehofen, mifchen Staufen und Weiler auf bem Plateau von Gubbaiern.

Bie wir bereits oben erinnerten, bleibt die Molaffe nicht am Bufe des Jura fteben; der Dufchelfandftein begleitet fie auch in die innern Thaler bee Jura's, und erscheint bafelbft in Berhalts niffen, bei beren Betrachtung wir langer verweilen muffen. Der Berf. fagt S. 181 ff.: "In bem Thale von Tavannes und Court, bas westlich burch bie Soben ber Freiberge und den Engi Digitized by Google

paf pon Vierre-Vertuis, billich burch ben 1037 Dt. boben Baf. fertheiler gwifchen Court und Ganobrunnen zugeschloffen ift . und feinen Baffern nur burch eine enge Celefpalte gegen Dunfter ei= nen Auslauf gestattet, ift besondere in ber Rabe von Court ber Thalboden mit Molaffesand bedede. Um Rufe beider Thalmande findet man niedrige Sugel, mit runden Formen und faft gang bemachsen, und in der Mitte des Thale, amischen Bevilard und Court, eine etwas bobere, burch zwei Ruppen ausgezeichnete Sogelreibe, welche inegefammt nach ben Unfchurfungen und einzelnen Relfen zu urtheilen, theils aus Molaffes, theils aus Gugmafferfalt befteben.... Gang nabe bei Bevilard zeigt ein Sagel der fublichen Thalfeite, ber fich burch feine fonische Form auszeichnet, an mehren Stellen ben nackten Rels. Seine Bobe uber bem Thalarund beträgt nur 41 DR., und die absolute Bobe des Thalgrundes bei Sorvilier fand ich gleich 701 M. Die Steinart ift ausgezeichneter Muschelfanbftein .... Weit merkwurdiger noch ift ein mit jenem in ber namlichen Reihe ftebenber Sugel bei Gor villier, beffen Profil an bem Bege nach den oberen Alpen volls ftandig aufgeriffen ift. Bis ungefahr 20 DR. über bem Thalgrund geigt baffelbe nur Molaffesand und grauen Mergel; bann folgt ein bei 1 DR. machtiges Lager von grunem Mufchelfanoftein, auf diesem ein 0,7 Dr. machtiges Lager von Guftwaffertalt mit Planorben und Lymnaen, und auf diesem wieder ber porige graue Rufchelfandstein , 2 M. machtig. Ueber biefem ficht man , jum Erftaunen, mabre Rogelflub, bei 5 DR. machtig, nur von der Dammerde bebeckt, und fo reich an den mannigfaltigften Gerbllen, bunten Graniten, Porphyren und alpinischem Ralte, ale ircend ein Lager ber Ragelflub bei Thun ober im Emmeuthale; aber auch nach langerem Suchen gelang es mir nicht, ein Gerbll von Jurafalt ju finden; und biefe Ausnahme ift um fo auffallenber, da etwas naber bei Court die erfte Stufe der mittleren Sie gelreibe von einem Ronglomerate bedeckt wird, das ausschlieflich Aurafalkgerolle enthalt, in welchem bas Cement nicht aus Quart fand, fondern aus fleinen Rornern von Jurafalt beftebt."

Dr. Studer ift der Meinung, daß der Mufchelfandstein nicht eile eine besondere Formation der Molaffe betrachtet werden muffe; er ftugt seine Unsicht auf die Uebergange, die zwischen beiden Stejuarten Statt finden, und auf die Gleichheit ihrer, Bestand-

theile und die Achnlichkeit der Struktur. Er neigt fich dabin, den Muschelfandstein als eine bloße Modifikation der Molasse zu ber trachten, die durch eine spatere Beimischung organischer Theile und Muschelschaalen entstanden sei.

Die Nagelfluh bes Muschelsandsteins, ober bie Muschelnagels finh, barf nicht als einen, Gerblle einschließenden, Muschelsandsstein betrachtet werden, obschon die nabe Bermandtschaft beis ber Gebirgsarten nicht verkannt werden kann.

Das Bindemittel biefer Dufchelfchaalen befteht ebenfalls theils aus Sand, theils aus zerbrochenen Dufchelfchaalen, die nicht felten ber Schichtung parallel, meiftentheils aber ohne Ordnung burcheinander liegen und leere Raume bilden, welche durch ein Berfcwinden mabrend ber Erhartung verurfacht ju fein fceinen. Die Bande biefer Raume find meiftens mit Raltspathernftallen mie kandirt, zuweilen fullt aber auch ber Ralfspath ben gangen Raum aus. Die grunen Rorner, Die farafteriftischen Beichen bes Rufcheffandsteins, fehlen diefer Ragelflub gang. Die Ungahl ber Berblle ift febr ungleich, aber immer geringer als in ber eigents lichen Ragelflub; ihre Große überfteigt felten bie einer großen Baumnuß, bagegen find fie weniger verwittert. Ueberbem finden fich darin Diefelben primitiven Gefteinarten, rothe und grune Granite, gruner und grauer Porphyr mit glanzendem Quarz, fcmarze und grune Dornfteine und Riefelfchiefer u. f. w. Dagegen fand br. Studer, mit Ausnahme eines einzigen bichten, rauchgrauen Kalfgerolls nichts entschieden alpinisches und gar feine Juratalt. feine.

Die geographische Zone der Muschelnagelstuh liegt im Allges meinen dem Jura naher als den Alpen. Sie beginnt in der Gesgend von Yverdon. In den Steinbruchen bei Tour de la molière, die Graf Razoumowski zu 347 Tois. oder 676 M. absoluter Hohe angiebt, erreicht die Muschelnagelstuh eine Machtigkeit von 8—10 M. Sudlich von diesem Punkte sieht man noch eisnige Spuren auf der Hohe des Molassehügels. Gegen N. und D. geht die Zone zum Bully, zwischen dem murtener und veuensburger See, und zum Julimont zwischen dem letztern See und dem bieler See. Bon dort streicht sie, indem sie steller See's, ersscheint wieder am Juneberge bei Aarberg und in den Gegendru

232 Notiz über bas plogliche, regellofe Steigen und Fallen von Buren, bis nach Schnotmyl auf ben Granzen des Kautons Solothurn. Deftlich von Schnotmyl findet man die Muschelnasgelfluh nicht mehr anstehend, nur einzelne größere Blode, die auf dem Muschelsaudstein Plateau zwischen St. Urban und Brittnau bemerkt werden, konnen fur Nagelfluh gehalten werden.

Im Allgemeinen bemerkt man, bag in bem gangen fublichen Theile bes Dufchelfandstein: Gebiets, wie bei Tour de la Molière, am Bully und am Julimont, biefe Steinart fehr wenig Berblle enthalt, bagegen aber mit fartem Raltgehalt; baß fie aberall auf einer loderen Molaffe ruht, Die von buntem Mergel begleitet ift, und baf fie von einer Sande und gleichfalls lockeren Molaffeschicht überlagert ift, beren Machtigkeit zuweilen auf 120 DR. fleigt; Die g. B. bei Schnotwnl, wo die Dufchelnagelfinh mitten in der Molaffe, gleichfam ale ein untergeordnetes Lager, ober ale fodformige Bilbung liegt. Underwarte lagt fich ihre Berbindung mit dem Mufchelfandftein nicht verkennen. Ihre Machtigkeit wech= selt zwischen 5,8 und 10 M. (Tour de la Molière), und ihre absolute Sobe von 547 M. (bei Schnotwnl) bis 686 M. (am Surenhorn). Die Reigung ihrer Schichten ift fehr veranderlich, Die Ginsenkungen finden nach allen 4 Beltgegenben Statt, unter Winteln von 20° bis 40°, mabrend die Grundlage oft borigons tal zu liegen fcheint, oder unter weniger ftarten Binteln, oft nach anbern Richtungen geneigt ift.

**X1.** 

## Noti-3

über das plogliche, regellose Steigen und Fallen des Wassers im genfer See, unter dem Namen Soichos bestannt; und über die absolute Hohe dieses See's.

Mit bem Namen Soiches bezeichnen bie Unwohner bes genfer See's gewiffe Beranberungen in bem Niveau ber Bafferflache

bes See's, welche plotilich und regellos eintreten und mit bem jahrlichen, regelmäßigen Anwachsen bes Waffers, bas von ber Schneeschmelze berruhrt, nichts gemein haben. Die Resultate, welche Baucher aus feinen zahlreichen Beobachtungen über die Seiches gezogen hat, sind folgende:

- 1. Sie find bem genfer See nicht allein eigen; man bemerkt fie auch im Bodenfee, im zuricher, im anneceer, in dem neuchateller See und im Lago maggiore, und man hat Grunde zu glauben, baf fie fast in allen Seen vorkommen; sie find nur nicht überall beobachtet worden.
- 2. Die Seiches scheinen im genfer See bedeutender, als in den auderen, wo man auf sie ausmerksam war. Es ist nicht selten, daß die Wassersläche des genfer Sees, an gewissen Orten innerhalb 15 20 Minuten sich um 3, 4 und selbst 5 Kuß ers bebt und nach einiger Zeit wieder herabsinkt, indessen die startsten Seiches in anderen Seen weit geringer sind. Im Bodensee betragen sie nur 4 5 Zoll, im zuricher See nur 1½ Zoll, im See von Annech nur 4 5 Linien, im neuchateller See und im Lago maggiore ebenfalls nur wenige Linien.
- 3. In allen diesen Seen, namentlich bem genfer, find die Baffererhebungen an benjenigen Orten am starksten und merklich ften, wo der See seinen Abfluß hat. Zwei Stunden von Genf steigen sie nicht bober als um I 2 Zoll, und nahe bei der Stelle, wo die Rhone in den See tritt, sind diese Seiches nicht bober als in den andern genannten Seen.
- 4. In diesen verschiedenen Seen find fie am merklichsten an benjenigen Stellen, wo ber See fich verengt.
- 5. Sie kommen, ohne Unterschied, in allen Jahreszeiten und zu allen Tagesstunden vor, doch in allen Seen häufiger bei Tage als bei Nacht, und häufiger im Fruhjahr und Nerbste, als im Sommer und Winter.
- 6. In der Nabe von Genf hat man besonders bemerkt, bag die ftarkften Baffererhebungen zu Ende des Sommers, d. i. zu einer Zeit vorkommen, wenn der Bafferstand des Sees am bochften ift.
- 7. Die Seiches find zwar überaus haufig, fie betragen aber gewohnlich nur einige Linien, ober hochstens einige Bolle, und bann konnen fie nicht anders als an Pegeln beobachtet wer-

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

ben. Es ift dem Mangel an folden Beobachtungen zuzuschreis ben, daß man die Seiches fur fehr felten gehalten hat, da man ohne Pegel nur die fehr starken, mehre Fuß betragenden Erhebuns aen des Wasterspiegels gewahren wird.

8. — Die Soiches treten ein, ohne irgend eine unruhige Bewegung, ohne Betterfchlag; ohne Stromung in der Bafferflache.

9. — Ihre Dauer ift fehr verschieden, selten übersteigt sie 20 — 25 Minuten, und oft ift fie viel kurger.

10. — Sie zeigen sich in jeder Temperatur. Indessen er= hellt aus sehr umftandlichen Beobachtungstabellen, daß sie um so bausiger und starker sind, besto veränderlicher der Zustand der Atsmosphäre ist. Man hat bemerkt, daß bedeutende Thermometers Beränderungen mit beträchtlichen Seiches Beränderungen das Wetster anzeigen. Vorzüglich stark bemerkt man sie, wenn die Sonne aus dunkeln Wolken hervortritt, und sehr hell zu scheinen anfängt.

Naucher sucht ben allgemeinen Grund ber Seiches in ben so thäufigen Beränderungen, welche wir in der Schwere der Luftfawen unferer Utmosphäre bemerken, und folglich in einem ungleichen Drucke des Luftfreises auf verschiedene Punkte der Seevberflache, welche Meinung schon Sauffure geäußert hat.

Die Erscheinung der Seiches haben nachst Baucher (f. Gilberts Unnalen der Physik 1809) beschrieben: Fatio de Duiliers
in Spon's Geschichte von Genf, — Jalabert in den Abhandlungen der pariser Akademie 1741, — Perre im Journal des Savans
1763, Bertrand in seinen Memoires inédites und De Saussure
in seinen Reisen Bd. 1.

Wir bringen Diese Notiz in Erinnerung, um die Frage zu motiviren, ob vielleicht neuere Beobachtungen über Diese Erscheisnung, auch in nichtalpinischen Seen angestellt und bekannt ges macht worden find?

' Ueber die absolute Sohe des genfer Sees handelte der Rapistan Deleros, vom franzosischen Korps der Ingenieur-Geographen, (in den Ann. de Chémie, T. VI.). Er giebt seine eigenen und Deluc's Barometer-Beobachtungen, und rechnet nach der Formel von Laplace und Ramond's Koeffizienten.

170 gleichzeitige Beobachtungen, die im Jahre 1757 zu Genf und Turin gemacht murben, geben fur die Sohe bes genfer Sccs

über bem Atabemiefaal ju Turin 130,51 M.; burch geometrifches Divellement liegt Turin uber bem Meere 243,21 M. Alfo ber genfer See über bem Meere 373,02 M.

Das Refultat ber geodatischen Nivellements, bas bie absolute Bobe Turine beftimmt, ift burch eine große Ungabl von Barometermeffungen in Turin und Genua bestätigt, fo bag nach allen Turin = 243,82 M. über bem Mittelmeere liegt.

50 forrespondirende Beobachtungen im Juli 1770 in Genf und Beaucaire gemacht, geben ale Sobe bee genfer Scee uber bem Meereespiegel 374,69 M. In Diefer Berechnung ift ber Rhonespiegel bei Beaucaire ju 11,7 DR. über bem Deere angenommen.

75 Mittagsbeobachtungen, die Rapit. Delcros in Genf, im Laufe Des Jahres 1813 anftellte, und mit ben forrespondirenden in Paris verglich, gaben die Sobe des genfer Sees uber dem Meere = 375,62 M.; mobei die absolute Bobe Des Observations: Saals ber parifer Sternwarte mit 72,7 M. gum Grunde liegt.

Die Spite des ftrafburger Munftere ift 288,0 M. über bem Meere: ein geodatifches Nivellement giebt ale Differeng zwischen Strafburg und dem genfer See + 82,6 M.; daber bie

Sohe bes genfer Sees über bem Meere.

- a) nach den straßburger Beobachtungen . . . . 370,60 M.
- b) nach ben turiner Beobachtungen . . . . 373,92 -
- c) nach den Beobachtungen in Beaucaire . . . d) nach den parifer Macha-ten . . 374,69
- 375,62 Die Mittelzahl = 373,70 M.

Als Dr. Friedrich Parrot, im Spatherbft 1817, von feiner Porenden-Reife gurudtam, nivellirte er die Strede von Marfeille bis Genf mit bem Barometer, um die ihm eigenthumliche Des thobe ber Berechnung burch Uneinanderkettung ber Beobachtungen (auf die wir gelegentlich jurudtommen werden) ju prufen. Dit Anwendung der vollständigen barometrischen Formel fand er Die Sobe bes genfer Sees uber bem Spiegel bes Meeres in ber Rhede von Marfeille = 355,07 M.; bedient er fich aber der bloi Ben logarithmischen Differengen mit 10000 multipligirt, fo betragt ber reine Sobenunterschied beider Bafferflachen 372,16 D.,

welches bis auf 11 Dt. mit ber obigen Bobe übereinstimmt.

XII.

Heber

bie

## Wegetationsgranzen im berner Oberlande.

Bon ben Waldbaumen fand Kasthoser ") bie majestätische Nachbarin der Glättscher: Pinus cembra bis zu einer Hohe von 6350 pariser Fuß über dem Meere grünend, bis zu 3' im Durchmesser bei 60' Hohe. Die Lärchenbäume (Pinus larix) sind schon vom berner Gebirge verschwunden. Die Rothtanne (Pinus picea) steigt am berner Hochgebirge bis zu einer Hohe von 6200', die Weißtanne (Pinus adies) bis zu Hohen von 5500' über dem Meere hinaus. Eben so boch die Birke (Betula alba); die weiße Erle (B. alnus incana) und die Esche (Fraxinus excelsior) sinden sich aber nur bis zu Hohen von 4100'. Die Buche, die Eiche nur die zu Hohen von 3300'; dagegen die Leune (Acer platanoides) bis 4000' und der Ahorn (Acer pseudoplatanus) selbst bis zu 4500' hinaus.

Ueber bem Grimfel-Hospiz, in 6300' absoluter Shbe, wo einige Quadratmeilen umber jetzt alles Pflanzenleben ausgestorben zu sein scheint, wurden vor einigen Jahren unter torfartigem Bosben Reste von starten Arvenstämmen ausgegraben.

Auf bem ganzen, gegen Mittag gewandten, Bergabhang am brienzer See, vom Augstmatterhorn bis an den Brunigberg, 4 Stunden lang, sterben die Rothtannen schon in 5000' Hobe ab, und ist jetzt dieses die hochste Granze des Holzwuchses, indek man hier noch 1000' hoher, z. B. auf der Rothalp, Stude alter Stamme von 1' Durchmesser vermodernd gefunden hat. Mehre von Rasthofer hier unternommene Bersuche, Holz anzusäen, mis langen, wegen des ganzlichen Mangels aller schützenden Stamme. Fast in jedem Bergdorse hort man, daß Obstdummarten, die ehes

<sup>\*)</sup> Bemertungen über die Balber und die Alpen des bernifden Sochgebirgs, 1826; und: Bemertungen auf einer Alpenreife über den Guften, Gotthard, Bernardin u. f. w., Aarau 1822.

Spaffij Reife ju ben altaifden Ralmuten im Berbffe 1806. 237 male mit Erfolg auf ihren Biefen gepflanzt murben, jest auf ibnen nicht mehr gebeiben wollen. Muf Gimelwald. 4000' über bem Mecre, murben vor 30 Jahren auf ichonen Ririchbaumen bis ters reife Ririchen gearntet. Der Raufer ber Wiefe, auf welcher fie ftanden, bat fic bor einigen Jahren umgehauen, weil fie nie mehr Fruchte zeitigten. In Guttannen fowohl als im 3m Boben, wurde vor Zeiten viel Rirfchmaffer gebrannt; jest fcon feit langer Beit nicht mehr, weil die vorhaubenen Rirfcbaume feine Fruchte mehr tragen. Auf ber zur Sefinen-Allp geborigen boggangers Beide ift in ben bochften Begirken ber Rafen verfcwunden, mo vormale aute Alvenfrauter wuchfen. Diefes Berberben bes Ras fine rubrt daber, bag bier in ben Jahren 1816 und 1817-ber Schnee auf bemfelben liegen blieb. Im Jahr 1818 mar gmar ber meifte Schnee wieder weggeschmolzen, aber ber Rafen im Berbfte 1810 noch nicht hergestellt, sondern bie gute Erbe fichtbar vermindert.

Auch an ber zunehmenden Durre der Sommer in dem berner Gebirge ift die weiter um sich greisende Entblößung des Hochsgebirgs von Waldungen Schuld. Auf den Alpen wird immer
mehr über Trockniß der Sommer und steigende Unfruchtbarkeit geklagt. Gerade so bemerkte man in Nordamerika, in den neuen
Staaten Kentucki und Tenesse, daß, seitdem das Land durch Ausrotten der Wälder zu sehr von Bäumen entblößt worden, dort
viele Quellen versiegt und Regen seltener geworden.

## XIII.

Reise zu den altaischen Kalmüken, im Herbste 1806.

Bon bem

Bergmeifter Grigorij Imanowitsch' Spaffij.

T.

Dorf Korghon. ben 4. September 1806. Des eingetretenen herbstes wegen die Reife nach den kolywa-

nischen und tigirischen Gebirgen aufschiebend, ließ ich jene Gebirge rechts und verfolgte meinen Weg in gerader Richtung guben korghonischen Glattschern.")

Ich erreichte den 1. September die tulatische Schanze der kolymanischen Linie am Flusse Tulata, welcher 15 Werste weiter in den Tscharpsch fällt. Die Schanze ist mit Pallisaden umringt, mit Kanonen versehen, und mit Kosaken besetzt. Die Bolker menge füllt 20 Häuser. Der Barometerstand erhebt den Ort um 1038 pariser Fuß über die Meereefläche.

Rings umber liegen waldige 20 Berge und Thaler und ers hohen die Reize dieser Gegend. Der Hauptbestandtheil der Berge ist blanlicher Hornschiefer, welchen zuweilen Quarzaderchen durch streichen: auch sindet man bier groben, festkörnigen Granit. Die abschüssigen Seiten und die Thaler tragen Larchen, Tannen und Kichten, so wie die Berge mancherlei Pflanzen, von welchen nach Schangin 1803) (der mich mit botanischen Nachrichten zu dieser Reise ausrüstete) folgende genannt zu werden verdienen: Hyosciamus physaloides, alyssum montanum et halimisolium, onosma simplicissima, scutellaria lupulina, astragalus uralensis.

Da der Weg bergichter wurde, so ließen wir uns Reitpferbe geben: ich bekam zur Begleitung zwei Linienkosaken (unter dies sen einen kalmuklischen Dolmetscher) und zwei Banern, benen die Pferbe gehorten.

Der Weg gieng durch ben Tulatafluß, von deffen anderem Ufer ein hoher fteiler Berg begann: Die mit Schnee bebeckten to

<sup>\*)</sup> Dergleichen Berge, auf welchen das gange Jahr hindurch der Schnee fortdauert, heißen in Ssibirien Bjelfi, d. h. weiße Berge — Weiße linge.

<sup>\*\*)</sup> Im Originale steht — "waldlose". Da man aber ben umliegenden Ebalern gleich darauf verschiedene Baumarten beilegt, so burfte hier ein Schreibfehler vorausgeset werden, und um so mehr, da wald lose Berge und Thaler wohl nicht reizend fein können.

<sup>\*)</sup> Peter Swanowitich Schangin, Bergrath 5ter Klasse, wurde 1412 in Ssibirien geboren und starb bort 1826, er hat feinen Namen der gelehrten Welt unvergestich gemacht durch feine Kenntnis im Bergwesen, und es ware zu wunschen, daß Jemand bessen Lebensbeschreibung berausgabe.

girifden Gebirge lagen gegen Suden, und die frisch beschneiten thamsichen (weil der alte Schnee, durch außerordentliche Sonnens glut geschmolzen, dies Mal nur in den Zwischenraumen einen wigen Winter darbot) gegen Often; aber und in das Thal sens tend, verloren wir die tigirischen und escharpschen Glättscher aus dem Augen, setzen über den Fluß Tepla (von den warmen Quellen so genannt, die niemals zufrieren sollen), ritten den gleichnas migen Berg hinan, und erblickten von oben die forghouischen Glättscher, die uns ganz nabe schienen, ungeachtet wir sie erst nach 24 Stunden erreichen konnten.

Auf diesem Wege sab ich die früher bemerkten Bäume, und von Gesträuchen die rothe Johannisbeere (ribes rubrum), die tatarische Lonicera (lonicera tatarica), die graue eichenblättrige Spiraa (Spiraea crenata et chamaedrifolia), so wie von Pstanzen: primula veris, anemone sylvatica, orobus vernus, lathyrus pisisormis, euphordia pilosa, thalictrum purpureum, adonis apenina, polygala vulgaris et sibirica, onosma simplicissima, scutelaria lupulina.

Bir folugen unfer Rachtlager am Ufer bes Ticharpich auf, mmit der Mandung des Gentelet, und bereiteten une ein moble somedendes Abendessen von Lacheforellen (salmo fluvialis): man fangt and in bortigen Aluffen ben salmo thymallus und coregawoldes, welche in Sfibirien zu ben gewohnlichen Fischen fteinreis der Maffe geboren. Der Sentelet bringt aus ben eben fo ges nammten Glattichern bervor und verfolgt feinen Lauf burch bobe Berge von Schiefer und jum Theil von Porphyr und Jaspis. Der Oberfentelet nahrt Granitberge mit derben Quargaberchen, wie bie tigirifchen, und bie Begend viele Bebern, und an Geftrauchen die niedrige Birke (betula fruticans); die altaische und tatarische lonicera (lonicera altaica et tatarica) und die Weißweide (Salix Bratina); an fleineren Pflangen bemertte D. J. Schangin: doromcum pardalianches, linum perenne, dracocephalum grandiforum et altaicum, ranunculus altaicus, erythronium dens canis, corthusa mathioli, primula farinosa et nivalis, pedicularis rerticillata et flava, dryas octopetala, androsace villosa, gentiana grandiflora et utriculosa, hedysarum altaicum, anemone narcisiflora, viola uniflora, montana et grandipera, ornithogalum altaicum, cardamine nivalis, hesperis matronalis, fu-

maria altaica. Als Schangin die sentelekischen Glattscher im Maimonat besuchte, war die Erde ohne Schuee, und bunt mit zahllosen Blumen bedeckt, aber ohne mitgenommene botanische Werke, konnte nur eine geringe Anzahl berselben von ihm angeges ben werden.

Die von uns am Ausstuß bes Sentelet unter freiem Sim. mel; und im Rauschen bes reißenden Tschamsch, hingebrachte Nacht war still, und fur die Jahreszeit ziemlich warm.

Die Führer beforgten ein großes Feuer, theils zur Barmetheils auch zum Schutz gegen die Baren, die das Feuer scheuen, Außerdem spannten sie geflochtene haarfeile um unfer Nachtlager, damit die bier haufigen Schlangen abgewehrt wurden, welche noch nicht alle in ihre Winterlocher gekrochen waren.

Die hirsche (Cervus elaphus) wedten une sehr fruh burch ihr Schreien, bas ich mir nicht so angenehm gedacht hatte, benn es glich ber hirtenschalmei.

Unfere Begleiter machten Floten aus abgeschälter Espenrinde, um die Thiere durch nachgeahmte Stimme anzuloden, da man fie aber nicht tauschen konnte, so verfolgten ein Paar Jäger, zu Pferde, mit gezogenem Rohr, die geweihreichen Bewohner dortis ger Buften.

Außer Baren und hirschen, werden um den Sentelet viele Eleune, wilde Ziegen, Fischotter, Jobel und Marder gejagt: die Fluffe bewohnt der Aneisertaucher (mergus merganser), und den Wald die Droffel (turdus roseus), die Goldamsel (oreolus galbula), die Nuffrase (corvus carvocatactes).

In Erwartung unserer Jäger, zog ich mit dem nachgebliebes nen Führer den Selentek hinauf, und erreichte ungefahr 6 Werste von unserem Nachtlager die mit Jaspis, und Kalkfliesen eingefaste Grabstätte alter Wölker: am Wege sah man dichtes Birkengestrauch die ssibirische Weide (salix sibirica et pentandra) und die lonicera, auch mespilus catoneaster, spiraea livigata, rides grossulgria (Stachelbeeren), und eine Wenge kleiner Gewächse, die aber größtentheils schon abgeblüht, am Saamen nicht deutlich unterschieden werden konnten, ausgenommen onosma simplicissima, astragalus montanus, polygalla sibirica, euphordia pilosa, trollius asiaticus, nebst einigen anderen, die sich ziemlich frisch erhalten hatten.

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google \, \hat{} \,$ 

Bei unferer Rudfehr jum Lagerplat fanden wir die Jager angelangt ohne Beute, und um Mittag berfolgten wir unfern Big langs bem linken Ufer bee Ticharpich, und ritten an ber Mundung bes fleinen Baches Tatarfa durch eine Furt jum rechten Ufer. Die Berge und Felfen am Ifcharpich bestanden aus horns, Thon, und Glimmerfchiefer. Die Dberlage bon fetter. schwarzer Erbe bietet gutes Land bar gum Acterbau, und die weit ausgedehnten, mit hohem Grafe bewachsenen Thaler und Biefen (am Ifcbarvich wie an den Rebenfluffen), auf welchen weder die Sidel des Schnitters, noch die Sense bes Beumabere blinken, warden große Dorfer begunftigen. Ginige Berfte von unferer furt bemerkten wir Reifende auf bem andern Ufer; ich entbectte duch ein Kernrobr unfern 2B. J. Petroff mit feinen Reifegefahrten, welche die altaischen Gebirge besuchten, um Unfichten aufzus nehmen; und weil ich die wilden Schonheiten jener Gegenden von bem geschickten Pinfel bes Runftlere nachgebilbet feben wollte, fo achtete ich weber auf die reifende Stromung, noch die unbefannte Tiefe, und fah meine Berwegenheit belohnt. Die furchtbar reis genden Aufichten entzudten mich. Ich erblidte abgebildete Gegens ben, welche mit Schweizerpartien wetteiferten, 3. B. ben teleffichen Gee mit seinen Bergkoppen, Die bis in die Bolten bringen, aber im blaffen Simmelsagur verfchwinden, und den fcbred. lichen Teufelepaß (eine talmutifche Benennung), dem Die gleiche namige Schweizerbrucke faum nabe fommt; benn es liegen bort bie bochften Pyramiden über einander, an einem Abgrunde, in welchem mit betaubendem garm die Gemaffer von Relfen zu Rels fm binabbonnern.

Ich trennte mich bon biefem Runftler, und fehrte zu meinen Gefährten gurud.

Das rechte Tharpschufer bekommt hier einen mehr schreckbaten Anblick: ungeheuere Granitblocke erscheinen statt des blaulichen Schiesers und in manchen Stellen sind Larchen, Fichten und Tanten hingesäet, in andern grunt die Tamarispe (tamarix pentandra), die gewöhnliche Sandweide, die Potentilla (frutescens), und sprossen Gewächse, die nur in hohen Berglandern gedeihen, wie aquileja montana, und papaver nudicante. Das letztre Gewächs gehört zu den Mohnarten, deren Körner statt Opium gebraucht werden.

Bir setten jett über ben Fluß Bjela, über den Bach Sobolja, und erblickten halb vor uns enthült die korghonischen Glättscher. Die Sonnenftrahlen pralten von den Schneespiten zurück, mit ungewöhnlicher Wirkung für bas Auge. Das Schintmern, Flimmern und Wallen geht über allen Ausdruck, und die Perfpektive von den Ufern des Tscharpsch smit den darauf geworfenen ungeheuern Steinmassen, und den aus den Spalten hervorgedrungenen Baumen vermehrt den Zauber.

In ber Rabe bes Rorgban flieg bie Pracht ber Berge, mabrend neue subwestwarts burch bie walbigen Inseln bes Ticharnich fcbimmerten; eine magische Dptit fcbien die Berge über einander au ichichten. - Wir ritten burch ben Ticharpich und beffen ichats tige Jufeln, und betraten bierauf ein weites Thal, welches ben Rorgbonfluß in allmablig empor fleigenden Bergen begrangt. Bir faben die Berge nicht mehr wie in einer Daffe gufammengebrangt, fondern burch weite Streden von einander gefondert, und Stufen bilbend fur noch großere. Um Ende biefes Thale liegt neben dem Ufer bes Rorghon bas Dorf gleiches namens, aus 4 Saufern bestehend, in welchen Steinmeten mohnen, gut Saspis - und Porphyrbeforgung fur die 100 Berfte meiter geles gene folymanische Steinschleiferei, aus welcher, funftmaffig geformt, jeue großen, ichonen und gefchmachvollen Steinarbeiten (Schaalen, Bafen, Kandelabern, und Gaulen) 4615 Berfte weit nach St. Petereburg verschickt werben. ")

Das Dorf Korghon liegt 1844 parifer Fuß über bem Meeste; Diefe Sohe ber Flachgegenben Ssibitiens verringert Die Schon:

<sup>\*)</sup> Niele von biesen Arbeiten sind in der Eremitage des kaiserlichen Pallafts zu seben, und andere auf Allerhöchsten Befehl als Geschenke aus perhalb Landes versandt worden, wie z. B. 1808 an den französischen Hof eine viereckige Schaale von Grauvioletizaspis vom Korgbon, mit dem Fußgestelle i Arschin 4½ Werschook hoch, und 1½ Arschin lang und breit, im Jahr 1819 an den König von Holland eine Schaale von grun welligem rewneffschen Jaspis, ganz wie die vorige, im Jahr 1821 an die orforder Universität eine länglich runde Schaale von demselben Jaspis, wie die vorhergehende, 2 Arschin lang, und mit dem Untergestelle 2 Arschin hoch, mit Bronze verziert, und mit einer passenden russischen und lateinischen Inschift verkeben.

heit und Pracht ber bortigen Berge, Die auf Geftellen zu ruben feinen, und ftufenweise unmerklich bober fteigen.

Es liegen Steinbruche in verschiedenen Richtungen an beiden Mern des Korghon bis 15 Werste von der Mundung, und viele berselben sind von Schangin entdedt worden: man sucht jezt blos den Grauviolettjaspis, 12 Werst von der Mundung des Korghon. Dieser Jaspis, oder vielmehr nach ornstognostischen Kennzeichen — Porphyr, bildet ganze Berge au beiden Ufern des Flusses, und liegt in parallelen Schichten auf Purpurjaspis. Die hier besindlichen Porphyrarten sind, nach der Beschreibung des Hrn. Schangin, weißlich mit rothen Quarzstecken; blau mit weiß und gelb gestreiftern Feldspat, grun mit Würfeln und Feldspath, und roth. Die hiesigen Jaspisarten sind gestreift, schwarz, blau, grunlich, und dringen bis in den Bau der korghonischen Glättsschen. Sonst giebt es hier noch Brekzien von verschiedenen Fars den, und blauen Marmor mit Versteinerungen.

Der Fluß Korghon hat seine Quelle in seinen Glättschern, und fromt reigend und mit außerordentlichem Brausen dahin, so daß besonders bei niedrigem Wasser am User, nicht blos keine Stimme, sondern selbst kein Flintenschuß gehört wird. Die Breite diese Flusses beträgt nicht über 25 Klaster, und doch machen Strömung und Gestein das Durchreiten sehr gefährlich. Auch bei geringem Steigen dringt das Wasser über den Sattel, und glitsch das Pferd unvorsichtig aus und stolpert, so kann ce, sammt dem Reiter, leicht fortgerissen werden.

2.

Salmutische Filzhütten am Fluffe Targola, ben 6. Sept. 1806.

Der Sturz des Korghonflusses von den jaben Glattschern seis nes Namens gemahrt einen ungewöhnlichen, einen wundervollen

Ein Freund entwirft davon in einem Briefe an mich folgenbes Gemalde: "Diefer seltene und eines geschickten Malerpinsels "wurdige Wasserfall sturzt in schrecklichem Brausen mit außeror-"dentlicher Gewalt dabin, und bricht an Gestein, das auf seinem "Bege liegt."

"Ein magisches Spiel von naturlicher Malerei und Bau-

"funft, enthullt sich hier im hinrauschen des sallenden Flusses:
"man erblickt zwei große, von der hand der Natur gestaltete
"Jaspis- und Porphyrfelsen am brausenden Niedersturze, und jeu"seit dieser Felsen und boher hinauf, und an beiden Seiten des
"Flusses, sind Pyramiden gethurmt auf Pyramiden, Obelisten
"auf Obelisten, in wunderbaren Farben, Tinten und Schatti"rungen: die weiter den Fluß hinaussteigende Perspektive endet
"nicht, verschwindet nicht an den Gipfeln des korghonischen Berg"rudens, sondern verschmilzt im Blau des himmels."

"Nein, nie wird die schlaue Runft etwas Soberes, etwas "Gleiches schaffen, und kaum fich annahern diesem wundervollen "Naturgebilde."

Am jenseitigen Ufer bes Korghon stiegen wir sogleich einen ber außersten Berge hinan, welche gleichsam ben Fußschemel für jene Glättscher bilden; wir fanden oberwärts die Bergwand steiler, die Luft kälter und die Aussicht freier, und um uns her lagen ungeheure Granitmassen, zwischen welchen Regenströme in den Erdschichten des Gebirgs viele Furchen ausgehölt hatten, und überall sah man Lärchen, Zedern, Fichten, Lannen, Birken, und von Gesträuchen die Spiraa, den Erdsenbaum (rohinia caragana), die Feldrose (rosa canina), die Stachelbeere und Berberitze: auf den hiesigen Glättschern selbst giebt es (nach Schangin's Bemerskung) die selbsen Gewächse, wie auf den sentelekischen.

So wie am Sentelek, findet man auch bier ziemlich viele Baren, Bolfe, Jobel, hirsche, Clenne und wilde Ziegen, von Bogeln eine Menge Rebhuhner Ind in den Fluffen mancherlei Entenarten: ein Paar große Ganse erblickte Schangin, und Rrainiche, kleiner als die gewöhnlichen, durch kurze Juße, durch Farbe bes Gefieders ausgezeichnet.

Neugierig, entfernten wir uns ziemlich weit von dem gewohnlichen Fußsteige, wir wollten eine beträchtliche Sohe hinan klimmen, um bequemer einen von den außerften Glättschern zu übersehen; aber je weiter wir kamen, desto größer wurden die Schwierigkeiten, und bei jedem Schritt vorwärts zeigten sich nene und
höhere Berge, und tiefe Abgrunde, die uns von den Gegenständen
unserer Neugierde eutfernten, die wir endlich aus einem Punkt
zu gleicher Zeit die Polargegend mit Schnee bedeckt, und Thäler
mit

mit Grun betleidet, mit reißenden Fluffen gemaffert, vor uns fahm: nur ftand Alles in einer verkehrten Richtung — jenes nach Suden — diefes nach Norden.

Jeboch gilt hier, was man bei so vielen andern Gegenständen bemerkt: ihr Werth nimmt ab mit der Annaherung. Die von Beiten mit Staunen erblickten Gebirge waren in der Nahe blos wild und furchtbar. Das kalte Bild bes Todes in ewiger Debe burchschauerte.

Das hinabsteigen von diesen Bergen war nicht ohne Schwiederigkeit und Gefahr, und die Reite und Lastpferde stolperten unaufbelich und glitschten auf dem schlüpfrigen, mit Moos bedeckten Boden. Die letzte Schlucht, die wir durchritten, führte uns au den Tscharpsch. Dort fanden wir drei Filzhütten armseliger Kalmakn; ruhten daselbst-aus, und verfolgten darauf unsern Weg am linken Ufer des Tscharpschssusses.

Bir titten durch die Bluffe, "brei Quellen" und "Ruma", und erreichten gegen Abend den Fluß Chair-Rumin.

Iwischen Korghon und Chair-Kumin am linken Tscharpsch taugen fast alle Platze zu Wiesen und Acctern, und überall wachsen zahlreich Larchenbaume und Birken. Die rechte Tscharpschseite ift bergigt. Die merkwürdigsten Hervorragungen liegen am Ausssuffusse der Taliza, die aus den annischen (vom Flusse Annia gesmannten) Glättschern hervordringt, und 2 Werste unterhalb Chairskumin in den Tscharpsch fällt. Die Berge bestehen aus quarzsadrigem Schieser mit Gestigen Prismen kristallisiert. Aus den Quarzsadern quillt hin und wieder Bergol (oleum petroleum) und die milden Thiere lecken den von mineralischen Substanzen genährten Schieser, wodurch große Bertiesungen entstehen.

Schangin rechnete zu ben merkwürdigsten Gewächsen dieser Gesche: dracocephalum peregrinum et sidiricum, axyris ceratoides, hedysarum procumbens et melitoides, achillea impatiens, chrysocoma villosa, isatis tinctoria — die befannte Beidpssanze, welche die blaue Farbe siesert, und dort, nach Schangin, in großer Menge wächst; es ist zu bedauern, daß die Emwehner gar keinen Gebrauch davon machen.

Der Fluß Taliza hat einen ebenen Lauf durch ein weites Isal, aber über einen fteinigten Grund. Die Breite deffelben bestimmt ber geschmolzene Gebirgeschnee gewöhnlich auf 15 Rlafe

ter. Die Berge bestehen an der Mudung von beiden Seiten aus Hornschiefer, oberhalb aus Granit, und sind mit Larchen, Tannen und Birken bewachsen. Nach Schangin giebt es an der Mundung dieses Flusses so viel Schlangen, daß fast alle von seinen Leuten (obgleich sie das Gras um ihr Lager versengt hatten) bergleichen Thiere unter ihren Filzdecken fanden; — Niemand wurde indessen gebissen.

Ich wende mich wieder zum Chair-Ruminflusse. Der Fall bes Korghon schafft überraschende und mannichfaltige Aussichten; er reizt die Ausmerksamkeit des Reisenden durch Jaspis- und Porphirfelsen, und doch erregt der Chair-Rumin in höherem Grade unsere Bewunderung. Dieser Fluß entspringt aus denselben Quellen, wie der Korghon, ist aber reißender und größer: das Braufen desselben gleicht dem Donner: die Ufer sind steil, wild und unzugänglich: die Glättscher scheinen näher und prachtvoller, und die untergehende Sonne versilbert die Gipfel, vergoidet die Isa-ler und minder hohen Berge.

Bir ritten durch ben Chair-Rumin. Der Grund mar mit großen Riefelsteinen bedeckt, und die daran gewöhnten Pferde ber rührten diese vorsichtig, um nicht zu stolpern und zu fallen. Die Sicherheit des Reiters ift sein Pferd. Die Kalmuken murden hier ehemals oft ein Opfer des furchtbaren Flusses, besonders bei grogen Frühlings- und herbstüberschwemmungen.

Nicht weit oberhalb des Chair-Rumin zur Linken des Tichwrysch findet man einen Berg von grunem, gelbgestreiftem Jaspis und gegenüber auf der andern Seite des Flusses einen andern von weißgestreifte.n Purpurjaspis, auch Schieferberge, von welchen einige sehr steil und dicht am Flusse wie Mauern emporsteigen, audere sich zum Ufer neigen.

Biemlich fpat gelangten wir zu ben kalmukifchen Filzbatten au der Mundung des Jargola, wo wir gaftlich aufgenommen, eine rubige Nacht hinbrachten.

3.

Salmutifde Filghutten am Efdarpfd, unweit ber Mundung d. Kanfluffes, d. 7. Gept. 1806.

Ein heller himmel und ein heiteres Thal , begrangt links vom Ifcharpich von kettenartig verbundenen Schnechergen , die,

mit grunen Zebern und welkenden Larchenbaumen, ein Umphitheater bildeten, und rechts von steilen, über ben Fluß bangenden Kelsen schimmernden Wergelschiefers— waren die ersten Gegenstände, die ich wegreitend von den kalmuklischen Filzhütten an der Mundung des Jargola diesen Morgen gewahr wurde. Der liebliche Worgen verkundigte einen sehr schonen Tag. Die bemerkten Gegenstände ließen stohnere ahnen.

Unfern Weg am linken Ufer des Ticharpich verfolgend, ritten wir erst durch den Sandbach (Pestschanaja), dann durch die brei Keffelbache (Kotli), die ihren Namen von den Seen, oder teffedartigen Bertiefungen der Schneeberge bekommen haben, aus welchen sie entspringen: man unterscheidet sie nach der Lage iher Rundungen, in den untern, mittlern und obern Keffelbach.

Diese brei Bache burchschneiden ein Thal, voll Denkmaler ber Borzeit, in runden Sugeln mit barauf gestellten, einfachen, tofen Saulen aus Jaspis und Bretzie.

Die Zeit hat uns das Andenken früher bier gewesener Wolker saft allein in dergleichen ehrwürdigen Ueberbleibseln ihrer Achtung für die frühern Mitbrüder ausbewahrt; aber wie bescheiden und kunstlos auch diese Mausvleen dastehen in Vergleichung mit folden, welche Nationaleitelkeit und Rubinsucht gebildeterer Bolker austhürmten: so erhellen sie uns doch das Dunkel vergangener Jahrhunderte, und erneuern Gedanken und Empfindungen des bingeschwundenen Menschenalters, und dienen zu Wegweisern, selbst in den Wohnsten des Todes, die zugleich Gebilde von Menschendanden darbieten.

In den altaischen Gebirgen findet man zuweilen auf Grabfeinen grob und kunftlos gerundete Extremitaten, hier einen Kopf,
bort eine Hand oder einen andern Theil des menschlichen Korpers. So wurde im Jugendalter der Kunfte selbst von den aufgeklärtesten Nationen der Erde gemeißelt. So wurde die Cyhele
dargestellt mit ähulichen aus dem tiefen Alterthume hervorgeganges
nen Werken. Uebrigens muß man gestehen, daß bei aller Unvollkommenheit subirischer Bildhauerkunst, immer doch auf der glatten Steinstäche die Gegenstände bestimmt unterschieden sind, z. B.
der Mann von der Frau, das wilde Thier von dem zahmen, der
Bogel, der Fisch u. s. w.

Un den Reffelbachmundungen bestehen die Berge and Schie

fer, oberhalb aus buntfarbigen Jaspis- und Agatarten, ober aus Gerpentinftein, und am Ursprunge bes mittleren Reffelbache aus febnem, grunen Granit.

An diesen Bachen, besonders aber am mittleren, wachsen sehr viele Larchen, und von Gesträuchen die Robinia, der Cytisus, die Stachelbeere, die wilde Rose, die schwarze Birke, die Lonicera, aber wenig Zedern und gewöhnliche Birken, und von den übrigen Gewächsen fanden sich am häusigsken: hedysarum grandistorum, pyrola rotundisolia, linum perenne.

Auf Hügeln, an Fluffen und Quellen trafen wir ofters in geringer Auzahl kalmutische Hutten mit Heerden hochstammiger Rinder, mit Schafen und Ziegen, und der Sinladung eines Kalsmuten — Ramens Olon — nachgebend, traten wir in die Hutte besselben, die reizend in der Nahe des Tscharpsch lag; man bes wirthete uns mit gesäuerter Ruh- und Stutenmilch.

In den Tscharpsch fällt nicht weit von dem obern Resselbache, rechts, der Fluß Kan, dringt aus den anuischen Glättschern und nimmt den großen und kleinen Barghast auf, und von der Muns dung des Kanflusses zieht eine platte Fläche mit zartem, für die kalmukischen Heerden dienlichem Grase bewachsen: die Fläche ist von runden, glatten Kalkhügeln umringt, worauf Lärchen und Birken wachsen, über welche in der Ferne graue Glättscherspitzen hervorragen, und überall liegen Kalmukenhutren zerstreut, und weiden Heerden von Hausthieren und prangen alte Rundhägel—eine der schänken Partien des altaischen Gebirgs.

Bei seinem steinlosen Grunde und schwachen Falle fliest ber Tscharusch sanft und ohne Geräusch babin, als ob er biese Gegend hierdurch noch lieblicher machen wollte.

Es war noch ziemlich fruh, als wir die Mundung des Ranfluffes erreichten; wir wollten daher noch umherreiten, und die Kalmufenhutten besuchen; man stieß auf reitende Kalmufen, die, naher kommend, abstiegen, dann wieder aufstiegen, und mit uns ritten, und ihre Grußformeln mende und amar (gefund — rubig) trafen uns überall und begleiteten uns.

So wie die Schonheiten der Natur mich entzuckten, fo belebten auch hirtenleben, Sitteneinfalt und Gastlichkeit — meine Einbildungefraft, und verfetten mich in die von Dichtern besumgene goldene Zeit.

Eigene Neugierbe, und Freundlichkeit meiner Wirthe, ließen mich in mehre Filzbutten hineintreten: überall zeigte sich robes und wildes Leben, obgleich manche Nomaden ziemlich große Tasbunen und heerden befagen, die neben den Bohnungen weideten, und den Reichthum bestimmten. Die Thiere gehen frei umber und selbst im Binter, wo sie ihre Nahrung unter dem Schnee hervorscharren. Die jungen und kranken Thiere allein bekommen heu, wozu das Gras mit Meffern abgeschnitten und zum Trecknen an Baumen aufgehängt wird.

Bur Linken bee Eingangs fab man Bogen, Rocher, Baume Sattel, auch große und kleine Raften mit Leber umzogen, mit Eifen beschlagen (bie Menge biefer Gerathe bezeugen ben Wohlstand), und bancben prunkten Ghgenbilber, ober vielmehr Puppen in Pelzwerk ober Geweben gehullt, mit Steinchen poer Glasperlen statt ber Augen: es hatten einige berfelben etwas handeartiges, aber überall sah man die Füße unter Lumpen versteckt.

Bur Rechten des Eingangs waren Keffel, Schalen, Schläuche mit gefäuerter Ruh, und Stutenmilch, lederne Flaschen (turssuk), Filzbeden und andere Hausgerathe.

Die Gafte setzen sich gewöhnlich links vom Eingange — aber nicht von dem Wirthsplatze, dem Eingange gegenüber: sie sitzen dem Wirthe rechts.

Die Sonne glitt weg hinter ben Bergspitzen, und bie langen Schatten der Hügel und Grabsteine (in der Gestalt von buntfatt big gepanzerten Riesen) verschwanden, als wir unsere Hütten am rechten Tscharyschuser zwischen den Mundungen des Kan und des Assyrkan erreichten, und zwei kalmuklische Musikanten zu uns traten: der eine spielte auf einer Art von Flote (kumurga), der andere auf einer Art von Gnitarre (Taptschur) ohne Steg (besladow). Diese Musikanten, von einigen jungen Leuten beiderlei Geschlechts gesolgt, setzen sich auf meine Einladung neben angemachtes Feuer der Mittelhütte, und begannen wechselnd ibre Musik. Der harsseniss mochte den Preis davon tragen, weil er dazu sang, oder vielmehr mit gedehnter Stimme sprach. Dieser "Orpheus" brachte bei seinen kalmuklischen Zuhdrern bald Furcht, bald Mittelid, bald Freude hervor, was sich auf ihren mürrischen und kalsten Mienen ausdrückte; aber uns schien das Spiel sehr eintbnig

- die Stimme wild und fremdartig. Er befang die Schlachten feiner Bature - die Gewalt ber Liebe und Freundschaft.

۵.

## Ralmatifde Filgbatten am Eldarpfd. b. 8. Sept. 1806.

Die ffibirifche Geschichte \*) übergebt bie altaischen Ralmusten, und gedenkt bafur ber Teleffen, ale beren Borganger.

Diese Gegend wurde von den Aussen in der Mitte des XVII. Jahrhunderts erobert, indem die tomskischen Rosaken (unter Führung des Bojarensohns \*\*) Peter Sobanskij) im Jahre 1633 zuerst den See berührten, welcher von den Kalmuken "Altan nohr" d. h. Gold-See, so wie von den Aussen der telessische (telezkoje osero), nach den dort (ehemals) lebenden Telessen gemannt wird.

Der über dieses Bolf maltende Fürst (Knæschez, b. b. Fürftel) Mandrat, wollte bewaffnet den Ruffen widersteben; als er aber seine Macht zu schwach fand zu ihrer Besiegung, da floh er, und tieß seine Frau, seinen Sohn Aidar, und seine Schwiegertochter zuruck, welche sammtlich gefangen und nach Tomet abgesführt wurden.

Bon Teleuten (ein breifilbiges Bort) ober weißen Kalmusten begleitet, erschien bort Mandrak im folgenden Jahre, leistete ben Sid ber Treue, und versprach fur jeden von seinen Unterthasnen jahrlich zehn Jobel als Tribut zu zahlen; aber nach Freilassung seiner Familic kehrte derfelbe zuruck und gedachte nicht mehr seines Bersprecheus.

Dicfes Treubruchs wegen wurden nach Berlauf von 9 Jahren andere Rosaten unter Sobanstij gegen die Teleffen gefandt; fie tamen zum Altan nohr mitten im Winter; fie wollten den Feind unvermuthet überfallen, aber der See war zu ihrer Bermunderung nicht zugefroren, und da fie Zeit verlieren mußten durch Fahrzeugebauen, so befestigte Mandrat seinen Wohnsitz.

<sup>\*)</sup> Ein, die Schickale jener Gegenden behandelndes Wert. Es ift im Jahre 1821 ju St. Petersburg in 8. herandgefommen, unter dem Eistel: Sfibirifche Aronit (Ljetopiss Ssibirskaja und von Karamfin im gten Theil feiner Geschichte benuft worden.

<sup>\*\*)</sup> Sfon Bojardlij — ein nieberer Befehlsbaber fruberer Beit. ueberf.

Einige Fahrzeuge waren fertig, als Sobanstij ben Rosatenataman Peter Dorofejeff mit 90 Ruffen und Lataren herumschickte; aber Mandrat that einen Ausfall mit schlechtem Erfolge: Die Leute wurden zurückgetrieben, und er wollte zu den Sajahnen fliehen und gerieth in Gefangeuschaft.

Die Tefte der Teleffen wurde angegriffen, aber Aidar verstheidigte diese mit den übrigen Teleffen so tapfer, daß die Ruffen gar nichts ausrichteten.

Die Belagerten hofften auf den Beistand ihrer Landslente und in 12 Tagen sollten diese da sein. Die Freunde kamen zu Baffer und begannen sogleich das Nandgemenge. Als Aidar den Waffenlarm vernahm, eilte er berbei, aber die Russen blieben im Bortheil, und Aidar wurde gefaugen, und ein großer Theil seiner Leute getöbtet. Andere suchten ihre Rettung auf Fahrzeugen, kamen aber durch das Nachsehen ins Gedränge, und ertranken.

Bu Sobanstij's, vom tomstischen Wojewoden, Fürsten Semen Mogalstij, aufgelegten Verpflichtungen gehorte, so viel als mbglich, die Umgebungen des telosischen See's zu erspähen, und am User einen tauglichen Platz aufzusuchen, auch daselbst eine Teste zu erbauen für eine ordentliche Besatung. Der Abgesschiefte wollte deshalb bis zum Frühling da bleiben; aber um keinnen Mangel zu leiden an Nahrung, sandte er 60 Russeu und 18 Tataren nach Rusnezk, und mir den übrigen auf das andere User des See's setzend, errichtete er zur Sicherheit einen nicht großen Pallisadenzwinger (Ostrog): weil jedoch die dortige Gegend sehr steinigt ist, und das Seeuser steil und felfigt, so fand er keinen tächtigen Platz zu einer russischen Niederlassung, und that den Borschlag, einen Pallisadenzwinger auszusühren am User des in die Bija fallenden Flusses, Lebeda.

Ju Sobanskij kam ber gefangene Teleffenfurst, Mandrak, erstannte unweigerlich die russische Obermacht, und gelobte (wenn man ihn freisieste) in einigen Tagen einen Tribut zusammenzusbringen, befonders von den Telessen am Tschulnschwan, der von der sublichen Seite in den Altan nohr fällt, wo jest Kalmuken weiden, als Doppelzahler (d. h. die zwei Mächten zinebar sind), und Sobanskij ließ ihn frei, und er kehrte nach 12 Tagen zurud und brachte 50 3obel.

Als die Gemaffer aufgiengen, da begann Sobanstij den Rudweg mit Mandrat und deffen Familie, und Mandrat fand Gelegenheit, auf dem Wege zu entfommen und entwich, aber aus
Reue oder aus Schnsucht nach seiner Familie, erschien er in Tomst,
wo er als Geißel blieb, und sein Sohn Aidar mit den Uebrigen
betamen ihre Freiheit.

So lange Mandrak am Leben war, bezahlte Aibar den Tribut gehorig; als Mandrak aber ftarb, ba machte fich Aibar los vom Tribute, und wollte nichts davon boren.

Im Jahre 1646 fandte ber Wojewode Suboff von Rusnezk jum britten Mal die Kofaken unter Führung seines Sohnes Borif gegen bas halsstarrige Wolk, und im vorgefallenen Streit blieben viele tobt und viele wurden gefangen, aber die Bezwins gung selbst hatte keinen vollkommenen Fortgang.

Die dort am Ursprung des Obj-Flusses weidenden Teleuten sammelten indes Tribut von jenem Bolke, und nahmen den Misdar mit den ihm botmäßigen Leuten unter ihren Schutz, und fuhreten sie nach ihren Uluffen (horden).

Die Teleuten traten nacher felbst unter russische herrschaft, aber die Teleffen kehrten nach ihren vorigen Sigen zurud, und geriethen unter die Botmäßigkeit ber basungharischen (soongorisschen: Ralmuken.

So erzählt die Geschichte von Ssibirien, und ans Archivnachrichten geht hervor, daß im nämlichen Jahre aus Ausnezk zum telessischen See abgesertigt wurde der Fünfzigführer Iwanoff nebst 58 Gemeinen, welcher die Telessen zum Gide bringen sollte, uns ter einer Ausburdung von zehn Zobeln für jeden Einzelnen.

Im Jahre 1652 überfielen unerwartet die Teleffen und Sajahnen, geführt von dem fajahnischen Kursten Mansej, die vom kusnezkischen Wojewoden gegen sie abgeschickten Rosaken, nahmen ihre Waaren, Pserde und Gewehre, schoren ihre Barte und ents ließen sie in solcher Schmach nach Rusnezk.

Die Geschichte von Ssibirien erwähnt nicht weiter ber Teleffen, aber in ben Archiven sind noch einige Nachrichten von ibnen, so wie von anderen Bewohnern ber altaischen Gebirge, enthalten.

Im Jahre 1676 (beißt ce in einem Berichte bee fueneglisichen Bojewoben Grigorij Boltoff an ben tomefischen Fürften

Baratinskij) meldete der aus dem telessischen Gebiete heimkehrende Semdbote Timosej Serebranik, am Flusse Tschulnschman jenseits des Altansecs, von dem dortigen Fürsten Totscheulka vernommen zu haben: es sei von den schwarzen Kalmüken der Taischi Matur Samarganoff am altaischen Gebirgsflusse Kan mit 300 seiner Leute, auch mit Sajahnen, Totschen und Mungaten, zu andern schwarzen Kalmüken ausgebrochen, in Unterstützung, Reghen Taisschi's gegen Tschofur Ubaschi Taischi und eben solche Kalmüken. Die inneren Unruhen unter den schwarzen Kalmüken dauerten noch ziemliche Zeit sort; aber von den Telessen war nichts mehr zu hören. Diese mochten sich wohl mit den Kalmüken verbunden, oder zu den Sajahnen gewandt haben, welche auf der süddsstlichen Seite des altaischen Gebirgs umherzogen.

Die jetzigen Ralmuten mogen vielleicht biefelben fein, welche in früheren Zeiten unter bem Namen ber schwarzen bekannt marm; weshalb fie aber "schwarze" und die Teleuten "weiße" beissen, tann nicht mit Sicherheit ausgemacht werden.

Die Anzahl ber, altaischen Kalmuten wird auf 1500' Familien (d. h. Wohnhutten) geschätzt: ber britte Theil berselben nomabisit nabe ber sina'schen Granze und gehört zu jenem Reiche burch Gericht und Gerichtsbarkeit, aber Tribut erheben von ihnen Ruffand und Sina zugleich, weshalb benn auch diese Kalmuken die "Doppelzahler" (Dwojedanzi) genannt werden.

Alle find hier übrigens in Lebensweise und andern Beziehuns gen einander ahnlich, wohnen in Filzhutten den Sommer und Binter, ziehen von einem Ort zum andern, nahren fich von Biehzucht (aber auch vom Landbau) und Jago.

Die Beschaffenheit der dortigen Gegenden und vielleicht auch eigene Luft, begünstigt bei den altaischen Kalmuken besonders die Biehzucht: es giebt unter ihnen solche, die 1000 Pferde und Ribe, 2000 Schafe und Ziegen besitzen und bei einigen findet man auch Kameele.

Der Boben wird mit einspissigen Pflügen, oder mit Abylen (imer Art Spaten) bearbeitet, und mit Gerste oder hirse besäct, so viel der eigene Bedarf fordert. Das Getreide wird von ihnen in ledernen Säcken gemessen, da sie kein bestimmtes Maaß und Gewicht haben. Die hier gejagten wilden Thiere sind außer den schon oben bemerkten: Steppenfuchse (canis corsak), Luchse,

254 Spaßtij Reise zu ben altaischen Kalmuten, im herbste 1806. Stein: oder polnische Schafe (aries argali), ssibirische und ges wöhnliche Marder, Grauwerte, hermeline, gestreifte Eichhörnchen, Iltisse (mustela patorius), hamster (cricetus citillus), Murmelteiere und hasen. Die wilden Thiere sangt man hier in Fallen, oder erlegt sie mit Bogen und Flinten.

Die altaifchen Ralmuten verfertigen ihr Schiefpulver felbft; fie fammeln bagu Salpeter unter Steinen, und befonders an Der Mundung bee Urful (ber in ben Ratun fallt) oder bereiten ihn aus einer unbekannten Steinart (?); fie legen ju einem Theil Salpeter einen Theil Roblen, einen balben Theil Schwefel, und nach ihrer Behauptung baben fie lange vor ber ruffischen Betanntschaft eigenes Schiefpulver und eigene Schiefgewehre ver-Die Frage ift bis jest noch nicht entschieden, ob das Schiefpulver fruber in Europa oder in Affia erfunden worden fei? Die Erfindung brauchte nicht aus einem Erdtheile in den andern übergeführt zu werden, aber die Benutung beffelben ift boch in vielen Fallen aus dem unfrigen entlehnt worden. Die Tataren fanden bei ber erften Eroberung Sibiriens bas Schiefpulver eben fo neu und auffallend, ale es feine 100 Jahre fruber fur Die unterwürfig gemachten Ameritaer gewesen mar, und Die Uns bekanntschaft ber ehemaligen Sfibirier damit geht aus ben jest ans Licht gezogenen unterirbifchen Schattammern bervor, von ihnen blos oberflächlich und mangelhaft bearbeitet (in ben fogenannten tichubifchen Bergwerten) uns ju Begweifern bienten.

Bei aller Aehnlichkeit zwischen ben altaischen und wolgischen Ralmuten (Abkommlingen ber Soongoren) haben jene boch eisgenthumliche, alte Sitten, und ben schamanischen Glauben beitbehalten: auch ift selbst die Mundart abweichend von der gewöhnslichen Kalmukensprache.

Von ruffischefina'scher Scite überläßt man sie den eigenen Rechten unter ihren Saiffangen, Schulengen und Demitsch, auss genommen bei Kapitalvergehungen, oder bei Unzufriedenheit mit dem Volksgerichte: in solchen Fällen werden die rufsischen Untersthanen an unsere Gerichtsbehörden, und die Doppelzahler an die sina'sche Gränzstadt Ulataj verwiesen, wo man mit ihnen nach Anleitung dortiger Gesche verfährt.

So fehr ich auch munichte, die Sitten, Gewohnheiten und Lebensart der altaischen Ralmuten beffer kennen zu lernen, Die

Beiträge zur physikalischen Erbbeschreibung von Persien. 255 altaischen Gebirge tiefer zu erspähen, und die Spiegelstäche bestelessichen See's zu betrachten, von welchem die stolzen Gipfel ber umliegenden Glättscher zurückstralen; so nöthigten mich boch Gesschäfte und Jahreszeit zur Rückster, und mit Bedauern schied ich von der unvergestlichen Gegend, wo die Natur mit ihren Reizen, wo die Bewohner mit ihrer Einsachheit und Gutmathigkeit auf immer so liebliche Eindrücke in mir zurückgelassen haben.

[Das Original biefer Reifebeschreibung fieht in bem, von hrn. Spaffij herausgegebenen Seibirskij Winstnik, (fibirischen Boten) Jahrgang 1823.]

XIV.

# Beitråg.

g u t

physikalischen Erdbeschreibung von Persien.

Bon dem

Major William Monteith, Immeleur-Geographen im Dienst ber britischoftindischen Kompagnie. (Aus dem Französischen.)

Es ist unmöglich, daß eine einzelne Person eine klare und genaue Schilderung von den zahlreichen Gebirgsketten entwerfen konne, welche die ausgedehnten Landschaften Persien's und Armes nien's, nach allen Richtungen erfüllen. Obgleich diese Ketten von tinander geschieden sind, so stehen sie doch durch mehre Zweige mit einander in Verbindung und einige Flusse wie der Ararcs, Tigris und Euphrates durchschneiden sie. So schließen sich die Gebirge Kleinasia's und Persien's an den Raukasus vermittelst derjenigen kette an, welche die Landschaft Imerethi von Georgien trennt; sie scheidet diese Gebirge von dem Gipfel des Elburs\*), oder dem Berge Erocon, wie er gewöhnlicher heißt.

<sup>\*)</sup> Diefer Berggipfel icheint, obgleich er nicht ber hochfte ift, feinen Da-

# 256 Beitrage gur phyfitaliften Erbbefchreibung von Perfien.

Die Querfette hat , auf der neuen Militarftrage von Guram nach der Quelle von Quirilla, eine Breite von ungefahr 15 Meilen und eine Bobe von etwa 6000 Ruf über dem Niveau des ichmargen Meeres. Im Allgemeinen befieht ber Boben ans Ihon, Gelenit (fcwefelfaurem Ralt und einigen lofen Bloden eines fteinformigen und fallartique Granite, (le sol y est formé d'argile, de sulfate de chaux et de quelques blocs détachés d'un granit fin et calcaire). Bebn Meilen jenseite Suram theilt fich diefe Rette in zwei große Urme, bon benen ber westliche ber Gudfufte bes fcmargen Meeres folgt und an die Gebirge von Aurdiftan vermits telft einer Bergmeigung fich anschließt, Die zwischen Saffan-Rale und Erzerum burchftreicht. Der bftliche Urm wird von bem Rur butchbrochen, gebn Meilen G.S.B. von Suram, und einer feiner 3meige, ber bem rechten Ufer Diefes Kluffes folgt, endigt ploglich ba, wo der Aranac mit dem Rur fich vereinigt. Die Rette felbft folgt einer G.G.D. Richtung und gertheilt fich in brei neue Bers ameigungen. Es ift nicht moglich, eine fcbriftliche Befchreibung von ben gabllofen Urmen und Acften gu geben, die nach allen Seis ten ablaufen. Der Bestabbang schlieft die Ebene von Rant (Rare?) und verbindet die Gebirge von Erzerum mit der Deras Boina. Die beiden bftlichen Mefte bienen den Thalern bon Bembi und Sori jur Grange, vereinigen fich aufe Rene und icheiden burch gabllofe unregelmäßige, aber meift parallelei, 3meige, Die Ebenen bon Eriban und Ratebivan, bon ben Gbenen bon Gangi (Elifa, bethpol) und Korabang. (Karabagh.) Der Aras bricht fich einen Weg durch den Engpaß bei Omdabad (Ourbabad, Ardabad); und amblf Meilen von biefer Stadt icheinen die Gebirge gleichsam einen Spalt zu öffnen, um bem Kluffe Leu einen Durchmeg zu vergonnen, ber faum 40 Ruff-breit ift.

Nur eine Karte kann eine richtige Ansicht von den Gebirges maffen in dem Diftrikt von Kara Dang (Karadagh) gewähren. Die Ketten laufen nach Often und verbinden sich mit dem Lalische Gebirge, im Diftrikt Mishkem (Meshkin). Parallel mit dieser

men dem Kaulasus gegeben zu haben, denn unter diesem Namen ift bies Gebirge in Perfien befannt. Die Gebirge in Mazenderan beißen: der untere Elburs (Elbourt).

Beiträge zur physikalischen Erdbeschereibung von Versien. 257 Masse begränzt eine andere Aette die Ebené von Seis Ab (Sers Ab); an dem Oftende dieser Kette erhebt sich das Sevellans Gebirge (koh Savalan), von dem ein Asi die Hochebene Ardabil's von Seis Ab und Khulkhal) scheidet. Diese Kette streicht am kaspischen See entlang bis Astrabab und erstreckt sich von dort bis nach Khorasan hinein. Der Kizil Duzun (Kisil Ozen) durchschneidet sie und bils det einen eben so berühmten als schwierigen Engweg, der unter dem Namen des Passes von Rudbar bekannt ist.

Bur Schätzung der Sobe diefer Gebirge war ich nur mit cis um unvollkommenen Mittel versehen, mit demjenigen nämlich, den Grad des siedenden Wassers zu bestimmen. Ich habe biefe Bersuche mit einem guten Thermometer, an verschiedenen Punkten, angestellt, sowohl auf deu Gebirgen am kaspischem See, als duf den hochebenen von Azerdbijan, (Aderbaidshan).

Auf den Gebirgen fallt der Schnee vom Isten Dezember an, schmilzt im Martz und ist gewöhnlich gegen den 15ten Mai verschwunden. Die Begetation ist auf den verschiedenen Gebirgen ungesicht dieselbe und konnte als Skale für die Stufen der Hohen dienen. Auf den Gipfeln und etwas unter denselben sindet man nur Gesträuch (bruyeres) und Moofe. Darauf folgt die Alpenstofe (églantier, — auf den Alpen dis 6900' hoch); ferner folsen die Buche und die Eiche, anfangs als Sträucher, dann aber, je weiter man abwärts steigt, immer größer werdend, die sie auf ein Drittel der Hohe des Berges ihre natürliche Größe erlangen. Ich habe zu wenig Kenntnisse in der Naturgsschichte, um eine physikalische Beschreibung dieser eben so ausgedehnten als zahlreischen Gebirge geben zu können.

Sie haben lebendige Bulkane nicht aufzuweisen, aber überall fieht man Spuren ihrer ehemaligen Thatigkeit. Sevellan scheint einst einen Krater getragen zu haben, denn Lavastrome und lose-Maffen derselben Substanzen sinden sich an mehren Stellen seines Juscs. Die letzte Eruption scheint bis auf eine Entsernung von zwanzig Meilen getragen zu haben. Auch Tuff sieht man daselbst in großer Menge. Um Fuße des Ararat ist der Boden, auf großen Strecken, mie sehr pordsem Bimostein überschüttet. Aber die augenscheinlichsten und beträchtlichsten vulkanischen Ueberreste sind in der Ebene unterhalb Makor, deren Oberstäche bis zu den Usern des Aras hin, mit Lavalagen bedeckt ist. Folgt man dem

# 258 Beitrage gur phpfitalifden Erbbefdreibung von Perfien.

Laufe der Botschalor, von Tistis die Erivan, so besteht der Bosben aus Bafaltsäulen; mit Ausnahme des Gebirges von Karas Agatsch, in welchem Rupfers und Silbergänge sind, scheint der Boden von Erivan die zum Flusse Guesnen auf einer Basalts-Bank (banc de basaltes) zu ruhen. Die Felsen, welche die Schlucht bilden, in der der Aras sein Bette hat, bestehen durchaus aus granitischem und Schiefer-Gestein. Ganz in der Nähe sind zasisreiche Rupfergänge. An der Stelle, wo ich über das Talisch-Gesbirge gieng, bei Omdabad, bestanden die Felsen aus Schiefer, Rieselerbe (silex) und kalkartigem Gestein. Nahe bei Mosuba, in derselben Kette, war Kupfer in großer Menge und ich sah acht Schächte, die zu seiner Ausbeute dienten.

In der Provinz Azerbbijan giebt es wenig muste Flachen, und die, welche vorhanden sind, haben nur eine kleine Ausdehung und verdanken ihre Dede und Unfruchtbarkeit dem Mangel an Wasser. Da ihr Boden aus einer Art Thon besteht, so sind sie wenig zum Pflanzenwuchs geeignet; im Allgemeinen bedeckt sie ein Salzkraut. Der Boden ist salzig und die Quellen, welche in ihm fließen, nehmen davon bald einen brakigen Geschmad an, so daß man ihr Wasser nicht benutzen kann.

Der Bafferftand des faspischen Secs scheint periodischen Beranderungen unterworfen ju fein. In Shilan glaubt man, baf biefe Beranderungen alle 30 Jahre Statt finden. Den niede riaften Stand batte ber See in ben Jahren 1823 und 1824 und mehre neue Infeln waren im See (Bufen) von Refcht (Reschd) entstanden. Ein gleiches Berbaltniß nimmt man fur ben See von Rhumia (?) ober Shahen (Ourumia, Schahi) an, ber gegenwärtig einen viel niedrigeren Wafferftand bat ale vor vierzig Nabren : nach meinen im Sabr 1824 angestellten Beobachtungen mar er 14 Auf unter fein Niveau von 1813 gefallen, und bie Infel Shahen ift gegenwartig nur theilmeife bom Baffer umgeben. Diefe Relfenmaffe von 40 Meilen im Umfange, mit gwolf unbewohnten Dorfern, wird funftig nicht mehr als eine Infel betrachtet merben tonnen; fie giebt bem See ihren Ramen und war bor zwanzig Jahren burch einen Ranal von brei Deilen Breite getrennt; biefe Infel ift bie einzige, welche Gugmafferquellen bat. Außer ihr liegen noch brei andere große Infeln im See: Isben, Roin-Abafen und Ashaf-Abafen. Sie befteben aus

Beitrage jur phyfitalifden Erbbefdreibung von Perfien. 259 einer taltartigen Maffe, die von fruchtbarem Boben bebeckt ift. Im Binter dienen fie einer großen Menge von Schafen jum Weidevlate.

Diefer See ift ber feichtefte in gang Perfien; ich sondirte ibn awifden Rhumica und Doterghan (Dengurgan ?), b. i. quer aber Die Mitte) und fand nur 20 guß Tiefe. Der Grund mar aberall ein blauer Thon und die Tiefe nahm, nach ben Ufern bin, finfenweis ab, fo bag nur Rabne barauf fahren tonnen. Das Baffer bes See's ift, mit Ausnahme bes Baffers im tobten Meere. bas falzigfte, was man tennt; Fifche giebt es in ihm nicht und ich fab nur eine einzige Infettenart. Auf ihn folgt der See bon Gonkela (Sivan, Erivan, Sevanga, Tuktichan). Diefe berrliche Bafferflache verdankt ihren Namen der blauen Karbe, die von ihrer außerordentlichen Tiefe berrubrt. Auf einige bundert Rlafter bon der Rufte, zwischen dem Lande und ber Infel, auf welcher bas Rlofter Sepan (Sivan) fteht, fonnte ich mit einer Sonde von zweihundert Saben feinen Grund finden. Gin Saufen von Rlippen liegt in der Mitte und murde Die Schifffahrt gefahrvoll machen. Gie ragen theils über ben Bafferspiegel bervor, theils liegen fie etwas unter bemfelben. 3ch vermuthe, bag ber See den größten Theil feines Baffers aus Quellen erbalt, Die ihm in der Tiefe gufließen, benn diejenigen, welche er aus ben Umgebungen oberirdifch aufnimmt, wurden nicht hinreichen, ben Berluft zu erfeten, ben die Berbunftung auf einer fo großen Rlas de verurfacht. Die Forellen, welche in bem See gefangen merben, wiegen oft groblf Pfund, gleichen aber nicht den curopa's fchen; in gleich großer Menge findet man fie in ben Aluffen von Shr Rleifch ift roth und ihre Saut ift mit fcmargen Aleden überfaet, wie ein Lache. Der See foll noch gwolf andere Sifcharten haben, u. a. Karpfen, und zwei Barbenarten; von fleinen Rifchen fab ich nur die Rreffe.

Unter allen Fluffen im Lande habe ich keinen bemerkt, der aus einer Quelle entstehe; alle Fluffe in Azerdbijan verdanken iheren Ursprung der Schneeschmelze. Der Aras wächst im Mart um 3 Fuß; sein bochster Wasserstand ift im Monat Juni und im August nimmt er wieder ab.

Bablreiche Fluffe baben Ablagerungen gebilbet, unter benen

260 Beitrage zur phiftalischen Erbbeschreibung von Perfien. ber Mabafter ober Marmor von Tabruz (Tabris, Tauris) ber bekanntefte ift; die Steinbruche liegen bei Dothergan.

Ich zweisle sehr daran, daß die persische Baumwolle in Frankreich sortsommen konne, obgleich sie an verschiedenen Orten von Azerdbijan, deffen Klima trocken und sehr kalt ift, in Menge wächst. Die Saat geschieht im Mart, und die Aernte im Oktober, einer Zeit, wo wenig Regen fällt. Gine zu große Feuchtigskeit wurde ihr Schaden thun. Ueberdem glauben die Perser, daß jeder Boben, der irgend eine Pflanze trägt, für die Kultur der Baumwolle geeignet sei. Hiervon muß man jedoch die Landschaft Ghilan ausnehmen, wo die Feuchtigkeit sie zerstort. Die Baumwolle von Mazenderan ift die beste von ganz Persien.

Es hat mich Jemand versichert, daß Schah Abbas I. es gewesen fei, der aus Raschmir die Kerman Biegen kommen ließ.

In Perficu baut man die Saufer gewöhnlich aus Lehm ober aus Luftsteinen. Sie find mit einem Thonanwurfe bedeckt, der alle Jahre erneuert werden muß, und nur in einem so trockenen Klima, wie das persische ift, in Gebrauch sein kann.

Der Mummie ift eine Substanz, die mit dem Pech Aehnlichkeit bar, aber reiner ift; man findet ihn in einer Soble bei Schiras, wo er von den Felfenwanden heruntersickert. Man braucht ihn nur als Arznei, als ein außeres Mittel.

Die Perfer erwähnen mehrer Fluffe, die unterirdisch ablaufen sollen; sie behaupten insbesondere, daß der Zeanderoud in der großen Buste verschwinde, um in der Provinz Kerman wies der hervorzubrechen. Ich glaube, daß dies eine völlig undegrundete Behauptung ift, und das Wasser dieses Flusses nur darum verschwinde, weil es zum Bedarf des Ackerdaus gänzlich zerstreut wird; denn im Winter, wo dies nicht Statt findet, und im Frühjahr, wo seine Wassermasse durch die Schneeschwelze angeschwolzen ist, gelangt er die in die Wuste und durchströmt selbst einen Theil derselben. Im Sommer enthält das Bette dieses Flusses Wasser, in Folge eines Mittels, das in der Wüste nicht besteben kann. Eine Reihe von Brunnen, die untereinander in Verdiren, bilden eine Art von Wasserlauf, den man in Perssen, "Kanat" nennt. Das haben die Europaer als einen unters

Digitized by Google

irdie

Beitrige gur phylikaliften Erbbefceribung von Perfien. (261 irbifchen Fluß angesehen; aber Achuliches findet man in allen Gegenden Perfiens.

Die berühmteste Soble ist bei der Festung Mator. Sie hat ungefahr 300' Sobe, 600' im Durchmeffer und 200' Tiefe. Es fließen mehre Bache darin und an ihren Wänden hat man eine Menge anderer Aushöhlungen gemacht. Bon dem Innern biefer Grotte habe ich eine Ansicht ausgenommen, so wie auch von den Sevans und Rhumias Seen.

Ueber das Aloster Itsmiardin kann ich keine bestimmten Nachrichten mittheilen. Es hat eine große Manuskriptensammlung
und sehr zu bedauern ist es, daß sich Niemand mit Untersichung
berselben beschäftigt hat. In den Archiven ist ein Tagebuch aller
auf die Kirche Bezug, habenden Ereignisse, die seit 700 Jahren
vorgefallen sind. Ich glaube daß man daselbst wichtige pistorische
Dohmente sinden konne.

Ich stehe im Begriff, eine Topographie des nordlichen Persens zu beendigen und herauszugeben, in der ich, außer andern Nachrichten, die Läuge und Breite mehrer Orte bekannt machen werbe.

Die Gegenden zwischen dem Wan-See und Abumia oder Shaber-See habe ich auch besucht, insbesondere den Bezirk Baug, der vor den Khans von Hetaren abhängig ift, die in Julamerie ihren Sitz haben; das ist der gehirgigte Theil von Usia (Vordersusa). Gine zahllose Menge, theils natürlicher, theils kunklicher Sohlen, giebt es daselbst, besonders in dem engen Passe, der von Inlamerie nach Punnanashnie führt, Ich denke bald im Stande in sein, nähere Nachrichten darüber zu geben.

Beobachtungen über den Grad der hite, welcher zum Sieden des Baffere erforderlich ift, angestellt auf verschiedenen Puntten zwischen dem faspischen und schwarzen Meere.

(Die Grade der Sige find nach dem Thermometer von f. angegeben, bie aus diesen Beobachtungen bergeleiteten Barometerftande und abfoluten Soben in parifer Maas.)

Engelli (Enzeli) an den Kusten
bes kaspischen Meeres . 212°75 28" 7""1 — 375' 4482.11
beriba. 91er Band. 1827. 3ter best.

| 262 Beiträge jur phiffelischen E | rdbefårti        | <b>Surry</b> | von | Derf         | ൻ.~       |
|----------------------------------|------------------|--------------|-----|--------------|-----------|
| Befeftigter Selfen Shinban auf   | :                |              | •   |              | • • •     |
| dem Talifch-Gebirge              | 200°             | 21"          | 6** | '6 十         | 71281     |
| Der Abar-Gipfel, tiner der boch: |                  |              |     | •            |           |
| sten der Talisch-Gebirge, und    |                  | •            |     |              |           |
| ben man 'ale, überhaupt bie      | ٠.               |              |     |              |           |
| bochte Sobe angebend, betrache   |                  |              |     |              | •         |
| ten fann                         | 199              | 20           | II. | 0            | 7944      |
| Dorf Lie, am Fuße des Paffes     | • .              |              |     |              |           |
| bon Miban                        |                  | 21           | 6   | <b>6</b>     | 7128      |
| Sipfel des Paffes Midan, auf     | ,                |              |     |              |           |
| ber Subseite von Sevellan und    | •                |              |     |              |           |
| 1000 Zuß unter seiner Spitze     | 198              | 21           | 4   | 6            | 7344      |
| Roh-Sevellan folglich            | • • •            | • •          | •   | • •          | 8300      |
| Sherimvaler, Dorf auf ber Hoch-  |                  |              | ٠,  |              |           |
| ebene von Sir-Ab                 | •                | 23           | 9   | 2            | 4482      |
| Riveau des Chahen-Sees           | 205 <del>4</del> | 24           |     | 4            | 3726      |
| Stadt Tabriz ober Tauris         |                  | 23           | _   | 5            | 5118(?)   |
| Ufer des Aras bei Julfa          | 208              | 25           | 11  | 6            | 2136      |
| Ufer des Aras bei Abbas-Abab,    |                  |              | _   |              | •         |
| unfern RadThewan                 | •                | 25           | 5   | <b>o</b> , . | 2700      |
| Roora Sheen, bon Sharon          |                  | 24           |     | 7            | 3432      |
| Dereilo                          | 206              | 25           |     | 3            | 3114      |
| Erivan                           | 205              | 24           | -   | 7            | 3882      |
| Al-Baran                         | 200              | 21           | 6   | 6            | 7128      |
| ,                                | 202              | 22           | 7   | 8            | 5772      |
| Tiflis                           | 208              |              | 11  | 6∙           | 2136      |
| Coutais in Imerethi              | 209              | <b>2</b> 6   | ø   | 3            | 1578      |
| Niveau bes schwarzen Meeres bei  |                  |              |     | ٠            |           |
| Red-Cale                         |                  | 28           | -   |              | Q         |
| [Diefen Auffatz hat Gr. Raft     | ellaz, e         | in in        | Xi( | dis n        | ohnhafter |

[Diesen Auffat hat Dr. Kastellaz, ein in Tiflis wohnhafter franzbsischer Kaufmann, ber geographischen Gesellschaft in Pariseingesandt. Die in der obigen Tafel aufgeführten Sohenbestims mungen sind nach den Beobachtungen des Majors Monteith von uns berechnet worden. Sie konnen indessen, bei der Unvollkommencheit der Methode, nur als annahernd betrachtet werden; dennach siud diese Beobachtungen sehr dankenswerth. — Auch der mit einer diplomatischen (?) Sendung beanstragte Fr. Debastans de Michemont hat einige Sohenmessungen in Persien angestellt.

Ueber die plohicen Beranderungen im Deucke der Luft. 263 Er schreibt in dieser Beziehung an Hrn. Jandert in Paris, aus Tauris vom 28sten Mai 1825: "Seit meiner Abreise von Pa-"ris sind mir zwei Barometer und zwei Reserve-Abbren zerbro-"chen, indessen war ich so glucklich, sechs Hehenbestimmungen "zwischen Tistis und Tauris zu erhalten. Ich fürchte sehr, auch "bie mir noch übrig bleibenden 2 Rohren einzubüssen, bevor ich "Bouschir erreiche. Ich habe auch einige hygrometrische Beobach-"tungen gemacht, die ziemlich interessant sind. Ich werde Ihnen "dus Alles von Bombay übersenden" u. s. w. —] B.

#### XV.

De repentinis variationibus in pressione atmosphaerae observatis. Ucher bie beobachteten ploglichen Beränderungen im Drucke ber Luft. Won Drn. Brans deb in Breslau. Leipzig 1826. 66 S. in 4.

Nachdem der Hr. Berf. von den Schwierigkeiten gesprochen bat, die mit dem Studium der Meteorologie verbuiden sind und den Mitteln, es zu sordern, spricht er seine Meinung dabin aus, daß die gleichzeitige Beobachtung eines und desselben merkwürdis zm Phanomens den Borzug verdiene, insbesondere die Beobachtung der Veränderungen, welche die Quecksilbersaule des Baromes wie erleidet. Als Spezimen dieser Methode hat er bereits eine Diskussion bekannt gemacht, welche sich auf den Zustand der Als mosphäre; in ganz Europa, während des Jahres 1783, bezieht, das durch das Erdbeben von Messina und so manche andere mes twoologische Phanomene so merkwürdig geworden ist.

Der Sr. Berf. hatte aus feiner Arbeit u. a. folgende Reful-

1) daß die barometrischen Storungen mit den Bewegungen ber Luft koinzibiren, aber auf viel größere Entfernungen fich ausbeinen.

2) Daß es einen Puntt gicht, mo bas Fallen bes Baromes tere unter seinen mittlern Stand am größten ift und die Richtungen ber Stheme gegen biefes Zentrum bes geringsten Orndes tonbergiren.

In der vorliegenden Schrift behaubelt Hr. Prof. Brandes auf gleiche Beise die Umstände, die der großen Sturm vom 25sten Dezember 1821 begleiteten und der an manchen Orten die Barometersaule um 22 Linien herabdrackte. Der Hr. Berf: hat eine große Menge von Beobachtungen gestimmest, aus Frankreich, England, Belgien, Deutschland, aus der Schweiz, aus Italien, Danemark, Norwegen, aus Island, aus Polen und Rußland. Alle diejenigen, welche die Untersuchung als genau ergab, sind in Bablen ausgedrückt und mit Noten erläutert und vier Uebersichten enthalten das Fallen des Barometers unter seinen mittlern Stand der Beobachtungsorte, zu vier verschiedenen Zeiten, namslicht den 24. Dezember um 6<sup>h</sup> Abends und den 25. Dezember um 3<sup>h</sup> und um 10<sup>h</sup> Vormittags und um 8<sup>h</sup> Abends. Der Hr. Berf, zieht aus dem Ganzen der Beobachtungen folgende Schlüsse:

- 7) Eine unbekannte Ursache bewirkte auf dem atlantischen Ozean, nabe an beit Kuften der Bretagne, am 24. Dezember, eine Berminderung in der Masse der Atmosphäre und eine Abnahme des Drucks; dieselbe Ursache wirkte zu derselben Zeit über den engländischen Kanal und das deutsche Meer hinaus bis an die Kuften Norwegen's, aber mit einer viel geringeren inneren Kraft, dergestalt, daß das Fallen des Quecksibers auf seinem Wege von der Nordwestkuste in das Junere hinein wachsend war, auf seinem Wege aus dem Binnenlunde gegen bas Weer zu aber abnehmend war. Die Alpen, welche sith gleichsam als eine große Mauer zwischenkelten, erzeugten in der Lombardei und in Die mont eine große Unordnung in diesem Kontinuitätsgesche.
- 2) In der Epoche ber zweiten Tafel lag das Zeutrum bes geringsten Dtucks zwischen London und Dieppe, die Kurven gleischen Drucks hatten die elliptische Gestalt verlaffen, um fich der Kreisform zu nabern.
- 3) In der Epoche der dritten Tafel mar der Mittelpunkt im bentichen Meere; das Gleichgewicht suchte fich wieder berzustellen, das Gindernif der Alpen war überstiegen, und es fand fich die Kontinuität in den benachbarten Bevbachtungen wieder.

4) In der Epoche der vierten Tafel gieng das Zentrum des geringften Drud's gegen die Kuften von Norwegen bin, und eine befondere Perturbations:Urfache fchien im SD. von England zu wirken, um den Drud schwächer zu balten, als er hatte sein sollen.

Die übrigen atmosphärischen Erscheinungen lassen sich nicht so gut aueinander reiben; Feuerlugeln sab man in Deutschland, Sturme fanden in Nantes und an den Rusten von Eugland Statt, aber im Norden von Frankreich, nabe am Zentrum des geringsten Drucks, war die Luft ruhig, während man im sudichen Frankreich und in Italien heftige Windstebe empfand, was den Hrn. Verfasser ein Luftbrechen auf dem Mittelmeere vermusten läßt, ähnlich der Absorption, die auf dem Dzean Statt sand.

Hen Exfcheinungen vom 2. und 3. Februar 1823. Das Gefetz ber Beränderungen ift weuiger einfach. Abgesehen von den lotaken Perturbationen ift er geneigt, zwei Mittelpunkte eines geringften Drucks auzunehmen, die, wie 1821, von den Kusten der Bretagne ausgiengen und von den Mecreswogen theils in den Kasnal, theils in den gaskonischen Golf geworfen wurden. Der Hr.
Berfasser erwähnt vieler meteorologischen Thatsachen, und zeigt,
wie die plotzlichen Beränderungen im Druck mit andern großen.
Beränderungen der Atmosphäre innig verbunden sind.

Man fieht, welch lehrreiche und intereffante Resultate aus einer Maffe heterogen und todt scheinender Barometer-Beobachtungen gezogen werden können. Moge der wurdige Dr Berfasser sich gedrungen fuhlen, auf der betretenen Bahn ruftig fortzusischreiten.

#### XVI.

# Heinrich Ernst Ritter Grout de Beausort, eine biographische Stizze;

vorgelefen in ber General-Berfammlung der geographischen Gefellschaft gu Paris, den 31. Mary 1826.

Benn ein Reisender, ber unterrichtet, unternehmend und für Entbedungen geboren ift, in der Mitte einer glanzenden Laufe babn ploBlich aufgehalten wird und in ber Blufte bes Alters, in ber Blubte bes Talente erlieget, fo muß bie geographische Gefell fchaft, Die in einem ihrer achtbarften Glieder getroffen wurde, bas Beiden bes Schmerzes und mahrer Trauer geben. Erfullung biefer Pflicht gerechter gewesen, als gegen ben unglude lichen Beaufort, ber am 3. September 1825, am obern Senegal, in bem Augenblide feinen Geift aushauchte, wo er von einer mit Erfolg gefronten Forfdungereife gurudgefebrt mar. ballte in Europa wieder, ibm unbewuft! Geine erften Diffionen erfallt habend, war er vielleicht im Begriff, nach St. Louis gurudzugeben, um neue Rrafte zu fammeln - ju einer Reife nach Tombuftu, die er mit aller Thatigfeit vollfuhrt haben murbe. In diesem Moment ward er plotlich babin gerafft, ben Tag vorber, wo ihm ber Statthalter ber Rolonien Gulfe und Bertzenge fandte. Er bat Raarta und Bambut burchforfcht; er bat bie lage ber Sanptpunfte an ber Gambia und amischen ben beiben Strb men, vermittelft aftronomischer Beobachtungen, bestimmt; er besuchte bie Rataraften von Telu und Gowina; er bereitete eine Rarte vom Laufe ber Kaleme vor und bielt auf bem Relbe ber Naturgeschichte eine reiche Mernte theils an Gegenständen, theils an Beobachtungen, er maß bie Temperatur und ben Druct ber Euft; er beobachtete endlich bie magnetischen und elektrischen Bhas nomene, - und bennoch glaubte er nicht, etwas geleiftet gu ba: ben, das angemerkt zu werden verdiene, obgleich fast alle biefe Arbeiten bor ihm ju thun übrig blieben. Sein unerwarteter Tob beraubt une ber Erinnerungen, bie er von feinen Reifen mitge

bracht haben murbe, und diefer Berluft ift unerfehlich, allein er bat in feinem Briefwechfel intereffante Thatfachen aufgezeichnet \*); nicht Alles ift mit ibm untergegangen. Sein Dame wird fich an eine große Berbefferung ber Rarte von Ufrita tnupfen ; er ift co. ber durch gablreiche und wiederholte Beobachtungen gur Beftimmung ber Lange von Batel, ben obern Senegal ber Rarten um mehr als 2° ber Rufte bes Dzeans genabert bat und fo bat er ce febr mahricheinlich gemacht, daß eine abuliche Reduktion mit ber Eutfernung des Meeres vom Djoliba vorzunehmen fei. Geine Barometer-Beobachtungen haben bewiesen, baf ber Genegal und Die Sambia auf den letten bunbert Stunden ihres Laufs ein uns gemein fcmaches Gefalle baben, und bag bie Sauptftadt por Raarta nur menig uber ben erften biefer Strome erhaben ift, more aus er fogar gefchloffen bat, daß die abfolute Sobe von Tombuttit nur gering fein tonne. Ihm verdantt man bie Renntnig ber hinderniffe, welche der obere Senegal ber Schifffahrt entgegene ftellt; eine traurige Entbedung, ohne 3weifel; aber fie ift auch eine gertheilte Taufchung: ber Bemeis eines Frethums, ift bas nicht eine Babrbeit mehr?

heinrich Ernft Mitter Grout be Beaufort, ber Gobn eines bormaligen hauptmanns im Regiment Dauphin, mard geboren in Anbevoic bei Gaillon, im Departement der Gure, am 25. gebruar 1798. Bon Rindheit an machte er fich burch feltene Eigenschaften bemerklich, burch einen unternehmenden Rarafter, ein menfchlichfreundliches und großmuthiges Berg und ben lebhafe teften Gefchmad fur die Studien. In einem Alter bon funf Sabren gewöhnte er fich an Erdulden der Schmerzen, ohne fich m beklagen; allein diefer kindliche Muth war ohne Raubheit und man bemerkte, wie er die gartlichfte Sorgfalt fur eine frankliche Großmutter begte, beren unfichere Schritte er ju lenten pflegte. Sein Lebrer guchtigte ibn eines Tages wegen eines Bergebens, bas er nicht begangen batte; ber junge Beaufort ertrug bie Strafe ohne Rlage und bemies feine Unschuld burch eine unglaube liche Teffigfeit. Je mehr er Die Biographien großer Manner las, et in the first of the second of the second

eigitized by Google .

<sup>. 4)</sup> Berthe, geogr. Beitung I. S. 141. UL S. 125. bes feine en comit er

defto mehr pflegte er in seinen Spielen ihre Thaten nachznahmen; alle seine Beschäftigungen giengen über sein Alter hinaus. Trogseiner Fortschritte ward er von allen seinen Kameraden geliebt; Niemand beneidete ihn; auf Jedermann trug er seine Liebe über, den Armen gab er Alles was er besaß und er sammelte nur für sie. Ließ er sich von dem Feuer seiner Gemuthbart zuweilen him reißen, so warf er sich sogleich demjenigen in die Arme, dem er webe gethan zu haben glaubte und er selbst vergaß alle ihm zus gesägten Beleidigungen.

Im Jahr 1812 trat er in die Marineschule ju Toulon; brei Sabre drauf machte er, unter ben Befehlen bes Brn. be Rivière, ben Bug nach bem Archipelagus und bereifte brei Jahre bindurch Die Levante. Seine Reifen in Griechenland maren fur feine Muss bildung nicht ohne Frucht; fie trugen machtig bagu bei, feinen naturlichen Gefchmad fur Die Beobachtung ber Natur gu entwis Mit einem gewandten Auffaffen ber farafterififchen Buge ber Menfchen und Dinge verband er die Gabe, feine Beobachtuns gen mitzutheilen , und gehorchte bas Wort nicht fogleich bem Ge banten, fo vollendete ber Beichenftift, ben er mit Leichtigkeit fubrte, ben Ausbruck. Man laufchte feinen Erzählungen gern, benn er gab bas mit Lebhaftigfeit wieder, mas er machtig in fich aufgenommen hatte, und fein Urtheil mar scharffinnig, ohne dem Gyftemengeift ergeben ju fein. Um Diefe Beit legte er fich eifrig auf bas Studium der Matur-Biffenschaften, insbesondere auf bas bes Bauce der Erde. Bon Jugend an erregte ein blofes Betrachten ber Kelfen den lebhaftesten Bunfch in ibm, Die geologischen Pbanomene ju ergrunden. Die gelehrten Unwendungen der Dathe. matit waren ihm nicht fremb; die Bahricheinlichkeite Rechnung beschäftigte feine Theilnahme, ohne daß fie, ihn von den aftronge mifchen Beobachtungen ablentte, die einem Reifenden fo notbig find und welche ben wichtigften Gegenstand feiner Uebungen ausmachten.

Ganz vertraut war et mit ihnen, ale er im Jahre 1814 jum erften Male, in der Eigenschaft eines Schiffsfähnriche, nach dem Senegal abgieng; in dieser Zeit bestimmte er, gemeinschaft- lich mit andern Offizieren, die Lange und Breite von Bakal; ein anderer Beobachter, fr. Abrian Partanieu, ein eingeborner Be-

wohner ber Senegal-Rolonie, Bestätigte ihre Rechnungen, und ges genwartig ift man nicht mehr im 3weifel, daß die Entfernung Diefes Boftens wom Meere um 29 verfargt werben muffe. afte Reife unferce Beaufort bauerte 3 Jahre und trug wefentlich baju bei, ihn an bas Klima gu gewöhnen. Benge von bem Erbe mehrer Rrangofen, Die fich mit Entbedungsprojetten befchaftigten, u. M. bee Prosper Rouger, fcbrieb er ihr Schicffal ihrer Unvorfichtigfeit ober ihrer fchlechten Konftitution gut und glaubte fich felbft gefchatt vor allen Ginwirfungen des Rlima's. Dhue 3weis fel waren es bie Aufopferung und ber Gifer bes jungen Rougee, welche um biefe Zeit ben Bunfch in ihm anfachten, in bas Binneuland von Afrita einzudringen; indeffen fehlten ibm bamale fo manche Dinge, um die Reife mit Ruten ju unternehmen, bag er wohl fühlte, nach Frantreich juradgeben gu muffen, um neue Renntniffe einzusammeln, Die notbigen Inftrumente fich ju berfoaffen und ben Auftrag zu einer Gendung einzubolen.

Die Jahre 1821, 1822 und 1823 verlebte er in Paris, eife rig mit dem Studio der Botanit, Boologie und Mineralogie und bem lefen ber Reifen in Ufrita beschäftigt. Er machte ben Rurfus ber Chemie und Phyfit und legte fich auf das Studium ber arabifchen Sprache. Die Tage verwandte er jum Befuch bet Borlefungen, Dufcen und Bibliotheten und Die Rachte gum Bet. arbeiten ber gesammelten Notigen. Sab man feine ruhige Eine fachbeit und feine Befcheibenheit, fo ahnete man nicht bas gebeime Teuer, bas ibn burchglubte. Der erfte Plan, welchen er bem Minifterio vorlegte, zeugte von feinem Enthufiasm; et mußte ibn in richtigere Grangen gieben; nicht ohne Schmerz gab # feine liebften Ween auf; er hatte aufangs gehofft, bag feine Erpedition eine große Buruftung erhalten werbe, bag er, im herzen bes Subans angelangt, feine Reifegefährten nach berfchies benen Richtungen aussenden tonne, ben einen nach Benin, einen weiten nach bem Borgebirge ber guten hoffnung, einen britten in ber Richtung auf Dadagastar, fur fich felbft ben Beg nach dem Ober-Ril fich vorbehaltent. Es war bamale nicht mogfich; fold' gigantifche Joeen gur Ausführung ju bringen. Gr. b. Beaus fort reifte mit einem' einfachen Auftrage ab, beffenungeachtet aber mit allen Salfemittelu ausgefüßet, Die gu einer Deife ins Innere

won Afrika erforderlich find. Inftrumente, Provisionen, Maaren, Aufmunterungen für ihn felbst, Alles erhielt er von dem großmüsthigen Schutze des Seeministers, inshesondere aber, und was das Rostbarste für ihn war, die Achtung und selbst die Liebe des Baston Roger, des Statthalters von der Senegal-Rolonie. Er reiste den 4. November 1823 von Rochesort ab, und ward bei seines Ankunft in St. Louis von dem Statthalter mit Herzlichkeit aufgenommen, der seinem ungeduldigen Sifer bald die Lausbahn erröffnete.

In ben letten Tagen bes Januar : Monate 1824 gieng er nach der Gambia ab, mit Juftruftionen und den nutlichften Dotumenten ausgeruftet. Seine gablreichen Briefe vom Januar, Rebruar und April enthalten über Die Refultate Diefer erften Ex-Burfion die intereffanteften Nachrichten. 3ch will nur an einen Umftand erinnern, weil er ehrenvoll fur ibn ift, augleich aber auch Die Großmuth ber Wittme Bowbich's und bes englandischen Befehlehabere von St. Marn zeigt. Nach dem Tobe biefes gelehrten Reisenden machte die achtbare Frau, Die wegen ihrer feltenen Aufopferung felbft fo bekannt ift, die Inftrumente ibres Gatten unferm Beaufort jum Gefchent, überzeugt, bag fie in murbigen Banden fein murben; nicht ohne Frucht find fie in benfelben gewefen, aber leiber! auf zu furge Beit. Auf feinem Bege beobs achtete er mehre Breiten und Langen; er tam bie Balantu (ober Banantu) wenig entfernt von der Faleme, und Rufongo, 120 Stunden bon ber Munbung ber Gambia; er befuchte die Manbingos und beobachtete mehre Erzeugniffe bee Pflanzenreiche, bas Palmol, ben Butterbaum und jenen fonderbaren Baum, ber bon felbft Teuer fangt und große Teuerebrunfte verurfacht (!) ja er war unvorfichtig genug, Soly von diefem Baume (nach ibm ein Pandanus) mit fich ju fubren. Rach ibm find die Giftpflangen felten, trot ber entgegengefenten Meinung, Die Sulfenpflangen und Malvaceen bagegen febr gemein. Seine Sorgfalt mar auf bie Barometerbeobachtungen jur Bestimmung ber Dobe ber Orte gerichtet, auf Die Untersuchung ber Gebirgearten, auf's Beichnen ber Pflanzen, Insetten und anderen Thiere und ber Phylionomie ber Menfchen. Den 26. Mai tam er nach Batel, nachdem er ben Bericht Mungo Paris bestätigt batte, daß namlich die Saleme.

strot ihres raschen Laufes, weiter aufwarts schiffbar sei, als man geglaubt. Das Gegentheil findet bei der Gambia Statt. Anihren Ufern ift der Indigo einheimisch und Gold kommt in Menge vor. Auch bringen die Einwohner von Dulli (Bulli) und Raarta und die Serracoleten Gold auf die Markte. Ie mehr man sich erhebt, oder mit aus bern Worten, je tiefer man in's Binnenland dringt, desto haufiger werden die beiden Palmen der Nilufer. Dasselbe tritt mit Beranderung der Breite ein: sonderbar! in hinsicht des Thierreichs wie der Erzeugnisse des Pflauzenreichs gleicht der Senegal mehr dem Nile als der Gambia. — Alle Positionen an der Gambia sind auf Parks Karte viel zu weit dstlich angesetz; das ist ein Hauptpunkt, der jest aufgeklart zu sein scheint!

In Batel vervielfachte unser Reisender die Barometerbeobachtungen um einen mittlern Stand zu erhalten, der geeignet fei, über die absolute Sobe des Orts zu entscheiden; er erkannte, nicht ohne Erstaunen, daß dieser Theil des obern Senegals nur eine geringe Sobe über dem Ozean habe. Auf diese Weise erklarte sich das hohe Aufstauen der Gewässer und die Beschaffenheit der Luft in der bosen Jahreszeit.

Er besuchte in der Folge das Land Bondou, gieng am Saleme weiter aufwarts als alle seine Borganger und sammelte bie Elemente zur Zusammenstellung einer Karte von dem Laufe diefes Fluffes.

Den herbst 1824 widmete Beausort der Erforschung von Kaarta; er bestimmte die Lage von Elimane, der hauptstadt dies ses Landes. Bon da aus kann, in zehn Tagen, ein Fußganger nach Segn geben, das heißt nach dem großen Strome, den wir Riger nennen. Der Augenblick war noch nicht gekommen, wo er diesen Zwischenraum zurücklegen konnte, obwohl er der kostdaren Unterstätzung eines ergebenen Mauren genoß, der sich aubeischig gemacht hatte, ihn nach Segn und stoft die Tombuktu zu begleiten; der Maure kam eben von daher und wollte auf demselben Wege zurücksehren. Unser Reisender war vereits mit diesem so erwäusichten Führer unter Weges, als er schändlicher Weise ausgepländert wurde; von Allem entbloßt, glaubte er nun eine solche Reise nicht fortsehen zu können. Man kann sagen, daß das Berhängniß allein einen Ersolg verhindert, dem er schon so

272 Seinrich Ernft Ritter Gront be Beaufort, nache war; allein er hatte das Ringen nach demfelben nicht aufs gegeben.

Moch ein Mal in Bakel wieder angelangt, richtete er seinen Weg, im Monat Februar, nach dem Lande Kasso, woselbst er einen Franzosen, einen unternehmenden Reisenden, traf, der sich vor Kurzem mit der Tochter des Königs vermählt hatte. Dann kam er zum Katarakt von Felu, und erreichee den von Gowina; den erstern hatte einige Zeit vorher der erwähnte Reisende besucht, den zweiten hatte noch kein europa'sches Auge gesehen. Auf dies sein Reisen erkannte Beaufort die Schwierigkeiten, welche sich der Schiffsahrt auf dem obern Senegal entgegenstellen.

Endlich unternahm er die Erforschung von Bambut, - und bas ift die wichtigste Erkurfion feiner Reife; fie bat die Beftims mung mehrer Orte biefes intereffanten Laudes geliefert und Materialien zu einer Rarte, Die genauer fein wird als alle, welche wir bis jest über biefe Gegenden befiten : Die genaueste Ungabe ber Gruben von Bambut, einem an Gold fo reichen Lande, ift eis nes von ben Resultaten, die man ihm verdankt; fie intereffirt bie Rolonie am Senegal die von jeber fich befirebt bat, Freundschafte. und Sandeleverbindungen mit diefem Ronigreiche anzufinchpfen. Schwieriger vielleicht, und unffreitig weniger glangend fur Brn. b. Beaufort als eine Reife nach Tombuktu, hatte Die Reife nach Bambut einen naber liegenden Ruten; fie geborte außerdem in ben Plan seiner Sendung und murbe "avec une abnegation, un courage, une persévérance au dessus de tout éloge" \*) unters nommen und ausgeführt. Beaufort fam im Monat August, bei guter Gefundheit, nach dem frangofifchen Daften gurud. fcwantte, ob er nach bem obern Genegal gurudfebren ober nach St. Louis geben follte, um fich bon fo viel Katiquen zu erholen. Die Rudfehr ber Expedition, welche alle Sahr, um biefe Beit, von St. Louis nach Batel geht, bot ihm eine bequeme Gelegenbeit bar; allein, vergeffend wie morberisch biefe Sabreszeit ift, und bie Antwort ber Leute erwartenb, welche er nach verschiedenen Punts

<sup>\*)</sup> Ausbrude, beren fich Sr. Roger in feinem Briefe vom 4. Dezember 1825 bebient.

ten im Offen ausgefandt hatte, entschied er sich, in Batel zu bleiben; mit Eifer widmete er sich bem Ordnen seiner Papiere: une gludseliger Entschluß! unnützer Muth! ben 3often August wurde er, in Folge einer Erkaltung, von einer Gehirnentzundung befallen, und am fünften Lage war er seinem Baterlande und ber Wiffenschaft entriffen.

Sr. Roger brudt sich über seine letten Augenblide folgenbers maßen aus: "Ainsi, ce jeune homme si intéressant, si actif, cessa de vivre sans pouvoir rien faire connaître, ni de ses projets ni de ses souvenirs, à l'instant, même où avaient cessé pour lui les fatigues, les dangers; lors qu'il pouvait jouir de ses succès et des récompenses qu'il avait méritées; ainsi se termina, d'une manière encore une fois satale, une expédition que le gouvernement avait si puissament encouragée, qui vous avait sait concevoir de si belles espérances, et dont l'auteur saisait des prodiges de zèle, de courage et d'activité."

Ein anderer Brief vom Senegal fugt bingu, daß eine beftige Bermeiflung fich bes ungludlichen Beaufort bemachtigt und er in den Anfallen bes Deliriums überall Baffen gefucht habe, um ben Comergen, die ibn verzehrten, ein Gube gu machen. Der graufige Gedante, fo frub und fo jung gu fterben, bebor er noch kinem Baterlande die Dicufte geleiftet habe, die es von ihm erwartete, bat, wir durfen nicht baran zweifelu, gur Befchleunigung feines Todes beigetragen. Die Expedition von St. Louis brachte ibm Inftrumente und Dulfsmittel aller Urt und fubrte ihm feinen Reisegefahrten wieder zu, der lange Zeit in St. Louis tank gewesen war; die Expedition kam am 4. September nach Batel, einen Tag ju fpat; fr. Montesquieu tam nur an, um feinem Freunde die lette Ehre ju erzeigen. Ich muß bingufugen, baf diefer, ale er nach Dagana fam, bafelbft einen, bem Brn. b. Beaufort befreunderen Urgt fand, welcher ihm angelegentlich anempfehlen ließ, fchleunigft nach St. Louis zu reifent; bergogerte Empfehlung! Ginige Beit barauf tommt Gr. Montesquieu nach Dagana guruck; er fucht ben Urgt auf, um ihm die traurige Aunde ju überbringen, doch auch ibn findet er nicht mehr, er bat berfelben Grantheit erliegen muffen.

Nach feiner Rudtehr aus Bambut hatte Beaufort mahrichein-

tich nicht Zeit, nach Frankreich zu schreiben, um die Resultate seiner Forschungen mitzutheilen; aber er schrieb einen einzigen Brief, der hinreichend ist, sein Gedachnis zu ehren: "Sil a été assez-heureus, sagt er in einer Borstellung an den König, pour saire quelques découvertes, pour annoncer à des peuples inconnus le nom du Roi de France et la puissance française, la seule récompense qu'il ambitionne, est que la faveur royale s'étende sur un frère cherit, sur une tendre mère, veuve et sans fortune, dont il était l'appui."

Das ist der letzte Brief, den er nach Frankreich geschickt hat, er ist vom 15. August. — Alle Briefe an seine Familie drücken dieselben Gesinnungen aus; in seinem Abschiedsbriefe sagt er: "J'ai prié Dieu de m'éclairer, de me donner la sorce de faire le dien dont ma mission est susceptible; et j'espère qu'il m'accordera sa protection pour remplir les Conseils si sages que votre lettre contient: humanité envers ses insérieurs; douceur, justice, soins envers les collègues.... Ne vous inquiétez pas sur mon compte; Dieu veillera sur nous...."

Seinem geraden Sinne war Alles zuwider, was gegen die Wahrheit verstieß; er verabscheute die Ziererei in jeder Sache, besonders in Geistesprodukten, seinen Geschmad sprachen vorzüglich solche Werke an, die mit dem Feuer eines den Gegenstand durchedringenden Auges geschrieben sind. Dem Stolze enthielt er sich als einer schimpslichen Schwäche. Seine Sprache war einsach wie seine Besen, seine Sitten und sein Aeußeres, obgleich sie oft lebhaft, eindringend und energisch war. Seine Stimme war immer sanft und seine Physionomie ruhig, wenn nicht ein lebhaftes und großmuthiges Gesühl seine Züge und seine Stimme erheiterten. Er gesiel sich im Umgang mit Kindern und seine Gute malte sich in dem außerordentlichen Bergnügen, welches er empfand, wenn er an ihren Spielen Theil nahm.

Moge die diffentliche Dankbarkeit, tugendhafter Beaufort, beinem Gedachtniffe die Huldigungen darbringen, die felbst zu empfangen dir nicht vergonnt gewesen ist; moge sie deinem Ramen neben den Namen von Bowdich einschreiben, nicht fern von bem Namen Park's, in dessen glorreiche Fußstapfen du getreten bift, und so vieler anderer beklagenswerthen Opfer eines heroischen Eifers!

Barum muß bir die geographische Gesellschaft nur einen Palmaweig bieten, austatt ber Krone, Die sie fich schmeicheln tonnte, dir heute aufs Haupt zu seten, wenn ein gludlicheres Geschick dich, gleich Denham und Clapperton, gesund und wohl in bein Baterland zuruckgeführt hatte?

Jomarb.

## Drudfehler.

Im gegenwärtigen hefte, Bogen 16. S. 238, 3. 5 von unten in der Amering lefe man 1742 ftatt 1472.

#### XVII.

### Ueber bie

# Langen : Gradmessung zwischen dem Tour de Cordonan und Fiume,

im Parallel bes 45ften Grabes.

ben herren Brouffcand, nicollet, Plana, Carlini u. a.

# Erfter Artitel.

Die gablreichen aftronomisch rigonometrischen Operationen. welche Bebufe der Bestimmung ber Große und Geftalt unferes Erdforpere, in der Richtung des Meridians, gemacht morden find. find ju bekannt, ale daß wir baran erinnern durften; allein die Refultate, welche aus ihnen bergeleitet worden find, baben bie Rothwendigkeit fublen laffen, abnliche Meffungen auch von ben Parallelfreifen zu besitzen. In Diefer Sinficht find große Arbeiten unternommen worden und werden noch fortwahrend in manchen Gegenden von Europa ausgeführt; erft neuerlich haben wir Bele gmbeit gehabt, der fconen Operationen ausführlich ju gedenken, wiche von Seiten bes tonigl. preug. Generallieutenants, Freiherrn bon Muffling, theils ichon vollendet, theils eingeleitet find (28d. VII. 6. 5 - 25). Die Darftellung folcher Meffungen und Beobachs tungen und ihrer Resultate geboret vor unfer Forum, denn fo wic hentha fich ankundigte, muß fie "die Erde als megbaren mathes matischen Rorper betrachten, und ben Untersuchungen über Die Gefalt und Große berfelben eben fomobl eine Stelle einraumen, als ben aus geodatischen Operationen (mit Bugiehung bes bierber gebos rigen Bebiete ber Aftronomie) bergeleiteten borizontalen Dimens Digitized by Google berthe. gter Bant, 1827. 4ter Beft.

fionen ber Lander und Landschaften, ben geographischen Ortebeftimmungen, und den vertifalen Dimenfionen einzelner Puntte oder arbflerer Erdftriche, ben Bobenbestimmungen" (Borwort ber Berausgeber zum Iften Bande G. VI). Die uns vorgezeichnete Bahn, im Ginzelnen wie im Gangen, ftreng verfolgend, haben wir auch in den porbergebenben Beften unfeter Beitschrift ben Unfang einer umfaffenden Arbeit unferes verehrten Mitarbeiters, Dr. Ramb, mitgetheilt, die fich auf Die, in verschiedenen Regionen ber Erde, aum Behuf ber Bestimmung ber Erdform, angestellten Bendelbers Suche beziehen. Gegenwartig wollen wir von benjenigen Dverge tionen Rechenschaft geben, welche die Deffung eines Bogens vom mittlern Parallel jum Gegenstand bat, ber fich bon ber Rufte bee atlantischen Dzeans bis zur Rufte Des Moria : Meeres in Sffrien erstreckt. Wir folgen hierbei ber in der Bibliotheque universelle befindlichen Analyse des Mémoire sur la mesure d'un arc du parallèle moyen entre le pole et l'équateur; par MM. Brousseaud, Colonel au Corps royal des Ingénieurs-Géographes-Militaires, et Nicollet, Astronome-Adjoint au Bureau des longitudes; lu à l'académie des sciences de Paris, le 11 juillet 1825.

Im Jahre 1802 ließ die franzbsische Regierung die Triansgulirung der Schweiz, von Savoien und Ober Ttalien unternehsmen, um darauf den Entwurf topographisch militairischer Karten dieser Länder zu grunden, und um sie mit der cassinischen Karte von Frankreich in Berbindung zu bringen. Das für Savoien und Ober Italien vorgeschlagene Netz sollte sich über Frankreich aussdehnen und an den dunkirchener Meridian anschließen. Spärer sand man, daß diese, aus dem militairischen Gesichtspunkt unternommene, Operation, wenn selbige in West-Richtung bis an den Ozean verlängert wurde, zur Bearbeitung einer neuen Karte von Frankreich dienen konne, welche vor der ältern alle die Vortheile haben wurde, die aus den Fortschritten der Wissenschaft und der Bervollkommnung der Beobachtungs Instrumente entspringen, zusgleich aber auch im Stande sein werde, neue Data zur Bestimsmung der Gestalt der Erde zu liesern.

Auf diese Betrachtungen und den Borschlag des Marquis de Laplace gestütt, befahl der Kriegeminister, im Jahre 1811, Die Bermeffung eines Orcica. Netes, das, in der Richtung des Paus!

lels von 45° fortlaufend, an der Rufte des atlantischen Reeres, bei Borbeaur, beginnen und im Often bei Riume, in Iffrien. endigen follte.

Die in den Jahren 1802 und 1811 angeordneten Arbeiten murben Offizieren bom Rorps ber Ingenicur's Geographen übertragen. Det Oberft Broffier, welcher die geodatischen Arbeiten jenfeits ber Alpen leitete, erhielt ben Befehl, fich auf ber einen Geite mit bem Oberften Brouffeaud, ber mit ben Meffungen in Frankreich und Savoien beauftragt mar, uber den Unschluß an die italischen Dreiecke zu verftandigen; auf ber andern Geite foute ber, in ber Schweiz beschäftigte, Dberft Benry gleichfalls mit hm. Brouffcaud in Berbindung treten, um feine Dreiede uber Benf und die Alpen auf die leichteste Weise an Die frangonischen anzufnüpfen.

Unfangs murden biese verschiedenen Operationen febr lebhaft betrieben. In Italien hatte man eine Reihe von Dreieden erhalten, die fich auf die, bon ben mailander Uftronomen, bei Turin, gemeffene Bafis ftutten und von Riume bis Rivoli reichten. Frantreich batte Dberft Brouffeaud, ber vom dunfirchener Meridian ausgieng, feine Arbeiten bis an die Grangen von Frankreich und Savoien geführt und alle, fur die Triangulirung der Alpen nothwendigen, Signale errichtet. Endlich hatte Dberft henry im Elfaß eine Grundlinie gemeffen, Die Dreiede bei Benf beobachtet und bereitete feine Berbindung mit Srn. Brouffeaud vor, ale alle diefe Arbeiten durch die politischen Ereignisse in den Jahren 1813 und 1814 aufgehoben murden.

Um bas Gange biefer Operationen zu vervollftandigen, blieben bemuach zwei Lucken auszufullen übrig: die eine zwischen dem Meribian von Dunkirchen und bem Meere; die andere zwischen ben Alpen und Turin.

Die erfte murbe von dem Berrn Brouffeaud, mabrend ber Jahre 1818, 1819 und 1820, aufgenommen.

Die Lokalkenntniffe, welche die frangbfischen Jugenieurs fich erworben hatten, fetten fie in ben Stand, Bemerkungen über die Mittel ju geben, die jur Ausfallung ber zweiten Lucke fuhren wurden. Bu biefem Endzweck entwarf fr. Brouffeaud eine Dents fdrift, die, im Februar 1820, bem Marquis de Laplace porgelegt

und von diesem berühmten Gelehrten der turiner Atademie mitges theilt wurde.

In Folge diefer Mittheilung ernannte die sardinische Regierung eine Kommission, die aus Aftronomen und Offizieren, vom sardinischen sowohl als diterreichischen Generalstab, bestand. Sie war in zwei Brigaden getheilt; wechselseitig kontrollirten sie einander, und beendigten, im Jahre 1822, die Messung der Dreiede, welche über den Theil der Alpen gespannt sind, der sich von der Superga, bei Turin, dis zum Mont-Grenier, bei Chambery, erstreckt.

Alle diese Arbeiten haben ein System von 106 Dreieden des ersten Ranges gegeben, vermöge beren die Länge des, zwischen dem Tour de Cordonan und der Stadt Fiume liegenden, Bogens vom mittleren Parallel ermittelt ist. Neunzig Dreiede liegen in Italien und in Frankreich, und sind von den Offizieren des franzosisschen Korps der militairischen Ingenieur-Geographen gemessen, die übrigen sechszehn Dreiede aber von der sardinisch öfterreichischen Kommission.

Um biefe geodatischen Meffungen auf die Untersuchungen anzuwenden, welche die Figur der Erde betreffen, mußte man den gemessenn Erdbogen mit dem forrespondirenden himmelsbogen vergleichen. Bon nun an wurde die Aufgabe rein aftronomisch, und beschränkte sich, in dem vorliegenden Falle, auf die genaue Bestimmung des Längenunterschiedes zwischen beiden Endpunkten des Bogens.

Die Sh. Plana und Carlini wurden mit der aftronomischen Bestimmung desjenigen Theils vom Bogen beauftragt, welcher Piemont und Savoien durchschneidet. Sie beschäftigten sich damit im Laufe des Jahres 1821, und fingen mit der Bestimmung der Meridiaus Differenz zwischen der Sternwarte in Mailand und dem Hospiz auf dem Mont. Cenis an.

Als diese beiden Gelehrten, das Jahr darauf, ihre Operationen fortsetzen wollten, außerten sie den Wunsch, ihren Ausenthalt in den Alven dazu zu benutzen, um die aftronomische Bestimmung der Langen in dem, auf der franzosisch sardinischen Granzosen ben, Theile des Bogens gemeinschaftlich mit den Franzosen vorzusnehmen. Der franzblische Kriegeminister ernannte Hrn. Brouffeaud,

und bas Bureau des longitudes den Srn. Nicollet, um an den Arbeiten der BB. Plana und Carlini Theil gu nehmen. Das Rendezevous der Mitglieder der Kommiffion mar in Chambery auf den Toten August 1822 angesett. Die Methode, welche die Ah. Plana und Carlini angewandt hatten, ift bie ber, nur einen Augenblick bauernden, Blickfeuer (signaux de feu instantanés), beren Erscheinung auf allen Punkten beobachtet wird, von welchen ber Langenunterschied bestimmt werben foll. Dan tam überein. diefer Methode auch jett ju folgen, indem fie fich das Sahr vorber, auf den Alpen, ale die in allen Kallen portbeilhafteffe ermiefin batte. Dan beschäftigte fich nun gufdrderft damit, die medifels feitig fichtbaren Stationen auszusuchen, von denen die einen jum Abbrennen ber Pulverfignale, Die andern ale Beobachtungsorte Dies nen follten. Die Entfernungen biefer Stationen mußten groß genug fein, um nicht ben Sauptvortheil ber Methode ju verlieren. lein die Kenntniff, welche die meiften Kommiffarien von der Zertainbeschaffenheit ber Alven und des mittlern Frankreiche hatten, fette fie, nach einigen Reifen und einer reifen Diekuffion ber verichiebenen Deinungen, in den Stand, die Grundlage rince Und. führungsplanes zu legen, ber ben Bortheil Darbot, bag bie Rangenbeobachtungen vom Mont . Cenis aus, nur mit drei Beobachtungestationen und zwei 3wischenstationen fur die Blickfeuer, mit einem Male bis in die Mitte Frankreichs geführt werden konnten. Diefe funf Duntte maren; der Col de la Rella, beim Bofpig bes Mont Cenis; Der Mont : Tabor, in der favoifchen Proving Maurimne; der Mont . Colombier, im Departement bes Min; ber Berg Vierresfur-Antre, im Begirt von Ambert, Departement DupbeDome; und ber Pun = b'Iffon, im Begirt Tffoire beffelben Departemente.

Da der Mont-Colombier in Genf sichtbar ift, so konnten die auf demfelben gegebenen Blickfeuer als ein Berifikationsmittel dies nen, und den genfer Aftronomen Gelegenheit darbieten, ihre Sterns warte mit dem mittleren Parallel in Berbindung zu setzen. Demsgemäß wurden die HD. Pictet und Gantier eingeladen, bei diesem Theile der allgemeinen Operation mitzuwirken. Die Einladung blieb nicht ohne Erfolg; beide Gelehrten schlossen sich an die Kommission mit dem Eiser an, der sie überall auszeichnet, wo es das Interesse der Wissenschaften gilt.

Die aus ben geodatischen Operationen abgeleitete Sobe ber Stationen über dem Meere ift folgende:

> Col de la Rella . . 2800 M. = 8624' 3172 - = 9769'Mont Tabor . . 1434 - 4416'\*Mont . Colombier 1630 - 5020'Pierre . fur . Autre 853 - 2627'Dun = d'Affon . . 372 - = 1140'Genf. Sternwarte .

Die Entfernungen zwischen den Beobachtungs und Blidfeuer-Stationen find folgende:

Bom Mont . Cenis nach bem Mont . Tabor . 32000 M. Bom Mont : Tabor nach dem Mont : Colombier . 110000 -23om Mont . Colombier nach dem Vierre : fur : Autre 151000 -Bom Vierresfur Autre nach dem Dun . d'Iffon . 54000 -347000 M.

46000 M.

Bom Mont . Colombier nach Genf . . Lagt man Genf, bas außerhalb ber Dreiedefette liegt, unberudfichtigt, fo überfpaunte bas Guftem der anderen Puntte eine Lange von mehr als 340000 Metres in ber Richtung bes gemes feuen Parallelbogens. Der Erfolg biefes Planes mar jedoch in einiger Dinficht noch ungewiß, theils wegen ber großen Diftang, welchr ben Colombier bom Pierre fur - Autre fcheibet, theils aber auch wegen der regnigten Sahreszeit, Die fich mit ftarken Schritten naberte, und den Beobachtern nicht erlaubte, auf den Sochgebirgen lange Beit zu verweilen. Indeffen fchien ber Erfolg fur benjenigen Abschnitt bes Bogens nicht zweifelhaft, ber vom Mont. Cenis bis jum Mont. Colombier reicht; nur bon biefem Dunfte que bis Pun b'Iffon tonnte er fehlen. Unter Diefen Umftanden mußte man, bei ber Berfolgung bes vortheilhafteften Wlance, fo zu Berte geben, baß eine zweite Bereinigung ber beiberfeitigen Rommiffarien nicht nothig fei; oder mit andern Borten: ber angenommene Plan mußte die Langen-Beobachtungen gang auf frangbfifches Gebiet fub. ren. Derjenige, welchen man bistutirte, erfullte biefe Bebingungen,

benn vermittelft feiner fonnte man die Beobachtungen bis nach ber

<sup>\*)</sup> Baron von Belben giebt bie Sobe bes Mont Colombier gu 4425' an (Bertha I. G. 357).

Anbergue, ober zum wenigsten boch bis in die Gegend von Lyon, führen. In dem einen Falle sowohl als im andern waren die franzosischen Beobachter im Stande, die Operationen in Frankreich ferner fortzusetzen, ohne nothig zu haben, mit den sardinisch oftersreichischen Kommissarien noch ein Mal zusammenzukommen.

Der Plan, welcher bie Beobachtungen am meiften nach Des ften vorrudte, murbe bemgemaß einstimmig angenommen. entwarf eine ausführliche Instruction fur Die Arbeiten auf jeder Station. Die herren Victet und Gautier übernahmen Die Station; Sternmatte zu Benf, um die, auf dem Colombier zu gebenben, Blickfeuer zu beobachten. Gr. Plana reifte nach bem Dbferbatorium jurud, welches er bas Jahr juvor auf bem Mont-Cenis batte errichten laffen. Sr. Carlini murbe mit feinen Gebulfen und Inframenten auf dem Mont . Colombier ftationirt. Diemontische Offiziere übernahmen die Blickfeuer auf dem Monte Tabor, und ber Jugenieur- Geograph Zargateau Die auf dem Bierre-fur-Autre. Endlich die S.S. Brouffeaud und Nicollet begaben fich nach bem Dorfe Solignat, bas am Oftabhange bes Pun : d'Iffon liegt, Den 27fim August maren bie Beobachter einer jeden Station fo weit, um bie auf die Bestimmung ber absoluten Beit und bee Uhrganges bezüglichen Beobachtungen aufangen zu konnen; ben 3ten, 4ten, 5un, 6ten und 7ten September wurden bie Blickfeuer auf ber songen Linie gegeben, und man war gludlich genug, beren auf jeder Station eine fo große Angabl zu beobachten, daß Die Deris dianunterschiede genau befannt murben.

Um 15ten September, als Alles beendigt war, kamen die Kommissarien aufs Neue in Chambern zusammen, um die Hauptsbeobachtungen gegenseitig auszuwechseln, und die Umstände einander mitzutheilen, welche den Ausenthalt auf ihren respektiven Stationen ausgezeichnet hatten.

Bevor wir die Resultate diefes Operationsjahres beidringen, wollen wir die historische Stizze vollenden, um uns dann nur mit den Beobachtungen und ber Anwendung ihrer Resultate auf die Untersuchung der Gestalt ber Erde zu beschäftigen.

Im Jahre 1823 fetzten die Hh. Brouffeaud und Nicollet die Arbeiten, nach Westen bin, in Frankreich fort. Der Bogen, welcher astronomisch zu meffen übrig blieb, erstreckte sich vom Pund'Isson

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

bis jum Tour be Cordonan, an ber Mundung ber Gironde. Die Inftrumente, welche ju ihrer Berfugung gestellt murben, maren erft gegen Enbe bes Junimonats fertig; ben 2ten Juli erft tonns ten fie ine Relb ruden, um bie fur ihre Arbeiten gunftigen Stas tionepunfte auszumablen. Gine Station mar ihnen ichon befannt, Die von Soliquat bei bem Puped'Iffon, welche das Beftende des im vorigen Sahre gemeffenen Bogens bildete und ale Ausganges punkt fur ben noch ju meffenden biente. Dbgleich bie Triangel-Kette, welche von bem Bru. Brouffeaud felbst aufgenommen mar, Die Rekognofzirung mefentlich erleichtern mußte, fo mar es nichts besto weniger nothig, das Terrain auf einer Lange von bundert Stunden, quer uber die Gebirge ber Aubergne und des Limoffin und die Gbenen ber Charente und am Mecresgeftade, genau untersuchen. Das Resultat Diefer Untersuchung, welche eine Beit von 26 Tagen toftete, mar, bag bie aftronomische Meffung bes Parallelbogens gwiften dem Puned'Iffon und ber Rufte bes Dzeans. nur baburch bewirft werden tonne, bag man ibn in brei partielle Bogen theilte, mo vier Stationen jur Beobachtung und brei 3mis ichenftationen jum Abbrennen ber Signale bienten.

Die auf der Operationelinie ausgemählten Puutte waren: ber Pun- d'Iffon und der Pic du Mont : d'or, im Departement des Pun-de-Dome; die trigonometrischen Signale von Sauvagnac und Pun-Cogneur, im Departement der Haute-Bienne; die Windmuhle von Saint-Preuil, bei Bouteville, im Bezirk Cognac, Departement der Charente; das Signal der Ferlanderie, bei der Stadt Saintes; und der Kirchthurm der Stadt Marennes, an der Meereskuste, im Departement der unteren Charente.

Die Erhöbung über bem Meere des naturlichen Bodens biefer Puntte ift nach ben geodatischen Meffungen folgende:

| Pup = d'Isson                  | 853  | M. | = | 2627* |
|--------------------------------|------|----|---|-------|
| Pic du Mont-d'or ober de Sancy | 1884 | _  | _ | 5802" |
| Signal von Sauvagnac           | 697  |    | = | 2146  |
| Signal des Pun = Cogneur       | 497  |    | = | 1540' |
| Muble von Saint preuil         | 135  |    | = | 416   |
| Signal ber Ferlanderie         | . 83 |    | = | 256'  |
| Rirchthurm von Marennes        | 6    | -  | = | 18,54 |

Die Entfernungen zwischen den Beobachtungspunkten und den Blidfeuer. Stationen find die nachflehenden:

| Bom Pun d'Iffon nach bem Pic du Mont d'or . 26800 M.      |
|-----------------------------------------------------------|
| Bom Pic du Monted'or nach dem Signal Sauvagnac 118000 -   |
| Vom Signal Sauvagnac Siach dem Signal Pup-                |
| Cogneur 58300 —                                           |
| Bom Signal Pun-Cogneur bis zur Muble Saint-Preuil 76000 - |
| Von der Muble Saint-Preuil nach bem Signal der            |
| Ferlanderie 43000 —                                       |
| Bom Signal ber Ferlanderie bis jum Kirchthurm             |
| in Marennes                                               |
| 357100 M.                                                 |

Da der ganze Bogen in drei Abschnitte zerlegt mar, so murde es wichtig gewesen sein, die Langendifferenzen ihrer Endpunkte durch zusammenhangende, ununterbrochene und auf der ganzen Linie gleichzeitige Operationen zu bestimmen; allein die bei diesem Geschäft angestellten Personen waren nur eine geringe Zahl und überdem bei den astronomischen Beobachtungen und Blickseuern unentbehrlich. Daher konnte man die astronomische Amplitudo dieser Bogen nur durch auf einander folgende Operationen messen, indem man von Station zu Station gieng.

Der Oberst Brousseaud hatte die Ingenieur-Geographen Largeteau und Delavarande zu Gehalfen; Hrn. Nicollet begleiteten zweiseiner Freunde, Hr. Cesar de Lavigne, aus Paris, und hr. Karl Pellegrini, aus Chambery, beide Zöglinge der parifer Akademie fur die physikalischen und mathematischen Wissenschaften.

Die Inftrumente ber DD. Brousseaud und Nicollet waren folgende: 3wei Repetitionstreise von 14 3oll Durchmesser, mit beweglichem Niveau, aus der Werkstatt von Gamben und vom Dépot de la guerre angeschafft; zwei Penduluhren, die eine von Berthoud, die andere von Bréguet; eine Seeuhr, die halbe Sestunden schlägt; vier Kronometer, die der verstorbene Bréguet herzugeben die Gefälligkeit gehabt batte; ein reichenbach'scher Theobolit; ein Barometer, und Thermometer, Apparat, von Fortin; mehre Nacht-Fernröhre; endlich, ein Mittagerohr von vier Fuß, und ein großer Repetitionstreis von 18 3oll, die zur Berisstation des Azimuthe und der Breite des Endpunktes vom Bogen bestimmt waren.

Wor der Abreise von Paris wurden diese Justrumente unter alle Mitarbeiter vertheilt, damit der Transport nach den verschies denen Stationen, wo sie gebraucht werden sollten, schneller und wohlseil bewirft werde. In den ersten Tagen des Augustmonats waren alle Borbereitungen beendigt, so daß man die Untersuchung der Amplitudo des ersten partiellen Bogens beginnen konnte.

Die Bestimmung ber Langen beruht bekanntlich auf ber genauen Renntniß der abfoluten Beit. Um Gleichheit der Umftande zu erhab ten, bestimmten die Beobachter, mahrend ber gangen Operations: geit, fo wie mabrend ber bes vorhergebenden Sabres, ben Bang ihrer Uhren und die absolute Zeit ihrer Stationen durch Zenithab ftande, die mit dem Repetitionsfreise gemeffen murden; und fie beobachteten, fo viel ale moglich, Diefelben Sterne, welche ber Alftronomie gur Grundlage bienen, niemale unter 300 Sobe, noch jenseits bes 45ften ober bochftene 60ften Grades, bfilich ober meff tich, vom Meridian. Gie nahmen eine große Menge diefer Di, ftangen, fo oft ale ber Buftant bes himmele es erlaubte; und bie Rechnungsmethobe, welche bagu bient, ,aus einer Reibe, mit bem Repetitionefreife angestellter, aftronomischer Beobachtungen bas mitts lere Resultat gu finden," fette fie in den Stand, ihren Beobach tungereihen eine folche Ausbehnung ju geben, als fie fur noth: wendig erachteten.

Die scheinbaren Positionen der Sterne, welche zur Zeitbestimmung dienten, wurden aus Schumachers astronomischen Sulfstateseln entlehnt. Jedes Mal, wo es nothig war, die Sternzeit in mittlere Zeit zu verwandeln, oder umgekehrt, wandte man die mittlere gerade Aussteigung der Sonne an, so wie sie aus Puissants Taseln (Traité de Géodésie II) sich ergieht.

Die Blickfeuer fanden erft dann Statt, wenn mehre Tagt lang Beobachtungen zur Bestimmung der absoluten Zeit und bes Uhrganges gemacht waren, unabhängig von den gleichartigen Beobsachtungen an dem Signal-Tage selbst, die man vor und nach den Signalen austellte. Und diese wurden auf jeder der außersten Stationen von wenigstens zwei Personen beobachtet; jeden Abend wurden zehn gegeben, bis daß eine hinreichende Zahl zur Bestimmung der Meridian-Unterschiede vorhanden mage. So viel als möglich wurden die Momente der Blickseuer unmittelbar an der Pendeluhr gezählt, die zu den asstronomischen Bevbachtungen dieute.

Wenn die Lokalitat die Erfullung dieser wichtigen Bedingung nicht erlaubte, und die Beobachter genothigt waren, von der Uhr sich etwas zu entsernen, um die Signale zu sehen, so trugen sie Sorge, sich über die Uebertragung der Zeit durch zwei Kronometer zu verssichen, die mit der Penduluhr beim Fortgehen und bei der Ruckskehr verglichen wurden, und die man noch unter sich verglich, vor und nach den Signalen, wenn man an dem Standpunkte anger kommen, wo man selbige beobachten kounte.

Die Menge bes Pulvers zur hervorbringung der Signale wechselte nach den Entfernungen; gewöhnlich war sie zu groß, weil man fürchtete, daß der Blit nicht stark genug sein werde, um bemerkt zu werden. Für die Genauigkeit der Beobachtungen war es wichtig, sich darüber zu versichern, ob die Menge des Pulvers nicht eine gewisse Dauer in den Blickfeuern hervorbrächte, die auf die Schätzung des bestimmten Moments ihrer Erscheinung schäblich einwirken konnte.

Die in dieser hinsicht angestellten Bersuche geben die volls kommenste Beruhigung. Um 17ten Oktober, bem vierten Beobachstungstage der Blickeuer, wurde, zur Bestimmung der Längendisserenz zwischen Marennes und Saint-Preuil, die Quantität des Pulvers nach dem Gewichte stufenweise vermindert, von 1 Unze bis I- Unze; und dennoch wurden alle diese Signale, 10 bis 12 Stunden weit, mit unbewassuchen Auge gesehen; sie erschienen sämmtlich in Einem Augenblick, und die Resultate, welche sie sür die Größe des Bogens gaben, enthalten keine Differenzen, die man dieser Fehlerursache zuschreiben kann, sowohl wenn man sie unter sich als mit den Resultaten der Reihen von den vorhergehenden Tagen vergleicht.

Der Verfasser des Memoire erwähnt jetzt der besonderen Umsstäude, die sich dem leichten Erkennen der Blickeuer zwischen den beiden Stationen Saints Preuil und Pun Cogneux entgegenstellten; es erhellet daraus, daß die astronomische Amplitudo des Bogens, der von la Jonchere bis zur Muhle von Saints Preuil reicht, nur durch zehn Signale gemessen worden ist. Da indessen diese Signale unter sehr gunstigen Umständen bevbachtet wurden und unter sich eine merkwurdige Uebereinstimmung zeigen, so glaubt der Berfasser, daß diese Beite eben so gut ermittelt sei, als die

ber übrigen Bogen, welche eine großere Anzahl von Beobachtungen vereinigen.

Es folgen jest breizehn Tabellen, von benen die funf ersten die Bestimmung der absoluten Zeit und des Uhrganges, auf jeder Station, enthalten, mit Ausnahme der Stationen Colombier, Monts Cenis und Genf, für welche die Resultate bereits von den Oh. Carlini, Plana und Gautier bekannt gemacht worden sind. Die übrigen acht Tabellen enthalten die Beobachtungen der Blickseuer und die Längenunterschiede.

Stellt man biese Meridiandifferenzen unter einen Gesichts, puntt, um baraus die aftronomischen Umplituden der partiellen Bogen zu bilden, bei benen man fur die Berechnungen der Gestalt ber Erde stehen geblieben ift, so erhalt man folgende Tabelle:

|                                                                                  | Astronom. Amplit. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ifter Bogen. Bom Kirchthurm in Marennes bis zum Observatorium von Saint Preuil . |                   |
| 2ter Bogen. Bom Observatorium Saint , Preuil                                     |                   |
| bis zum Signal von Sauvagnac 3ter Bogen. Bom Signal Sauvagnac bis zum            | 0 - 6'23",094     |
| Signal von Isson                                                                 | 0 - 6'51",391     |
| 4ter Bogen. Bom Signal Iffon bis zur Sterns                                      |                   |
| warte in Genf ,                                                                  | 0 — 11.57.,820    |
| Dom in Mailand                                                                   | 0 - 12' 9",570    |
| Ster Bogen. Bom mailander Dom bis zum St. Juftins. Thurm in Padua                | o — 10' 45",383   |
| Ampl. d. gangen Bogens v. Marennes bis Padua=                                    |                   |
| In Graden =                                                                      | 12° 59′ 3″,720    |

#### XVIII.

Narrative of Travels and Discoveries in Northern and Central Africa, etc. — Bericht über die Reisen und Entbeckungen im Nords und Juners Afrika, während der Jahre 1822, 1823 und 1824, von dem Major Dens ham, dem Kapitain Clapperton und dem verstorbenen Doktor Oudney. 2c. — London, 1826. — Murray.

(Dritter und letter Artitel.) forif " best Pin

Clapperton's Bericht über feine Reife von Routa nach Sadatoo.

Die Reise des Rapitains Clapperton durch das Sudan, (im engern Sinne des Worts,) dauerte vom 17. Dezember 1823 bis zum 8. Juli 1824; an jenem Tage verließ er die Hauptstadt Bornus, und an diesem kehrte er nach derselben zuruck. Aus der frühern Minheilung der Hertha (VI. S. 20 ff.) ist unsern Lesern das Wessentliche von den Resultaten dieser Reise bereits bekannt; in unserm gegenwärtigen Berichte konnen wir uns daher auf Dasjenige beschänken, was dort nicht berührt wurde, und mussen auch hierin noch eine Wahl treffen, damit der uns zugemessene Raum zur Betrachtung eines, im Andange besindlichen Beitrags zur Kenutniß Innerafrika's, und zu einigen Folgerungen über die Resultate der ganzen Reise ausreiche.

Die Raravane setze sich, wie gesagt, am 14. Dezember 1823 in Bewegung. Die Straße, welche sie einschlug, gieng durch flache landschaften, die an vielen Stellen von dem ausgetretenen Deou (Dow schreibt Clapperton, was wohl Dou ausgesprochen werden muß) überschwemmt waren. Das Land war indessen ziemlich stuchtbar und bevölkert. In Bedee Karfee schlossen sich ungefähr 500 Eingeborene an unsere Reisenden au, um den Schutz der Rastadne zu benutzen auf der Reise durch das Bedee Land, das von einer sehr wilden Wolkerschaft, einem alten Bornut Stamme, bewohnt wird, der sich niemals unter das Gesch des Propheten hat fügen

wollen, und unter den Muselmannern dafür berüchtigt ift, daß er nicht einmal an das Dasein eines höhern Besens glaube, was ins dessen Clapperton nicht einzuräumen scheint. hinter undurchdrings lichen Balbern und unzugänglichen Morasten gleichsam wie versschanzt, sind die Bediten von den Fürsten von Bornu nur halb unterworsen worden, und bilden den Schrecken der Karavanen, die sie niemals anzusallen versäumen, wenn sie sich für die Stärkeren halten. Sie sprechen die Bornus Sprache. Das Bolt betrachtet man als außer dem Gesetze, und jedem guten Muselmann, sowohl Bornuer als Fellatah, ist es erlaubt, einen Bediten zum Gesaugenen zu machen und selbst ums Leben zu bringen.

Jenseits des Landes Bedee betraten unsere Reisenden am 29. Dezember das Gebiet von Hauffa. Die erste Stadt, welche sie auf demselben erreichten, war Sansan, was soviel heißt als Versammlungsort der Truppen, weil von hier aus der letzte Sultan von Vornu den Versuch zur Unterjochung von Haufsauternahm.

Den 3. Januar 1824 famen die S.B. Dudney und Clapperton nach Ratagum, bas ungefähr eine balbe Meile westwarts bon Deou liegt, und bie Sauptftadt ber bfilichften Proving von Sauffa ift. "Raum maren wir auf dem jenfeitigen Ufer (bes Deou)," ergablt ber Berichterftatter, "ale une ein Diener bee Statthals tere ju Pferde entgegentam. Er machte une einen Rorb mit Gura. Ruffen jum Gefchent, und fprengte bann ju einem Saufen von Reutern gurud, Die in einiger Entfernung hielten und Die Diener irgend einer bedeutenden Perfon zu fein fcbienen. Gie famen mit ichwingenden Langen in gestrecktem Gallop auf une zugesprengt. Der Anführer und ein Rorps Mufifer blieben hinter bem Trupp. Nachdem diefe Reuter une begrußt batten, fcwentten fie um und fetten fich an unfere Spite. Die Tamboure mirbelten und zwei Sanger fangen das Lob ihres herrn; ber eine wiederholte mit Blarer Stimme die Borte, welche ben Chor bilbeten, mabrend ber andere aus allen Rraften fang ober vielmehr beulte."

Rapitain Clapperton theilt biefes Loblied in der Originalfprache und in einer englandischen Uebersetzung mit; beutsch wird ce ungefahr folgendermaßen lauten:

Gebt Speise ben Syndnen beim Anbruch des Tages. D! die ftarte Lause.

Des Sultans Speer ift boch ber ftartite.

D! bie starte Lanze.

Dich seh' ich jetzt und munsche Niemand Ander's zu erblicken, D! u. s. w.

Dein Rop hat gleiche Soh' mit einer boben Mauer. D! u. f. w.

Gegen gebn ftebt es und farchtet Riemand.

D! u. s. w.

3chn hat es getodtet; ihr Geschoß liegt noch zur Erbe. D! u. s. w.

Der Elephant ber Balber bringt bas mir, mas ich bedarf. D! u. f. w.

Sciet tapfer, feiet tapfer, ihr Freunde und Mitburger. D! u. f. m.

Gott ift groß! ich war muthig wie ein Raubthier. D! u. f. w.

Sont ift groß! Sie find ba, die ich munichte.

D! die ftarte Lange.

Der Statthalter von Ratagum empfieng unfere Reisenden febr freundlich und fragte fie, ob fie Stlaven faufen wollten: Die Antwort war, daß man in England feine Stlaven habe und ihr Ronig alle Jahre Schiffe nach den Ruften von Afrika entsende, um bicjenigen Fahrzeuge zu ergreifen, welche ben Negerhandel tries ben, und die Stlaven, an Bord, in Freiheit zu feten. "Bas fucht Ihr benn bier?" fragte ber Gouverneur. Gie antworteten, baß fie nichts anderes als die Erlaubniß nachsuchten, das Land breifen ju burfen, um feine Erzeugniffe fennen ju lernen. Der Statthalter gab biefe gern und lud fie bringend ein, feinen Berrn, den Gultan Bello, ben herrscher ber Felatabs, zu befuchen, ber, wie er fagte, febr gelehrt und gottesfürchtig fei und erfreut fein murbe, Manner gu feben, welche burch fo viele Lander gereift wiren. - Die Stadt Katagum (f. hertha VI. S. 20) hat zwei Lehmmauern, die zwanzig Suß hoch und an ber Grundflache zehn Buß did find; brei trodene Graben umgeben die Stadt, einer außerhalb der außern Mauer, der zweite zwischen den beiden

Mauern und der britte innerhalb der innern Mauer. Diefe Gras ben find funfgehn Bug tief und zwanzig Sug breit.

Den 10. Januar 1324 fette fich bie Karavane von Ratagum aus wieder in Bewegung; zwei Tage fpater verfchied Dr. Dubnen. in Murmur. Clapperton fagt: "Go ftarb, in einem Alter bou "32 Nahren, ber Doktor Balter Dubnen, einer ber liebensmur-"bigften Manner, von unternehmendem Rarafter und unerschutter-"licher Bebarrlichkeit, Tugenden, an Die er Die aufgeklartefte grom: "migfeit und die ausgebreitetften Renntniffe fnupfte. "unter andern Umftanden, marc fein Berluft fehr fcmerghaft gemes "fen , aber man urtheile , wie groß er fur mich , feinen fpeziellen "Freund und den Theilnehmer an feinen Arbeiten, mar, fur mich, "ber ich allein und felbit leidend unter einem fremden Bolte blieb "und noch Lander zu befuchen hatte, Die por mir von feinem Gu-"ropaer gesehen maren." Der Rapitain reifte nun allein weiter und fam am 20sten Januar nach Rano. Ueber Diefes groffe Em. porium von Sauffa ift ichon ausführlich bie Rede gemefen (Bertha VI. S. 23-27). Die Runft bes Lederbereitens ift in Rano bekannt. Man bedient fich bagu bee Saftes einer Pflange, bie im Arabifchen Brumbugh und in ber Bornusprache Rno beift. Es ift eine Sahreepflange, beren Stangel funf bis feche Buf boch und einen Boll bid wird. Die Blatter find breit und ftart. Ihre Blume aleicht einer Relte und bie Frucht bat ungefahr bie Große einer Stedrube. Die Lobbrube, beren fich bie Barber in Rano bedienen, gieben fie aus bem Stangel biefer Pflange, indem fie einen Ginfcnitt machen und die innere Dberflache ber haut anfeuchten; ben andern Tag ober ben barauf folgenden haucht biefe einen ftinkenden Geruch aus und bann tann man bas Saar ober die Wolle leicht abzieben. Um die haut geschmeidig zu machen, weicht man fie in einem Befaffe mit beifem Baffer ein, bas man mit ben Rornern einer Mimofen : Urt, im Arabifchen Gurud genannt, vermifcht bat, Die gubor in einem Morfer pulverifirt worden find. - Bir verlaffen bier bas Tagebuch bes Rapitaine Clapperton. Beiter unten merben wir es noch einige Mal anguführen Gelegenheit haben. -

Die merfwurdigfte und intereffantefte unter ben arabifchen Sanbfchriften, welche Major Denham und Rapitain Clapperton

aus Junerafrika mitgebracht haben, ift unstreitig bas Dokument Nro. XII., im Appendix p. 158 — 167. Es enthalt einen geographischen Abrif bes ganzen Sudans; weshalb wir es in einer wortlichen Uebersetzung bier mittheilen wollen. Die englandische Rechtschreibung ber Eigennamen behalten wir darin bei.

"Uebersetzung eines arabischest Manustripts, vom Rapitain Clapperton aus Innerafrika mitgebracht, enthaltend eine Beschreibung oder geographisch, biftorische Uebersicht des Konigreiche Takeror, gegenwärtig unter der Regierung des Sultans Mohammed Bello von Hooffa, ansgezogen aus einem größern Werke, welches von dem genannten Sultan versaßt ift.

Im Ramen Gottes, bes gnabigen und barmbergigen u. f. m.

Dies ist der Auszug aus einem Werke mit dem Titel: "Ensak El-may-soor, seo tareekh belad Et-tak-roor," (d. b. der Erklärer der Schwierigkeiten in der Geschichte des Landes Taktoor), verfaßt von der Zierde des Zeitalters, von Demjenigen, der unter seinen Zeitgenosseu seines Gleichen nicht bat, dem Fursten der Gläubigen und dem Vertheidiger des Glaubens, Wohammed Bello, dem Sohne des Wunders seiner Zeit, dem edlen (noble) Scheif Ossman, u. s. w.

Erfer Theil, die geographifche Befdreibung ente haltenb.

Abtheilung I. — Alls erste Provinz von diesem Gebiete (Lakstoor), auf der Oftseite, nimmt man Foor (Darfoor) an, und westlich darau folgen die von Basdasi und Bagharsmec. Foorist ein großes Land, welches Balber, Flusse und kultursähige Felden enthält. Seine Bewohner bestehen theils aus fremden Reisen, die sich daselbst niederlassen, theils aus Arabern, welche ihre Reise fortsegen; auch sindet man daselbst eine große Menge von hinen. Die gewöhnliche Nabrung der Bewohner besteht aus dokhn dur (hirse) und daj'r oder Erbsen. Der Islam hat sich über den gehften Theil dieses Landes verbreitet; viele Bewohner unternehmen die heilige Pilgerschaft, und die Pilger werden, wie man sagt, geehrt und auf ihrem Wege uicht ausgehalten.

Die Bewohner von Wa-ba'i und Baghar-mee gleichen benen bon foor. Ganz Baghar-mee ist vermifiet. Dem schlechten; Berichten, ger Band 1827. 4ur beft.

tragen seines Konigs verdankt es sein Unglud. Da dieser Fürst es so weit getrieben hat, daß er seine eigene Tochter beirathete, so hat der allmächtige Gott den Saboon, Fürsten von Wasdasi, verans laßt, gegen ihn zu marschiren, ihn zu besiegen und zu todten. Als Strafe seiner Gottlosigkeit hat Saboon das ganze Land verwüstet und die Nauser unbewohnt zurückgelassen.

Diese Provinzen find gegen Norden von Buften und durren Sandflachen begranzt, die blos im Frublinge von hirten besucht werden'; gegen Guben aber von mehren Landern, die von verschiedenen Bolferschaften bes Soodan's bewohnt sind, beren jede eine besondere Sprache spricht, und unter benen bas Gesetz des Koran's noch teine Fortschritte gemacht hat.

Bestlich an das Land Bagbar mee stößt die Provinz Barnoo, welche Flusse, Wälber und ausgedehnte Sandstächen enthält. Sie ist von jeber start bevölkert gewesen, selbst vor den andern, so eben erwähnten, und ihr Umfang und ihre Reichthumer übertreffen die jeder andern Gegend der Erde. Ihre Bewölkerung besteht aus Barbars (Berbers), Felateens (Felatahs), Arabeen und einer großen Anzahl Barbars (Berbers) Sklaven. Diese Barbars sind die Ueberreste berjenigen, welche ursprünglich in dem Lande zwischen Zanj und Abyssinien wohnten und die aus Penten von Hemeera d) verstrieben wurden, nachdem sie von Africus in diese Gegend gesetzt waren. Ihre Bertreibung aus Pennen wird solgendermaßen erzählt: Jur Zeit, als Africus über dieses Land herrschte und die Barbars in

Rach der obigen Geschichte (wenn man ihr sonst Glauben beimeffen barf) scheint hemeera nach dem Lode des Propheten heber (2277 Jahre vor Kristi Geburt. — B.) regiert und Africus turze Zeit nach Lode Alexanders des Großen den Thron bestiegen zu haben: 2 von A. B. (alame?)

<sup>\*)</sup> Biebt man die Geschichte Demen's, von Masse voli, ju Rathe, um ben Zeitpunkt zu bestimmen, in welchem diese beiden Fürsten lebten so ergiebt sich, daß der Berfasser dieser Schrift sich irrt, wenn er annimmt, daß Africus vor Hemeera lebte; es scheint im Segentheil, daß Letterer viele Jahrhunderte vor Africus in Demen herrschte, und "daß dieser Fürst es war, welcher die Barbars zwang, Sprien, Palässina und Megopten zu verlassen, um sich in ihren beutigen Wohnsten wiederzulassen." — (Das sagt der obige Tert ja auch. — B.)

Sprien, riefen die von ihren Berrichern unterbrudten Gingebornen ber lettgenannten Landschaft ben Africus ju Sulfe, um fie von ihrer Effaverei und ihren Tyrannen zu befreien; zu gleicher Beit ertann. ten fie benfelben fur ihren einzigen und rechtmäßigen Dberberrn an. Er marfchirte gegen Die Barbare, foling und gerftorte fie, und ließ nur die Rinder am Reben, welche er nach Demen fdicte und Eflaven ober Soldaten aus ihnen machte. Lange nach feinem Tobe revoltirten biefe gegen Demeera, ber jest uber Demen berrichte; fie wurden befiegt und gezwungen, aus dem Lande zu fluchten. Gie begaben fich hierauf in eine Gegend, welche Abpffinien benachbart ift (an der Rufte des rothen Meeres, welche Motha gegenüber liegt , mo fie Anfange eine Buflucht fanden. In ber Rolge begaben fie fic nach Ranoom und ließen fich bafelbft als Fremdlinge nieber, unter ben Gefeben eines Stammes ber Tamarets, ber Umakeetan genannt murbe. Bald ftanden fie gegen benfelben auf. Das Glud beganftigte fie und binnen Rurgem behnte fich ihre Berrichaft bis an's Enbe diefes Theils der Erde aus. Ba-da-i und Beghar-mec, fo wie das gange Land Soofa mit bein Theile ber Probing Bow-fber, bir davon abbangt, maren in ihrer Gewalt. Im Lauf der Beiten nahm aber diefe Dacht ab und endigte mit ihrer volligen Auflofung.

Abtheilung II. — Im Suden \*) granzt an diese Proving (Barnoo) die von Acheer, die groß ist und ausgedehnte Flacken enthält. Sie ist von den Tawarets und einigen Ueberbleibseln der Sonhaja und der Soodaner bewohnt. Diese Proving gehörte hedem den Wolfern von Ghoober; allein funf Tawaret. Stamme, die Amakeetan, Tamkak, Sendal, Agdalar und Ajdarancen, kamen and Nowjal, ließen sich daselbst nieder und ernannten einen Fürsten, der sie regieren und die Schwachen gegen die Mächtigen sichen follte. Sie wählten einen Mann aus der Familie Ansatsen; aber bald entzweiten sie sich unter einander und setzen ihn ab. Sie wählten einen andern Herrscher und fuhren mit dem Entsbronen und Einsehn eines andern Fürsten beständig fort. Diese Tawareks waren von derselben Familie, wie die Barbars, die sich in Afrika zur Zeit der Eroberung ausbreiteten.

Die Barbare ftammen von Abraham ab; einige behaupten,

<sup>&</sup>quot;) Soll wohl beigen: "Rorben ober Rordweften"? - B.

Sog und Magog, die ber "zweigehbrnte" Alexander (ber Große) einsperrte \*); aber baß zu dieser Zeit einer ihrer Stamme, ber in Ghair: oon seghaft war, bafelbst blieb, und mit den Turken und Tataren sich verband.

Much behauptet man, baf biefe Barbare von den Rindern bes Jan ober Jinn (bofen Geiftes) abstammen, unter ben folgenden Umftanden: Als ein Saufen bon ihnen nach Jerufalem gegangen und des Nachts in einer benachbarten Ebene eingeschlafen mar, maren ibre Beiber von den Jinne bicfee Begirte fchmanger-geworben. Darum baben biefe Barbare ein fanguinisches Raturell, und lieben Raub und Rrieg. Dan glaubt, bag es Diejenigen maren, welche die Propheten Bacharias und Elias ermordeten, und, nach. bem fie Palaftina verlaffen, gegen Beften zogen, um fich in Ba-lec-ba und Morateba - zwei Stadten im Binnenlade, weftwarts von Megnoten, mobin ber Dil nicht tommt und beren Bewohner bloß Regenwaffer trinten \*\*) - auf einige Beit niebergulaffen. ber Folge theilten fie fich in mehre Stamme und rudten gegen Beften in Ufrita vor. Die Stamme von Bedata und Dagh-pala tamen querft nach dem Gharb und bewohnten die Gebirge. Ihnen folgte ber Stamm Lawata, welcher in bem Lande von Enttablos (Tripoli) mobnte, b. i. in Barta. Gie breiteten fich in ber Folge in dem Innern bee Gharb aus, bis fie das Land von Gooffa erreicht batten, wo ber Stamm von Samagna Die Stadt Lebba einnahm, und ber Stamm von Nafoofa bie Stadt Sfabra, aus

<sup>\*)</sup> Die Orientalen und alle mahommebanischen Boller betrachten Alexander den Großen als den einzigen Monarchen, der die Erde im Besten wie im Osten erobert habe, und geben ihm daher den Titel: "Doppelt gehörnt", als eine Anspielung auf seine doppelte Eroberung. Sie glauben gleichmäßig, daß Gog und Magog zwei große Boller waren, die Alexander vereinigte und wegen ihrer Berbrechen und Nichtswürdigkeiten zwischen zwei hohen Gebirgen einsperrte, in dem entlegensten und nördlichken Theile von Europa, und daß er sie in diesem Gefänguiß durch eine hohe, unübersteigliche, von Eisen und Aupser ausgeschitet, Mauer zurüchbielt. Außerdem halten sie diese Gog und Magog für Zwerge von zwei die drei Fuß, die eines Tages aus ihrem Gefängniß hervorbrechen werden, um Alles auf der Erde zu verwüsten! — A. S.

<sup>\*\*)</sup> Bielleicht in ben Dafen. - 4. C.

ber er die Room (Griechen oder Romer), welche daselbst herrsche ten, vertrieb.

Auch wird noch berichtet, daß fie von Faret abstammen, dem Sobne des Yonsfar, Sohne des ham; und daß, als Yonssar Afrika eroberte, sie sich im Gharb ausbreiteten und zuerst Tunis bewohnten. Dann verbreiteten sich ihre Stamme über die sud- lichen Gegenden vom Charb, die au Soodan granzen, wo sie sich in Nowjal, Fazaran, Ghadamess und Ghata niederließen.

So tamen fie in funf Stammen von Uowjal und eroberten, wie gesagt worden, diese Proving (Uahcer).

Abtheilung III. — Bur Rechten ber ermahnten Proving und westwarts von Barnoo, zeigt sich das Land Howssa. Es besteht aus sieben Provinzen, von denen jede von einem Fürsten regiert wird. Alle Bewohner sprechen dieselbe Sprache. Kashnab ist die Provinz der Mitte in diesem Konigreich; die größte ist Zag-zag, die kriegerischste ist Ghoober, und die fruchtbarste Kanoo.

Es enthalt Fluffe, Walder, Sandstrecken, Gebirge (Mountains), Thaler, und ist gut bevölkert von Soodanern (die von den Sklaven der Barbars und dem Bolke von Barnoo abstammen), den Falasteens und den Tawareks. Man vermuthet, daß der Aeltervater (First father) der Soodaner dieses Landes ein Sklave, Namens Basoo, war, der einem der ersten Konige von Barnoo gehörte. Und hierauf grundet sich unsere Ausgage, daß sie ihren Ursprung den Sklaven der Barbars und dem Barnoo Bolke verdanken.

Mein Freund, ber Glaubigen Farst, Mohammed Elsbafern, Sohn bes Sultans Mohammed Elsadsdal, hat mir gesagt, daß die Bewohner von Kashnah, Kanoo, Jagszag, Dor oder Dowrn, Ranoo und Yareem von den Kindern bes Stlaven Basoo abstammten, daß aber das Bolt von Ghoober frei geboren sei und seinen Ursprung von den Kopten Aegupten's herleite, die aus dem Sharb, oder den westlichen Gegenden, nach dem Innern eingewans dert waren. Diese Sage hat er in den Dokumenten, welche er besitzt, ausgezeichnet gefunden.

Diese sieben Provinzen (von howsta) enthalten eine Menge feltener und munderbarer Dinge; die erfte Person, die aber sie berrschte, mar Amenah, die Tochter des Farsten von Zag . zag. Sie eroberte dieselben mit Gewalt der Baffen und legte ihnen,

mit Einschluß von Rashnab und Ranso, Tribut auf, unterwarf bas Land Bow fher und behnte ihre Eroberungen bis an den Dzean zur Rechten und nach der Bestseite aus. Sie ftarb in Atagara oder Atagber.

In Folge Diefer Eroberungen ift die Proving Zagsgag die größte im Königreich Jowffa, und enthalt noch das Land Bowsfer, das aus verschiedenen Provinzen besieht, welche von Soodausetammen bewohnt find.

Unter den Provingen von Bow-fber find folgende die betrachts lichften: Die erfte ift Ghoo-wary, Die in fieben Theile gerfallt, pon fieben Goodan : Stammen bewohnt, Die Gine Sprache reben und ben Jolamiom nicht angenommen baben. Die zweite ift Shoondar. Die britte Reerama, ober Rearamee, wo man eine Bleigrube findet. Die vierte bis fiebente find Dass, Rodoor, Rotoo und Madam. Die achte ift ein anderes Rotoo, welche ein Rupferbergmert und eine Alaungrube enthalt. Und die neunte Proving ift Kornofa, Die ungefahr gwangig Abtheilungen umfaßt, und von einem Ronige regiert wird, ber oft Ginfalle in Ramo und Barnoo gemacht und Alles gerftort bat. Man findet barin eine Golomine, eine Salgarube (Steinfalz? - B.) und eine auf Antimonium. In der Rabe diefer Proving ift ein Anterplat ober Safen fur die Schiffe der Rriften, die bon zwei Souverainen geschickt werben, um mit den Soodan Bolfern Sandel ju treiben.

Die Provinz Atagara, oder Atagher, ift gleichfalls eine der größten in dem Gebiete von Zagezag, und auch in ihrer Rabe ift ein Ankerplatz oder Hafen fur die Schiffe der Kriften. Die beiden Platze liegen an der Kufte des Ozeans.

In allen den angeführten Provinzen von Bow fber und Bag . zag war der Mohammedanismus, vor unserer Eroberung, unbefannt.

Abtheilung IV. — Beftlich von Rashnah und Ghoober liegen fieben verschiedene Provinzen innerhalb des Gebietes von Howsta, namlich Zanfarah, Rabi, Yaiorn, Noofee, Yarba, Barghoo und Ghoorma. Eine jede derselben wird von einem Fursten als Statthalter regiert.

Was Zanfarah anlangt, fo vermuthet man, daß der Aelters vater ber Bewohner diefer Provinz aus Kashnah war, und die Meltermutter aus Ghoober. Die Gewalt war in ihren Sanden

und nahm mit dem Berfall der Macht des Boltes von Rabi gu. Sie hatten einen fehr ehrgeizigen Sultan, Namens Pastoob (Jakob) ben Bub, der, bei seiner Thronbesteigung, gegen Kabi marschirte und den größten Theil der Städte und Obrser eroberte und verwüsstete. Eben so machte er es in Kashnah. Ihre Macht wurde indessen von einem der Sultane von Ghoober, mit Namen Babari, zerstört, der, nachdem er sich des Landes (Fansarah) bemächtigt hatte, es seinen Nachtommen übergab, die darin fünfzig Jahre und bis zu dem Augenblicke herrschten, wo es von uns erobert wurde.

Rabi ift eine große Proping und enthalt Kluffe, Walder und Sandwuften. Ihre Bewohner, fagt man, ftammen von einem Manne aus Sanghee und einer Frau aus Rashnah ab. Sie regierten fich felbft, und ihr Land war unter ber herrschaft bee Gule tans Ranta, ber ein Stlave ber Falateens gewesen fein foll, febr blubend. Er regierte mit Billigfeit, eroberte das Land und verbreis tete überall Frieden. Seine Eroberungen behnten fich bis Rashnah, Ranov, Choober, Bag sag und zur Landschaft Albeer aus; allein ba er die Bewohner einiger Diefer Orte unterbruckt batte, fo rudte ber Sultan Aly-Alij aus Barnoo gegen ihn, auf ber Strafe, Die nach Simbati fahrt, paffirte im Rorden von Dowra, ober Dowry, und Rashnah, und im Deften von Ghoober, tam bann in bas Land Rabi und erreichte das Fort Soorami. Der Sultan von Rabi traf am Morgen vor dem Befte mit ihm gufammen. Gie folugen fich eine Stunde lang; das Ende babon mar, bog er nach Beften flob und ber Gultan pon Barnoo das Reld behauptete und das Fort ju zerftoren suchte; ba daffelbe indeffen febr ftart befefligt war, fo fab er fich genothigt, fich rechte nach Shandoo jurud. jugieben, von mo er in fein Land gurudfehrte.

Der Sultan Kanta verfolgte ihn auf derfelben Straße bis Onghoor, wo sie auf einander trasen und Kanta Sieger blieb. Mit reicher Beute beladen kam er nach Doghool, in der Provinz Kashnah, wo er es versuchte, einen Stamm der Soodaner, der aufgestanden war, zur Ordnung zurückzuführen. Es wurde eine beiße Schlacht geliefert, in der er, von einem Pfeile getroffen, todte lich verwundet ward. In Jir starb er, und seine Soldaten brachten den Leichnam nach dem Palast von Soorami, wo er beerdigt wurde. Er residirte abwechselnd in drei Lieblingshauptstädten; die älteste war Ghonghoo, dann Soorami und die letze Leck. Seine

Rachkommen behaupteten den Thron langer als ein Jahrhundert, obgleich ihre Gebiete haufig vermuftet murben. Aber in diesen Ländern war Reiner größer wie sie, und ihr Ruf hat seines Gleichen nicht. Indessen wurde ihre Macht von dem Sultan Mohammed Ebn Sharooma von Ghoober, dem Sultan Agabba Ebn Mohammed Elemobarat von Aaheer und dem Farsten von Janfarah zerstört. Diese Farsten griffen sie vereinigt au, bemächtigten sich ihrer Länder und verwüsteten ihre Hauptstädte.

Die Provinz Da. ory enthalt Berge und Thaler und liegt an ben Ufern bes Fluffes, welchen man Nil nennt. Sie ist von einigen Spodan. Stämmen bewohnt, die sehr schwach sind (who are mostly weakminded) .

Noofee ist eine Provinz, die zur Rechten und Linken Flusse, Balber, Sandsteppen und Gebirge bat; ihre Bewohner sind Sowdener aus Kashnah; ihr wahrer Ursprung ift aber ein Gemisch aus Kashnah, Jag-zag, Kanoo und andern Orten. Ihre Sprache weicht von der des Volkes von Howssa ab. Sie besitzen viele Kenntniß in den schönen Kunsten, und aus ihrem Lande werden viele zierliche und bewunderungswürdige (marvellous) Gegenstände ausgeführt.

Parba ift eine große Proving, wo man Fluffe, Balber, Sandflachen und Gebirge ficht, so wie eine große Menge seltener und bemerkenswerther Dinge. hier findet man den grunen Bogel, genannt Babaga (Papagei), welcher sprechen kann.

In einem Theile diefer Provinz ift ein Anterplatz oder hafen für die Schiffe der Kriften, die dahin zu kommen pflegen, um Stlaven zu kaufen. Diefe Stlaven werden aus unferm Lande ausgeführt und an die Bewohner von Yarba verkauft, die sie an die Kriften verhandeln.

Bon ben Einwohnern biefer Proving (Parba) nimmt man an, baß fie von den Kindern von Kanaan abstammen, die von dem Stamme von Nimrod waren. Sie ließen sich in Bestafrika, wie man behauptet, nieder, nachdem sie durch Ya : rooba, Sohn des

<sup>\*)</sup> Diefer Ausbrud beutet nicht minder an, daß das Bolf von Basorp febr gebantenlos fei. — A. G.

Raften 3), aus Arabien vertrieben worden. Anfangs nach ben Raften zwischen Aegopten und Abpffinien geworfen, drangen fie in der Folge in das Innere von Afrika vor, die Parba, wo fie festen Fuß faßten. Auf dem Wege, den fie nahmen, ließen fie einen Stamm ihrer Nation in allen Orten, wo sie sich aushielten, zuruck. Daber vermuthet man, daß alle Bolkerschaften des Goodan's, welche die Gebirge bewohnen, von ihnen abstammen; 'und eben so die Einwohner von Ya, orp.

Das Bolf von Parba gleicht in Allem bem Bolte von Roofee.

Die Provinz Barghoo entbalt Balder und Fluffe D), und ift von soodanischen Bolterschaften bewohnt, von denen man annimmt, daß sie von den Stlaven der Falateens abstammen. Sie sind widerspenstig (insubordinate and stubborn) und geschickte Magiter.

Shoorma ift eine ausgedehnte Landschaft, großer als Barghoo, und enthalt Fluffe, Balber, Sandflachen und Gebirge. Die Bes wohner gleichen benen von Barghoo; sie find große Diebe und fehr verdorbene Menschen.

Abtheilung V. — Nabe bei ber letztgenannten Proving (Ghoorma) ift ein großes Land, Namens Movisher, welches Fluffe, Baume und eine Goldmine umfaßt. Es ift von Soodan:Stämmen bewohnt.

An dieses Land fibst, auf der Nordseite, die Provinz Sangbee. Sie ift groß, sehr fruchtbar und gut bevolkert. Ihre Bewohner sind ein Gemisch von Sonhajas, Romaden Arabern (Beduinen) und Falateens. Sie bekennen sich zum Mohammedanism und ihre Fürsten regieren immer mit Billigkeit und Gerechtigkeit. Man bemerkt unter ihnen eine große Menge gelehrter und frommer Leute.

<sup>\*)</sup> Dieser war ein großer arabischer Furst, dem das Bolt den Namen "Bater von Arabia" gab. Nach Massesobi war er der Erste, der über Demen herrschte und arabisch schrieb. Seine Regierung fällt, diesem Historiter zusolge, mit der Zeit des Prooheten heber zus sammen. — A. S.

Diese Proving icheint teine gluffe zu haben, benn bas Bort "Fluffe", welches im Manustript steht, ift pon bem Schreiber ausgestrichen. — U. S.

Bestlich von Sanghee und nordlich von Barghov liegt die Landschaft Malee. Sie ist sehr groß und von Soodanern bewohnt, die, wie man sagt, von den ägyptischen Kopten abstammen. Unster ihren Einwohnern sieht man Tow-roothe, Falatecus, Araber, (I) Juden und Kristen (!). Andere nehmen dagegen die Sarantaly, oder Perfer, als ihr Urfprungsvolf an. Dieses Land enthält eine Goldmine und besitzt einen Anterplatz oder Hafen, wo die Schiffe anlanden, welche zwei fristliche Souveraine seit lange das hin schiefen. Dieses Land ist seir undenklichen Zeiten in einem blühenden Justaude gewesen. Es enthält die Provinz Baubara, die sehr groß ist, und Flüsse, Wälder und eine Goldgrube enthält. Die Soodaner, welche sie bewohnen, sind sehr mächtig, und bis setzt noch Ungläubige.

Die Provinzen Tow-rooth und Foota find Banbara benachs bart; sie find groß und von einem eingebornen Bolke bewohnt, so wie von Sarankaly, oder Perfern. Die Tow-rooth Nation soll von den Juden abstammen, andere sagen: von den Kristen, noch andere laffen sie von den Soodanern von Banbara entspringen.

Jenseits ber zuletztgenannten Gegenden ift die Proving Damla, ober Damloo, die an den Rusten des Dzeans liegt. In ihr ift der Mahommedanism unbekannt, und ihre Bewohner glauben den Schall der Sonne zu horen, wenn sie durch den Meridian geht (Mittag). Diese Landschaft enthalt seltene, bewunderungswurdige und außerorbentliche Dinge, welche wir, wegen Maugel an Zeit, nicht beschreiben konnen.

Wir wollen jest diesen Auszug schließen, indem einen Abrif von der Geographie des Konigreiche Tak-roor zu geben, wir une vorgenommen hatten.

Ende des erften Theile.

Unmerkung. Der zweite Theil enthalt blos bie Befchreis bung von ben Gefcchten und Schlachten, die geliefert wurden, als Bello's Bater diefe Lander eroberte.

0 , 0

Was wir bereits an verschiedenen Stellen ber Hertha bemertsten, muffen wir jett wiederholen: Der Gewinn, welcher fur die Lander; und Wolferkunde Inner, Afrika's, aus der Reife der Ny. Dudnen, Denham und Clapperton, entspringt, — ift groß.

 ${\sf Digitized\ by\ Google}$ 

Bier hauptlinien find es, welche die Reisenden verfolgt haben. Die erfte Linie geht von Fezzan gerade nach Guben, fast genaum Meridian von Murzut, über Routa, die hauptstadt von Bornu, nach Mandara. Die folgenden Linien haben Bornu zum Mittelspunkte, von dem sie gleichsam als Stralen auslausen; die zweite geht westwarts von Kouka nach Sackatoo, die dritte von Kouka ostwarts an das Oftende des Tschad-Sees, und die vierte in suds billicher Richtung nach Loggun.

billicher Richtung nach Loggun.

Serr John Barrow, der Seiretär der engländischen Admiralität, sagt in dem Borworte zu Kapitam Clapperton's Lagebuch:
"They were both (Clapperton und Denham) excellent pioneers
"of discovery, and capable of ascertaining the latitude by obser"vations of the heanvenly Bodies; and also to compute, to a
"certain degree of accuracy, the longitudes of the various places
"which they visited: and even this is no trifling advantage to
"geography, though it has but too commonly been neglected by
"travellers. By a strict attention to these points, by comparing
"them with the courses and distances travelled, and by Captain
"Clapperton's frequent endeavours to verify the estimated results
"by lunar observations (though not much to be depended on
"by one observer; on shore), we may now be pretty well
"assured of the actual and relative positions of many places,
"which have hitherto been wholly dislocated and scattered at
"randoom on our best maps of Africa, — all of them bad
"enough, — and the situation of octies and towns have
"also been ascertained, whose names even had never before
"reached us."

Ein geographischer Hauptpunkt ist Rouka. Aber ist seine Lage genau bestimmt? Durch die Itinerarien, welche Seeten, Ritchie, Burkhardt und Lyon früher mittheilten, wußten wir schon, daß Bornu nicht jene nordoktliche, dem Nile und Aegypten benachtbarte, Lage habe, die diesem Lande von Kennell angewiesen war; wir wußten dies mehre Jahre vor der Reise der HD. Dudnen, Denham und Clapperton. Ritchie hatte gesagt, man musse die Hauptstadt von Bornu in Lat. 16° N. und 16° Long D. Grw. setzen. Dieser wichtige Fingerzeig, der sich, wie wir jetzt seben, auf gute Reiserouten gründete, ward von den zeichnenden Geographen nicht benutzt, oder viellnehr: sie bekümmerten sich nicht um

Machrichten, die für die Berichtigung der Karte von Afrika so wesentlich waren, und begnügten sich damit, Rennell's Karte zu kopiten, ohne daran zu denken, daß diese nur für den Ansang des neunzehnten Jahrhunderts, nicht aber für das begonnene zweite Vierstel desselben wahr sei. So wollen wir, ohne der zahllosen deutsschen und französischen Karten von Afrika, aus dieser Zeit, zu gedenken, nur eine Karte von Arrowsmith ansühren, die den 4. Januar 1825 als Tag der Herausgabe an der Stirn trägt, und auf der Bornu noch auf seinem alten, von Rennell und frühern Geographen ihm angewiesenen, Flede liegt.

Die geographischen Breiten, welche Denham und Clapperton bestimmt baben, durften allerdings Bertrauen verdienen; ift es aber eben fo mit den Langen? In dem gangen biden Buche finben wir, außer ber obigen Bemertung von Barrom, nirgend es bestimmt aufgezeichnet, welche Methobe bei ber Bestimmung ber Lange gebraucht murde: nur aus einer einzigen Stelle bei Clavperton Scheint bervorzugeben, daß die Lange von Roufa aus Monde: abffinden (from a lunar observation) bergeleitet worden ift. Das bei heißt es in Betreff der Lange von Rano, Die ju 9° 20' D. Grm. angegeben wird, daß fie nach ungefahrer Rechnung (by dead rockoning) aus der Lange von Routa ermittelt fei. Aber, lagt fich bier fragen, mas verfteht Sr. Clapperton unter dead reckoning? Ift Die Linie von Routa nach Sactatoo eine fronometrifche Linic, oder find die Langen auf ihr blos nach ben itinerarischen Entfernungen geschätt? In ber That, wir wiffen es nicht; wir muffen Die, in dem Berte enthaltenen, geographifchen Ortepositionen auf guten Glauben und auf das Bort Des Brn. Barrow annehmen, wenigstens fo lange, ale bis es biefem ehrenwerthen herrn (als Berausgeber von Clapperton's Tagebuche) gefallen wird, Die Drigie nalbeobachtungen und die Methoden ausführlich befannt zu machen, welchen bie Reifenden gefolgt find; benn die Belegung einer Orts lage mit ber Beobachtung felbft ift bas einzige Mittel, Bertrauen fur bas Refultat ju ermeden. Go muffen wir als Glaubige annehmen, daß die Reifenden von Mourgut aus fast genau in Dol. richtung in bas Junere vordrangen, mit geringen Abweichungen von ber geraden Linie, bis Roufa und über diefe Stadt binaus nach Mora und Musfeia! Mourgut liegt auf Clapperton's Karte unr mehre Grade westlicher, als ce nach Loon liegen follte. Mus

melder Utfache ift biefe Beranderung vorgenommen? Wir wiffen et nicht!

Rapitain Clapperton giebt folgende Bestimmungen, auf ber linie von Routa nach Sactatoo:

Sansan 12° 20' 48" N. (burch eine Mittagshobe ber Sonne). Ratagum 12° 17'11" N. 14° 0'0" D. Grw. (ungefähr). Kano 12° 0'19" N. 9° 20'0" D. Grw. (bie Breite nach

ciner Beobachtung, bie Lange nach dead Reckoning).

Quarro 13° 7'14" N.

Sadatoo 13° 4' 52" N. 6° 12'0" D. Grw. (ohne Angabe, wie). Rashna 12° 59' 0" N. (burch Meridianhohe des Antares).

Die Breite von Rashna bestätigt auf eine sehr übereinstimmende Weise die Breite, welche Baldenaer diesem wichtigen Puntte aus itinerarischen Clementen angewiesen hatte, wenn man nämlich einen Rechnungssehler berichtigt, der sich auf Waldenaer's Karte in der Zahl der Tagereisen eingeschlichen hat.

Auch aber Die Barometer-Beobachtungen erfahren wir auf XLVIII + 335 + 268 Seiten nichte; erft auf bem letten Blatte bes Buche ift eine Bemerkung, gleichfam wie gufällig, bingeworfen, die folgendermaßen lautet : 2, The observations of the height 30f mercury in the harometer were mostly discontinued at "Kouka, partly from the illness of Dr. Oudney, who took charge "of the instrument, and partly from the uncertainty of its accupracy. At Tripoli it was regurlarly registered three times a "day for about three months, the mean hight during that period being 30.30 inches. About the middle of the desert, and indeed "most of the way from Mourzuk to the Yeou, it generally Stood "about 28,50 and at Kouka from 28,72 to 29 inches." Das ift Mice, mas une diefe Reife an positiven Daten fur Die Renntniß ber physikalischen Dimensionen des Sudans gegeben bat! Es mare gegenwartig, ba Clapperton auf's Neuc nach Sadatoo gegangen iff, ju voreilig, uber die phyfitalifche Geographie, namentlich über bas Stromfpftem (ober vielleicht bie Stromfpfteme) bes Sudans an entscheiden, oder nur Soppothefen aufzustellen; allein wir glaus ben behaupten ju burfen, daß eine einzige Barometer-Beobachtung,

in Rano ober beffen Gegend angestellt, ein halbes Licht über Die Rrage verbreitet baben murbe, ob ber Diger (Soliba, ber Strom pon Timbuftu) jum Baffin bes Tichad : Sees (bes Sees pon Bornu ber altern Reisenben, ober bes Babr-Doab bei Burchardt) gebore, oder bem Dacan, in bem Meerbusen von Guinea, aufliefe. Denn bei Rano fab Clapperton die Baffer fich fcheiden, oftwarts nach bem Ifchad. Sec fließend, weftwarts nach Sadatoo binab. beffen Rlug, nach ben Angaben Gultane Bello, in ben Babr-Romara (Quarra, Strom bon Timbuftu) mundet. Und fubmarts und fubwefilich von Rano erhebt fich das Land in Gebirgeform. und biefe Korm ftreicht in einem Bogen, beffen Kontave gegen ben Tichad:Gee gerichtet ift, bfflich bis Mandara und über diefes bins aus fort; bas geht aus ben bei Denham fomohl ale Clapperton gerstreuten Rotigen unläugbar berbor. Darf man Diefe Bergreibe 'als die unterfte Stufe von Sochafrita ansehen? Offenbar erreichen Diefe Gegenden eine betrachtlichere absolute Bobe als die Gegenden um Sactatoo, die, durfen wir die fleifligen Thermometer-Beobachs tungen bee Rapitaine Clapperton, verglichen mit ben gleichzeitigen in Routa, ale ein Mittel gur Bestimmung ber Sobe benuten, nabe an 2000 Auf über dem Meer ethaben find, mahrend Routa und das Niveau des Tichad : Sees 1250 Ruf Meerestobe baben \*). Diefe Bobe von Sadatoo bat viel Babricheinlichfeit fur fich, benn nach ihr batten die Gemaffer von Sactatoo, unter der Borausfebung, daß fie in die Benin Bucht fallen, ein mittleres Gefalle bon etwa 8 3oll auf 100 Ruthen. Unvereinbar aber icheint biefe Sobbe mit der Bobe ber Nigerquelle ju fein, die Gordon Laing ju 1500' gefchatt bat. Daß aber ber Bahr-Romara, nach ben Rachs richten, welche Dajor Denham gesammelt bat, und ber Rarte bes Sultans Bello gufolge, jenen großen Bogenlauf nehmen tonne, ben

Digitized by Google

Soffmann.

<sup>\*)</sup> Bergl. hiermit: Erfter Karton zu heinrich's Berghans Karte von Afrika; berauszegeben von der geographischen Anstalt der J. G. Cotsta'schen Buchhandlung in Stuttpart; 1826. Juli 15. Dieser Karton, welcher die Entdedungen der hh. Dudney, Denham und Clapperton entbalt, ift besonders wegen der Bemerkungen, die der Berfasser auf demselben angebracht hat, sehr belehrend und beim Lesen der gegenwärzigen Analyse des Reisewerts fast unentbehrlich.

Clapperton's Rarte enthalt, bas ift es, mas une bochft unmabrfebeinlich, ja faft unmbalich scheint, es fei benn, baf er in ben Gebirgslandschaften, welche er unter Diefer Borausfetung durchftromen murbe, ein Thal fich ausgefurcht habe, bas ungehener tief (relativ) fei, ein Gebirasfpalt! Baren aber die unternehmenben Reifenden nicht mit auten Barometern ausgeruftet, warum bedien. ten fie fich benn nicht bee viel fompenbibfern Apparate von Bollafton. ober eines einfachen Thermometers, von etwas großer Dimenfion, um ben Siebepunkt bes Baffere ju bestimmen, um, auf biefe Beife, ein, wenigstene aunabernbes, Mittel gur Schatung ber absoluten Sobie ju gewinnen? - Endet aber der Strom bon Timbuftu nicht in bem Meerbufen bon Guinea, mober bann ber erftaunliche Bafferreichthum in ben Tieffanbichaften um die Buchten von Benin und Biafra? Denham und Clapperton fagen. baff Die Gebirgereibe, welche wir ale bie untere Terraffe bee Soch landes anzunehmen geneigt find, aus Urgebirg, aus Granit beffebe. Und fa find benn auch mahrscheinlich die Mendify Berge, Die Denbam, wie wir geseben baben, mit den Miguilles der Uralpen vergleicht, die Gebirge von Abamoua, Pacoba u. f. w. Urgebirg. Daraus und aus bem Worbandenfein der undurchdringlichften Urwalber gegen bie See bin, last fich die außerorbentliche Bafferfalle bei verhaltnigmäßig furgem Stromlaufe erfiaren.

Nigritien ber Alten, Suban ber Araber und Takeroor in ber Sprache mehrer Regerkamme, bas kand ber Schwarzen, bilbet eine, bem Acquator fast parallele, Jone zwischen bem Itten Grad und 16ten Grad nordlicher Breite. Den Osten dieser Jone nehmen die kander Fur, Wadai, Begharmi, Kanem und Bornu ein, und hier liegt der Tschad-Sec. In der Mitte ist das Reich Haussa, heutigen Tages das größte und mächtigste im Sudan, mit den vielen Provinzen, die Sultan Bello in dem obigen geosgraphischen Abris anführt. (In diesem Abris erkennt man sakt alle kandernamen wieder, die uns frühere Berichte mitgetheilt hatten, namentlich diesenigen, welche Bowdich in Ashantee sammelte. \*)) Sackatu ist hier die Hauptstadt; das ist ein früher unbekannter Name, und vielleicht identisch mit der Stadt Haussa, Hussa zu. der ältern Berichte? Den Westen des Sudans nimmt

<sup>. \*)</sup> Siebe: Berghaus Karte pon Ufrita. Stuttg. 1826. - S.

bas Stromgebiet bes Joliba ein, mit ben Reichen (?) bon Timbuftu, Jenni, bis Bambara bin. Der mittlere Guban liegt im Berbaltniß jum bfilichen und weftlichen Alagel am bochften, ine besondere die Landschaft Rano ober Kanu, bas Ganab ber altern Geographen; bier in diefem mittlern Sudan berrichen die Rellatabe, und bier ift, mit bem Git' ber großern Bevolterung und Dacht, ber Gis ber bobern Rultur, unverfeunbar bas Werk bes Dabom medanism. Merfmurdig aber ift es, daß ein Berbaltnig, welches an ber Gambia und am Genegal vorherricht und worauf wir bei einer andern Gelegenheit aufmertfam machten, fich hier im Guban wiederholt; wir meinen namlich bas Berhaltniß bes Jelams jum Sochlande, auf das auch bier vorzudringen ihm unmöglich gemefen Mur in den Stufenlandschaften bes Gudans bat fich bas ist. Gefet bee Rorans festfeten tonnen; bas Sochland nehmen bie beibnischen Regervollfer ein, Die gwar nicht Diejenige Bivilifation verrathen, welche eine gelautertere Lebre ju geben vermochte, aber auch frei geblieben find von ber Berberbtheit, die von mauchem verfehrten Dogma des Korans berbeigeführt wird. Das Berbaltnif biefer Religionsscheibe jur Ratur bes Landes ift fo bestimme, baß man, ohne einen Irrthum zu begeben, von jener auf biefe fchließen fann. Belch' ein großes Feld bietet fich bier auf biefem Sochlande Guerm Wirken bar, Ihr eblen Menfchenfreunde, Die Ibr Guch die Berbreitung bes Rriftenthums jum Biele gefett babt! Dahin geht, Ihr Berfundiger bes Evangeliums, unter jenen Ne gerobitern, welche bie Gebirge gwifchen bem guineifchen Reerbufen und dem Sudan bewohnen, die Lehre unferes Beilandes auszubreiten, und in ihrem Gefolge bie Boblthaten ber Bivilifation! Die Fortschritte, welche bie Diffionen unter ben Beiben im fib lichen Ufrita machen, beweisen, wie empfänglich bie Reger-Birtenvolfer bes Sochlandes fur alles Gute find, wie mobimollend und verftandig fie das Bort unfere herrn aufnehmen. Und follte es bier im Rorden nicht eben fo fein? Sat bas Rriftentbung unter biefen findlich gefinnten Bolteftammen erft Burgel gefaßt. fo wird die Beredlung ber mahommedantichen Rationen Afrita's ein Leichtes fein. Aber, Ihr friftlichen Raufherren, die 36r burch bie Ginführung des Stlavenhandels fo großes Unglud über Afrifa gebracht und die Zivilisation von 100 Millionen Gurer Mitmens fchen Sahrhunderte lang aufgehalten habt, butet Gud, in bem

Digitized by Google Sau=

Methode gur Beftimmung ber Langenbiffereng zc.

309

Sandelsverbindungen, die Ihr mit den Wolfern des Binnenlandes anzuknutpfen im Begriff ftebt, Trug und Arglift bliden ju laffen; zeigt Euch als mabre Kriften, damit das große Wert der Mif- fionen erleichtert und gefordert werde.

Gefdrieben im August 1826.

1 K

(1)

iba :

bare

nal t

in the same of the

n is jele ilis:

333

XIX.

ueber bie

Metho, De,

die Langendiffereng zweier Stationen,

burch Beobachtungen bes Durchgangs bes Mondes burch ihre Meridiane,

zu bestimmen.

Won

hrn. Francis Baily.

(In den Abhandlungen der aftronomischen Gefellicaft ju London.)

Der Berfasser betrachtet alle Mittel, welche die Astronomie darbietet, um die Differenz der Meridiane zu bestimmen, und zeigt, daß alle diese Methoden keiner großen Genauigkeit sähig sind. In der That werden 1) die Versinsterungen der Jupiterse Eatelliten zu früh oder zu spät beobachtet, je nachdem das Fernstoke oder das Auge des Beobachters mehr oder minder stark ist. 2): Die Mondssinsteruisse erfolgen ziemlich selten, und der wahre Angenblick ist schwer zu bestimmen. 3) Die Sonnensinsteruisse gewähren größere Sicherheit, aber ihre Jahl ist noch kleiner; denn insten sechs Jahren von 1820 die 1826 hat sich nur eine ereignet, die in London sichtbar gewesen. 4) Die Sternbedeckungen verstienen ohne Zweisel ein großes Vertrauen, allein sie sehen die Kandunis der Bracelsion, Aberration und Mutation korris

bertha. gter Banb. 827. 4ter beft.

girt werden muffen , Bebingungen , welche felten an erfullen find, wenigstens fur die kleinen Sterne, von benen man noch keinen genauen Ratalog befigt. Mußerdem muß man die Monde : Darallare berechnen, indem man auf die Abplattung der Erde Rud: ficht nimmt, ein Element, bas noch nicht volltommen gengu beftimmt ift; endlich bangt bas Berfahren von den Mondetafeln ab, Die gleichfalls noch nicht die munichenemerthe Genauigkeit baben. 5) Die abfoluten Soben des Mondes, welche Vingre und Le Monnier empfahlen, find uber ben Mondediftangen allgemein vergeffen worden, welche Refultate geben, Die leichter auszumitteln und genauer find. Endlich theilt 6) bicfe lettere Dethobe alle Unbequemlichkeiten ber vorhergebenden, und gemabrt nicht fo genaue Resultate, als man verlangen fann. Ueberbem wird fie gemeinhin auch nur auf dem Deere in Anwendung gebracht, mo die Beobs achtungen befanntlich noch einer andern, weit beträchtlichern, gebe lerquelle ausgesett find; indeffen begnugen fich bie Schiffer damit.

Die Methode der korrespondirenden Monds Aulminationen, welche Parchas fand und Maskelyne, Johann Bernouilli und eine große Zahl anderer Astronomen angenommen haben, ist uns streitig das genaueste der Mittel, die Länge zu sinden. Hr. Bouvard, in Paris, hat sie neuerlich zur Bestimmung der Länge von Greenwich angewandt\*). Bervollkommnet wurde aber dieses Versfahren durch Hrn. Nicolai, in Mannheim Die Verbesserung des letztern Ustronomen besteht darin, daß man nicht die Stunden der Kulminationen anwendet, wohl aber den Unterschied zwischen den Zeiten der Durchgänge des Mondes und eines Sterns; die Rechnung, welche nur Zeitunterschiede und gerade Aussteigungen enthält, ist viel bestimmter, weil sie von der genauen Orientirung des Fernrohrs und dem Uhrgange weniger abhängig ist.

Die Formel bes Grn. Baily ift

$$l = (t - \tau) \left( \frac{s}{5760} \cdot \frac{c - x}{a - \alpha} - 1 \right)$$

<sup>\*)</sup> Connaissance des tems 1825.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Aftronomifche nachrichten von Schumacher II. S. 17 ff.

wenn die Meridiandifferenz beider Stationen nicht zu groß ist; findet aber bas Gegentheil Statt, so ift

$$l = \left[t - r + \frac{1}{15} \left(\frac{r}{\cos d} - \frac{\rho}{\cos \delta}\right)\right] \left(\frac{s}{5760} \cdot \frac{c - x}{a - \alpha} - 1\right)$$

In Diefen Formeln bezeichnet I ben Meridianunterschied in Beit; t' und + find die Intervallen ber Siberalzeit zwischen ben Rulminationen eines Sterns und eines ber Monderander, Die erfte im 2B. ber zweiten; wenn ber Stern nach bem Monde burch ben Meribian geht, fo nehmen t und r bas Beichen - an, und man bat r-t; die Deflination muß fur beide Geffirne nabe diefelbe, und beide muffen einander benachbart fein. r und o find die Radien bes Mondes, vom Mittelpunkt ber Erbe gefeben im Augenblick ber beiben Durchgange, d und & die Deklinationen; bas Beichen + gilt in ber Gleichung, wenn ber weftliche Rand beob. achtet ift, und - im entgegengefetten Falle. s ift in Sckunden Die Sternzeit, welche 24 h. Sonnenzeit entspricht, namlich: 86400" + bem taglichen Gange ber o in A. R. und in Beit, . fo wie die Summe der Zeiten an dem gegebenen Tage fie giebt. e und x find die mabre Sonnenzeit der Kulmination des Randes, und endlich a und a die Grade ber A. R. Des Mondes in bens felben Momenten, die mit Sorgfalt berechnet werden muffen.

Da die Meridiandifferenz im Voraus schon anuabernd bekannt ist, so ist es leicht, wenn man nicht Beabachtungen an beiden Stationen zur Vergleichung hat, die eine zu ergänzen, indem man die Konstanten nach der geschätzen Länge berechnet. o und x brauchen nur dis auf die Minute bekannt zu sein, und r, e, d und d die auf Sekunden. Die griechischen Buchstaben beziehen Ich auf den dstlichen Graudpunkt, die römischen auf die westliche Station. Hr. Baity giebt den Beweis seiner Formel, und wendet sie auf mehre Beispiele an.

### XX:

# Worlaufige Bemerkungen

### über

eine, noch unbekannte, größere Jusel im rothen Meere, von ben Insulanern Farsan genannt;

aus dem Reisejournale ber DD. hemprich und Ehrenberg

### D. Ehrenberg \*).

Nach unfern, am rothen Meere gemachten, Erfahrungen find bie Infeln, besonders der arabischen Ruste, die jest noch sehr unzureichend berzeichnet worden. Oft sind es willführlich verstreute Inselzeichen, beren Grund mundliche oder schriftliche Relationen sein mögen, oft sind es Berwechselungen mit Korallenriffen, mit Borgebirgen und bergleichen mehr; sehr selten fanden wir Inseln, wo die Karte sie angab, und oft viele, wo die Karte keine verzeichnet. Die angab, und oft viele, wo die Karte keine verzeichnet. Die angebirge in jenem Meere bedroht. Die Arabet, welche weder Seekarten noch Kompaß kennen, sahren im Berhaktniß weit glücklicher nach ihrem Gedachtnis, und nur ihre große Sorg-

1. 1. 1. 1. 1.

Berlin, 28. Febr. 1827.

<sup>\*)</sup> Da Gr. D. Ehrenberg; auf seiner Ridereise von Abpffinien, im De tover 1825 in Kabira war, und deselbst fru. Ruppel, aus Frankfurt a. M. vielsache Mittheilungen machte, so ift auch wohl die Notig über die Insel Farsan, welche in Hrn. von Bach's Correspondance astronomique etc. aus einem seiner spätern Briefe mitgetheilt wird, nicht aus einer andern Queller und war wohl in dieser Form nur zur Privatnachricht, nicht zu der Deffentlichkeit bestimmt, welche sie durch Hrn. Baron von Bach erlangt hat. Uebrigens erwartet man mit Recht von Grn. Ruppel, welcher bekanntlich mit zuten astronomischen Instrumenten jene Gegenden anjeht bereift, die allerbestimmtesten Nachrichten über die geographische Lage derfelben.

lofigfeit veranlagt anch bei ihnen baufige Ungludefalle, mabrend Die fehlerhaften Seefarten und Die hartnachigkeit und Berantwortlichfeit ber barauf bauenden Schiffstapitane ben Europaern am Die Reisenden, welche auf geographische Ents fdåblichften find. bedungen und Berichtigungen in jenen Gegenden ausgiengen, be-Dienten fich bisher immer großerer Schiffe, mit benen es unmöglich ift . langs ber Rufte ju fabren , ja felbft gefahrlich, nur bis jum Abend im Angeficht Des Landes zu verweilen, weil ein nachtlicher Sturm leicht das Schiff auf eine Rlippe wirft. Einige wenige, ben großern Schiffen zugangliche, Safen ausgenommen, find bie Ruffenheftinmungen ber englandischen Scefarten vom boben Meere aus gemacht worden, nur der fleine Theil der abniffinischen Rufte ift umftandlicher aufgenommen. Da offenbar ber hauptzweck ber englandischen Expeditionen nur die Ausmittelung einer fichern Sahrftrafe nach Suez und Roffeir gewefen ift, fo barf man freilich auf ben großen Seckarten, welche über biefelben bekannt gemacht worden, auch nur biefe Strafen ale bie hauptfache anfeben, und es entfteht ihnen fein Bormurf, wenn Ruften : Details bie und ba Berichtigungen nothig machen.

Bei Bergleichung der Niebuhr'schen Karte fanden wir nicht felten, daß dieselbe Inseln und Kustenpunkte richtiger angiebt, als fie später in den englandischen Scekarten dargestellt sind, — ein Umstand, der für Geographen einige Berücksichtigung verdient, und woraus hervorgeht, daß die Bearbeiter der letztern zuweilen ihre Idee statt der Erfahrung wiedergegeben haben.

Auffallend sind die Differenzen, welche zwischen Riebuhr's und Lord Balentia's astronomischen Beobachtungen über die Lage der Ortschaften zuweilen Statt finden, und obwohl wir nur mit Uhr und Kompaß versehen waren, so halte ich doch unsere, aus ber augenscheinlichen Unrichtigkeit mehrer jener Angaben hervorges gangenen, Bemerkungen für so lauge nützlich, bis noch genauere hekannt gemacht sein werden.

Nach Niebuhr liegt Tor in 28° 12' nordlicher Breite, nach Lord Balentia in 28° 18', was eine Differenz von 6 Minuten giebt.

Die Jufel Saffani liegt nach Niebuhr in 24° 53', nach Balentia erstreckt, fie fich von 24° 54' bis 24° 59', was ihrer Lange yon Suden nach Norden 5 Minuten oder 13 Meile giebt,

während bieselbe in dieser Richtung kaum & Meile Durchmeffer hat. Dieselbe Insel besteht nach Niebuhr aus zwei Theilen, gerade wie wir es auch fanden, indem ein dazwischen liegender, isolirter, dritter Felsen einen zu kleinen Durchmeffer hat, um bei Niebuhr's Maßestabe hervorzutreten. Es sind nämlich zwei benachbarte Inseln, deren westliche Libbehn, die süddstliche und gebßere Hasiani genannt wird. Auf Balentia's Karte stellt die Insel eine einsache Fläche dar, — ein deutliches Zeichen, daß man sie nicht in der Nähe, wielleicht gar nicht, gesehen hat, und daß ihr Umriß nur aus der Idee gegeben ist.

Die Stadt Gisan liegt-nach Niebuhr in 16° 44°, nach Balentia in 16° 51' Breite, was ebenfalls eine Differenz von 7 Mir nuten ift.

Sehr mit Unrecht hat man ferner in Lord Balentia's Reise und in spätern Karten die von Niebuhr richtig angegebene Insel Drmut bei Loheie ganz übergangen, und in ihre Nahe Inseln gebracht, welche weit entfernt liegen. Wir landeten auf ihr am 7ten April 1825, und fanden ein ansehnliches Obtschen und gutes Trinkwaffer, weshalb sie für die Schiffsahrt wichtig und vor vie len andern wieder in die Seekarten einzutragen ist.

Eben so ist man ganz mit Unrecht von Niebuhr's Angabe ber Lage bes Orts Moile am Eingange bes Meerbusens von Akaba abgewichen, bessen Inseln in Balentia's Karte sehr unvollständig und ganz unrichtig gestellt sind, indem, was dort Barkan heißt, eine kandzunge ist, und einige Inselzeichen sich gar nicht deuten ließen, während die Inseln Remahn, Maksure und Wale ganz sehlen und bie Inseln Schusche und Jobbe eine zu sudliche Stellung haben.

Schaeb Machmub, ein Korallenriff, wo die Schiffe sich vor Anter zu legen pflegen, nordwestlich 2 Meilen von Ras-Muhammed, ist Niebuhr's Ras-Machmub, und befindet sich, nach Beobsachtungen zweier Sterne von ihm, unter 27° 54' Breite, und nach Lord Valentia liegt derselbe Punkt unter 27° 44'. Unsere Beobsachtung stimmt in diesem Falle mit der letztern besser überein, als mit der um 10 Minuten mehr nördlichen von Niebuhr. Die Insel Tiran, welche beide Beobachter in gleicher Breite angeben, entscheidet, wenn wirklich der engländischen Angabe eigene Beobsachtung zum Grunde liegt.

Diefe Angaben, welche an einem andern Orte noch unit vielen andern vermehrt und durch die Aufzeichnung unferer Reiseroute auschaulich gemacht werden sollen, nidgen jest nur den 3weck erreichen, darauf aufmerksam zu machen, daß die schätbaren engsländischen Arbeiten, so forgfältig auch die aftronomischen Bestimsmungen im hohen Meere gemacht sein mogen, noch größere Gemanigkeit im Detail der Kuste wunschen lassen.

Unter vielen, mit arabischen Landesnamen versehenen, Inseln, welche wir saben und besuchten, ohne dieselben auf den neuesten Seekarten verzeichnet zu finden, ift befonders die Jusel Farsan merkwürdig, welche in der Nabe von Gisan liegt, drei Dorfer enthalt und bedeutenden handel mit ihren Produkten treibt. Ich theile vorläusig den sie betreffenden Abschnitt unsere Reisejournals hier mit:

Wir fuhren auf der agyptischen Seime \*) el Roaet am 6ten Mart 1825 von ber pulfanischen Infel Retumbul an ber Beftkufte bes muften Arabiens (nach Niebuhr und Lord Balentia's Rarte in 17° 57' nordlicher Breite, 41° 30' Lange von Greenwich) in subfudoftlicher Richtung in's bobe Meer. Mit fcmachem Nordwinde, welcher abwechselnd in Bindftille übergieng, erreichten wir Nachts II Uhr eine Infelgruppe, die unfer Pilot, ein Infulaner aus Dalac, Farfan nannte, welche aber auf Lord Balentia's Rarte, beren Ropie wir mit une fuhrten, nicht verzeichnet mar. Wir erkannten im Mondschein die flache Rufte ber Infel, und befahlen dem Rapitan, in einen ihrer Bafen einzulaufen. Beranlaffung des Piloten ward bei Angeficht des Landes, weil er Untiefen furchtete, im boben Meere Unter geworfen. Wir hatten auch in der That, bei fehr bedeutender Entfernung bom Lande, nicht mehr als 10 Rame (Rlafter) Baffertiefe. Die Nacht über und ben gangen folgenden Tag war Windftille. Durch anhaltenbes Bugfiren und Mithulfe ber fublichen Stromung gur Cbbezeit erreichten mir Nachmittags 2 Uhr fleine flache Jufeln, als Ginfaffung ber großern, welche vorzugeweise ben Ramen Karfan führte. Da der Pilot bas Ginfahren in den hafen ohne borbers

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

<sup>\*)</sup> Seime ift ein ungebeites grabifdes Schiff von gegen 600 Jentuern (300 Arbebben) Ladung.

gegangene Recognoszirung für gefährlich erklarte, fo warb Unter gemorfen und beschloffen, mit der Relute (Schaluppe) einen Infulauer aufzusuchen, ber une ficher leiten tonne. D. hemprich. beilieg daber mit ameien unferer bewaffneten Begleiter felbit die Relute, und nahm ben Piloten und einige Matrofen mit fich, um fowobl auf Entdedung ber wirklichen BentralInfel garfan, als befondere eines ihrer Bafen , auszufahren. Bon Nachmittags 3 Uhr vergögerte fich die Rudfehr der Relufe bis 3 Uhr Morgens bes andern Tages. Mus immer fteigender Beforgnif über bas Schicffal ber Gefährten ließ ich endlich in ber Nacht zwei Schuffe aus unferer Ranone abfeuern. Nach Mitternacht um 3 Ubr borten wir aus ber Terne ben Ruberfchlag ber fehnlich erwarteten Barte, und ju großer Freude famen nicht nur Alle mobibehalten wieder, fondern fie brachten auch von Seiten bes Chefe einen Infulaner mit fich, ber une mit Tagesanbruch jum Safen fubren follte. Mit Sonnenaufgang fegelten wir in ben, von unferm Un-Ferplate biflich gelegenen, Safen Segid, mo wir brei Tage lang, bis jum Morgen bes vierten, verweilten.

Die Zentral Insel Farsan besteht, wie die sie umgebenden kleinern Inseln, aus Korallenfels, und erhebt sich allmälig kaum 100 Suß über das Meer. Ihre Oberstäche ist hie und da wellensförmig und durch Schluchten zerrissen, meist aber flach und eben. Un Umfang soll, nach Aussage der Insulaner, Farsan Dalac wenig nachstehen, was einen Flächeninhalt von 12—16 Quadratmeilen giebt. Bon den kleinern Inseln, welche die Einsassung bilden, sahen wir fünf, von deuen keine über eine Quadratmeile Flächeninhalt verrieth. Sie sind alle, der Hauptinsel zleich, nur wenig erhaben, und die ganze Gruppe hat in ihrer Bildung die größte Aehnlichkeit mit der Inselgruppe Dalac, welche fast gerade gegenüber an der habesssischen Küste liegt.

Auf der hauptinfel Farfan ") befinden fich drei Ortschaften mit gutem Brunnenwaffer:

<sup>\*)</sup> Die Insel Dalac hat sieben Dorfer: Dalac-el-tebir füblich, Aurbescheht westlich, Dum-ellu nordwestlich, Sal-eht nordlich, Kimbehu nordostlich, Dasogo nordlich und Aimhelle nordlich, aber keine Antilopen. Rord-lich geht Dalac in eine lange Spige aus, welche Ras-Chobart beißt, mit der Insel Nora jusammenhangt und auf den Seekarten fehlt.

- 1) Barfan, fammt bem, eine Stunde weit entlegenen, Safen el Chor, welcher nur fur fleinere Schiffe juganglich ift;
- 2) Meharrat, mit dem eine halbe Stunde weit entlegenen Dafen Tebte, welcher großere Schiffe aufnimmt;
- 3) Segid, mit gleichnamigem hafen ebenfalls fur groffere Schiffe.

Die Jahl der Einwohner gab man uns zu gegen 300 an, Sie find freie Araber, und waren soust dem Scherif von Mekka (Galeb) zinsbar. In der neuesten Zeit waren sie ganz unabhängig geworden. Der Chef der Insulaner, welcher uns einen Besuch abstattete und ein Schaf brachte, hieß Scheik Ibrahim-Abu-Sefehn. Die bauen etwas Getreide, leben aber meist von Fischen. Perlenssicherei und Schildkrotensang beschäftigen und belohnen die Einswohner am meisten. Außer Perlmutter und Schildkrot bringen ihnen noch Sirenenzähne, schwarze und weiße Korallen und auch bas Aloesammeln Gewinn. Die Insel Farsan ist die einzige Insel im rothen Meere, so weit wir es sahen (Cameran mit eingerechsnet), welche sich mit dem Aloehandel beschäftigt. Die Perlen von Farsan und Dalac gelten für die besten, und dieselben Gegenden für die ergiebigsten des ganzen Meeres.

Bon zahmen Thieren saben wir Efel, Ziegen, Schafe und Bobner.

Venge Antilopen auf, die selbst Dalac nicht hat. Wir erlegten ein Individuum, und haben es als Balg unserer Sammlung beisgefügt. Diese Thiere gehoren zu einer noch unbeschriebenen Art, die wir nie in Afrika, aber durch ganz Arabien verbreitet gefunden haben, und welche mithin die eigentliche, von den arabischen Dichtern vielsach besungene, schbnaugige Gazelle sein durfte. Wir unterschieden sie als Antilope arabica von der Antilope Dorcas, mit der se in Größe ganz übereinstimmt, von der sie sich aber durch mehr paralleles, weniger leierformiges, Gehorn, so wie durch dunklere Farbung und einen schwarzen Flecken auf der Nase in beiden Geschlechtern sehr bestimmt auszeichnet.

Die Sirene, beren Bleifch gegeffen, deren Saut beuutt und beren Bahne verkauft werden, ift ein Dugong (Halicora).

Blamingo's, Erspifodgel, Dromas Ardeola, Dysporus Sula, waren mit Reihern, Loffelreihern, Seemdven, Strandlaufern, bem

arabischen Trappen und Sandhühnern die Formen der dort beobachteten Wogel. Ein großer schwarzer Storch entgieng unferm Nachstellungen.

Die Schildfrote, welche bas eble Schildfrot liefert, mar, wie wir uns an einem frisch gefangenen Eremplar überzeugten, Die in Bruce's Reife abgebildete Chelonia virgata von Dumeril.

Die dortige Perleumuschel ist die, am schönsten überall dies tofibare Produkt liefernde, Moleagrina margaritisera (Mitylus margaritiserus L.)

Die schwarzen und weißen Rorallen liefert eine, aus ber Tiefe bes Meeres zu holende, Urt ber Gattung Antipathes.

Als Rulturpflanzen fanden sich an den Orten Meharrat und Gegid Dattelpalmen in den Spalten des Korallenfelsens, welche durch schmale Gräben (Rinnen) aus nie versiegenden Brunnen mit gutem Wasser- befruchtet wurden. Gurken, Zuder, und Wassers Melonen, auch Mais und Sorgh, baute man zwischen den Palsmen. Ocymum basilicum (eine wilbe Pflanze des nahen Arabiens) fanden wir in den hochst einfachen Garten als Luxuspflanze zum Wohlgeruch.

Baume und Straucher ber Insel waren: Dattelpalmen (Phoenix dactylisera, gewiß ursprünglich wild), wilde Feigensbaume (Ficus nov. sp.), Mimosen (Acacia Seyal), Balsamstraucher (Amyris gileadensis) und Ochradenus baccatus.

Alls Halbstraucher fanden sich eine Senna (Cassia lanceolata) und eine Indigopflanze (Indigofera nov. sp.).

Bilde Rrauter waren die gelbblühende gemeine Aloc (Aloe vulgaris, dieselbe, welche den Alocsaft liesert), Stapelia subulata Forekol's, eine Justizie (Justicia nov. sp.) und ein wildes Denmum (Ocymum nov. sp.). Gras bestand aus zwei unbekannten Arten der Gattungen Conchrus und Agrostis.

Was die Gruppirung dieser Begetabilien anlangt, so war sie folgende: Zerstreutes Mimosengebusch oder Baume belebten sparfam die Felsebene, und unter ihm entwickelten sich die Gräser, Senna und Aloe. An schluchtigen Stellen gesellten sich Ochradenus, Balsamstraucher, Justizien und Stapelien hinzu, welche mit wilden Feigenbaumen, Indigopflanzen und wildem Basilikum abwechselten. Um die Brunnen versammelten sich Palmen und Rüchenkrauter.

Diese Insel, auf welcher wir eine große Ansbeute zu machen hofften, gab uns den Anfang der Krankheiten, die fortkeimend später dem Unternehmen ein trauriges Ende machten. Durch einen Fall auf die Stirn entwickete sich ploglich bei unserm Gestillen, dem ehemaligen dänischen Oberjäger, Falkanstein: Schulze, ein bestiges Fieber mit Konvulsionen, welches sich bald als das bösartige tropische Wechselsieber zu erkennen gab und wegen der Ropferschütterung zur Dirnentzundung hinnelgte. Da die Schiffsbewegung die Krankheitessymptome vermehrte, und die Insel wegen großer Ourre und hitze weder einen zweckmäßigen Zusluchtsort, noch viel naturgeschichtliche Ausbeute bot, so beschlossen wir, schlenz nig mit dem Kranken, welchem bald sich ein zweiter zugesellte, nach dem in der Entsernung einer halben Tagereise am Festlande im Osten gelegenen Städtchen Gisan zu segeln.

Um IIten Mary mit Connenausgang lichteten wir ben Unster, und fuhren mit mäßigem, allmählig abnehmendem, Nordwinde von Farsan ab, in bstlicher Richtung, zwischen der Infel und dem aufangs unsichtbaren Festlande, der Stadt Gifan zu, welche wir Mittags erreichten.

Da Gisan nach Lord Balentia's Karte in 16° 51' Breite liegt, nach Niebuhr aber um 7 Minuten süblicher, und wir zu astronomischen Beobachtungen keine Instrumente bei uns führten, so bemerke ich nur, daß die Insel Farsan gerade im magnetischen Westen der Stadt Gisan und also mit dieser in gleicher Breite liegt. Die Entscrnung der Insel vom Festlande dürfte mit wenig Differenz 6 Seemeilen betragen, wodurch die geographische Länge der dstlichen Spitze auf 41° 50' (Greenwich) kommt. Denkt man sich nun Gisan an die Stelle, wo Nieduhr, seinen astronomischen Bestimmungen zusolge, es angiebt, so tritt eine, auf Balentia's Karte verzeichnete, anonyme Inselgruppe ziemlich an die so eben bezeichnete Stelle, und dieser ist mithin, mit Abanderung der Form, der Name Farsan beizulegen.

Daß diese bewohnte und mit gutem Trinkwasser reichlich verfebene Insel allen Seefahrern des rothen Mecres dem Namen und vielleicht selbst der Existenz nach ganz unbekannt geblieben, ist um fo auffallender, da fie nachst Dalac und Cameran die größte Insel bes rothen Meeres ift.

#### XXI.

# Fortschritte in der Rultur

## nnter ben Indiern Mordamerita's.

Rad banbidriftliden Dotigen,

mitgetheilt von

bem grn. geh. Staatsminifter, Freiheren Wilh. v. humbolbt.

Die Wirkungen bes, von ber Regierung der vereinigten Staaten von Nordamerika gegenwärtig angenommenen, Systems für die Zivilisirung der Indier sind überall, innerhalb der Gränzen ihrer Thätigkeit, heilsam gewesen. Die Berichte von den Schulen zeugen von deren Bortrefflichkeit. Ihre Borzüge vor allen andern Planen, die für den Unterricht der Indier gesast wurden, und ihre genaue Anwendung bei dem Zwecke, für den sie angelegt worden sind, treten klar hervor, wenn man sie mit den Bemühungen vergleicht, die vormals für die Erreichung desselben wohlthätigen Gesgenstandes unternommen wurden.

Seit ben frühesten Perioden, wo die Anglo-Amerikaer mit ben Eingeborenen dieses Landes zusammentrafen, haben jene nice mals aufgehort, diese auf die eine oder andere Weise vom Barbarism zu befreien, und die Bequemlichkeit und die Wohlfahrt eines zivilisärten Lebens bei ihnen einzusühren. Allein diese liebreichen Absichten wurden in ihrer Aussührung (operations) und theilweise in ihren Folgen (effects) begränzt, dergestalt, daß man den betriedenden Satz annehmen zu muffen glaubte, die Original-Amerikaer wären für die Annahme der Zivilisation und ihre Ausübung unfähig. Doch dieses Problem ist seitdem aufgelöst worden, und man weiß jetzt, daß diese Unempfänglichkeit verursacht worden ist theils von den bestehenden und lange geühten Gewohnheiten (die nicht minder schwierig zu bezwingen sind, indem sie bei den Weisen der Sagd,

welche in ihren Urwalbern (native forests) so erfolgreich ist, und ber unaushörlichen Rriege, die sie aus habsucht unter einans der subren, theils aber auch von der Mangelhaftigkrit der Systeme, benen man bei der Erleuchtung und Bekehrung der Indier folgte. Das Meiste, was die Missternarien jener früheren Zeiten geleistet haben, bestand in der Betehrung von verhaltnismäßig wenigen Indiern, in einer gewissen Besaussichtigung des wilden Rebens der Uebrigen, in dem Ansachen eines Geistes der Liebe unter einander; abgesehen von dem Bestresben der Misstonarien, sich selbst, als Arbeiter in einer so heiligen Sache, eine beneidenswerthe Unsterblichkeit zu sichern.

. Ce ift jett leicht, wenigstens einige von ben Urfachen gu ertennen, welche ben Mangel an großeren Erfolgen herbeigeführt haben. Wir wollen nur eine anführen, bie indeffen, verbunden mit bem Mangel an Mitteln und an Lehrern, eine Saupturfache ift, von der alle übrigen in bobem Grade abhangig find. Mufatt die Judier in der Kenntnif ber Landessprache zu unterriche ten, und vermoge biefes machtigen Mittels ihre Unnaberung an Die Beifen zu forbern, fo wie ihren Gefchmad an den Boblthaten bes givilifirten Lebens auszubitben, verfolgten bie Diffionarien ben Plan, die indifche Sprache querft ju lernen und in diefer ihre Lebren ju predigen. Gie beschrantten fich überdies bauptfachlich auf Lehren ber Moral und ber Tugend. Es ift mahr, daß, ohne Ausubung diefer, fein Bolt, weder ein givilifirtes noch ein milbes. Die Bortrefflichkeiten erringen konne, beren bie menfchliche Ratur fabig ift; allein es ift auch gleichmäßig mahr, daß der wilbt Menfch eben fo in ben Runften und Bequemlichkeiten bes fulte birten Lebens unterrichtet werden und die hoben Bobltbaten fablen fernen muß, welche der Befit und Unbau des Bobens und Die gefellfchaftlichen Tugenden, im Gegenfat ju bem ungewiffen, ife. firten und beimatblofen Buftande eines blogen Jagerlebens, gemab ren. Spateren Beiten blieb es aufgehoben, biefe mehr praktifche und ficherer jum Biele fuhrende Methode jur Bibliffrung ber Inbiet, wenn nicht zu entbetten, boch wenigstens zu versuchen. Bon fest an unterhalt bas gegenwartige Spftem, mabrend es die Burbe und Reinffeit bes Unterrichte in ber Moral und Religion behand fer, 'eine fottibabrende Birfung ber Dittel, welche fo vielt Sudier dabin fubren, fich baueliche und mechanische Runfte und

furnish immense pasturage, and numberless herds of cattle are dispersed over them. Horses are plenty, and are used for servile purposes. Numerous flocks of sheep, goats and swine, cover the valleys and hills. On Tenessee, Ustanala and Canasagi rivers, Cherokee commerce floats. The climate is delicious and healthy; the winters are mild. The spring clothes the ground with its richest scenery. Cherokee flowers, of exquisite beauty and variegated hues, meet and fascinate the eye in every direction. In the plains and valleys, the soil is generally rich; producing Indian corn, cotton, tobacco, wheat, oats, indigo, sweet and Irish potatoes. The natives carry on considerable trade with the adjoining states; and some of them export cotton in boats, down the Tenessee, to the Mississippi, and down that river to New-Orleans. Apple and peach orchards are quite common, and gardens are cultivated and much attention paid to them. Butter and cheese are seen on Cherokee tables. There are many public roads in the nation, and houses of entertainment kept by natives. Numerous and flourishing villages are seen in every section of the country. Cotton and woollen cloths are manufactured here. Blankets, of various dimensions, manufactured by Cherokee hands, are very common. Almost every family in the nation grows cotton for its owen consumption. Industry and commercial enterprise are extending themselves in every part. Nearly all the merchants in the nation are native Cherokee. Agricultural pursuits (the most solid foundation of our national prosperity) engage the chief attention of the people. Different branches in mechanics are pursued. The population is rapidly increasing. In the year 1819, an estimate was made for all the Cherokees. Those on the west were estimated at 5000, and those on the east of Mississippi, at 10000 souls. The census of this division of the Cherokett has again been taken within the current year, and the returns: are thus made - native citizens 13563 a); white ment

<sup>11</sup>nd zwar Cherofees mannlichen Gefchechts 6736; weiflichen Gei-

married in the nation 147; white women do. do. 73; African slaves 1277. If this summary of Cherokee population from the census, is correct, to say nothing of those of foreign extract, we find that, in six years, the increese has been 3563 souls. If we judge the future of the past, to what number will the Cherokee population swell in 1856?

White men in the nation enjoy all the immunities and privileges of the Cherokee people, except that they not eligible to public offices. In the above computation of the present year, you perceive that there are some African slaves among us. They have been from time to time, brought in and sold by white men: they are, however, generally well treated, and they much prefer living in the nation, to a residence in the United States. There is hardly any intermixture of Cherokee and African blood. The presumption is, that the Cherokees will, at no distant day, co-operate with the humane efforts of those who are liberating and sending this proscribed race to the land of their fathers. National pride, patriotism, and a spirit of independence, mark the Cherokee character.

The christian religion is the religion of the nation. Presbyterians, Methodists, Baptists and Moravians, are the most numerous sects. Some of the most influential characters are members of the church, and live consistently with their professions. The whole nation is penetrated with gratitude for the aid it has received from the United States governement, and from different religious societies. Schools are increasing every year; learning is encouraged and rewarded.— The young class acquire the English, and those of mature age, the Cherokee system of learning. The female character is elevated and duly respected. Indolence is discountenanced. Our native language, in its philosophy, genius, and symphony, is inferior to few, if any, in the world. Our relations with all nations, savage or civilized, are of the most friendly character. We are out of debt, and our public revenue is in a fleurishing condition. Besides the amount arising from imposts, a perpetual annuity is due from the United States, in consideration of lands ceded in former periods. Our system of government, founded on republican principles, by which

justice is equally distributed, secures the respect of the people. Newtown, pleasantly situated in the centre of the nation, and at the junction of Canasage and Gusuwati, two beautiful streams, is the seat of government. The legislature power is vested in what is denominated, in native dialect, Tsalagi Tinilawige, consisting of a national committee and council. Members of both branches are chosen by and from the people, for a limited period. In Newtown, a printing press is soon to bee etablished, also a national library and a museum. Immense concourse of people frequent the seat of government, when Tsalagi Tinilawige is in session, which takes place once a year.

Die Erfolge, welche die philologischen Untersuchungen "Gines von der Ration" begleitet haben, und beffen Erziehungefpftem unter ben Cherofees mit allgemeiner Genehmigung eingeführt worden ift, geben ibm ohne 3weifel Aufpruch auf Die bochfte Achtung, und ftellen ihn in den Rang der Bohlthater der Menfchen. Sein Name ift Guef, er ift ein geborener und ungelehrter Cherofee. Dem Cadmus gleich, bat er feinen Landsleuten das Alphabet ibrer Sprache gegeben. Es besteht aus feche und achtzig Rarafteren, vermittelft beren bie altern Indier, Die in ihren frubern Sabren feinen Schulunterricht genoffen hatten, binnen wenig Tagen, lefen und fcbreiben lernten. Bon biefem Alphabete theilen mir auf ben beiliegenden Tafeln zwei Lebarten mit. Die erfte (Tafel I) ift bem Berichte beigefügt, welchen Tho. L. Midennen bem Staats fefretair bes Rrieges ber vereinigten Staaten von Nordamerifa, bem ehreum. James Barbour, erstattet. Diefer Bericht, aus bem wir biefe Notigen überhaupt entlehnen, ift batirt aus bem Department of War, Office of Indian affairs, December 13, 1825. Die gweite Lesart (Tafel II) theilte der Miffionar ber Bruderaemeinde, G. E. Reichel, bem Brn. geb. Staatsminifter, Bilb. von Sumboldt, mit, und fugte die folgende Unmerfung bei:

"Das vorstehende Alphabet (No. II) sandte Sr. Theodor Schulz "in Salem im Jahr 1825 und schrieb dazu: "Da es viel-", leicht nicht unintereffant ist, das von einem Cherokee, der ", gar' nicht Englisch versteht, erfundene Alphabet zu sehen, ", so lege eine Abschrift davon bei, mit der erhaltenen un-", vollkommenen Auslegung, und hoffe, durch unsere Wisso

itized by GOOGI

""narien über diese Karaktere bestimmtere Deutung zu erhal""ten. Die Cherokees haben mehre Gefänge badurch zu ih""rem Gebrauch übersetzt, und korrespondiren nach demselben.
""Schabe, daß unsere Missionarien sich bis jetzt noch gar
""nicht um Erlernung ber Cherokee-Sprache bemüht haben!
""— In ihrem National council haben die Cherokees die
""Errichtung eines National college und zweier Buchdrucker
""reien beschlossen, eine von englischen Lettern und eine mit

"Im Frubjahr 1826 machte Br. Schulz einen Besuch bei aunferer Cherofee-Miffion. Nach Diefem Befuch melbet er: "Ueber bas Cherofee-Alphabet babe ich geborige Aufflarung ",befommen, und mich von dem Rugen' diefer Erfindung ""binlanglich überzeugt, befonders fur den Theil ber Ration, ",,ber tein Englisch fpricht. Es find mebre Beifpiele, daß ""Indier, Die feinen Buchftaben Englisch verfteben, Dies ""Alphabet in zwei bis drei Tagen gelernt, und badurch in ""Stand gefett murben, mit ihren Freunden in ber Mutter-""fprache zu forrespondiren und ihre Gedanten turg und "bestimmt mitzutheilen. Die beutsche Schreibart ift leichter ""und bestimmter gur richtigen Aussprache berfelben, ale die ",englische. Ichalege eine Ropie bei, wie ich fie nach un-", ferem Alphabet und zu leichterer Erlernung fur unfere ""Diffionarien, die tunftig unumganglich nothig fein wird, ",geordnet babe.""

"Aus dieser Ropie," — fahrt Hr. Reichel fort, — "in "der die sechs und achtzig Karaktere nach unserem Alphabet "geordnet sind, habe ich die, neben jeden gesetze, deut, "sche Aussprache dem Alphabet (No. II) beigeschrieben. "Man sieht, daß es eine Sylbenschrift ist. Die Zeich, "nung der Karaktere auf dieser zweiten Kopie ist mit derje, "nigen auf der hier folgenden sast durchgehends übereinstim, "mend; einige weichen ab, sind aber doch als dieselben Zeis "hen leicht zu erkennen; nur der Karakter Nro. 53 sindet "sich nicht auf derselben. Statt dessen sehlt auf gegenwärtis "ger Tasel folgender, auf der andern befindliche, Karakter "I ti kurz."

Die Regierung ber vereinigten Staaten bat neuerbings (unterm 15. Mai 1826) burch bas Rriegs : Sefretariat. Borfcbriften geges ben, welche bie Untersuchung und nabere Renntniß ber indischen Sprachen jum 3mede baben. Diefen allgemeinen Borfcbriften ift eine intereffante Ueberficht aller Indierstamme, innerhalb des Go biete ber vereinigten Staaten von Nordamerita, beigefügt. Bir geben fie in bem folgenden Artifel. Ihr Berfaffer ift Sr. Gallatin, nordamerita'icher Gefandter am parifer Sofe.

### XXII.

## Albert Gallatin's

# tabellarische Uebersicht der Indierstämme

in den vereinigten Staaten von Morbamerita, ostwärts von den Kelsgebirgen (Stony Mountains), nach ben Spracen und Dialetten georbnet.

τ 8 2 6.

(Mitgetheilt von bem Freiherrn Alexander von Sumbolbt.)

Die romischen Bablen bezeichnen Sprachen, welche burchans verschieden find; die arabischen bagegen verschiedene Dialette. Die mit einem & verbundenen Dialette balt man fur febr abnlich.

| Spracen und Dialette (Volkstahl). | Staaten und Territorien, wo die Judier ihren Sis haben (Bolfszahl). |  |  |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| I. Lenape 44679.                  | Maine em Øt Onku'd Niner                                            |  |  |  |  |

2. Daffamaquodies

3. Penobicots 277.

4. / Maffacufetts 750.

Daf., an der Paffamaquody : Bai.

Daf. , am Penobscot : River.

Maffachufette in Marfbree und Martha's Binepard (Beingarten).

Rhobe Island.

# CHEROKEE - ALPHABET, erfunden von George Guess, einem Cherokee.

Nº1.

(Nach Mekenney.)

RDWhGJWPA & Y B BP OSMSOVERWBAAOLh GFA J Y 4 F G D W W.II Z O CRASAR BEOTO BUPJKNAGGGV 16586inbreDP FH L D G A L 4 D & OI &

|                      | In engländischer Aussprac           | he.                          |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. A kuz             | 30. Tsoo                            | 59. Naa                      |
| 2. A lang            | 31. Maugh                           | 60. Loh                      |
| 3. Lah               | 32. Seh                             | 61. Yu                       |
| 4. Tsee              | 33. Saugh                           | 62. Tseh                     |
| 5. Nah               | 34. Cleagh                          | 63. Tee                      |
| 6. Week              | 35. Queegh                          | 64. Wahn                     |
| 1. Weh               | 36. Duegh                           | 65. Tooh                     |
| 8. Lech              | 37. Sah                             | 66. Teh                      |
| 9. Neh               | 38. Quah                            | 67. <i>Tsah</i>              |
| 10. Mooh             | 39. Graugh (Nasenten)               | 68. Vn (franzorisch)         |
| 11. Keek             | 40. Kaah                            | 69. Neh (dasselbe wie N:9)   |
| 12. lach             | 41. Tsahn                           | 70                           |
| 13. Seeh ·           | 42. Sahn                            | 71. <i>Tsooh</i>             |
| 14. Clanh            | 43. Nech                            | 72. Mah                      |
| 15. Ah               | 44. Kah                             | 75. Clook                    |
| 16. Luh ·            | 45. Taugh                           | 74. Haah                     |
| 17. Leh              | 46. Keh                             | 75. Hah (dasselbe vie Nº 18) |
| 18. Hah              | 47. Taah                            | `76. Mech                    |
| 19. Woh .            | 48. Kahn                            | 77. Clah                     |
| 20. Cloh -           | 49. Weeh                            | 78. Yah                      |
| 21. Tah              | 50. Eeh                             | 79. Wah                      |
| 2. Yahn              | 51. Ooh                             | 80. Tech                     |
| 28. Lanh             | 52. Yeh                             | 81. Clayh                    |
| 24. Hee .            | 53. Un ( französisch) da fielbe wie | 82. Naw (dasselbe mic N.59)  |
| 25. Js               | 54. Tun                             | 83. Quh                      |
| 26. Yoh              | 55. Kooh                            | 84. Clah (dasselbe wie Nº77) |
| 27. Un (franzosisch) | 56 . Tsoh                           | 85. Maah                     |
| 28. Hop              | 57. Quooh                           | 86. Quhn                     |
| 29. Goh              | 58 . Noo                            |                              |

Diefolgenden Caractere bedeuten, wenn sie zusammen gesetzt sind "Freund" JoT und werden so ausgesprochen - Keeh - naa-leh - ech. "Keeh" in hurz, "naa"breit, "leh "kurz, und " eeh "kurz.

| Auspr                      | ľ                 |
|----------------------------|-------------------|
| engl.                      | <b>6</b> .        |
| 1. R och                   | 66                |
| $\boldsymbol{2.D}$ ah      | 6                 |
| 3. W lach                  | 68                |
| 4. If echee                | 60                |
| 5. G nauh                  | 1                 |
| 6. Vewech                  | 79                |
| _                          | 71                |
| 7. Col wachah<br>8. P leah | $\frac{7^2}{7^3}$ |
| 9. Inachah                 | $7^3$             |
| 10. 5 mouch                | 74                |
| 11. J kechah               | 75                |
| 12.95 yeuhah               | 76                |
| 13. <b>b</b> cuch          | 77                |
| 14. P ttahah               | 78                |
| 15.05 aw                   | 79                |
|                            | 80                |
| 16. M luchech              | 81                |
| 17. Oʻlayah                | 82                |
| 18. <i>06</i> haugh        | 83                |
| 19.69 waw                  | 84                |
| 20. L tlam                 | 85                |
| 21. W taugh                | 86.               |
| J                          |                   |

|                     | ` A        | ussprache.                                             |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------|
|                     | engi       | deutsch.                                               |
| 66. F               | tayech     | täh                                                    |
| 67. C               | chaugh     | tsa kurz                                               |
| 68. <b>1</b>        | eugh durch | d. Name the od helve, kein N.<br>wentaut, bedoutet. Ja |
| 69. 0               | neugh      | verlaut, bedeutet : Ja .<br>N1h Nasenlaut              |
| 70. <b>Z</b>        | laugh      | le                                                     |
| 71. 8               |            | mà                                                     |
| 72. E               | sewe       | fsu .                                                  |
| 73. W               | ttuch      | V                                                      |
| 74.P                |            | he kurz, Nasenlaut                                     |
| , _                 | haygh      | häh                                                    |
| 75. F               | hewah      | h a zwischen o u.a.                                    |
| 76. H               | muah       | , mi                                                   |
| 77. L               | ttaugh     | ktlå bodoutet: Nein.                                   |
| 78. F               | yaugh      | ya kur:, Nasenlaut                                     |
| $79.$ $\mathcal{G}$ | waugh      | uwa kus                                                |
| 80. T               | luah 🕚     | <b>d</b> lu                                            |
| 81. L               | clahah     | kilė                                                   |
| 82. 9               | nowah      | nah                                                    |
| 83.                 | guough     | ku                                                     |
| 84.6                | olough     | tla Nasenlaut                                          |
| 85. <i>O</i>        | mayah      | me                                                     |
| 86. 90              | avenseh    | · ·                                                    |

Ront

irdes Inds Innafi

Lastal Paras

Pientish Resource

> dilepoo Sentico inco

> henet

| Sprachen und Dialette<br>(Bolfszahl). | Staaten und Arritorien, wo die Indier ihren Sig haben (Boltsgahl).                                                                                                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1033. 6. Mohicons                     | Connecticut (400). New: Yorf, in Brothers<br>ton (360) und in Rew-Stodbridge (273).                                                                                 |
| 7. Montaufs                           | Rem: Port, auf Long: Island; biefe Sprace foll erlofchen fein.                                                                                                      |
| 1931. 8. Delawares                    | Obio, um Sandusty (80). Indiana, am White : River. Miffouri (1500). Ar-<br>tanfa. Louifiana (51).                                                                   |
| 9. Minfi                              | Rem : Port, in Cataragus & vermifct mit Michigan, an der Green:Bai Delawaret.                                                                                       |
| 10. Nanticolles                       | Bermifcht mit Delawares und vielleicht mit ben Gir. Nations.                                                                                                        |
| 11. Enteloes                          | Berm. mit Delawares; vielleicht erlofchen.                                                                                                                          |
| 12. Canois                            | Desgl. besgl. besgl.                                                                                                                                                |
| 13. Pamunifies                        | Birginia, am Pamumter River, allein übrig<br>von ben Powhatans, Sprache wahrschein-<br>lich etloschen.                                                              |
| 1400. b) 14. Miamies                  | Indiana (1073), am Maumee = River und um Babach. Miffouri (327).                                                                                                    |
| 36. 15. J. Kastatios .                | Illinois und Miffouri. 3m Allgemeinen                                                                                                                               |
| 36. 15. FRasfatios . 16. Peoras .     | Illinots genannt; die drei anderen Stämme derfelben sollen erloschen sein. Ral (36).                                                                                |
| 234. 17. Piantishams .                | Illinois und Miffouri (207). Louisiana (27).                                                                                                                        |
| 4170. c) 18. Menomenes .              | Michigan (3900), westlich vom Mibigan-<br>See, an ber Green-Bai. Illinois (270).                                                                                    |
| 200. d) 19. Shawnoed .                | Ohio (800), bet Piqua. Miffourt (1383).<br>Louisana (110).                                                                                                          |
| 20. Kitapoos .                        | Illinois und Missouri (2200).                                                                                                                                       |
| 21. ) Sauties .                       | Illinois u. Diffourizam Miffiffippi, mit ein-                                                                                                                       |
| 22. Eores                             | Ebendaselbst )ander verbund., (6400).                                                                                                                               |
| (h, e) 23. Potawatamies               | Indiana (3900), bei Chicago. Michigan (106), am St. Josephd: River.                                                                                                 |
| 24. ) Ottowas .                       | Michigan, auf ber Halbinfel. Obio (377).                                                                                                                            |
| <b>M</b> 50, 25. (Chippemas           | Michigan (18473 Ottowas), in der Halb-<br>insel, sublich vom Late-Superior (obern<br>See), westlich von der Haldinsel; an den<br>Hauptsuffen des Wississpi, und St. |
| * *** *** ***                         | Peter's-Miver, am Red River bes Binipeg.                                                                                                                            |
| 4 Frequeis 5737.                      |                                                                                                                                                                     |
| B. 63 26. Boambots                    | Opis (542) um Sandusty und Kanada.                                                                                                                                  |

# Sprachen und Diglette (Wolfstabl). 300. b) 27. Mohawfs 1096. 28. Oneibas . 29. Onenbagoes . 496. 30. Capugas . 90. 31. Senecas . 2913. 253. c) 32. Tudcaroras . 33. Nottowars 450. III. — 3a. Catambas 15000. IV. - 35. Cherotees V. Musthogue 23500. 36. Musthoaues 37. Sitchitees 38. Mlibamons 39. Quefabas 25000 40. Tusfeegees . - LI. Udees 1200.

VII .-- 42. Matiber 300.

Vol. Choctaw 24803. 43. Choctam

525. 44. Chicafaws .

1178.

Staaten und Territorien, mo bie Inbier ibren Gis baben (Bolfdjahl). New York: Weft (300). Bors zuglich in Ranada. Desaleiden (1006), und Midigan an ber Green:Bai. Diefe, Nro. 27 Desgleichen (446?) bis 32. bil-Desgleichen (90). Borgugben bieRonfo= lich in Ranaba. deration der Desgleichen (2325). Obio Gir: Nations. 551) um ben Ganbusty. 2 Micbigan (37) an ber Green : Bai. Desaleiden (253). Birginia, in ber Southampton: Graffcaft. Auf ber Grange pon Sid = und Nord-Rarolina. Beorgia, Teneffee, Alabama (9000). Artanfa (6000). Seorgia . Mlabama. Diese, Nro. V bis VII Alorida. bilden Die Creef-Rons Um Chataboochie, bei foderation, von ber Fort Mitchell. bie Seminocles pon Alorida nicht langer Nachft ber Westgrange einen Theil ansma= von Georgia, ami: den. Die Gintheis fchen ben Rluffen Zalapoofa und Coofa. lung in Ober = und 28 Meilen pon ber Unter. Creefe ift rein Beft : Grange Geor: geographifch und po: aia'd.am Bigimamp./ litifd, und bat mit Creet. R. von ber ber Eintheilung ber Roberal : Strafe. Sprachen nichts ge-Alabama, am Rluffel mein. Nach Ausfage ber Sauptlinge giebt Alabama. Georgia, an der Mun: es 7, ober nad Em dung bes Uchee: Creef, bern 6 verfcbiebene bis jum Klint:River Spracen pber Dia= fich ausbehnenb. lette in ber Roufd-Oft - Urm Am beration. Coofa - River.

Atabama, Miffisspi (21000). Louisiana (178). Miffiffippi; Tenneffee; nordl. v. b. Chactams. Unmertung. Alle bie porftebenben Stamme, mit Audnahme-ber am meiften gegen Weften mobnenben Chippemas, maren im 17ten Cabr :bundert offlich bes Miffffippi : Strome.

Mit Rudfict auf die Eintheilung in acht verfcbiebene Sprachen und in vier und viergia Dialette, muß bemerft merben:

- 1) Daß zwifden ben Musthoque : und Choctam : Sprachen, und eben fo amifden ben Broquois: und Cherofee : Sprachen eine Mebnlichfeit bestebt.
- 2) Daß bie Catawba : Sprache Ginigen von ben übrigen fieben Sprachen verwandt ift.
- 3) Daß die Tuteloes, Nro. 11, von Ginigen mit den Manticofes verwechselt werben; Andere verfichern, baf fie von dem Deberrin-Rluffe getommen feien, in welchem Kalle fie Troquois find.
- 4) Daß bie Dialette ber St. Johns:Indier und Canois, No. 1 und 12, nicht pollig bestimmt merben fonnten.
- 5) Daß die Menomenes, No. 18, wie man versichert, eine besonbere Eprache baben follen.
- 6) Daß bie Stamme No. 38, 39 und 40, einen Dialett bes Musthogne reden follen, nach Angabe der Ereet , Saurtlinge, Die gulest in Washington maren.
- 7) Daß einige biefer Bauptlinge verficherten, gebort gu haben, baß noch einige Shawnees unter ben Creets maren.

Rechnet man vier, mabricheinfich erlofchene, Dialette und die genann= ten gemeinsamen ab, fo bleibt die Babl ber Dialette, oftwarts vom Dif: fiffippi, gleich 31.

Alle folgenden, mit Ausnahme ber Winebagoes und einem Theile der Sioux Dabcotab, baben ihren Sit im Deften Des Miffiffippi . Strome: boch einige find von ber Offfeite eingemanbert.

### Sprachen und Dialette (Bolfstabl).

Staaten und Territorien, wo die Indier ibren Gis haben (Bolfdrabl).

IX. Sionr, ober Miffouri.

- a) 45. Giour : Dabcotab .
  - 46. Siour : Babpatone
- .: .. 47. Siour : Siftafoone
  - 48. Siour : Panttons .
  - 49. Siour : Tetons
  - 50. Siour = Augallallas

Am Miffffppiftrom. \ Die Bahl ber verfchie-

Am St. Detere: Rlug.

Un den Buffuffen des Miffouri.

Un ben Buffuffen bee MiCouri.

Un den Bufluffen bes Miffouri.

benen Stamme und

Dialette, welche bie Siour, Manftone, Letone und Andere,

bie ben allgemeinen Namen Siour fubren , fprechen ,

nicht bestimmt.

| Spraces and Dialette (Boltsjahl). | Staat             |
|-----------------------------------|-------------------|
| 51. Affiniboins                   | An de falle jede  |
| 5800. b) 52. Winebagoes           | Midi              |
| 1100. 53. <b>Loward</b>           | Moni              |
| <b>5</b> 5.15.16.16.16            | unb               |
| 54. C Ottoes 3                    | Mm !              |
| 55. E Missouris §                 | bun               |
| 5200. c) 56. § Osages             | An de             |
| 57. ( Ranfas                      | Am &              |
|                                   | Am g              |
| 59. Poncas                        | Am I              |
| 60. Quippas oder Ar=<br>fansas    | 1                 |
| d) 61. Shapennes                  | Am g<br>Súdn      |
| e) 62. Minetares (Sta:            |                   |
| tionar)                           | W. 101            |
| 63. Mandanes                      | Am I              |
|                                   |                   |
| 64. Crows, oder Upfa:             |                   |
| rotas                             | Um 3              |
|                                   | Rot               |
| X 65. Choshonces                  | Gine !            |
| ·•                                | u Plat            |
| •                                 | biese             |
| w.7                               | Fele              |
| XI. — Pawnee.                     |                   |
| 66. Pawners                       | Am El             |
| 67. Nicaras                       | Um D              |
| 450.XII.68. Cabboes               | Louisso           |
| 27. XIII. 69. Abapes              | tansa             |
| at. Ditt. Dy. Worden              | Louisia           |
| XIV. 70. Chetimachas              | Fluffe<br>Louifia |
| XV. 71. Attacapas.                | Louifia           |
|                                   | # - ( C #         |

ten und Territorien, wo die Judier ibren Sis baben (Bolfstahl). en Fluffen, die in den Winnipeg-See en, vorzüglich im britischen Gebiet. och auch gegen ben Miffouri bin fic debnend. igan = Territ., westl. v. Gee Michigan. inga : Fluß, vereinigt mit Sauties Fores. Olatte : Alus, mit einander ver= en Flussen Osage und Artansa. flus Ransa. fluß Elfborn. Missour**i.** kluß Arkansa (700). Louisiana (8). drte vom Missouri-Strom. [Reine an-Missouri. , dere Autorität für die An= nabme, baß bie Sbaven. Missouri. nes und Mandanes Dia= lette der Siour: Sprache reben, ift vorbanden, als die bebeutenden (significative) Namen ihrer Saupt= linge, unterzeichnet bei ben letten Bertragen.] Pellow = Stone = Rluß. Berschiebene tten (bands) find unbefannt. Sotte auf den Sohen an den Aluffen tte und Arkanja; allein die Maffe er volfreichen Nation im Westen des daebiras. luffe Platte (Li Panis des Aed-River?) Rissouri = Strom. ana (ober Ar-) daß biefe Stamme, am Red-River fchiebene Sprachen reina. Am rothen den , ergiebt fich aus e (redriver) Botabularien, in Befig bes Grn. Dupon= ma. ana. Am meji- ceau, uno mageceau, und mitgetbeilt toifden Golf.

Jund Duralde.

Digitized by GOOGIC

Die Sinthellungen ber folgenden Stamme find rein geographisch, indem die Notizen, die man in Rudficht auf ihre Spraden erhalten hat, unzureichend find. Die vorstehenden Abtheis lungen und Unterabtheilungen grunden fich einzig auf die Etimos logie und nicht auf die Grammatik, ober Struktur ber Sprachen.

#### Stanten und Territorien, wo die Indier Spracen und Dialette ibren Gis baben (Bolfdabl). (Bolferabl). XVI. In Louifiana, am Red-River und von ba fliblich an ben mejitoifchen Golf. a) Angeblich Ingeborene. Am Reb = River. 25. 72. Natchitoches 36. 73. Dattaffees Um Bavon : Pierre. me follen Dialette 74. Raubatoes Am Cabine : Miver. der Cabbo : Sprace 75. Epish Desgleichen. 76. Tachees . Desgleiden. Um Opeloufa : Rlug. 77. Opeloufas b) Angeblich Gingemanberte von ber Offfeite des Miffiffippi. 55. 78. Biloris Die Ueberbleibfel biefer act. Stamme 79. Tunicas find über Beft : Louifiang serftreut. III. 80. Vascagolas ... Auch ift vine betrachtliche Menge 81. Pacanas von Choctand und Cherofees, und 82. Tenfams ... vielleicht' find einige Creeks in Diefem 180. 83. Condutes Staate und in bem Artanfa : Cerris , 84. Alibamous torium. 45. 85. Apalaches

Alle biefe Stamme, von Nro. 72 bis 85, follen eine Boltesmenge von 2000 Scelen nicht überfteigen.

| menge bui 2000 Centa i     | week maniferiation                                                                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| XVII Zwischen bem Red-Rive | r(                                                                                 |
| and dem Miffouri.          |                                                                                    |
| 86. Tetaus                 | Sabwarte vom Artaufa River, wahrichein:<br>lich außerhalb ber vereinigten Staaten. |
| 87. Arrapaboes             | ) An den Sauptgemaffern des Artanfa-gluf-                                          |
| 88. Kiaways                | fes und bes Platte-Fluffes, oberhalb ber                                           |
| 89. Rasfaias               | Diages und Pawnees; nad Major Long.                                                |
| 90. Kanenawish             | ) Am obern Theil des Platte und in der                                             |
| 91. Betapahato             | umliegenden Landschaft; nach Lewis und                                             |
| 92. Castabana              | () Clarte's Karte.                                                                 |

| Spracen und Dialette (Volksjahl). | Staaten und Territorien, wo die Indier ihren Sis haben (Boltsgahl).                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 93. Steifun                       | Cubmarts von ben Shapennes und nord-<br>lich vom Platte-Fluß. Man balt fie<br>fur Ueberbleibfel ber Pabouca : Nation. |
|                                   | me Nro. 86 bis 95 herrschen große Betrachtet man die Armuth und die                                                   |

Be Einsamkeit bes Landes, so konnen diese Stamme, in fo weit fie innerhalb bes Gebietes der vereinigten Staaten von Nordamerita Teffhaft find, nicht volfreich fein; und es ift mabricheinlich, baß einige biefer Namen die Benennungen von Unterabtheilungen, ober bericbiebene Namen fur benfelben Stamm, find.

## XVIII. Norblich vom Missouri: Strom.

- 96. Bled : Reet
- 97. Blood : Indians
- 98. Mavid . Indians
- l Coutannies
- Foi. Kall : Indiaus . 101. Vanuch : Indians

Am Subarme bes Sastatoiwine:Rinffes; im britifden Sebiete, jeboch auch gegen ben Diffouri fic ausbebnenb.

100. Minetares of Brairies ) Um Sastatoiwine und beffen Buffuffen, uns terbalb ber Blad:Reet und Rapid: Indier und gegen den Miffouri fic ausbreitenb.

Die Blad Zeet bilben einen gablreichen Stamm. Die Rapid-Jubier find als ein besonderer Stamm befannt. Rur die anderen gilt biefelbe Bemerkung, wie bei ber Abtheilung XVII; bie meiften find indeffen außerhalb bes Gebiets ber vereinigten Staaten.

XXIII.

Ueber bie

geobatischen Arbeiten in Frankreich.

Wo n

herrn Puissant.

Won allen geobätischen Operationen, die in den letzten Jahren unternommen worden sind, um die Gestalt der Erde genauer kennen zu lernen und das Feld der Geographie zu erweitern, wird diejenige, welche der neuen Karte von Frankreich zum Grunde liegt, ohne Zweisel am geeignetsten sein, genaue Elemente zur Austösung dieses wichtigen Problems zu liesern, weil das Kriegse Archiv, welches sie leitet, die schonsten Talente und die gereistesten Ersahrungen zu benutzen versieht. Schon jetzt ist es möglich, einige Schlusse aus der Messung der beiden Hanptketten des trisgonometrischen Netzes dieser Karte zu ziehen; und das ist es, was wir zu versuchen im Begriff stehen.

Ein Bogen des Parallels zwischen dem Meridian von Marrennes, bei Reyan, und dem Meridian von Genf ist, in der Breite von 45° 43' 12", von dem Obersten Brousstadt trigonos metrisch gemessen und seine Gesammtgröße und die Größe seiner vier auf einander folgenden Theile ist durch Pulversignale bestimmt worden, welche dieser Ingenieur gemeinschaftlich mit Hrn. Nicollet, Adjunkten des Bureau des longitudes, angewandt hat. Die Bergleichung dieses Bogens mit dem Bogen des Meridians, der sich von Greenwich die Formentera erstreckt, ergiebt, daß die Abplatztung des Ellipsoids, an dem Punkte, wo sich beide Bogen schneis den, zwischen zkund des kreisesbrmig angenommenen Parallels die Mesthode der kleinsten Quadrate anwendet. Da die wahrscheinlichen Fehler der einzelnen Weiten, welche diese Methode entwickelt, nur,

wie uns bunft, ben Beobachtungefehlern augeschrieben werben burfen, fo laft fich die Bermuthung aufstellen, daß bicfer Parallel in feiner gangen Ausbehnung eine freisformige Rurve fei, und baß folglich an den Saupt . Stationspunkten biefer Linic feine Ablen-Bung des Lothes Statt finde, Die fabig mare, irgend eine merkbare Anomalie in ben Langenunterschieden bervorzubringen. Da ferner ber größte ber in Rebe ftebenben mahricheinlichen Rebler nur 0",58 in Beit beträgt, fo burfte es nicht unmöglich fein, bag die Fehler in ber absoluten Beit, welche, wie wir glauben, auf ben verschies benen Stationen, wo die Pulversignale beobachtet worden find, nur bis auf & Schunde genau ermittelt werden konnte, baffelbe Beichen gehabt und einen Ausschlag von 0",58 hervorgebracht batten. Gin Umftand indeffen, der auf eine ziemlich intenfive Lotalattraktion, in ben Umgebungen von Chambern, hinweift, ift ber, bag man einen Unterschied von 1" in Beit amischen ben aftrono= mifchen und gepdatischen Umplituden bemerkt.

Die angestihrten Resultate sind aus nachstehenden Elementen bergeleitet, die man jedoch nur als annahernd betrachten muß, weil eine ftrenge Prufung aller Rechnungen sie funftig vielleicht modifiziren kann.

| Gemessene Bogen                                                                                                                                                                                                                                                       | Amplitudo                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| in der Breite von 45° 43' 12".                                                                                                                                                                                                                                        | durch Pulversignale.                                                          |
| 3mischen Genf und Issen B(1)=233087m,4<br>Issen — Sauvagnac . B(2)=133345 ,5<br>Sauvagnac — St. Premil B(3)=124182 ,2                                                                                                                                                 | T(3) = 383,69                                                                 |
| Sanzer Bogen B = 565022m,5                                                                                                                                                                                                                                            | $\frac{T(4) = 228,94}{T = 1741",52}$                                          |
| Zwischen Padua u. Mailand B(1) = 209256m,3         Mailand — Colombier . B(2) = 267377 ,0         Colombier — Issue . B(3) = 202427 ,9         Issue . B(4) = 133345 ,5         Sauvagnac . St. Preuil B(5) = 124182 ,2         St. Preuil — Marennes B(6) = 74407 ,4 | T(2) = 824,93 $T(3) = 622,71$ $T(4) = 411,51$ $T(5) = 383,09$ $T(6) = 228,94$ |
| Sanzer Bogen B = 1010996m,3                                                                                                                                                                                                                                           | $T = 3116^{\circ},55$                                                         |

Um bei Elementen dieser Art die vortheilhafteste Methode anzuwenden, wollen wir anuehmen, daß der gesuchte mittlere Grad nur um eine sehr kleine Große x von  $\beta$  abweiche; setzen wir für den gegenwärtigen Fall  $\beta=77860^{\rm m}$ , so hat man allgemein diese Bedingungsgleichung:

$$\frac{240 \cdot \mathbf{b}}{\beta} - r - \frac{240 \cdot \mathbf{b}}{\beta^2} \mathbf{x} = \varepsilon,$$

worin b der gemessen Bogen, r seine aftronomische Amplitudo in Zeitsekunden, und s der auf dieser Amplitudo begangene Bebler ift. Kuhrt man die Rechnungen nach dem bekannten Berfahren aus, und wendet man die Data der ersten von den obigen Tafeln an, so sindet man x = + 7m,25, oder, gesuchter mittler Grad,

$$\beta + x = Bm = 77867^{m}, 25;$$

folglich werden die Fehler der vier einzelnen Bbgen sein:  $e(1) = + 0^{o},445$ ;  $e(2) = - 0^{o},577$ ;  $e(3) = - 0^{o},340$ ;  $e(4) = + 0^{o},396$ ; woraus hervorgeht, daß die ganze Amplitudo r mit  $- 0^{o},776$  korrigirt werden musse, um die wahrscheinslichste zu haben. Die Applattung  $\alpha$  erhalt man vermittelst der folgenden neuen Formel:

$$\alpha = \frac{\frac{1}{2} \text{ (Bm - Cos. H.)}}{\text{Bm} \left[\frac{1}{4} + \frac{135 \text{Sin.}(\lambda - \lambda') \text{Cos.}(\lambda + \lambda')}{\pi}\right] + \frac{1}{2} \text{Am Cos. Hsin.}^2 \text{H}^{\circ})}$$

worin  $\lambda$ ,  $\lambda'$  die Breiten der Endpunkte eines Bogens A vom Meridian; H die Breite des gemessenen Parallels B, nämlich H =  $45^{\circ}$  43' 12'';  $\pi$  das Verhältniß des Umfangs zum Durch, messer; endlich Am der mittlere Grad des Weridians, welcher für Frankreich =  $111115^{m}$ ,8 ist; daraus  $\alpha = \frac{1}{27131}$ . Verlängert man aber den Bogen, anstatt ihn bei Genf zu endigen, die zum mailander Dom, so wird der erste partielle Bogen B(1) gleich sein  $469804^{m}$ ,9 und seine Amplitudo T(1) = 1447'',64;

<sup>\*)</sup> Gr. Puiffant hat biefe Formel in ber Connaissance des tems 1827 entwidelt.

alsbann hat man für den wahrscheinlichsten mittlern Grad  $Bm = 77862^m,66$ , und die Abplattung des Sphäroids wird  $\alpha = \frac{\pi}{27.5 \cdot 68}$ .

Unterwirft man demselben Bersahren alle, in der zweiten von den obigen Taselu enthaltenen, Jahlen, so ist der mittlere Grad des Parallels  $Bm=77847^m$  und die korrespondirende Abplattung  $\alpha=\frac{1}{292}$ , ein Werth, der sehr wenig verschieden ist von demsienigen, welchen die neuesten, in Frankreich sowohl als auf der südlichen Hemisphäre gemachten, Pendelversuche geben. Unter demselben Umstande wird der wahrscheinliche Fehler der dritten Umplitudo =+1'',47, der zu beträchtlich ist, um den Beobachtungen allein zugeschrieden zu werden, in Betracht, daß sie mit der außersten Sorgfalt angestellt worden sind, wie sich bei ihrer Bekanntmachung ergeben wird.

Aus dem Borstehenden gehet hervor, daß, je größer die Bosgen, welche man mit einander vergleicht, desto mehr nahert sich der Werth der Abplattung des regelmäßigen Spharoids, zu dem sie gehbren, dem Werthe von \frac{1}{3\cdot 5}; und dieser Werth, welchen man theils aus der Vergleichung zweier, unter sehr verschiedenen Breiten gemessenen, Meridiansbogen, theils aus der Theorie der Monds-Ungleichheiten herleitet, scheint, wenn man von einigen Lokal-Ungleichheiten abstrahirt, der Gestalt der Erde am meisten zu entssprechen.

Neue Dreieckstetten, welche, mit den Meridianen von Dunfirchen und der mittlern Parallele in Berbindung gebracht, die großen Lineamente des allgemeinen Netzes der Karte des Konigreichs vollzählig machen werden, sollen den vorstehenden Bergleichungen unterworfen werden, sobald sie von guten astronomischen Beobachtungen in hinreichender Zahl begleitet werden konnen. Dann wird die Oberstäche Frankreichs nach allen Richtungen geodätisch erforscht, und die absolute Sohe einer großen Menge geographisch bestimmter Punkte wird bekannt sein, und alle speziellen Arbeiten des Katasters werden, vervollkommnet durch die Arbeiten der militairischen Ingenieur-Geographen, unter sich in Berbindung gedracht werden können, dergestalt, daß ihr Ganzes eine topographisch Karte darbieten wird, welche durch ihre Bortrefflichkeit allen Zweigen der bissentlichen Berwaltung den größten Nutzen gewähren dürste.

## XXIV.

## Sammlung

## astronomischer Ortsbestimmungen

im ruffischen Reiche.

W o n

dem Generalmajor von Schubert.

St. Petereburg, in ber Druderei bes Generalfiabes, 1822.

(Aus dem Rufficen überfest.)

Die Ortsbestimmungen find nach ber Breite geordnet, indem bon ben fudlichften Puntten angefangen ift.

Die Lange wird von demjenigen erften Meridian bfilich gerechnet, der fich 20° westlich von Paris befindet.

Der Uebersetzer bat die russische Orthographie in den Eigens namen durchaus beibehalten. Alle Punkte, die mit \* bezeichnet sind, besinden sich nicht in dem Original, sondern sind von ihm nachgetragen worden. In Betreff der Beobachtungen, welche der stanzblische Schiffskapitain Gauttier im schwarzen Weere angestellt bat, muß erinnert werden, daß die Bestimmungen desselben, in so wit sie sich auf die Kusten der taurischen Habinsel beziehen, hier wicht mit aufgenommen worden sind, weil die Dertha sie bereits stihter mitgerheilt hat (V. Bb. geogr. 3eit. S. 208, 209).

friffe gier Band. 1827. Sier Deft.

| Namen der Orte.              | Rördliche<br>Breite. |     | Destliche Länge<br>vom ersten<br>Meribian. |     |     | Non Wem die Be-<br>obachtungen gemacht,<br>ober woher fie genom=<br>men find. |                                       |
|------------------------------|----------------------|-----|--------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Breite 39° — 40°.            |                      |     |                                            |     | •   |                                                                               |                                       |
| Aura Osstroff (Aura-Jusel)   | 39°                  | 34  | 0"                                         | 1   |     |                                                                               | Ssoimonoff.                           |
| Arafinowodstija gorui        | 1                    |     |                                            | 1   |     |                                                                               | l                                     |
| (Berge) · · ·                | 39                   | 40  | 0                                          | İ   | •   |                                                                               | Derselbe.                             |
| Breite 400 - 41°.            | l                    |     |                                            | 1   |     |                                                                               | l                                     |
| Owa Bratja:Oftroff(3wei:     |                      |     |                                            | l   |     |                                                                               | •                                     |
| Bruder: Jusel), im taspi:    |                      |     |                                            | 1   |     |                                                                               | @ in                                  |
| schen See                    | 40                   | 23  | 0                                          | i   |     |                                                                               | Ssoimonoff.                           |
| Breite 41° - 42°.            | l                    |     |                                            |     |     | *                                                                             | ~                                     |
| Misabat •                    | 41                   | 15  | 0                                          | l   |     |                                                                               | Ssoimonoff.                           |
| Kamel Ugol (Ede) .           | 4 I                  | 19  | . 0                                        | 1   |     |                                                                               | Derselbe.                             |
| Misowaja, Fluß . •           | 41                   | 30  | 0                                          |     |     |                                                                               | Derfelbe.                             |
| eifis . · . *                | 41                   | 41  | 50                                         | l   |     |                                                                               | (Sandider. Mittheil.)                 |
| Eschefetil, Dorf u. Schanze* | 41                   | 54  | 40                                         | 59° | 25' | 20"                                                                           | Sauttier.                             |
| Breite 42° - 43°.            |                      |     |                                            | Ι.  |     | 7                                                                             |                                       |
| Derbent                      | 42                   | 6   | 0                                          | 1   |     |                                                                               | Ssoimonoff.                           |
| Phasis, neue Bestung auf     |                      |     |                                            | ĺ   |     |                                                                               |                                       |
| der Insel *                  | 42                   | 7   | 30                                         | 59  | 19  | 40                                                                            | Gauttier.                             |
| Stepansminda (im Ran-        |                      |     |                                            | 1   |     |                                                                               | eabee. motus it b                     |
| tasus) *                     | 42                   | 2 I | 1                                          |     |     |                                                                               | (Sandidr. Mittheil.)                  |
| Schanze Koule *              | 42                   | 14  | 12                                         | 59  | 18. | 15                                                                            | Sauttier.                             |
| Ilori, Fort *                | 42                   | 24  | 20                                         | 59  | 12  | 0                                                                             | Derfelbe.                             |
| Mret, Kap n. Flußmund. *     | 42                   | 27  | 0                                          | 59  | 10  | 4                                                                             | Derfelbe.                             |
| Jenischeri, Dorf . *         | 42                   | 43  | 50                                         | 59  | 9   | 10                                                                            | Derfelbe.                             |
| Isturia, Kap · · *           | 42                   | 47  | 0                                          | 58  | 49  | 40                                                                            | Derfelbe.                             |
| Mund. bes Fluffes Robor*     | 42                   | 50  | 34                                         | 58  | 44  | ۰                                                                             | Derfelbe.                             |
| Dorf Sutum, Ruinen von       | ٠.                   |     |                                            |     |     |                                                                               |                                       |
| Danbar                       | 42                   | 58  | 10                                         | 58  | 42  | 15                                                                            | Derfelbe.                             |
| Sutum Kaleh, RD. Ba-         |                      |     |                                            | 1   | 1   |                                                                               |                                       |
| ftion .                      | 42                   | 59  | 20                                         | 58  | 39  | 53                                                                            | Derfelbe.                             |
| . Breite 43° - 44°.          |                      |     |                                            |     |     |                                                                               |                                       |
| Deschschannoi Ugol, Kap      |                      |     |                                            | . ' |     |                                                                               |                                       |
| im taspifchen Gee *          | 43                   | 0   | . 0                                        |     | ,   |                                                                               | Secimonoff.                           |
| Riedrige Spipe im S.B.       |                      |     | •                                          |     |     |                                                                               | ٠                                     |
| ber Bucht von Ditfiunta"     | 43                   | 8   | 20                                         | 57  | 59  | 20                                                                            | Ganttier.                             |
| Ditflunta, Sintergrund       |                      | - 1 | - · ·                                      |     | ٠,  | 4                                                                             | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| ber Bucht                    | 43                   | 9'  | 45                                         | 58  | -1  | <b>3</b> 0;                                                                   | Derfeibe.                             |
| Mundung bes Fluffes          | -                    |     |                                            | ١   |     | ا. ,                                                                          |                                       |
| Rentschili *                 | 43                   | 20  | 35                                         | 57  | 50  | 0                                                                             | Derfelbe.                             |

| amen ber Orte.             |      | drdlie<br>Breite |            |           | idel<br>n erf<br>eridi | ten  | Bon Wem-bie Be-<br>obachtungen gemacht,<br>oder woher sie ge-<br>nommen siub. |  |  |
|----------------------------|------|------------------|------------|-----------|------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Elbruß:Berg(meftl.Gipfel)  | 43°  | 20'              | 49"        | 60°       | 84                     | lo"  | Bifdnewflij.                                                                  |  |  |
| Elbruß:Berg (oftl. Gipfel) | 43   | 21               | 0          | 60        | · 7                    | 7    | Derfelbe.                                                                     |  |  |
| Kap Ardler                 | 43   | 22               | 55         | 57        | 36                     | 0    | Sauttier.                                                                     |  |  |
| Larti                      | 43   | 23               | 0          |           | ,                      |      | Olearius.                                                                     |  |  |
| Kap Zengui *               | 43 - | 30               | 40         | 57        | 24                     | 20   | Sauttier.                                                                     |  |  |
| Sutschali, NW. Spike der   |      |                  |            |           | ,                      |      |                                                                               |  |  |
| Bucht                      | 43   | 42               | 35         | 57        | 12                     | 40   | Derfelbe.                                                                     |  |  |
| Mosdot                     | 43   | 44               | 5          | 62        | 20                     | 12   | Bifdnemffij.                                                                  |  |  |
| Tidentiden Oftroff (Infel  |      |                  |            | ŀ         |                        |      | :. *                                                                          |  |  |
| im taspischen See).        | 43   | 47               | 0          | 1         |                        |      | Ssoimonoff.                                                                   |  |  |
| Kisljár                    | 43   | 51               | 13         | l         |                        |      | Bifcnewffij.                                                                  |  |  |
| Mund. d. Mamai:Fluffes .   | 43   | 53               | <b>2</b> 5 | 56        | 58                     | 25   | Sauttier.                                                                     |  |  |
| Kislowodstaja Krjepost     |      |                  |            | 1         |                        | •    | 1 .                                                                           |  |  |
| (Beftung)                  | 43   | 54               | ·6         | 60        | 24                     | 31   | Bifdnewffij.                                                                  |  |  |
| Berggipfel (Piton) bes     |      |                  |            |           |                        |      |                                                                               |  |  |
| Kautasus •                 | 43   | 56               | 30         | 57        | 51                     | 15   | Sauttier.                                                                     |  |  |
| Breite 44° — 45°.          | 1    |                  | 7          |           |                        | •    |                                                                               |  |  |
| Konstantinogorstaja Krie-  |      |                  |            | ĺ         |                        |      |                                                                               |  |  |
| post (Bestung) .           | 44   | 2                | 32         | 60        | 42                     | 15   | Bifdnemffij.                                                                  |  |  |
| Barban                     | 44   | 6                | 15         | 56        | 41                     | 15   | Gauttier.                                                                     |  |  |
| Georgiemsft                | 44   | 8                | 55         | 61        | 8                      | 57   | Wischnewstij.                                                                 |  |  |
| Mundung des Flusses Sou-   |      |                  |            | l         |                        |      | 1.                                                                            |  |  |
| basai                      | 44   | 9                | 25         | 56        | 39                     | 25   | Sauttier.                                                                     |  |  |
| Culenei Oftroff (Infel im  |      |                  |            | Ì         |                        | ,,   |                                                                               |  |  |
| taspischen Gee) .          | 44   | 12               | 0          | 1         |                        |      | Ssoimonoff.                                                                   |  |  |
| Bestspige ber Bucht von    |      |                  |            | 1         |                        |      | 1                                                                             |  |  |
| Robos *                    | 44   | ·16              | 55         | 56        | 21                     | 0    | Gauttier.                                                                     |  |  |
| Bulan, Mitte ber Bucht *   | 44   | 20               | 55         | 56        | 10                     | 40   | Derfelbe.                                                                     |  |  |
| Piciat, Oftspige des Ein-  |      | '                |            | 1         | ;                      |      | ù.u.                                                                          |  |  |
| gangs *                    | 44   | 22               | 20         | -55       | 59                     | 15;, | Derfelbe.                                                                     |  |  |
| Karaganftoi ugol, Kap des  |      | •                |            |           |                        |      |                                                                               |  |  |
| laspischen Sees .          | 44   | 24               | ٥          | ]         | ; ,                    |      | Seeimonoff.                                                                   |  |  |
| Bjelometschetftot Post     | ŀ    |                  |            | 1         |                        |      |                                                                               |  |  |
| (Post)                     | 44   | 25               | 3          | 59        | 36                     |      | Bifdnewffij.                                                                  |  |  |
| Gelentschit, Safen         | 44   | 31               | 0          | 55        | 47                     | 0    | Gauttier.                                                                     |  |  |
| Auloli Oftroff, (Insel im  |      | . is             | ,          |           | ţ.                     | ٠,   |                                                                               |  |  |
| taspischen See) .          | 44   | 36               | · ;o       | C4        | ot :                   | •    | Secimonoff.                                                                   |  |  |
| Stewastopol                | 44   | 36               | 28         | <b>51</b> | · H                    | 28   | Bischuempfij.                                                                 |  |  |
| Sudjut taleh, Efngang der  |      | ٠.,              | ,,,        | 42        | ot '                   | ۲.   | Coogle                                                                        |  |  |
| Bucht                      | 44   | 39,              | .0         | 56        | 26                     | 20   | Gauttier. Oogle                                                               |  |  |

| Ramen der £                        | orte.                | 3        | Nårblice<br>Breite. |     |          | iliche<br>m en<br>deribi | •          | Ron Wem die Best-<br>achtungen gemacht,<br>oder woher fie ge-<br>nommen finb. |
|------------------------------------|----------------------|----------|---------------------|-----|----------|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Kap Iffuffup, Sal<br>Temnoljeftaja | binsel *<br>Krjepost |          | • 45                | 15' | 55       | 2,                       | 20"        | Sauttier.                                                                     |
| (Beftung) .                        |                      |          | <b>. 47</b>         | 6   | 59       | 40                       | 24         | Bifdnemftij.                                                                  |
| Anapa                              | . •                  | 44       | 54                  | 21  | 54       | 55                       | 44         | Gauttier.                                                                     |
| Ssimferopol .<br>Breite 45. —      | 46°.                 | 44       | 57                  | 8   | 51       | 46                       | 274        | Wischnewstij.                                                                 |
| Feodosija                          | •                    | 45       | 1                   | 35  | 53       | 4                        | 6          | Derfelbe.                                                                     |
| Protschni'ii otop                  | •                    | 45       | 1                   | 56  | 58       | 48                       | <u>I</u> O | Derfelbe.                                                                     |
| Sfttawropol .                      | •                    | 45       | 3                   | 7   | 59       | 39                       | 25         | Derfelbe.                                                                     |
| • <b>-</b>                         | . •                  | l        |                     |     | 59       | 39                       | 47         | Derfelbe.                                                                     |
| Restoff                            | •                    | 45       | 11                  | 54  | 51       | 2                        | 33         | Derfelbe.                                                                     |
| Taman                              | •                    | 45       | 12                  | 16  | 54       | 14                       | 45         | Bach's monat. Sort.                                                           |
| Schlangen . Infel                  |                      |          |                     |     | 1        |                          | χ.         |                                                                               |
| Spipe                              | *                    | 45       | 15                  | 0   | 47       | 50                       | 40         | Gauttier.                                                                     |
| Ismail                             | •                    | 45       | 21                  | 0   | 46       | 30                       | 0          | Conn. d. tems 18:5.                                                           |
| Enifola                            | •                    | 45       | 21                  | 18  | 54       | 10                       | 0          | Mém. de l'acad. d. sc.                                                        |
| Rertic                             | .                    | 45       | 2 I                 | 19  | 54       | 9                        | 6          | Bifdnewffil.                                                                  |
| Euifola                            |                      | 45       | 23                  | . 0 | 54       | 6                        | 20         | Conn. des tems 1823.                                                          |
| Breite 46° - 4                     |                      | _        |                     |     |          | ,                        |            | ,,,,                                                                          |
| Werchowi'e Irstisch                | a                    | 46       | 4                   | 0   | 112      |                          | 30         | Mém. de l'acad. d. sc.                                                        |
| Peretop                            |                      | 46       | 8                   | 57  | 51       | 21                       | 54         | Bischnewflik                                                                  |
| Mundung des Dn                     | lefters,             |          |                     | -   |          | _                        |            |                                                                               |
| NW. Spipe .                        | *                    | 46       | 10                  | 0   | 48       | 13                       | 15         | Sauttier.                                                                     |
| Aferman<br>Mundung der Jail        | a ober               | 46       | 12                  | ٥   | 48       | 23                       | 45         | IBlenj'eff.                                                                   |
| Urala                              | •                    | 46       | 18                  | 0   |          |                          | `          | Ssoimonoff.                                                                   |
| Aftrachan                          | _ :                  | 46       | 21                  | 7   | 65       | 45                       | 45         | Wischnewstij.                                                                 |
| Bate auf ber n.                    | Spige                | _        |                     |     |          |                          | f          |                                                                               |
| der Infel Tendra                   | *                    | 46       | 21                  | 40  | 49       | 9                        | 5          | Gauttier.                                                                     |
| Fontan, Kap und                    | kend)t=              |          |                     |     |          | _                        | - 1        | •                                                                             |
| thurm . ".                         | • 1                  | 46       | 22                  | 20  | 48       | 23                       |            | Derfelbe.                                                                     |
| Egorlizfoi Karantin                | *                    | 46       | 22                  |     | 58       | 29                       |            | Wischnewskij.                                                                 |
| Fontainen Gpipe                    | *                    | 46       | 26                  | 50  | 48       | 24                       |            | Gauttier.                                                                     |
| Obepsa, Lazareth.                  | • 1                  | 46       | 28                  | 54  | . 48     | 23                       | 7          | Derselbe.                                                                     |
| — , der höchste<br>thurm           | 2/11/05              | ;        | . ,                 | .   | 40       |                          | l          | Derfelbe.                                                                     |
| - , das Cheater                    |                      | 46<br>46 | 29                  | 10  | 48<br>49 | 2 I                      | - 1.       | Derfelbe.                                                                     |
| . — , one sepencer                 | *                    | 46       | 29                  | 30  | 48       | 22                       | - 1        | Sraf Hapten.                                                                  |
| - , Bollhaus .                     |                      | 40<br>46 | 29                  |     | ·48      | 17                       | - · L      | Sauttier.                                                                     |
| - \ Dangana .                      | • 1                  | 40<br>.1 | 29 !                | •   | 48       | <b>2 I</b><br>Digitiz    | 4 7        | gantie.                                                                       |

| Ramen der Orte.            |     | drdli<br>Breit |      | por      | l <b>che</b> L<br>n er (<br>eribid | ten         | Bon Wem die Bes<br>obachtungen gemacht,<br>oder woher fie ge-<br>nommen sind. |  |  |
|----------------------------|-----|----------------|------|----------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Odefise                    | 46° |                | 22"  |          |                                    |             | Conn. del teme 1823.                                                          |  |  |
| Kinburn, Kaferne           | 46  | 33             | 20   | 49       | 9                                  | <b>; 35</b> | Ganttier                                                                      |  |  |
| Odeffa, RO. Spipe de       |     |                |      | •        |                                    |             |                                                                               |  |  |
|                            | 46  | 33             | 25   | 48       | 27                                 | 20          | Derfelbe.                                                                     |  |  |
| Insel Beresan, G. Bastion  |     |                | _    | 1        |                                    |             | 0615.                                                                         |  |  |
| are velicing               | 46  | 35             | 34   | 49       | 2.                                 | 27          | Derfelbe.                                                                     |  |  |
| fort auf der niedrigen Ju  |     |                |      | ′        |                                    |             | •                                                                             |  |  |
| sel, im Suben von          | Ĭ   |                |      |          |                                    |             |                                                                               |  |  |
| ~ identall                 | 46  | 35             | 50   | 49       | 10                                 | 40          | Derfelbe.                                                                     |  |  |
| Kap Adji:Haffan            | 46  | 35             | 55   | 48       | 59                                 | 0           | Derfelbe.                                                                     |  |  |
| Otschaloff, der Kerchthurm |     | 36             | 25   | 49       | 10                                 | 35          | Derfelbe.                                                                     |  |  |
| Berefan, Mund. d. Flusses' |     | 37             | 40   | 49       | 3                                  | 10          | Derfelbe.                                                                     |  |  |
| Aherhou                    | 46  | 37             | 46   | 50       | 17                                 | 49          | Bifdnewffij.                                                                  |  |  |
|                            | *   |                |      | 50       | 17                                 | 30          | Derfelbe.                                                                     |  |  |
| Marilan Optroff (Insel)    | 46  | 50             | . 0  | 170      | 0                                  | 0           | Arusenstern.                                                                  |  |  |
| Tiraspol                   | 46  | 50             | 14   | 47.      | 17                                 | 55          | Bischnewstij.                                                                 |  |  |
| Benber                     | 46  | 50             | 32   | 47       | 16                                 | 0           | Conn. des tems 1823.                                                          |  |  |
| Ritolajeff                 | 46  | 58             | 15   | 49       | 40                                 | 22          | Bischnewktij.                                                                 |  |  |
|                            | 1   |                |      | 49       | 40                                 | 0           | Burm(Aftr. Nachr. I)                                                          |  |  |
| Breite 47° - 48°.          | 1   |                |      | ١.       | *                                  |             |                                                                               |  |  |
| Surj'eff                   | 47  | 6              | 33   | 69       | 35                                 | 42          | Bifdnewstij.                                                                  |  |  |
| Earantog                   | 47  | I 2            | 40   | .56      | 18                                 | 45          | Euler.                                                                        |  |  |
| Arjepost (Bestung) St      | 1   |                |      | ١        |                                    |             | #                                                                             |  |  |
| Dimitrija                  | 47  | 13             | 6    | 57       | 7                                  | 0           | St. petereb. Ralenber                                                         |  |  |
| Ottome Re                  | 1   |                | • •  | <b> </b> | •-                                 | _           | 1821.<br>Mém. de l'acad. d. sc.                                               |  |  |
| Escertage                  | 47  | 13             | 34   | 57       | 30                                 | 0           | Wischnewskij.                                                                 |  |  |
| Enotaempf                  | 47  | 14             | 29   | l        |                                    |             |                                                                               |  |  |
| Moff.                      | 47  | 20             | 0    | l        |                                    |             | Rrups.<br>Derfelbe.                                                           |  |  |
| Nishnaja Kargala .         | 47  | 22             | 0    | ١.       |                                    |             | Bifonewstif.                                                                  |  |  |
| Nowotidertaft              | 47  | •              | , 28 |          |                                    |             | Derfelbe.                                                                     |  |  |
| Corotiditowaja Krjepoß     |     | 30             | 33   | 69       | 30                                 | 34          | Euler.                                                                        |  |  |
| Saporoshftaja Ssjeticha    | 47  | 31             | 35   | 52       | 2                                  | 30          | Euitt.                                                                        |  |  |
| Richne Rundrutschempfaj    |     |                | 22   | ŀ        |                                    |             | Bifonewstii.                                                                  |  |  |
| Staniza                    | 47  | 44             | 33   |          | 0                                  | 21          | Derfelbe.                                                                     |  |  |
| • •                        | 47  | 56             | 31   | 47       | · 18                               | <b>7</b> 1  | Serleine.                                                                     |  |  |
| Breite 48° — 49°.          | .   |                |      | 1        |                                    |             |                                                                               |  |  |
| Sfaritscheff Gora (Berg)   | 2   |                |      | 1        |                                    |             |                                                                               |  |  |
| auf ber turilischen Infe   |     | _              |      |          |                                    |             | Constantian                                                                   |  |  |
| Matua                      | 48  | 2              | 0    | 1170     | 32                                 | 21          | Rrusenstern.  Digitized by Google                                             |  |  |

| Namen ber Orte.             |      | årdli<br>Breiti | •   | •         | iche L<br>n erf<br>eribio | ten | Bon Wem die Be:<br>obachtungen gemacht,<br>oder woher fie ge:<br>nommen find. |  |
|-----------------------------|------|-----------------|-----|-----------|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| Olj'miopol                  | 48*  | 3'              | 17" | 48•       | 31'                       | 42" |                                                                               |  |
| Ruffir, kurilifche Insel    | 48   | 16              | 20  | 170       | 45                        | 0   | Arufenstern.                                                                  |  |
| Ramenflaja Gstaniza         | 48   | 20              | 58  | ľ         |                           |     | Bischnewstij.                                                                 |  |
| Nishne Tichertaftaja Gfta-  |      |                 |     |           | •                         |     |                                                                               |  |
| nija                        | 48   | 2 I             | 46  | ł         |                           |     | Derfelbe.                                                                     |  |
| Rulagina Arjepost .         | 48   | 22              | 29  | 69        | 10                        | 4   | Derfelbe.                                                                     |  |
| Moghileff am Onjestr        | 48   | 26              | 47  | 45        | 47                        | 4   | Derfelbe.                                                                     |  |
| Etaterinoplaff              | 48   | 27              | 57  |           |                           | •   | Derfelbe.                                                                     |  |
| Ssamara                     | 48   | 29              | 35  | <b>53</b> | 0                         | 0   | St.petereb.Ral. 1821.                                                         |  |
| Elissamedgrad               | 48   | 30              | 28  | 50        | 7                         | 30  | Bischnemftij.                                                                 |  |
| Pawlograd                   | 48   | 32              | 7   | ł         |                           |     | Derfelbe.                                                                     |  |
| Ramenez : Podolftij .       | 48   | 40              | 41  | 44        | 13                        | 50  | Derfelbe.                                                                     |  |
| Barizun                     | 48   | 42              | 14  | 62        | 7                         | 30  | Derfelbe.                                                                     |  |
| Iman                        | 48   | 45              | 5   | 47        | 53                        | 51  | Derfelbe.                                                                     |  |
| Afhtuba                     | 48   | 51              | 0   | ٠.        |                           | ,   | Dlearins.                                                                     |  |
| Kruworosba Ssloboba         | 48   | 51              | 27  | }         |                           | •   | Bifcnempfij.                                                                  |  |
| Derewolotschna              | 48   | 51              | 40  | 1         |                           |     | St. petereb.Ral. 1821                                                         |  |
| tet : Ruffotai : Efcada, an |      |                 | •   | 1         |                           |     |                                                                               |  |
| der Ulj'sjå                 | 48   | 55              | 0   | 1         |                           |     | Mefferfdmibt.                                                                 |  |
| Mufi: Adait: Bolait, gwi:   | 1    |                 |     |           |                           |     |                                                                               |  |
| fcen ber Ulj'sia' und       |      |                 |     | 1         |                           |     | 1                                                                             |  |
| bem Onon, in Daurien        | 48   | 56              | . • |           |                           |     | Derfelbe.                                                                     |  |
| Breite 49° - 50°.           |      |                 |     | 1         |                           |     | 1                                                                             |  |
| Rharamutatan, Pit auf den   | 1    |                 |     | 1         |                           |     |                                                                               |  |
| furilifden Infeln . *       | 49   | 0               | 8   | 162       | 19                        | 10  | Rrufenftern.                                                                  |  |
| Ralmutowa Arjepost .        | 49   | 2               | 18  | 69        | 26                        | 39  | Bijdnewffij.                                                                  |  |
| Arementschug                | 49   | 4               | 15  | 51        | 8                         | 45  | Derfelbe.                                                                     |  |
| Jejum 🐪                     | 49   | 11              | 36  | 1         | •                         | •   | Derfelbe.                                                                     |  |
| Winniza                     | 49   | 14              | 16  | 46        | 7                         | 20  | Derfelbe.                                                                     |  |
| Dundaki . Ssandatu , am     |      | •               |     |           |                           |     | 1                                                                             |  |
| uli'sia                     | 49   | 16              | 0   |           |                           |     | Mefferschmibt.                                                                |  |
| Nado : Ssachain : Ssan:     |      |                 | _   | 1         |                           |     |                                                                               |  |
| bafdu, an der Uli'fchia     | 49   | 17              | 0   | 1         |                           | ٠,  | Derfelbe.                                                                     |  |
| Dalai : Nor, See in Dau-    |      |                 | Ū   |           |                           |     |                                                                               |  |
| rien, Ausfluß bes Argun     |      | 17              | 0   |           |                           |     | Derfelbe.                                                                     |  |
| Sstarobjálj'st              | 49   | 17              | . 7 |           |                           | 1   | Bifdnewffij.                                                                  |  |
| Mundung der Terina in       |      |                 | •   |           |                           |     | - I was a bed                                                                 |  |
| ben Onon                    | 49   | 22              | 0   | 1         |                           |     | Mefferfdmidt.                                                                 |  |
|                             | . 77 |                 | _   |           |                           |     | Taranti and total and                     |  |

| Ramen der       | Ramen der Orte. |     |             |      |      | iche L<br>1 ers<br>eridia | ten         | Bon Wem die Besobachtungen gemacht, ober wober fie gesnommen find. |
|-----------------|-----------------|-----|-------------|------|------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Lidertassi      | ٠               | 49° | 27'         | 8"   |      | ····                      |             | Wischnemptij.                                                      |
| Medwediza       | • •             | 49  | 30          | 0    | ٠    | ٠.                        |             | Arups.                                                             |
| Ofero (See) Bug | gutur=Nor,      |     |             | :    |      |                           |             | <b>,</b> ;                                                         |
| nahe am Ar      | gun             | 49  | 34          | 0    |      |                           |             | Mefferschmist.                                                     |
| Airim Bolat,    | Fluß in         |     |             |      |      |                           |             |                                                                    |
| Daurien         |                 | 49  | <i>,</i> 34 | .0   |      |                           |             | Derfelbe.                                                          |
| Abagaituj'empt  |                 | 49  | 34          | 20   | 135* | 46'                       | 45"         | St.petersb.Ral. 1821.                                              |
| Poltawa .       | • ' •           | 49  | 35          | 14   |      |                           |             | Bifdnewffij.                                                       |
| Rutta : Sund    | • • •           | 49  | 35          | 15   | 148  | 57                        | · I         | Copn, des tems 1823.                                               |
| Tfdurfusun: T   | schaba, am      |     |             |      |      |                           |             |                                                                    |
| Dij'sjā .       |                 | 49  | 36          | 0    |      |                           | ٠.          | Refferichmibt.                                                     |
| Ssacharnaja Ar  | jepost (Be      |     |             |      |      |                           |             | · ·                                                                |
| ftung) .        |                 | 49  | 38          | 37   | 69   | 4                         | 4           | Bifdnempftig.                                                      |
| Anpjaußt .      |                 | 49  | 43          | 0    |      |                           |             | Derfelbe.                                                          |
| Machnowla       |                 | 49  | 43          | 32   | 46   | 20                        | <b>39</b> . | Derfelbe.                                                          |
| Cilmiria .      |                 | 49  | 44          | 8    | 47   | 20                        | <b>3</b> 9  | Derfelbe.                                                          |
| Starui Songtan  | ntinoff         | 49  | 45          | 32   | 44   | 51                        | 57          | Derfelbe.                                                          |
| Musfing bes Ca  |                 | 1   | •           |      |      |                           |             |                                                                    |
| den Onon        |                 | 49  | 46          | 0    |      |                           |             | Mefferschmidt.                                                     |
| Rafanftaja Sta  | nisa .          | 49  | 47          | 46   |      |                           |             | Bifdnemftij.                                                       |
| Urtud, Flufde   |                 |     | . ••        | •    |      |                           |             | 44,                                                                |
| Argun .         |                 | 49  | 52          | •    |      |                           | •           | Mefferschmidt.                                                     |
| Boguticher .    |                 | 49  | 56          | 12   | İ    |                           |             | Bifdnemftij.                                                       |
| Uft Ramenorgo   | rfilaia Arie    |     |             |      | 1    | •                         |             | 7 P                                                                |
| post .          |                 | 49  | 56          | 45   | 100  | 20                        | -<br>0      | Mém. de l'acad, d. sc.                                             |
| Rhari'toff, Uni | nerfität da     | 1   |             | ,,,  | 1    |                           | _           |                                                                    |
| bande .         |                 | 49  | 59          | 42,9 | 54   | 6                         | 17.         | butb.                                                              |
| Shari'toff .    |                 | 49  | -           | 43   | 53   | 55                        | 0           | Bischnewstij.                                                      |
| Breite 50°      | - 51*           | 77  |             | 4-   | ١    | -                         |             |                                                                    |
| Pubui .         |                 | 50  | o'          | 59   | 50   | 43                        | 30.         | Derfelbe.                                                          |
| Perejaflaw .    | • •             | 50  | 4           | - ,  | "    | 75                        |             | Derfelbe.                                                          |
| Omitriewst ob.  | Ramplai         |     | .5          | 6    | 63   | 4                         |             | 1                                                                  |
| Spemenes .      |                 | 50  | 5           |      | 43   | 21                        | 6.          | To a series                                                        |
| Anglus peg op   | ern Kurula      |     |             |      | **   |                           | <i></i>     |                                                                    |
| in den Onon     |                 | 50  | 11          | ٥    |      | -                         |             | Mefferschmidt.                                                     |
| Malnifi .       | •               | 50  | -           | _    | 1    |                           | ٠,          | Wischnewstij.                                                      |
| Silomnif .      | •               | 50  |             | 45   | 37   | 44                        | 45          | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                            |
|                 | • •             |     | -           | •    | 1 .  | • •                       | • •         |                                                                    |
| Shitamir .      |                 | 50  | 15          | 37   | 46   | 19                        | 52          | Wischnewstij.                                                      |

| Ramen ber D                |          | <b>brbl</b> i<br>Breit | •   | 901        | ide L<br>n erf<br>eribi | tex | Bon Bem die Be-<br>obachtungen gemacht,<br>ober woher sie ge-<br>nommen find. |                      |
|----------------------------|----------|------------------------|-----|------------|-------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ausfluf der Kortir         | iu den   |                        |     |            | 1                       |     |                                                                               |                      |
| Urulengu .                 | • •      | 5o°                    | 174 | ' 0"       | · ·                     |     |                                                                               | Meferschmidt.        |
| Auskuf des Bok             | tschi in |                        |     |            | 1                       |     |                                                                               |                      |
| den Ouon .                 | •        | 50                     | 19  | •          | l .                     |     |                                                                               | Derfelbe.            |
| Oftrog                     | •        | 50                     | 19  | 52         | 44°                     | -   | •                                                                             | Bifdnewffii.         |
| Riddta                     | •        | 50                     | 20  | 0          | 124                     | 19  | 30                                                                            | La Cropère.          |
| Dubno                      | •        | 50                     | 25  | 24         | 43                      | 21  | 55                                                                            | Bifchnewffij.        |
| Sstopniza                  | •        | 50                     | 27  | - 0        | 38                      | 35  | 0                                                                             | Liechtenftern's Ard. |
| Rieff                      | •        | 50                     | 27  | 10         | 48                      | 12  | 42                                                                            | Bifdnewftij.         |
| Pawlowst am Dor            |          | 50                     | 27  | 43         | ١.                      |     |                                                                               | Derfelbe.            |
| Sarnowiez .                | •        | 50                     | 29  | 30         | 37                      | 29  | 30                                                                            | △Meffung v. Salit.   |
|                            | lrjepost | İ                      |     |            | l                       |     |                                                                               |                      |
| (Beftung) .                | •        | · 50                   | 29  | 45         | 1                       |     |                                                                               | Ifleni'eff.          |
| Måndung des Be             |          | )                      |     |            | ļ                       |     |                                                                               |                      |
| die Gsachain : Bo          |          | 50                     | 30  | 0          | ļ.                      |     |                                                                               | Mefferschmidt.       |
| Prawotorowstaja E          | sstaniza | 50                     | 30  | 28         | ł                       |     | •                                                                             | Bifdnewffij.         |
| Namdomuifl .               | • .      | 50                     | 30  | 36         | 46                      | 54  | 21                                                                            | Derfette.            |
| Mündung der S              |          | 1                      |     |            | 1                       |     |                                                                               | · ·                  |
| Borsja, in den A           |          | 50                     | 31  | •          | 1                       |     |                                                                               | Mefferschmibt.       |
| <b>C</b> schindanturukujen | vßtaja   | 1                      |     | •          | 1                       |     |                                                                               | [*<br> -             |
| Arjepost .                 | •        | 50                     | 34  | 21         | 133                     | 2   | 57                                                                            | St.petereb.Ral. 1821 |
| Mundung ber 3lja           | in ben   | l                      |     |            | i                       |     |                                                                               | 1                    |
| Onon                       | • '      | 50                     | 35  | 0          | 1                       |     |                                                                               | Mefferschmidt.       |
| Bjálogorod                 |          | 50                     | 35  | <b>5</b> 3 | 1                       |     |                                                                               | Bifdnewffij.         |
| Diodut : Bolait, R         | Bach in  | 1                      |     |            |                         |     |                                                                               |                      |
| Daurien                    | •        | 50                     | 41  | 0          | 1                       |     |                                                                               | Mefferschmidt.       |
| Samocz                     | •        | 50                     | 42  | 50         | 40                      | 55  | 10                                                                            | Liechtenftern's Ard. |
| Munbung bes Efd            | ingitu:  | 1                      | -   | -          | İ                       |     |                                                                               |                      |
| Eschada in den !           | Argun    | 50                     | 44  | 0          | l                       |     |                                                                               | Mefferschmibt.       |
| Argunftoi Oftrog           | • :      | 50                     | 44  | 0          | l                       |     |                                                                               | La Cropère.          |
| Lungt                      | •        | 50                     | 44  | 42         | 42                      | 57  | 7.                                                                            | Wifdnewftij.         |
| Momen                      | •        | 50                     | 45  |            |                         | -   | -                                                                             | Derfelbe.            |
| Opatoff                    | •        | 50                     | 48  | 0          | 39                      | 4   | 50                                                                            | Liechtenftern's Ard. |
| Måndung des Ulu            | ntui in  |                        | •   |            |                         | -   |                                                                               |                      |
| ben 3li                    |          | 50                     | 48  | . 0        | 1                       |     |                                                                               | Mefferfonidt.        |
|                            | fchichan |                        | •-  | -          |                         | •   |                                                                               | "                    |
| in bie Dunbati =           | Borsia   | 50                     | 49  | •          | ١.                      |     |                                                                               | Derfelbe.            |
| Umtschitfa                 | • "      | 50                     | 49  | 0          | 196                     | 51  | 30                                                                            | Billings.            |
| Bladimir . Bolung          | ltii .   | 50                     | 51  | 12         | 41                      | 57  |                                                                               | Bifchnewffij.        |

| Namen der Orte.            |     | brblic<br>Breite | • , |      | iches<br>n er<br>eridi | ften | Bon Wem die Be-<br>obachtungen gemacht,<br>ober woher sie ge-<br>nommen find. |  |
|----------------------------|-----|------------------|-----|------|------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| Troiziossawstaja Krjepost  |     | , ,              |     |      |                        |      |                                                                               |  |
| (Bestung)                  | 50° | 51'              | 25" | 104  | 1.2                    | 16"  | St.petereb Ral. 1821.                                                         |  |
| Oftrogosh <b>st</b>        | 50  | 51               | 37  | '    |                        |      | Wischnewflij.                                                                 |  |
| Roselenz                   | 50  | 54               | 49  |      |                        | •    | Derselbe.                                                                     |  |
| Arafinuistaff              | 50  | 58               | 46  | 40   | 46                     | 44   | Liechtenstern's Arch                                                          |  |
| Baltschina = Omut, See,    |     |                  |     | i .  |                        |      | ' · \                                                                         |  |
| aus welcher die Eura       |     |                  |     |      |                        |      |                                                                               |  |
| heransfließt               | 50  | 59               | 0   |      |                        |      | Messerschmidt.                                                                |  |
| Breite 51° — 52°.          |     |                  |     | ·    |                        |      |                                                                               |  |
| Kap Lopatka, Südspiße von  |     |                  |     | 1    |                        | _    |                                                                               |  |
| Ramtschatka                | 51  | Ö                | 15  | 174  | 22                     | 30   | Arnsenstern.                                                                  |  |
| Petro : Pawlowskaja Arje:  |     |                  |     | l    |                        | •    |                                                                               |  |
| post (Besturig)            | 5 I | 1                | 20  |      |                        |      | Reaffilnitoff.                                                                |  |
| Usefosf                    | 51  | 1                | 50  | 39   | 29                     | 15   | Liechtenftern's Ard.                                                          |  |
| Ridshin                    | 51  | . 2              | 59  | 49   | <b>2</b> 9             | 30   | Wischnewstij.                                                                 |  |
| Bedroff                    | 51  | <sub>.</sub> 5   | 48  | 1    |                        |      | Derfelbe.                                                                     |  |
| Choperft                   | 51  | 6                | 3   |      | - 0                    |      | Derfelbe.                                                                     |  |
| Ssclenginftoi Oftrog       | 51  | 6                | 6   | 124  | 18                     | 30.  |                                                                               |  |
| Chelm                      | 51  | 7                | 17  | 41   | 5                      | 33   | Liechtenstern's Ard.                                                          |  |
| Ileztaja Saschtschita      | 51  | 9                | 17. | 72   | 35                     | 4    | Bischnewstij.                                                                 |  |
| Smeinorgorptaja Arjepost   |     |                  |     |      |                        | _    |                                                                               |  |
| (Bestung)                  | 51  | 9                | 27  | 99   | 49                     | 30   | Ipleni'eff.                                                                   |  |
| Argunftoi Sferebrjanoi     |     |                  |     | l    | ,                      |      |                                                                               |  |
| Sawoz (Fabrit) in Dau-     |     |                  |     |      |                        |      | 2                                                                             |  |
| rien                       | 51  | 10               | Ó   | ١.   | •                      |      | Mefferschmidt.                                                                |  |
| Rouptie                    | 51  | 10               | 30  | 38   | 2                      | 15   | Liechtenftern's Ard.                                                          |  |
| iralj'st                   | 51  | ĻI               | 28  | 68   | 5 <i>7</i>             | 34   | Wischnewstij.                                                                 |  |
| Arftaja Arjepost (Bestung) | 51  | 12               | 27  | 76   | -                      | 9    | Derfelbe.                                                                     |  |
| Rowel                      | 51  | 13               | 9   | 42   | 20                     | 16   | Derfelbe.                                                                     |  |
| Anblin                     | 51  | 15               | 12  | 40   | 12                     | 0    | Liechtenstern's Arch                                                          |  |
| Actidinstisches großes     |     |                  |     | ١    |                        | _    | - 1 - 4 - 45 - 0 - 1 - 0 - 0                                                  |  |
| Bergwert *                 | 51. | 18               | 27  | 137  | 0                      | 50   | St.petersb.Ral. 1820                                                          |  |
| wrutsch                    | 51  | 19               | 16  | 46   | 27                     | 28   | Wischnempfij.                                                                 |  |
| koldmano : Woßtreffenftoi  |     |                  | _   |      |                        |      |                                                                               |  |
| Sawoz (Fabrit?) .          | 51  | 19               | 23  | İ    |                        |      | Ifleni'eff.                                                                   |  |
| turiuftoi Optrog, am       |     | -                |     | l    |                        |      | THE STREET                                                                    |  |
| Irlut                      | 51  | 20               | o´  | }    |                        |      | Monatliche Auflage                                                            |  |
| Roscheleff, Pit auf Kamt-  |     |                  |     |      |                        |      |                                                                               |  |
| Matte                      | 51  | 22               | 0   | 1774 | 38                     |      | IRrufenstern.                                                                 |  |

| Mamen der Orte.           |     | brblic<br>Breite | • .  | pon | iche!<br>n er<br>eridi |     | Bon Wem die Be-<br>obachtungen gemacht,<br>oder woher fie ge-<br>nommen find. |  |
|---------------------------|-----|------------------|------|-----|------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| Radom                     | 510 | 24'              | 0"   | 38° | 48′                    | 50" | Liechtenftern's Ardiv.                                                        |  |
| Russinowa Saimta an der   |     |                  |      |     |                        |     |                                                                               |  |
| Sselenga                  | 51  | 26               | 0    | l   |                        |     | Messerschmidt.                                                                |  |
| Latarowa Saimta, in       | _   | _                |      | i   |                        |     |                                                                               |  |
| Daurien                   | 51  | 28               | 0    |     |                        |     | Derselbe.                                                                     |  |
| Upti'e Romangdu .         | 51  | 31               | 0    | 1   |                        |     | Derselbe                                                                      |  |
| Ilenzfoi gorodot .        | 51  | 31               | 6    | 70  | 58                     | 0   | Bifdnewftij.                                                                  |  |
| Sfaratoff                 | 31  | 31               | 41   | 63  | 40                     | 0   | Derfelbe.                                                                     |  |
| Arafinojarfitaja Arjepost | 51  | 33               | 40   | 73  | 41                     | 15  | Derfelbe.                                                                     |  |
| Korotojat                 | 51  | 3 <i>7</i>       | 0    | ļ . |                        |     | Krups.                                                                        |  |
| Rost                      | 51  | 39               | 30   | 40  | 8                      | 0   | Trigon. Vermeffung<br>von Gallizien.                                          |  |
| Woronesh                  | 51  | 40               | 30   | 57  | I                      | 15  | Inochobsoff.                                                                  |  |
| Giuchoff                  | 51  | 40               | 51   | 52  | 0                      | 0   | Bifdnemffij.                                                                  |  |
| Lgow                      | 51  | 41               | 30   | l   | ,                      |     | Derfelbe.                                                                     |  |
| Angatschifan Saimta .     | 51  | 43               | 0    |     | •                      | •   | Mefferschmidt.                                                                |  |
| Rurff                     | 51  | 43               | 53   | 54  | 7                      | 0   | Bifchnemftij.                                                                 |  |
| Schintofta beremnja .     | 51  | 45               | 15   | 1   | -                      | •   | Derfelbe.                                                                     |  |
| Orenburg                  | 51  | 45               | 41   | 72  | 46                     | 13  | Derfelbe.                                                                     |  |
| Tanaliglaja Rejepoft (De: |     | •                | •    |     |                        |     |                                                                               |  |
| (tung)                    | 51  | 46               | 31   | 76  | 19                     | 52  | Derfelbe.                                                                     |  |
| Ilijnftoi Oftrog an ber   | 1   |                  |      |     | -                      | _   |                                                                               |  |
| Sselenga                  | 51  | 48               | 0    | 1   |                        |     | La Cropère.                                                                   |  |
| Dlenguiffa Gfloboba am    | 1   | •                |      | ł   |                        |     |                                                                               |  |
| Ingod                     | 51  | 49               | 0    | I   |                        |     | Mefferschmidt.                                                                |  |
| Ubin Gorob an ber Min:    |     | -                |      | /   | 1                      |     | ,                                                                             |  |
| dung der Udin in die      | l   |                  |      | 1   |                        |     |                                                                               |  |
| Gselenga                  | 51  | 49               | 15   | 125 | 24                     | 46  | St.petereb.Ral. 1821.                                                         |  |
| Morbliches Ende bes Meer. | 1   |                  | ,    | 1   |                        |     | ,                                                                             |  |
| bufens an ber Infel       | l   |                  |      | 1   |                        |     |                                                                               |  |
| Tanagi                    | 51  | 52               | 0    | 198 | 4                      | 45  | Billings.                                                                     |  |
| Solouftoe Simowi'e        | 51  | 52               | 0    |     |                        |     | La Cropère.                                                                   |  |
| Galfina Saimta am Ingob   | 51  | 52               | 0    |     | •                      |     | Mefferschmidt.                                                                |  |
| Jamuischemftaja Rrjepoft  |     |                  | ,    |     |                        | •   |                                                                               |  |
| (Beftung)                 | 51  | 53               | . 12 | 95  | 15                     | 0   | Mém. de l'acad. d. sc.                                                        |  |
| Nitol'ffaja Saftawa am    | _   |                  |      | ľ   | _                      |     |                                                                               |  |
| Angar                     | 51  | 54               | 0    |     |                        |     | La Cropère.                                                                   |  |
| Oftrow (Infel) Amla       | 51  | 55               | 9    | 204 | 51                     | 45  | Billings.                                                                     |  |
| Mertidingt                | 51  | 55               | 34   | 134 | 12                     |     | St.petersb. Ral. 1821.                                                        |  |

| Namen ber Orte.                                                        |          | rblid<br>Breite |             |      | ide L<br>1 erf<br>eribia | ten        | Bon Wem die Besobachtungen gemacht,<br>oder woher sie ges<br>nommen sind. |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------|------|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Mursana Saimka am<br>mittlern Cschoitje .<br>Lichtimftoe Ssplodbischt: | 51*      | 56′             | . 0"        |      | ••                       | :          | Mefferschmibt.                                                            |
| sche am Gitje . Breite 52° — 53°.                                      | 51       | 59              | •           |      | -                        |            | Derfelbe.                                                                 |
| Bigla                                                                  |          |                 | 0           |      | 47/                      | 25//       | Liechtenftern's Ard.                                                      |
| 60 a 164                                                               | 52<br>52 | 1<br>2          | 26          | 40   | 47                       | 33         | Bischnemftij.                                                             |
| 600 C                                                                  | _        | _               |             | 46   | 55                       | 28         | Derfelbe.                                                                 |
| Mahminus .                                                             | 52       | 3               | 17          | 40   | 25                       | 20         | Igeileige.                                                                |
| Loverganca                                                             | 52       | •               | 0           |      |                          |            | La Cropère.                                                               |
|                                                                        | 52       | 4               |             | ۱    |                          | E .        |                                                                           |
| Breft = Litemffiz                                                      | 52       | 5               | 4           | 41   | 17                       | 54         | Wischnewstij.                                                             |
| Shipun <b>f</b> foi Noß                                                | 52       | . 6             | 43          | 43   | 46                       | I          | Derselbe.                                                                 |
| Ø: E C .                                                               | 52       | 9               | 0           | 177  | 42                       | 45         | Billings.                                                                 |
| Siedice                                                                | 52       | 9               | 34          | 1 20 | -0                       | 40         | Bifchnewffij.                                                             |
|                                                                        | 52       | 9               | 51          | 39   | 58                       | 40         | Liechtenstern's Arch                                                      |
| Bolodo : Imuptoi : Nar, in<br>Daurien                                  | 1        |                 | •           |      |                          |            | m. 5                                                                      |
|                                                                        | 52       | ,13             | 0           |      |                          | ٥.         | Mefferschmidt.                                                            |
| Barichau, Arfenal .                                                    | 52       | 14              | 28          | 38   | 42                       | 30         | Triedneder, Textor.                                                       |
| Riemirom                                                               | 52       | 16              | 30          | 30   | 47                       | 5 <i>7</i> | Textor.                                                                   |
| Karjakowskoi Forpost                                                   | 52       | 16              | <b>30</b> ; |      |                          |            | Ifleni'eff.                                                               |
| Shalidanor = Gee beim                                                  |          | ٠.              | •           | 1    |                          |            | m                                                                         |
| Jablannago = Bergrücken                                                | 1 -      | 16              |             |      | ٠.                       |            | Mefferschmidt.                                                            |
| Irfutft                                                                | 52       | 16              | 41          | 121  | 51                       | 18         | Schubert.                                                                 |
| Sfrednee, Munbung ber                                                  | 1 .      |                 | . 1         | '    |                          |            |                                                                           |
| Sselenga                                                               | 52       | 17              | 9           | l    |                          |            | La Cropère.                                                               |
| Buschogrod                                                             | 52       | 22              | 18          | 37   | 58                       | · 30       | Eertor.                                                                   |
| Poworotnoi, Rap auf                                                    | .ŧ       |                 |             | 1    | _                        | _          |                                                                           |
| Ramtschatta *                                                          | 52       | 23              | <b>2</b> 5  | 176  | 28                       | 10         | Arufenftern.                                                              |
| Bebrings = Jusel, nordl.                                               | _        | _               |             |      |                          |            | m (m)                                                                     |
| Vorgebirge                                                             | 52       | 25              | 0           | 183  | 54                       | 45         | Billings.                                                                 |
| Nowidwor                                                               | 52       |                 | 10          | 38   | 29                       | 30         | Tertor.                                                                   |
| Satrotschin                                                            | 52       | 25              | 20          | 38   | 23                       | 10         | Derfelbe.                                                                 |
| Satschinffoi = Rloster, an                                             | 1        |                 |             | 1    |                          |            |                                                                           |
| Shachschia = See in                                                    | 1        |                 | ,           | 1    |                          |            | im im                                                                     |
| Daurien                                                                | 52       | 26              | 0           | 1    |                          |            | Mefferschmidt.                                                            |
| Boloto = Autal = Mar , an                                              |          |                 | •           | 1    | •                        |            | Q                                                                         |
| Ubja in Daurien .                                                      | 52       | •               | ,           | 1.   | _                        |            | Derselbe.                                                                 |
| Bodsanowo                                                              | 52       | _               |             | 37   | 46                       | 0          | ±                                                                         |
| Dmitropff                                                              | 52       | 30              | 36          | ı    |                          |            | Bifonemptij.                                                              |

| Namen ber Orte.                   | :   |             | drbl<br>Brei | ide '<br>tę. | 00  | liches<br>m er<br>eridi |     | Non Mem die Be-<br>obachtungen gemacht,<br>ober woher sie ge-<br>nommen find. |
|-----------------------------------|-----|-------------|--------------|--------------|-----|-------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ufti' Aestaja, Sfobode            |     |             |              |              | 1.  |                         |     |                                                                               |
| Busammenfluß bes L                | not | _           |              |              | 1   |                         | •   |                                                                               |
| und Aito .                        | •   |             | 32           |              |     |                         |     | Messerschmidt.                                                                |
| Man de and                        | •   | 52          | 33           | 3            | 37° |                         |     |                                                                               |
| Prushand                          | ٠   | 52          | 33           | - 36         | 42  | 5                       | 55  | Bifdnemptij.                                                                  |
| Mamelj'st .                       | •   | 52          | 35           | 5            | 38  | 35                      | 50  | Tertor.                                                                       |
| <b>Crawinstoi Ostrog</b>          | ٠ ا | <b>52</b> , | -,           | 0            | ١   |                         |     | La Cropère.                                                                   |
| •                                 | ٠   | 52          | 37           | 5            | 38  | ,                       | 55  | 9                                                                             |
| Dobrshin                          | .   | 52          | 38           | 5            | 37  | 3                       | 15  | Derfelbe.                                                                     |
| See Ufir:Nor in Dauri             | en. | 52          | 39           | 0            |     | _                       | •   | Mefferschmidt.                                                                |
| Noivomiästo                       | ٠ ١ | <b>52</b>   | 39           | 3            | 38  | 25                      | 10  | Tertor.                                                                       |
| Socioczin                         |     | 52          | 41           | Ö            | 38  | 14                      | 55  | Derfelbe.                                                                     |
| Mundung d. Udi, in Dai            |     | 52          | 41           | . •          | l   |                         |     | Messerschmidt.                                                                |
| Mundung des Abapt                 | ın  |             |              |              | 1   |                         | Ì   |                                                                               |
| den Abakan                        | . [ | <b>52</b>   | 42           | 0            |     |                         |     | Derfelbe.                                                                     |
| Tambow                            |     | 52          | 43           | 19           | 59  | 25                      | 0   | Bifchnemftij.                                                                 |
| Risilj'staja Arjepost (Wel        |     | 52          | 43           | 38           | 76  | 28                      | 9   | Derfelbe.                                                                     |
| Mündung des Baletsu               | ın  | _           |              |              | 1   |                         |     |                                                                               |
| den Com                           | ٠   | 52          | 44           | 0            |     | . ,                     |     | Mefferschmidt.                                                                |
| Drobin                            |     | 52          | 44           | 15           | 37  | 44                      | 30  | Textor.                                                                       |
| Nussing des fleinen Arl           | at  |             |              |              |     |                         | . ! |                                                                               |
| in den großen Arbat               | - 1 | 52          | 45           | 0            |     |                         |     | Mefferschmidt.                                                                |
| Razionsh                          |     | 52          | 46           | 25           | 37  | 52                      | 55  | Certor.                                                                       |
| Abattscha, Meerbusen              |     | 52          | 51           | 45           | 176 | 26                      | 30  | Conn. des tems 183                                                            |
| Richanow                          |     | <b>52</b>   | 52           | . 0          | 38  | 23                      | 5   | Textor.                                                                       |
| . , . , , ,                       | ım  |             | <u>.</u> .   |              |     |                         |     |                                                                               |
| Jenisei                           | - 1 | <b>52</b>   | <b>52</b>    | 0            |     |                         |     | Messerschmidt.                                                                |
| lipno                             | 1   | 52          | <b>52</b>    | 32           | 36  | 54                      |     | Textor.                                                                       |
| Sierpcz                           |     | 52          | 52           | 50           | 37  | 22                      | 40  | Derfelbe.                                                                     |
| Jiurta Jan, nahe an b             |     | ٠.          |              |              |     |                         | ı   |                                                                               |
| Mündung des Joe                   |     |             | >-           |              |     |                         |     | m                                                                             |
| den Abatan                        |     | 5 <b>2</b>  | 53           | •            |     |                         |     | Messerschmidt.                                                                |
| lusfluß des Abakan in d           |     | <b>.</b> .  |              |              |     |                         | - 1 | ~                                                                             |
| Jenisei<br>Rûndung des großen Alr |     | 52          | 54           | 30           |     |                         |     | Derfelbe.                                                                     |
|                                   |     | ۲.          | ۳.           | .            |     |                         | ٠ ا | An etterine                                                                   |
| ses (rjati bolschoi) .            | - 1 | 52          | 54           | 30           |     | _ /                     |     | Araffilmitoff.                                                                |
| Bolfchereztoi Oftrog .            | - 1 | 52          | 54           |              | 154 | 30                      | - 1 | Derfelbe.                                                                     |
| Buissolie Masowienztie            |     |             | 54           | 55           | 40  | 17                      |     | Certor.                                                                       |
| Schipunstoij Ros .                | 1   | 52          | 55           | 0.1          | 177 | 22                      | 7-  | Conn. des tems 181<br>by Google                                               |

| Namen ber Orte. |       |            |       |      | årblic<br>Breite |      | 100 | iche!<br>n er |      | Bon Bem die Be-<br>obachtungen gemacht,<br>ober woher fie ge-<br>nommen find. |  |
|-----------------|-------|------------|-------|------|------------------|------|-----|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rarew           | . (   | <u>'</u> . | •     | 52°  | 55'              | 3"   | 41° | 15'           | 20"  | Tertor.                                                                       |  |
| Rifol .         | •     | •          | •     | 52   | 55               | 12   | 36  | <u>5</u> 0    | 0    | Derfelbe.                                                                     |  |
| Surasch         | •     | •          |       | 52   | 5 <i>7</i>       | ,o 1 | 40  | 42            | 30   | Derfelbe.                                                                     |  |
| Orel .          | •     | • .        | •     | 52   | 58               | 10   | 53  | 3 <i>7</i>    | Q    | Bifcnewftij.                                                                  |  |
| Sambroff        |       | •          | •     | 52   | <b>58</b> ,      | 50   | 40  | 0             | 0    | Textor.                                                                       |  |
| Mündung b       | er U  | ibat       | a in  |      |                  |      | ļ   |               |      |                                                                               |  |
| den Abala       | n     | •          |       | 52   | 59               | 0    |     |               |      | Mefferschmidt.                                                                |  |
| Zurkinsk (h     |       |            |       | 52   | 59               | 10   | 125 | 47            | 31   | St. petereb. Ral. 1821.                                                       |  |
| Petro:Pawlo     |       | ia (P      | eter: | ļ    |                  |      |     |               |      |                                                                               |  |
| Pauls) Ha       | •     | •          | •     | 52   | 59               | 40   | 175 | 49            | 55   | Arusenstern.                                                                  |  |
| Breite 5        |       |            |       | l    |                  |      |     |               |      |                                                                               |  |
| Ausfluß der     |       |            | Issa  |      |                  |      |     |               |      |                                                                               |  |
| in die gro      |       |            | •     | 53   | 0                | 0    |     |               |      | Mefferschmibt.                                                                |  |
| Petro:Pawlo     |       | ja (P      | eter: |      |                  |      | 1   |               |      |                                                                               |  |
| Pauls) Ho       |       | •          | . *   | 53   | .0               | 10   | 176 | 27            | 30   | Krusenst. u. Sorner.                                                          |  |
| Petro-Pawlo     |       | ja(J       | eter: |      |                  |      |     | • •           |      |                                                                               |  |
| Pauls) H        |       | •          | •     | 53   | 0                | 15   | 176 | 28            | 45   | Conn. des tems 1823.                                                          |  |
| Idinftol Oft    |       |            |       |      | 1                | •    | 1   |               |      | Mefferschmidt.                                                                |  |
| Petro-Dawlo     |       |            | eter: |      |                  |      | ١.  | -             |      |                                                                               |  |
| Pauls) Ho       |       |            | •     | 53   | 1.               | 20   | 176 | 27            | 45   | St.petereb Ral. 1821.                                                         |  |
| Petro-Pawio     | •     |            | eter: |      |                  |      |     | _             |      |                                                                               |  |
| Pauls) H        | •     |            | . *   | ′    |                  | ,    | 176 | 30            | 7    | Preuß. Ofinsterniß<br>vom 26. Juni 1824.                                      |  |
| Petro:Pawlo     |       |            |       |      |                  | `    | ٠.  | -             |      | ar \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                      |  |
| Pauls) H        |       |            | . *   | ì    |                  |      | 176 | 23            | 15,5 | Ring und Bailen.                                                              |  |
| Possolstol A    |       |            | •     | 53   | 2;               | ,0   | ı   |               |      | St.petereb.Ral. 1821.                                                         |  |
| Ausfluß des     |       | erm        | iß in |      | <i>i</i> '       |      | l   |               |      |                                                                               |  |
| den Arbat       | -     | •          | •     | 53   | 4                | 0    | l   |               |      | Mefferschmidt.                                                                |  |
| Rogatscheff     |       | • ,        | •     | 53   | 4                | 26   | 47  | 42            | 52   | Bifdnewftij.                                                                  |  |
| Ruipin          | • •   | •          | 5     | 53   | 4                | 55   | 37  | 6             |      | Tertor.                                                                       |  |
| <b>Clonim</b>   | •;    | •          | •     | . 53 | , <b>5</b> .     | 29   | 42  | 57            | 25   | Bifdnewflij.                                                                  |  |
| Sbipunffoif     |       |            | auf   |      | ,                | ,    |     |               | 1.   | O C C                                                                         |  |
| . Kamtschat     | la: : | <b>.</b> . | *     | ,53  | . 6              | 0    | 177 | 29            | 45   | Rrufenstern.                                                                  |  |
| Mlawa           | •     | •          | •     | 53   | 6'               |      | 38  | 5             | 45   | Tertor.                                                                       |  |
| Raratideff      |       | •          | •     | 53   | 7                | 36   |     | ٠.            | r i. | Bifdnewffij.                                                                  |  |
|                 |       | •          | •     | .53  | 7                | 40   | 40  | 54            | 5ò   | Textor.                                                                       |  |
| Choroca         | •     | • .        | •     | 53   | 8                | 20   | 40  | 44            | .20  | Derselbe.                                                                     |  |
| Storan          | •     | • ,        | 3.    | 53   | , 9              | 15   | 66  | 4             | 45   |                                                                               |  |
| Boilowiff       | ٠.,   | ı•         | •     | 53   | 9                | 44   | 42  | 7             |      | Derfelbe. zed by Google                                                       |  |

| Namen der Orte             |            | órblío<br>Breite | •          |     | idel<br>1 erf<br>eridi | ten . | Bon Wem die Be-<br>obachtungen gemacht,<br>oder woher sie ge-<br>nommen find. |  |
|----------------------------|------------|------------------|------------|-----|------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| Mundung des Afchfit in     |            | -                |            |     |                        |       | ·                                                                             |  |
| den Abakan                 | 53°        | 10'              | o"         | l   |                        |       | Mefferschmibt.                                                                |  |
| Rudnit Ssolenoi .          | 53         | 10               | 0          | 1   |                        |       | Derfelbe.                                                                     |  |
| Ssamara an der Wolga       | 53         | 10               | 37         | ١.  |                        |       | Wischnewstij.                                                                 |  |
| <b>W</b> isna              | 53         | 11               | 20         | 40° | 61                     | -     | Tertor.                                                                       |  |
| Wassiltow                  | 53         | 11               | 40         | 40  | 56                     | 50    | Derfelbe.                                                                     |  |
| Ujuß:Jurta an der Barja    | 53         | 12               | 0          |     |                        |       | Messerschmidt.                                                                |  |
| Likoczin                   | 53         | 12               | 10         | 40  | 30                     | 30    | Textor.                                                                       |  |
| Oloffi Globoda an ber      |            |                  |            | l   |                        |       |                                                                               |  |
| Angara                     | 53         | 13               | 0          |     |                        |       | La Cropère.                                                                   |  |
| Egorowa Simowe (Win:       |            |                  |            | 1   |                        |       | ł                                                                             |  |
| terhaus), am obern         |            |                  |            | 1   |                        |       |                                                                               |  |
| Sflutarutschin .           | 53         | 14               | Ö          |     |                        | •     | Mefferschmidt.                                                                |  |
| Brjanft                    | 53         | 14               | 34         | 1   |                        |       | Wischnemffij.                                                                 |  |
| Arninki                    | 53         | 15               | 20         | 41  | 30                     | 30    | Textor.                                                                       |  |
| Chorshellen                | 53         | 15               | 48         | 38  | 32                     | 45    | Derselbe.                                                                     |  |
| Anischin                   | 53         | 18               | 5          | 40  | 39                     | 3     | Derfelbe.                                                                     |  |
| Janowa                     | 53         | 18               | 35         | 38  | 20                     | 20    | Derfelbe.                                                                     |  |
| Barnaul . • .              | 53         | 20               | 0          | 101 | 6                      | 45.   | Isleni'eff.                                                                   |  |
| Magnitnaja Krjepost        | 53         | 22               | 27         | 76  | 34                     | 54    | Bischnewstij.                                                                 |  |
| Obelsk                     | 53         | 23               | 30         | 41  | 29                     | 30    | Textor.                                                                       |  |
| Kotschuga pristan .        | 53         | 26               | 0          | 124 | 41                     | 45    | Billings.                                                                     |  |
| Bolthoff                   | 53         | 26               | 37         | l   |                        |       | Bischnewstij.                                                                 |  |
| Morschandt                 | 53         | 26               | 44         | 1   |                        |       | Derfelbe.                                                                     |  |
| See Bolankul               | 53         | 28               | 0          |     |                        | •     | Mesferschmidt.                                                                |  |
| Dfengiol                   | 53         | 29               | 8          | ١.  | . '                    |       | Poczobut.                                                                     |  |
| Rusniza                    | 53         | 30               | 10         | 41  | 21                     | 15    | Textor.                                                                       |  |
| Bargusin                   | 53         | 36               | 30         | 127 | ``6'                   | 23    | St. petereb. Ral. 1821.                                                       |  |
| Nowogrudet                 | <b>~53</b> | 37               | 28         | ٠.  | ,                      |       | Poczobut.                                                                     |  |
| Grodno                     | 53         | 40               | <b>i</b> 5 | 41  | <b>'3</b> 1            | 15    | Tertor.                                                                       |  |
| _                          | 53         | 40               | 53         | 41  | 29                     | 22    | Wischnewstij.                                                                 |  |
| *                          | 53         | 41               | I          | 41  | 29                     | 10    | Triednedet.                                                                   |  |
| Raigrod                    | 53         | 42               | 50         | 40  | 21                     | 30    | Tertor.                                                                       |  |
| Posten Balagranft an ber   |            | Ĩ                | ٠.         | 1   | - 1                    | -     | , , ,                                                                         |  |
| Angar                      | 53         | 43               | 0          |     |                        |       | La Cropère.                                                                   |  |
| Bjeleff                    | 153        | 48               |            | [-  |                        |       | Bifdnewffij.                                                                  |  |
| Ausfluß d. Bir in d. Uibat |            | 49               | Ö          |     | · ;                    |       | Mefferschmidt.                                                                |  |
| Ssopotschin .              | 53         | 49               | 10         | 41  | 19                     | 50    | Tertor.                                                                       |  |
| Augustowa .                | 53         | 49               | 30         | 40  | 38                     | AD    | Derfelbe.                                                                     |  |

| Namen der Orte.           | '1    | drdlic<br>Breit | •   |      | iche L<br>n erf<br>ribio | ten | Von Wem die Be-<br>obachtungen gemacht,<br>ober woher sie ge-<br>nommen sind. |
|---------------------------|-------|-----------------|-----|------|--------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| Posten Jandinft an bi     |       | . ,             |     |      |                          |     |                                                                               |
| Angar                     |       | 501             | 0′′ |      |                          |     | Monatliche Auffage.                                                           |
| Dorf Birjulf am Birjull   |       | 50              | 0   | i    |                          |     | Mefferschmibt.                                                                |
| Sheljesiuft Artjepoft .   | 53    | 51              | 52  | 1    |                          |     | Islenj'eff.                                                                   |
| Berthneuralftaja .        | 53    | 52              | 40  | 76°  |                          | 12" |                                                                               |
| Lida                      | 53    | 53              | 28  | 42   | 5 <i>7</i>               | 4   | Derfelbe.                                                                     |
| Mohileff am Onepr .       | 53    | 53              | 56  | 47   | 59                       | 28  | Derfelbe.                                                                     |
| Minft                     | 53    | 54              | 15  | 45   | 13                       | 15  | Derselbe.                                                                     |
| Ausfluß des Ssogurtsch i  | n     |                 | •   |      |                          | •   | 1                                                                             |
| ben Bir                   | 53    | 56              | 0   | '    |                          |     | Messerschmidt.                                                                |
| Unalaschka                | 53    | <b>5</b> 6      | 0   | 211  | 59                       | 45  | Billings.                                                                     |
| Singulei                  | 53    | 58              | 5   | 1:   |                          |     | Wischnemffij.                                                                 |
| Racyti                    | 53    | 58              | 25  | 40   | 26                       | 40  | Tertor.                                                                       |
| Breite 54° - 55°.         | 1     |                 |     | Ì.,  | ,                        |     |                                                                               |
| Sotichazt                 | 54    | I               | 14  | 1    | •                        |     | Bischnewffij.                                                                 |
| Birja(Roslowa)am Jenif    | ei 54 | 2               | 20  |      |                          |     | Mefferschmidt.                                                                |
| Lischtowa                 | 54    | 3               | 55  | 41   | 42                       | 30  | Tertor.                                                                       |
| Aroistaja                 | 54    | 4               | 33  | 79   | 8                        | 46  | Bifdnemptij.                                                                  |
| Sumalft                   | 54    | 4               | 55  | 40   | 35                       | 15  | Tertor.                                                                       |
| Seiny .                   | 54    | 5               | 25  | 41   | 0                        | 30  | Derfelbe.                                                                     |
| Poften (Oftrog) Berth     | 0=    |                 |     |      |                          |     |                                                                               |
| lenftoi am Ruleng .       | 54    | 6               | 0   |      |                          |     | Rraffilj'nitoff.                                                              |
| Dworshize                 | 54    | 6               | 0   | 1    |                          |     | Poczobut.                                                                     |
| Denfmaler alter Beit      |       |                 |     | 1    |                          |     | 1                                                                             |
| (Pamjatnifi drewni        |       |                 | 1   | 1    | •                        |     | 1                                                                             |
| wremen) auf Uju           |       |                 | ,   | 1    |                          |     |                                                                               |
| Siagaja .                 | 54    | 7               | 0   |      |                          |     | Mefferschmidt.                                                                |
| Post. Abatanftoi a- Jenes |       | •               | 0   |      |                          |     | Derfelbe.                                                                     |
| Meerbuf. b. Inf. Amofna   |       | -               | 10  | 210  | 56                       | 45  |                                                                               |
| Merecz .                  | 54    |                 | . 0 | 41   | 50                       | 5   | Tertor.                                                                       |
| Filinomo .                | 54    | •               |     | 40   | 17                       | 5   | Derfelbe.                                                                     |
| Enla .                    | 54    | •               | 37  | 54   | 41                       | 19  | Bifdnewftij.                                                                  |
| Parlium                   | 54    |                 |     | "    | •                        | - , | Derfelbe.                                                                     |
| Glerrei                   | - 54  |                 | _   | 41   | 28                       | 5   | Tertor.                                                                       |
| Pahifam .                 | 54    |                 | 15  | 41   | 10                       | 45  | 1.5                                                                           |
| Dunge                     | 54    |                 | .3  | 40   | 50                       | 0   | Derfelbe.                                                                     |
| Oli'teniti                | 54    | •               | -   | 7    |                          |     | Poczobut.                                                                     |
| Prejerofi                 | 54    | -               | 25  | 40   | 18                       | 55  | 1, ,                                                                          |
| Borifoff                  | 54    |                 | 57  | 46   | 9                        | 55  | Bifdnewffij.                                                                  |
| A. "A.                    | 1 34  | -4              | 36  | 1 40 | 7                        | , D | igitized by Google                                                            |

| Ramen der Orte.           |    | årdli.<br>Breit | •    | 00  | lides<br>m erf<br>eridi | ten | Bon Bem die Be-<br>obachtungen gemacht,<br>ober woher fie ge-<br>nommen find- |
|---------------------------|----|-----------------|------|-----|-------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| Karatahinftaja Yurta      | Ī. |                 |      | Ī   | ,                       |     | em er er er er                                                                |
| (Belt) am Com .           |    | 18′             | 0"   |     | . ,                     |     | Messerschmidt.                                                                |
| Munbung des Karesch-Ju    |    |                 |      | 1   |                         |     |                                                                               |
| in den Schischaful .      | 54 | 18              | , 0  | 1   |                         |     | Derselbe.                                                                     |
| Ssimbirst                 | 54 | 19              | 1    | l   | •                       |     | Wischnewskij.                                                                 |
| Meschtschoffet            | 54 | 19              | 34   | 1   |                         |     | Derselbe.                                                                     |
| Mündung bes Taizula ii    |    | I               |      | 1   |                         |     | an a constant                                                                 |
| den See Wilotub .         | 54 | 20              | 0    | 1   |                         |     | Messerschmidt.                                                                |
| Wisain :                  | 54 | 20              | 55   | 1 ' | 31'                     | 15" | Tertor.                                                                       |
| Simuo                     | 54 | 21              | 5    | 41  | 19                      | 0   | Derfelbe.                                                                     |
| Olita • • •               | 54 | 22              | 55   | 41  | 42                      | 45  | Derfelbe.                                                                     |
| Brauschischkt             | 54 | 22              | 58   | 43  | 30                      | 28  | Tenner.                                                                       |
| Ralwarr                   | 54 | 23              | 50   | 40  | 54                      | 0   | Tertor.                                                                       |
| Oscimianů                 | 54 |                 | 29   | 43  | 35                      |     | Tenner.                                                                       |
|                           | 54 | 25              | 33   | 43  | - 35                    |     | Wischnewstij.                                                                 |
| Wischtiten                | 54 | 26              | 30   | 40  | 22                      | 35  | Textor.                                                                       |
| Oschmjanta                | 54 | .27             | 29   | 43  | 26                      | 8   | Tenner.                                                                       |
| Insel zwischen Wellut unt | )  |                 |      | ļ   |                         |     |                                                                               |
| dem Eisbod Butinoff       | 54 | 28              | 0    | 1   |                         |     | Mefferschmidt.                                                                |
| Ausfluß des Schadu in die | 2  |                 |      | 1   | •                       |     |                                                                               |
| Angar                     | 54 | 29              | •    | i   |                         |     | Derfelbe.                                                                     |
| Poljanů · · ·             | 54 | 29              | 8    | 43  | 35                      | 27  | Tenner.                                                                       |
| Punj'e                    | 54 | 29              | 35   | 41  | 46                      | 30  | Textor.                                                                       |
| Wileita                   | 54 | 29              | 35   | 44  | 35                      | . 1 | Wischnewftij.                                                                 |
| Orscha • • •              | 54 | 30 -            | 29   | 48  | 4                       | 46  | Derfelbe.                                                                     |
| Raluga                    | 54 | 3o <sup>-</sup> | 31   | 53  | 45                      | 0   | Derfelbe.                                                                     |
| Balwiershifchti           | 54 | 30              | 55   | 41  | 33                      | 20  | Tertor.                                                                       |
| Mjadniti                  | 54 | 32              | 39   | 43  | 18                      | 8   | Tenner.                                                                       |
| Posta                     | 54 | . 34            | ŢĮ   | 43  | 37                      | 10  | Derfelbe.                                                                     |
| Drofi                     | 54 | 36              | 31   |     |                         |     | Poczobut.                                                                     |
| Rufontů                   | 54 | 37              | .1   | 43  | . 9                     | 19  | Tenner.                                                                       |
| Prenn                     | 54 | 37              | 5p   | 41  | 37                      |     | Tertor.                                                                       |
| Karatub (schwarzer See    |    | - '             |      | ``  | ,                       | •   |                                                                               |
| iftof                     | 54 | 38              | è    |     | • :                     | •   | Mefferschmidt.                                                                |
| Mundung des Belluta       |    |                 | ,    | l.' |                         | •   |                                                                               |
| Fluffes in ben Jenifei    | 54 | 38              | ٥, ، | ļ., |                         | •   | Derfelbe.                                                                     |
| Bjafan , Rathebralfirche  | 54 | 38              |      | 156 | .49                     | 3   | Goldbach.                                                                     |
| Nowie Eroft, Bernhar      |    | ٠.              |      | 1   | -47                     | *   |                                                                               |
| dinertirche               | 54 | 38 -            |      | 142 | 35                      | 17  | Tenner.                                                                       |

| Ramen ber Orte.                     | Mördliche<br>Breite. | Deftliche Lange<br>vom erften<br>Meridian. | Bon Bem die Be<br>obachtungen gemacht<br>voer woher fie ge<br>nommen find. |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Rowde Eroti, Kixche Faru            | 54° 38′ 39           | 42° 35′ 4″                                 | Tenner.                                                                    |
| Kjána                               | 54 38 57             | 43 16 25                                   | Derfelbe.                                                                  |
| Sbodifati                           | 54 39 , 9            | (1)                                        | Poczobut.                                                                  |
| Nitola Saimta an d. Lena            |                      |                                            | Mefferfdmidt.                                                              |
| Bilno, Sternwarte . *               | 54 40 59,            | 1                                          | Slawinsti.                                                                 |
| — dieselbe *                        |                      | 42 57 15                                   | Tenner.                                                                    |
|                                     | 54 41 .2             | 42 56 15                                   | St.petereb.Ral. 1821                                                       |
|                                     | 54 41 2              | .42 57 45                                  | Conn. des tems 1813                                                        |
| Perejaflaff Rjamanftoi              | 54 42 0              |                                            | Olearius                                                                   |
| Posten Ili'ginftoi .                | 54 42 0              | 122 31 0                                   | St.petereb. fal. 1821                                                      |
| Kap Aropopłoji *                    | 34 45 0              | 179 56 45                                  | Clerf und Ring.                                                            |
| Ufa                                 | 54 42 45             | 73 33 30                                   |                                                                            |
| Shishmoru                           | 54 42 53             | 1 X 20                                     | Pocgebut.                                                                  |
| Rufontu .                           | 54 43 0              | 42 37 57                                   | Tenner.                                                                    |
| Unimat                              | 54 44 0              | 215 , 39 . 45                              | Billings.                                                                  |
| Darfunischti                        | 54 44 10             | 41 - 47 - 15                               | Tertor.                                                                    |
| Ralwari, Rloster                    | 54 44 31             | 48 55 50                                   | Tenner. and duffbulle                                                      |
| Rronosti - Doğ                      | 54 45 0              | 179 44: 0                                  | La Perroufe                                                                |
| Reuftabt                            | 54 45 43             | 40 31 36                                   | Tertor. maginl com                                                         |
| Suberme .                           | 54 46 54             | 42 48 44                                   | Cenner.                                                                    |
| Rojen : Silfi                       | 54 47 0              |                                            | Mefferichmibt.                                                             |
| Semoleust .                         | 54 47 11             | 49 42 45                                   | Bifdnewffij.                                                               |
| Sjánnoi<br>Pacalica si              | 54 48, 58            | 47 22 6                                    | Derfelbe.                                                                  |
| Rofalifchti                         | ,54 49 6             | 42 29 26                                   | Tenner. Haling                                                             |
| Dutiatu                             | 54 49 24             | 42 37 9                                    | Derfelbe. han sitte                                                        |
| Arbatoff am Allatur                 | 54 51 ,0             | 1 10                                       | Bifdnewgtil.                                                               |
| Roffuthina Zelt, am Lam<br>Ioniemon | 54 51 0              | 22                                         | Mefferfdmibt.                                                              |
| Pompaicasi                          | 54 51 ,15            | 41 37 45                                   | Tertor.                                                                    |
| Shopin                              | 54 51 35             | 41 51 50                                   | Derfelbe.                                                                  |
|                                     | 54 51 46             | 42 14 36                                   | Cenner.                                                                    |
| Rúldegola                           | 54 52 13             | .42 .42 56                                 | Derfelbe.                                                                  |
| losheizi                            | 54 52 37             | 42 47 13                                   | Derfelbe.                                                                  |
| Rernemo                             | 54 52 40             | 41 40 21                                   | Derfelbe. 1019 4018                                                        |
| owno, Mathhana                      | 54 53 9              | 42 30 10                                   | Derfelte.                                                                  |
| obertin                             | 54 53 10             | 41 33 25                                   | Tertor.                                                                    |
| Island Washing                      | 54 53 35             | 42 19 30                                   | Cenner.                                                                    |
| downs, Nathhang.                    | 54 54 2              | ,4I .32 II                                 | Derfelbe.                                                                  |
| Pidhuai Main as                     | 54 54 9              | 041 , 23 , 27                              | Mifchnemffij.                                                              |
| bertha. gter Band. 1827.            | 1 54 55 gaz          | 1316 541. 32                               | Digitized by GOOGLE                                                        |

| Ramen ber Orte.            |            | Rårdlige<br>Breite. |                |          | ichel<br>n et<br>eribi |     | Bon Wem bie Be<br>obscheungen gemacht<br>oder woher fie ge<br>nommen find. |
|----------------------------|------------|---------------------|----------------|----------|------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| Rassimos                   | 54°        | <br>'56'            | 21"            | 1        |                        | .:  | Bifonewffij.                                                               |
| Bothia Jurta (Zelt) auf    | 1.         | •                   | •              |          | •                      |     |                                                                            |
| barabinetischem Gebleie    | 54         | 57                  | ´ o            | <u> </u> |                        |     | Mefferschmibt.                                                             |
| Mußniti                    | 54         | 57                  | 4              | 42*      | -,                     | 28" | •                                                                          |
| Rorforischti               | 54         | 57                  | 12             | 43       | 23                     | 47  | Derfelbe.                                                                  |
| Buinft                     | 54         | 58                  | 5              | İ        | ,                      |     | Bifonewffij.                                                               |
| Omstala Arjepost .         | 54         | 58                  | <sup>-</sup> 5 |          |                        | •   | Kraffilj'nifoff.                                                           |
| Karnilowo                  | 54         | 58                  | 27             | 41       | 42                     | 42  | Tenner.                                                                    |
| Miaktowo Sawod .           | 54         | 58                  | <b>5</b> 7     |          | • .                    | •   | Bifdnewffif.                                                               |
| Rutjut : Jurin an ber Au-  |            |                     | -              |          | •                      |     | m menterille                                                               |
| geneta                     | 54         | 59                  | ୍ ୦            | Ī        | , _ !                  | •   | Mefferschmidt.                                                             |
| Breite 55° - 56°.          |            |                     | ć.,            |          | i                      |     | Derfelbe.                                                                  |
| Uft : Jiga                 | 55         | . [                 | 0              |          | 11-                    |     |                                                                            |
| Willi                      | 35         | , I                 | 30             | 41       | 15                     | 55  | Lertor.<br>Araffilj'nitoff.                                                |
| Uft-Ilga, Dorf an der Lena | 55<br>55   | 1: -                | 45             |          |                        | •-  | Tertor.                                                                    |
| Johannsburg .              | 55         | 1                   | 48             | 40       | 17                     | 40  | 201101.                                                                    |
| Ausfluß bes Onnsch in ben  |            | _                   |                | ٠;       | :                      |     | Mefferfomile."                                                             |
| Jenifel                    | 55         | 2                   |                |          | ا زر                   |     | Mellerlamin                                                                |
| Bereinigung ber weißen     | 5.4        |                     | i              | ,        | • .                    |     |                                                                            |
| Juffa mit' bem fcwar-      | 55         | 2                   | 0              |          |                        |     | Derfelbe.                                                                  |
| Nusfing bes Schaling in    | : 4-       | ; 3                 |                | 1        | <u>.</u> .!            |     | 7                                                                          |
| die Lena                   | 55         | 3                   |                | ٧.       | 1.1                    |     | Derfelbe.                                                                  |
| Dubinki                    | 55         | : 1 3 ·             | 31             | 43       | 6                      | to  | Tenner.                                                                    |
| Bielona                    | <b>5</b> 5 | 1 <del>1</del> 4    |                | 40       | 55                     | 55  | Pertor. 4.1 1.                                                             |
| Shrunoizy .                | 55         | 4                   | Î9.            | l        | 47                     | T A | Wenner, Die ha Lot                                                         |
| Romit                      | 55         |                     | 19             | l '      | 52                     | :54 | Preceibe.                                                                  |
| Bebroiso                   | 35<br>35   | )! #<br>#           | 31             |          | 54                     | 43  | Derfelbe. Hanlin                                                           |
| Jurbort                    | 55         | .: ]                | 55             | 1        | 25                     | 15  | Zertor.                                                                    |
| Macatowichtichiena         |            | : · 🖫               | 17             |          | 40                     | 81  | Tenner. "1700                                                              |
| Erifonoma .                | 35         | 6                   |                |          |                        | -   | Mester feinibelou!                                                         |
| Enczai                     | -55        | ::6                 | 42             | 100      | . ,                    |     | Maciobat. Ilii                                                             |
| Blug Olosch', Mitte des    | ∤ .        | . •                 |                | j        |                        |     | 1, 100                                                                     |
| Beges von Sheljafinstoi    |            | :                   | e .            | •        | Ŀč                     |     | 7n,642                                                                     |
| nach Schafhturown .        | 55         | : g'                | ٥, ر           | ľ' ·     | .a. i                  | •   | Mefferfamide.                                                              |
| Elgrafab (Gorres : See,    | ķ.; ¯      | 1                   |                | ſ        | ļ                      |     | 111220                                                                     |
| Bothe Diero) Abflug        | <b>§</b> 5 | 10                  | • 0            | •        | ic i                   |     | Detfette. 1. 180                                                           |
| Sffim, Doef am Jenffei     | · \$5      | 10                  | 60             |          |                        | •   | Derfeibe.                                                                  |
| Effetjabin ft              |            | "ial                | <b>1</b> 75    |          | 1.5 1                  |     | Bijderdiff?"                                                               |

| alle meille gerte. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | dedli<br>Breit | фе, †.<br>С                       |              | m er        | Långe<br>sten<br>an. | Bon Bem bie Be-<br>obachtungen gemacht,<br>ober wober fie ge-<br>nommen finb. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Shefchola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55•        | 10'            | 50"                               | 42.          | 37'         | , <b>20</b> !!       | Tenner.                                                                       |
| Mitte bes Weges zwischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                |                                   | -            |             |                      | e 14                                                                          |
| d. hofe Sjudarftim und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                | ٠,٠                               | 12           | <i>:</i> .  |                      |                                                                               |
| b. Dorfe Speljafinot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | .11            | , 0                               | 15           | . :         |                      | Mefferschmibt.                                                                |
| Poften Werthnei, am And:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | <b>4</b> .     | . :                               | 5.8          | ٠.          |                      |                                                                               |
| fuß d. Aaraulpei-Flusses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,,\$5      | 111            | 0                                 | : 1          | ,           |                      | Derfelbe,                                                                     |
| Butebst bir, ; of .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55         | 11.            | 43                                | 47           | 51          | 48                   | Bifchnewstij.                                                                 |
| Borowsk . 7911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .,         | 12             | 37                                | :8           |             |                      | Derfelbe.                                                                     |
| Biblinifoti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . \$5      | 13;<br>14:     | . 7                               | ;42          | 55          | 39<br>28             | Tenner<br>Derielbe.                                                           |
| Maljatů 😽 🥦 🔻                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,55<br>55  | 14             | .9<br>10                          | ;43<br>44    | , 4         | ,31                  |                                                                               |
| Dengitano,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 55       | -14            | 15                                | 42           | 18          | 1174.<br>59          | Derfelbe.                                                                     |
| Dutiotu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55         | 15             |                                   | 43           | . 57        | .21                  | Damesto.                                                                      |
| Miljanu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55         | £15.           |                                   | 44           | 5           |                      | Derfelbe.                                                                     |
| Rentfoin Surta (Belt) im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 135        | 14.0           |                                   | 77           |             | . <b>-9</b><br>FC.   |                                                                               |
| barabinstifchen Gebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 55         | 16             | ٥,                                |              | , -         | 15.<br>[17.3]        |                                                                               |
| Ridoti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 55         | 16             | J                                 | - 42         | -35         | 46                   |                                                                               |
| Reidann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55         | 17             | 32                                | , <b>4</b> 1 |             |                      | Buchnewftij.                                                                  |
| Bilfomir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>35</b>  | 17             | 43                                | OL.          |             |                      | Poczobut.                                                                     |
| Gleffiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55         | 17             | 43                                | 42           | . 9         | 22.                  | Cenner. Gift er                                                               |
| Udftei : Posten (Døtrøg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55         | 18             | Ó                                 | '*           | ( .         | •                    | St.petenib. Rel. 1831.                                                        |
| dorf Potapowa, gegenüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,          | ,              |                                   |              |             |                      |                                                                               |
| bem Ansfing bet Bana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                | ٠,                                |              |             | : ``};               | mer red or her                                                                |
| in den Jenisei,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55         | 19             | ·Q                                | 4            | ני נ        |                      | Mefferschmidt.                                                                |
| Authorgischti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 55         | 21             | 12                                | 44           | , <b>,3</b> | 55                   | Tenner.                                                                       |
| Chapstoi Ostros (Pasten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55         | 22             |                                   |              |             | ļ ·                  | Axaffili piloff.                                                              |
| Roffienpaj et er er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55         | 23             | ٠,٠                               | . <b>4</b> 0 | ,44         | 18                   | Bifpuepptij.                                                                  |
| Bfinischti .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55         | 23             | 38                                | 43           | 59          | 30                   | Echine. Duiem ich t                                                           |
| Robutifofi 3. 11.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55         | 23             | 39                                | 43           | 19          | 41                   | Derfelbe. persant.                                                            |
| NAME OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY  | 55         | 23             | 45                                | 44           | 41,         | 0.                   | Derfelbe. 161. 2                                                              |
| Ithibet Aurta (Belt) im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.1        | 55             | }                                 |              |             |                      | CO Maria                                                                      |
| Lichaustoi-Pehiete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55<br>55   | 24<br>26       | 36                                |              | <i>(</i> (  |                      | Mefferschmidt.                                                                |
| eliune divist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                |                                   | 43           | 24          | -53                  | Espassion                                                                     |
| beliand below                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 <u>5</u> | 28<br>29       | 31-                               | 43           | ₹.          | 45                   | Derielbe. Bifonempfij.                                                        |
| Se Schwere innis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55<br>55   | 29             | 43                                | 46           |             | 23                   |                                                                               |
| Mianu Beith an ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                |                                   |              |             |                      |                                                                               |
| obern Ritata 5173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 î        | 30             | ν <sub>ι.</sub><br>P <sub>t</sub> | 8t           | 55          |                      | Mefferfamibt.                                                                 |
| Noshaidh mar 1910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55.        | 30             | 29                                | 40           |             |                      | Solphadaning in a                                                             |
| A A CONTRACT SAN STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P |            |                | -3.                               | 05           | cċ          |                      | Digitized by Google                                                           |

| Rawen der Qute."          |          | Rågd<br>Muci | lide <sup>. :</sup><br>ite. | יש  |             | Länge<br>rften<br>Lan- | Non Wem die Be-<br>obachtungen gemade,<br>ober woher fie se-<br>nommen find. |  |
|---------------------------|----------|--------------|-----------------------------|-----|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| Attul (weiße Gee, Pfel    | •        | <b>'</b>     | ٠.                          | 1.  | • •         |                        |                                                                              |  |
| Ofero) an b. obern Arete  | 55       | * 31         | ' o'                        | '   |             |                        | Mefferianid.                                                                 |  |
| Itasbu                    | 55       | 31           | 18                          | l   |             |                        | Porzobut.                                                                    |  |
| Pelikann                  | 55       | 31           | , 50                        | 44  | ° 24        | 44                     | Lenner.                                                                      |  |
| Oppa                      | 55       | 32           | , 11                        | 44  |             | · Íр                   | Derfelbe:                                                                    |  |
| Bojaschischti             | 55       |              |                             | 43  |             | 14                     | Derfelbe.                                                                    |  |
| Oniksoti                  | 55       | 34           | . 5 <del>9</del>            | 1.  | ] c.        |                        | Poczobut.                                                                    |  |
| Wishund .                 | 55       | 35           | 14                          | -43 | 8           | 47                     | Cenner.                                                                      |  |
| Trafchtunu .              | 1.55     |              |                             | 42  | c3o         | 51                     | Derfelbe. The Hall                                                           |  |
| Drifwjatů                 | 55       | * <b>3</b> 5 | ં કેં                       | 44  | 19          | . 5                    | Derfelbe.                                                                    |  |
| Siminue Gord (Berge) an   | 1.       | 41           | •                           | -   | ;           | •                      |                                                                              |  |
| ber Kama                  | 55       | °\$6         | 18                          | -67 | '43         | . 0                    | De l'Isle Miron.                                                             |  |
| Lufchneff                 | 55       | \$6          | 18                          | 44  | 25          | 56                     | Cenner. Bath                                                                 |  |
| Daffgelt                  | 55       | 136          | 23                          | 43  | 124         | 47                     | Derfelbe.                                                                    |  |
| Ramenta, Dorf am Dbi      | 55       | 37           |                             |     | •           | 111 (                  | Mellet ichmibt.                                                              |  |
| Musflug ber Rrelfa in ben |          | -            | .•                          | ٠   | 35          | 12.1                   | Br. F. C. Bart                                                               |  |
| Benifei .1' ife 3.        | 55       | 37           | 10                          | e f | ۶ ج         |                        | Derfeibe. 10 1/4                                                             |  |
| Solof Debina an ber Lena  | 55       | ko           |                             | 7,1 | • :         |                        | Derfelbe.                                                                    |  |
| Beffelowo Miller.         | 55       | 40           | 13                          | 44  | èζ          | 52                     | Tenner.                                                                      |  |
| Batubowo .1               | 55       | 41           |                             | 44  | 24          | 51                     | Derfelbe.                                                                    |  |
| Dorf Dbinttowo, gegen:    |          | ٧-           | , o                         | 51  | ςĉ          | 1                      | man i in i in in                                                             |  |
| über der Mundung der      |          | •            | .                           |     |             | - din                  | Per: Politic                                                                 |  |
| Ogula in ben Jenifei      | 55       | 42           |                             |     |             |                        | Mefeckamite. ""                                                              |  |
| Rufa Comminstration       | 55       | 42           | , -                         | ę,  | 12          |                        | Goldbach. Line El                                                            |  |
| Smenigorod 1 1 2 2        | £5.5     | 44           | . 3                         | 21  | 7,          | ٠. ا                   | Pansnet.                                                                     |  |
| Efchaba : Jutta (Belt) an | 55       | 44           |                             | 22  | 43          | 115                    | han beare (1913arg):                                                         |  |
| der Sichtfibille i. il    | 55       | <b>4</b> 5   | 6                           | ٤.  | 6.          |                        | Refferfdmist!!!!                                                             |  |
| Boronoma, Biff an ber     | (        | 43           |                             | ٠.  | ٔ د نج      | ١. ١                   | eg                                                                           |  |
| Simagna 31.1754 14        | 35       | 45           | . is                        | 6.5 | 11          |                        | Derfeibe. hatula!                                                            |  |
| Mostwa .                  | 35       | 45           | 45                          | 53  | <b>42</b>   | 1                      | St. peterob. Kalvider                                                        |  |
| 201011-011                | 33       | SP CAR       | 43                          | 55  |             | 45                     | Diftines fil                                                                 |  |
| Ponemiash" T'Y            | 55       |              | 54                          | 73  | 17          | 10                     | Poesobut.                                                                    |  |
| Rafan, Sternwarte?        | 33<br>33 | 45           |                             | 13  | 36          |                        | postovas.                                                                    |  |
| Druig                     | 35<br>55 | 47           | 27                          | 44  | 33          |                        | Littrom. St. peterob. Ad. 1821.                                              |  |
| Refan                     | 55       | 47           | 29                          |     | 1           |                        |                                                                              |  |
|                           | 55       | 47 .:<br>Sab | , -                         | 857 | ا <b>ون</b> |                        | Charett.                                                                     |  |
| ! !                       | 55       | <b>48</b>    | 47                          |     |             |                        | ZUVAUUUE.                                                                    |  |
| Carchet                   |          | -            | 58                          | 44  | 21          | 47                     | Ecinica) attalant                                                            |  |
| Birtenbegen til Tolle     | 55       | 49           | 14                          | 44  | 85          | 19                     | Derfefte: 11 R mist.                                                         |  |
| Dorf Birjuffaram Jenisei  | 55       | 50           | 8z                          | ٠,  | •           | . 1                    | Messersamistic :                                                             |  |

| Side erfe feine ber Drite. 2006       | Rordice Deftlice ! |            |         |            | s erf | ten      | Bon Wem die Be<br>obachtungen gemacht<br>ober woher fie ge<br>nommen find. |  |
|---------------------------------------|--------------------|------------|---------|------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| Inlemba-Jurta (Belt) am               |                    |            |         | ,          | •     | \        |                                                                            |  |
| Anlemba : See                         | 55.                | 51'        | 0"      |            |       |          | Mefferschmidt.<br>Olearins.                                                |  |
| Bassilj'gorod<br>Hoe Selo an der Sama | 55<br>55           | 51<br>51   | o<br>45 | 400        | 13'   | ~41      | De l'Isle Afron.                                                           |  |
| Rundung des Birjus in                 | 33                 | 31         |         | 1          | 13    | •        | De i Joie micon.                                                           |  |
| ben Jenisei                           | 55                 | 52         |         | <b>7</b> . |       |          | Mefferfdmidt.                                                              |  |
| dinnaburg .                           | 55                 | 53         | 14      | 44         | .8    | 52       | Lenner.                                                                    |  |
|                                       | 55                 |            | 21      | 44         | 9     | 21       | Bifonewflij.                                                               |  |
| leden Schabrina an ber                |                    | -27        |         | •          |       |          |                                                                            |  |
| Scheta                                | 55                 | 54         | i 0     | l          |       |          | Mefferschmidt.                                                             |  |
| tamtichatta : Worgebinge. *           | 55                 | 55         | : o     | 179        | 40    | 0        | La Peprouse.                                                               |  |
| betroff .                             | 55                 | 55         | 10      |            | -     |          | Bifdnewftij.                                                               |  |
| Shawli                                | 55                 | 56         | 1,9     | 40         | 58    | 27       | Derfelbe.                                                                  |  |
| Dipfel des Sott (Werschina            |                    |            | i       |            |       |          |                                                                            |  |
| Streite 56° — 57°.                    | 56                 | 57         |         |            | .2    |          | Mefferschuidt.                                                             |  |
|                                       |                    |            |         | Į          |       | إسرا     |                                                                            |  |
| Dorf Omfiantifa 4. Jenisei            | 56                 | 0          |         |            | 3     |          | Derfelbe.                                                                  |  |
| Kamticatta = Worgebirge               | 56                 | ı          | 0       | 180        | 58    | 30       | Stipetereb Sal. 1824                                                       |  |
| Arabnojarke 1914 65                   | 56                 | , <b>į</b> | 3       | 110        | 37    | 32       | Schubert.                                                                  |  |
| Eptintapcy, Signal bei                | <b>'</b>           | •          |         | ٠.         |       | · •      |                                                                            |  |
| Kelfde                                | 56                 | ŧ          | 59      |            |       | ا<br>و ا | Slawinsti.                                                                 |  |
| kamtschatta : Worgebirge *            | 56                 | 3          | Ö       | 180        | . 59  | 45       | Ring und Clerk                                                             |  |
| Hussuret, Dorf an der                 | o.                 | :          |         | 0          | · ;   |          |                                                                            |  |
| Tschuluma                             | 56                 | 3.         | Ö       | -          |       |          | Mefferschmibt.                                                             |  |
| delenitaja Siloboda                   | 56                 | 4          | 0       | υ          | ۸.    |          | Kraffilj'nitoff,                                                           |  |
| Malarj'eff an der Wolga               |                    | ∖5         | · ·     |            | ٠.    | ł        | Wischnewstij.                                                              |  |
| Blakmir (Gonn. Stadt)                 | 56                 | 7          | 49      |            | 35    | 1        | Derfeibe.                                                                  |  |
| Raflepflaj Oftrog (Post.)             |                    | _          |         | · ·        | ٠ē    | 1.13.    | on or semile                                                               |  |
| an der Scheta .                       | 56                 | 8.         | . •     | i          | • •   | ·        | Mefferschmidt.                                                             |  |
| lusfiuß des Gramatschi                | 1                  |            | •       | 1          | -     |          | Danfalha                                                                   |  |
| in die Lena                           | 56                 | 8          |         | 1          |       | ••       | Derfelbe.                                                                  |  |
| idebotharu                            | 56                 | , 9        | . 7.    | ·          |       | •        | Wischnempfig.                                                              |  |
| tamenftoi Sawod an ber                |                    | • • •      | ٠       |            |       |          | Mefferichmidt.                                                             |  |
| Sheta<br>Blasniti                     | 1 -                | 13         | 0<br>57 | 1.5        | ;     |          | Bifchnewskii.                                                              |  |
|                                       | 56                 | 14         | 57      | 1          |       |          | Smelmura best                                                              |  |
| dadun : Wasserfall in d.<br>Lungupla  | 56                 | 16         |         |            |       |          | La Cropère.                                                                |  |
| Lungupta<br>Siebesh                   | 56                 |            | 48      | 146        | , ^   | 24       | anter meet                                                                 |  |
|                                       |                    |            | , O     | 40         | · , y | -4       | Mefferschmidt.                                                             |  |
| Entjutina, Dorf am Obi                | 1 30               | 17         | . 0     | • ;        | •     |          | Digitized by Google                                                        |  |

| Ramen der Orte.                   |      | Mårdliche<br>Bjeite. |        |     | m    | e Lauf<br>ersten<br>dian. |                                         |  |
|-----------------------------------|------|----------------------|--------|-----|------|---------------------------|-----------------------------------------|--|
| Lomiloma, Dorf an be              |      |                      |        | Ī   |      | ١.                        | 1 11.                                   |  |
| Siofnowfa                         | 5    | 6° 18                | 3' ``o | "   | ٠.   |                           | Mefferfdmidt.                           |  |
| Atschinftoi Oftrog, Mur           | 1=   |                      |        | 1   | '    | • !                       | Charge !                                |  |
| dung ber Tibbeta in bi            | 1    | •                    |        | 1.  | •    | •                         |                                         |  |
| Tschuluma                         | 50   | 6 1                  | 8 o    | •   |      | . '                       | Derfelbe.                               |  |
| Ifetfloi Oftrog, an be            | ,    | _                    |        | 1:  |      | . i                       | ·   · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |
| Scheta .                          | 50   | -                    |        |     | • .  | !                         | Derfelbe.                               |  |
| Nishnij Nowgorod                  | . 56 | 5 19                 | 43     | 62  | • 8  | 3' 21                     | Schubert.                               |  |
| Ausfluß bes Rrafnoreticht         |      | -                    |        | 1.  |      |                           | • • •                                   |  |
| in den Katschu                    | 56   |                      | •      |     | •    |                           | Mefferschmidt.                          |  |
| Omitroff                          | 56   | ,                    |        | 54  | 28   | 6                         | Goldbach.                               |  |
|                                   | 56   |                      |        |     |      |                           | Wischnemptij. "                         |  |
| Rusi'mobemjanft                   | 56   | 20                   | , 56   | 1   | ٠.   | :                         | Derfelbe.                               |  |
| Irgeffffu, Dorf an bei<br>Couluma | :    |                      |        | ١., |      | ,                         | 7                                       |  |
|                                   | 56   | 21                   | 0      |     | 437. | : :                       | Mefferschmibt.                          |  |
| Efdaßtoi Oftrog, Dorf am Jenifei  |      |                      |        | 1   |      | ·                         | 3 3 3 3                                 |  |
|                                   | 56   | 24                   | 0      | ١.  |      | 40°1.                     | Derfeibe.                               |  |
| Jonas (Berg), Infel im            |      |                      |        | 1:  |      | į                         | the market of the                       |  |
| famtichattifden Meere Schonberg   | 56   |                      | 30     | 190 | 35   | 30                        | Arufenftern.                            |  |
| Sfarapul .                        | 56   | 25                   | 52     | ١.  |      |                           | Poczobut.                               |  |
| Dubina .                          | 56   | 26                   | 45     | 10  | 39   | 1 30                      | De l'Isle Aftion.                       |  |
| Rotenbufen                        | 56   | 28                   | 35     |     | C.   |                           | Canbt.                                  |  |
| Comft.                            | 56   |                      | 10     | 43  |      | 45                        | Derfelbe.                               |  |
| Locopez '                         | 56   | 29                   | 39     | 102 | 49   | 36                        | Schubert.                               |  |
| Libau                             | 56   | 29                   | 43     |     | ***  | i                         | St.petereb. Ral. 1821.                  |  |
| Nishne Kamtschatft                | 56   | 31                   |        | 38  | 40   | 13                        | Wifdinemffij.                           |  |
| Rimft an der Tungufta             | 56   | 33                   | o      | •   | * 1  | ,                         | Billings.                               |  |
| Bialoi Jar an d. Cfduluma         | 56   | 33                   | •      |     |      | .,                        | St.petereb. Ral. 1821.                  |  |
| Ausfluß des klein. Terektul       | 56   | 33                   | . 0    | 1   | •    |                           | Mefferschmidt.                          |  |
| in den größern Tereftul           |      |                      | · /    |     |      |                           |                                         |  |
| Stodmanshof                       | 56   | 36                   | 0      |     | ,    |                           | Derfelbe.                               |  |
| Mitan (Mitama), Stern:            | 56   | 36                   | 23     | 43  | 21   | 45                        | Sandt.                                  |  |
| warte                             |      |                      |        |     |      |                           | •                                       |  |
| Mitau (Mitawa), Stern-            | 56   | 39                   | 5      |     | •    |                           | Tenner und Panter.                      |  |
| , warte . *                       |      |                      | ı      |     |      |                           |                                         |  |
| Mitan (Mitama)                    |      | _                    | .      | 41  | 23   |                           | Triedneder.                             |  |
| Bergamatstaja Estoboda,           | 56   | 39 ;                 | 10     | 41  | 23   | 15                        | St.petersb.Ral. 1821.                   |  |
| am Musaus & Clippooa,             |      |                      | - 1    |     | 1    | . 1                       |                                         |  |
| am Musftuß b. Bergamul            | 56   | 40 `                 | 0      |     |      |                           | Mefferschmibt.                          |  |

| Ramen der Orte.           |              | dedic<br>Breite | be . E |     | de Li<br>Erfti<br>tidia | nge   | Bon Bem die Be-<br>obachtungen gemacht,<br>sber woher fie ge-<br>nommen find. |
|---------------------------|--------------|-----------------|--------|-----|-------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Mindung bes großen Te     |              | ·<br>" . ;      | 1      |     |                         |       |                                                                               |
| rettulja in den tleiner   | B 24         | 40'             | ~"     |     |                         | ]     | Mefferschmibt.                                                                |
| Remtschif                 | 4 '          | 40              | ٠ ٧    |     |                         |       | 35, Machania                                                                  |
| den Jenisei               | 56           | 40              | ٠ . ا  |     |                         |       | Derfelbe.                                                                     |
| Lurutingtaja, Dorf        | 56           | 41              |        |     |                         | 1     | Reaffili'nitoff.                                                              |
| Ausfluß der fleinen Kemt  | 1 -          | 4.              | ď      |     |                         | 4     | Creatilist meetle                                                             |
| foile in b. gr. Remtfoil  |              | 41              | ۰      |     |                         |       | Mefferidmidt.                                                                 |
| Uft Kutstoi Ostrog .      | 56           | •               | ,      |     |                         |       | La Cropère.                                                                   |
| Podlamuem an der Afch     |              | . **            |        |     |                         |       | THE CONTRACTOR OF 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18                      |
| lime                      | 56           | 43              | ٥      | 6   | -                       |       | Megerichmibt.                                                                 |
| Sfaigatta .               | 56           | • -             | 15     | 51. | 91                      | 30"   |                                                                               |
| Perjaflaff . Galjaftij .  | 56           | • -             | 20     | "   | 7.                      |       | Wifchnemftij,                                                                 |
| Dolgoi Porog (langer, Ba  | 1            | **              | ,      |     | •                       | •     |                                                                               |
| ferfall) in der Tungußi   |              | 46              | . 0    |     | .'                      |       | La Cropère.                                                                   |
| Birse .                   | 56           | ,               | IJ     | 1   | • •                     | ٠.    | Poctobut.                                                                     |
| Logina, Dorf am Irthic    |              | •               | 0      | 1   |                         | • , , | Meffersomibt.                                                                 |
| Grauben                   | * 56         | •••             | 48     |     |                         |       | Sandt.                                                                        |
| Ctaterinburg .            | 56           | • •             | 38     | 78  | 20                      | ö     |                                                                               |
| -                         | •            |                 |        | 78  | 13                      | 45    |                                                                               |
| Liner                     | .   50       | 5 51            | 44     | 53  | 37                      | 21    |                                                                               |
| Bertugina, am Tobel       | 50           | -               | • •    |     | •                       | `     | Messerschmidt.                                                                |
| Sfiali'sta, Belten am gro | _ 1 _        | ,               | •      |     |                         |       |                                                                               |
| Remtidil                  | 5            | 5 54            | . 0    | `   |                         | •     | Derfelbe.                                                                     |
| Rara                      | 5            | 6 54            | 31     | 91  | 45                      | , 3   | Soubert.                                                                      |
| Ausfluß der Tungufta      | in           | ,               |        | i i |                         |       |                                                                               |
| den Jenisei               | 5            | 6 55            |        | 1.  |                         |       | Mefferschmidt.                                                                |
| Strandhoff, Signal .      | * 5          | 6 55            | 23     | 1   |                         |       | Tenner, A.                                                                    |
| Miga                      | 5            | 6 52            | 2      | 41  | 45                      | 55    | Wischnempfif.                                                                 |
| - , Sternwarte .          | • 5          | 6 57            |        | 41  | 45                      | 34    | Sandt u. Eriedneder                                                           |
| -, bieselbe .             | * E          | 6 57            | · 5    | 41  | 42                      | ó     |                                                                               |
| -, dieselbe               | <b>*</b> ! - | 6 52            | · 8    |     |                         |       | Rreifler, Polaris.                                                            |
| -, dieselbe               |              | 6 52            | 7 10   | ١,  |                         |       | Tenner, A.                                                                    |
| -, dieselbe               | • 5          | 6 52            | 12     |     |                         | •     | Rreipler, O.                                                                  |
| Ausfing bes Tichaschu     | in           |                 |        | 1   |                         |       |                                                                               |
| den Angar                 |              | 6 58            | 3 0    | 1   |                         |       | Meffersomidt.                                                                 |
| Breite 57° - 58°.         |              | •               |        | 1   |                         |       |                                                                               |
| Lajurstaja, Dorf          |              | 7               | o o    | 1.  |                         |       | Krassilj'nitoff.                                                              |
| Ausfluß des Fl. Kamtscho  | itti s       | 7               | 1 30   |     |                         |       | Monatliche Anffate                                                            |

| Namen der Orte.             |            | Rirblice<br>Breite. |      |     | l <b>ic</b> e<br>m er<br>lerid | •   | Bon Bem die Be-<br>obachtungen gemacht,<br>ober woher fie ge-<br>nommen find. |
|-----------------------------|------------|---------------------|------|-----|--------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| Lordhol                     | 57         | • 2,                | 9"   | 52  | 43                             | 15" | Goldbach.                                                                     |
| Bitomoffa : Jurta (Belt)    |            |                     |      | ١.  |                                |     |                                                                               |
| an der Eschuluma .          | 57         | 5                   | . •  | '   | •                              |     | Mefferschmidt.                                                                |
| Safen der drei Priefter     |            |                     |      | Ι.  |                                | •   | ,                                                                             |
| (Gaban treth Simia:         | ı          |                     |      | }   | ٠.                             |     |                                                                               |
| titelei) am Ruthman         | 57         | 5                   | , 0  | 223 | `9                             | 45  | Billings.                                                                     |
| Melenneffa, Belt am gr.     | _          | 1                   |      | İ   | 1                              |     |                                                                               |
| Remtschug .                 | 57         | 8                   | 0    | 1   |                                | •   | Mefferschmibt.                                                                |
| Borosheita, Dorf an ber     |            |                     | •    | l   |                                |     | ` `                                                                           |
| Reta                        | 57         | 8                   | 0    | 1   |                                |     | Derfelbe.                                                                     |
| Ausfluß bes gr. Kemtschug   | '          |                     | •    | 1   |                                |     |                                                                               |
| in die Tschuluma .          | 57         | 9                   | 0    | l   |                                |     | Derfelbe.                                                                     |
| Schamanstoi Porog (Ka-      |            |                     |      | l   | -                              |     |                                                                               |
| taraft) in der Tunguffa     | 57         | 9                   | 0    | [   |                                |     | La Eropère.                                                                   |
| Ofteschloff                 | 5 <i>7</i> | 9                   | 40   | 50  | 52                             | 21  | Goldbach.                                                                     |
| Auskuß des Für in d. Lena   | 57         | 12                  | o    | 1   |                                |     | Mefferschmidt.                                                                |
| Belikoi Optrog an der       |            |                     |      | İ   |                                | .*- | ,                                                                             |
| Tschuluma                   | 57         | 17                  | 0    | ٠.  |                                |     | Derfelbe.                                                                     |
| Benden *                    | 57         | -19                 | 7    | l   | , ;                            | 7   | Sandt.                                                                        |
| Juri'ewez Powolutij .       | 57         | 19                  | . 15 | 1   |                                |     | Btfduemftij.                                                                  |
| Bindawa (Bindau) .          | 57         | 25                  | 30   | 39  | 3                              | 15  | Sfaruticheff.                                                                 |
| Wolmar                      | 57         | 32                  | 34   | 43  | 4                              | 49  | Bifdnewffij.                                                                  |
| Buschnei Wolotschot .       | 57         | 35                  | 24   | 52  | 20                             | 1   | Goldbach.                                                                     |
| daroplaffi                  | 5 <i>7</i> | 37                  | 30   | 57  | 50                             | 0   | Inochodsoff.                                                                  |
| Mündung der Imma in         | •          | :                   | •    |     |                                |     |                                                                               |
| die Tungusta .              | 57         | 41 .                | 0    | Ī   |                                |     | la Cropère.                                                                   |
| lstj'e Ischima(Mund.b.J.)   | 5 <i>7</i> | 41                  | 40   |     |                                |     | Melenj'eff.                                                                   |
| Rostroma                    | 57         | 46                  | 'o   | 58  | 52                             | 30  | Inochodzoff.                                                                  |
| Domesnäß, große Feuerbate   | 57         | 46                  | 6    | 40  | 16                             | 3   | Panter.                                                                       |
| Rirenstoi Optrog .          | 57         | 47                  | 0    | 125 | 42                             | 45  | St.petereb.Ral.1821                                                           |
| Offoff                      | 57         | 49                  | 26   | 46  | 0                              | 21  | Bifchnewflij.                                                                 |
| Raschtarinstaja Jurta an    | •          | ••                  |      | 4-  |                                | 7.  | · ·                                                                           |
| der Tura                    | 57         | 51                  | ٥    |     |                                | .   | Messerfcmibt.                                                                 |
| bodiamenta, Dorf a.d. Lena  | 57         | 52                  | 0    |     |                                | .   | Derfelbe.                                                                     |
| Hwali'ferortstoi Majat      | -          |                     |      |     |                                | .   |                                                                               |
| (Fanal auf Schwalferort)    | 57         | 54                  | 12   | 39  | 42                             | 11  | Soulten.                                                                      |
| lusfluß des Melj'nitschnoi- | •          | <b>.</b>            |      | ,   | .7-                            |     |                                                                               |
| Blugchene in bie Lena       | 57         | 56                  |      | •   |                                | 1   | Mefferschmidt.                                                                |

| Ramen der Oxte.            | . <b>N</b> | órdlí<br>B <b>uc</b> it |        | por  | idelli<br>1. erste<br>eridian | n           | Bon Bem bie Be-<br>ahadtungen gemacht,<br>ober woher fie ge-<br>nommen find. |
|----------------------------|------------|-------------------------|--------|------|-------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Breite 58° - 596.          | ,          |                         | ;      |      |                               | <i>:</i>    | th he is the second                                                          |
| Perm                       | 58°        |                         |        | .44. | 6/ 1                          | 15."        | Schubert.                                                                    |
| Ausfins des Remoni'e in    | _          | 0 1                     | , 1    |      |                               |             |                                                                              |
| die Tungusta               | 58         | 2                       | Ð      | 25   | ' :                           | •           | La Cropier.                                                                  |
| Lidetiduiftet Oftreg .:    | 58         | 4                       | Ŏ      | ١.   | 1                             | •           | Kraffilj'nitoff.                                                             |
| Matoffstoi Offerog an der  |            |                         | ٠,     |      | i                             |             | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                        |
| Reta .                     | 58         | 7                       | . 0    | 1    |                               | 1           | Mefferfinnibe.                                                               |
| Panloffichefchina, Dorf am |            |                         | i .    | ٠.   | 1                             | •           | ** **                                                                        |
| Jenisei                    | 58         | 11                      | · 🗷    | 1 :  | .:                            | ł.          | Derfelbe.                                                                    |
| Uk: Tungusta, Dorf am      |            |                         | !      | 1    |                               |             |                                                                              |
| Jenisei                    | 58         | 11                      | , 10   | . ^  | • •                           |             | Derfelbe.                                                                    |
| Baffilewo, Bouf: un ber    |            |                         |        | ١.   | <i>;</i> ,                    |             | 70 17 19 11.11                                                               |
| Shatanga . ; .             | 58         | 11                      | 0      | l    |                               |             | Berfelba                                                                     |
| Lobolff                    | 58         | 11                      | 43     | 85   | 45 v                          | 44.         | Soubert.                                                                     |
| Matoffotoi Oftrog an der   |            |                         | ,      | •    | ;                             |             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                        |
| Reta                       | 58         | 12                      | . 10   | 108  | 58                            | <b>44</b> ` | Behring.                                                                     |
| Ausfluß bes Pogromnoi      |            |                         | :      | 1    | 1.                            | · :         | and the second                                                               |
| in die Tunguffa            | 58         | 14                      | . 0    | 1    | , •                           |             | Mefferschmidt.                                                               |
| Arendburg                  | 58         | 15                      | 0      | 30   | 57                            | 30          | Bargentin.                                                                   |
| Ausfluß bes Lofebtfdinn in |            | ` .                     |        | 5    |                               | ٠.          |                                                                              |
| die Keta                   | 58         | 15                      | . up ' |      |                               |             | Mefferschmidt: 2"                                                            |
| Lofatfainobergtoi, Klofter | ·58        | c1.5                    | .0     |      | 1.                            |             | Derfeibe.                                                                    |
| Lidaistaja, Doef           | 38         | 15                      | .10    | . :  |                               |             | Araffli witoff.                                                              |
| Areneburg *                | :58        | 35                      | 19     | 40   | -8                            | a E         | Geomitical annualis                                                          |
|                            | 58         | 15                      | •      | 250  |                               | 30          | Conni des tente 1823.                                                        |
| Sipoloichnaja Siloboba     | 58-        |                         | •      | 1    | •                             | -           | Rraffill'uitoff.                                                             |
| Ausfluß der Othonfta in    | -          | 10                      | ,      | 1    | :                             |             | gernilief meralie                                                            |
| die Reta                   | 58         | 17                      | 70     | ١.   | ٠.                            |             | Mefferschmibt.                                                               |
| Halbinsel auf ber Avwa     | - 58       | 18                      | . 6    |      | . ;                           |             | Derfelbe.                                                                    |
| Blagowiaschtschenfteia an  |            | 10                      | •      | ١,   | . :                           | ·           | Derleine.                                                                    |
| der Tura                   | 58         | 19                      | 20     | ł    | . •                           |             | Derfelbe.                                                                    |
|                            |            | -                       |        | 1    |                               | •           |                                                                              |
| Meffet Fels a. d. Tunguffa |            | 30                      | . 6    | 1    |                               |             | Derfelbe.                                                                    |
| Derpt (Dorpat), Sterum.    |            | 22                      | 43     | 44   |                               | 11          | Struve.                                                                      |
| ·                          | 58         | 22                      | 47     | 1    |                               | 45          | Derf. (Aftr. Nache. I.)                                                      |
| Pernau                     | 58         |                         | 26     | 42   | •                             | 34          | Bifcnewsti.                                                                  |
| Kibbafar *                 | 58         | 23                      | 45     | 40   | 59                            | 15          |                                                                              |
| Ciosnoma Schifera (Schir:  |            |                         |        | Ì    |                               |             |                                                                              |
| fer) an der Ahatanga       | 58         | 25                      | 0      | ł    |                               |             | Messerschmidt.                                                               |

| Namen ber Drie.           |              | rdlid       |            | võn  |            |        | Mon Mem die Beobsachtungen gemacht,<br>ober woher fie ge-<br>nommen find. |
|---------------------------|--------------|-------------|------------|------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| Rafcina Schifera an ber   | ,            |             | :          |      |            |        |                                                                           |
| Eunguffa.                 | <b>`58</b> ° | 25'         | '04        | ١٠,  |            |        | La Cropère.                                                               |
| Jeniffeift   .            | 58           | 27          | 17         | 109. | 38′        | 30"    | Ifleni'eff.                                                               |
| Retftoi Ditrog it. 2 .    | 58           | 28          | 10         | :    | ;          | . ,    | La Enopère.                                                               |
| Nowgordb                  | 58           | 31          | 33         | 48   | 89         | 24     | Boldhach.                                                                 |
| Itiderftaja, Dorf .       | 58           | 33          | 0          | l    |            | ٠٠     | Araffij niloff.                                                           |
| Balturin Diebeh, an ber   |              |             | ٠          |      |            | , .    |                                                                           |
| Tungusta                  | 58           | 33          | 0          | 1    |            |        | Mefferichmidt.                                                            |
| Hundwa = Nivaa            | 58           | 33          | 30         | 39   | 37         | 45     | Mellin.                                                                   |
| Rrafinuj Schifera, an der |              | :           |            |      | •          |        |                                                                           |
| Rhatanga                  | 58           | 34          | 0          |      |            |        | Mefferichmibt.                                                            |
| Rolmftoi Poffad (Fleden)  | 58           | 34          | 0          |      |            | 7.3    | Monatliche Auffahr.                                                       |
| Piffanoi Ramon (Schrift:  | ,,           | -           | ή.         |      | 37         |        |                                                                           |
| ftein) an ber Eunguffa    | <b>38</b>    | 34 -        | :0         | 1    | Ų.         | ;      | Mefferfomidt.                                                             |
| Iwanischtoma, Dorf .      | 58           | .40         | 0          |      |            | . 14 1 | Rraffil'nitoff-                                                           |
| Manbung d. Reta in d. Obi | 58           | 45:         | •          |      |            |        | Defferfdmidt.                                                             |
| Ausfluß bes Swiagi in bie | 50           | 45.         |            |      |            | •      |                                                                           |
| Enra                      | 58           | 50          | 0          | ١.   |            | •      | Derfelbe.                                                                 |
| CO auth about?            | 58           | 50          | 0          |      |            |        | Kraffiti'nitoff.                                                          |
| Kortholume<br>Hapfal      | 58           | 53          |            | ,    | -0         |        | Mellin.                                                                   |
| Narim.                    | 58           | 54          |            | 41   | 18         | . 0    | La Cropert.                                                               |
| Dagerprt, Keuerbate       | 58           | 54 :<br>55  |            |      | _          |        |                                                                           |
| - Moche                   | 58           |             | 9          | .40  | 5          | 48     | Sfarkticheff.                                                             |
|                           |              | 56          | ۵          | 319  | 35         |        |                                                                           |
| - Dorgebirge              | 58           | <b>36</b> . | .6         | :39  | 39         | 37     | Schulten.<br>Krassij'nitoff.                                              |
| Aureistaja, Dorf          | 58           | <b>37</b>   | (0         | ٠.   | Ç -        |        | geralitet merali.                                                         |
| Breite 39° - 60°.         |              |             |            |      | •          |        |                                                                           |
| Loginomo Simowi'e an ber  | _            |             |            |      |            |        | ma =                                                                      |
| Rhatanga                  | 59           | 5           | <b>x</b> 0 | :    |            |        | Messerschmidt.                                                            |
| Tschudowo 1               | 59           | 6           | 48         | ' '  | `          | •      | Parsner.                                                                  |
| Lialj'stoi Sawob          | 59           | 8           | 0          | 1    |            |        | Mefferschmidt.                                                            |
| Bologda                   | 59           | 13          | 30         | 57   | 51         | 0      | Inochobsoff.                                                              |
| Obensholm, Feuerbate      | 59           | 17          | 56         | 40   | .59        | 58     | Schulten.                                                                 |
| Othotst                   | .59          | :20         | lo         | 1600 | <b>5</b> 2 | 30     | St. petereb. Ral. 1821                                                    |
| *                         |              |             |            | 160  | 52         | 15     | Araffilj'nifoff.                                                          |
| Mefenberg .               | 59           | 2.1         | 15         | 44   | 2          | 9      | Bifdnemffij.                                                              |
| Beretj'e                  | 59           | 22          | 41         | 74   | 15         | 15     | De l'Isle Altron.                                                         |
| Marma                     | 59           | 23          | 11         | 45   | 52         | 49     | Bifdnewftij.                                                              |
| Nowoussoli'e              | 59           | 23 .        | 54         | 74   | 13         | ο'     | De l'Isle Aftren.                                                         |

| e nicht ber der der der der der der der der der d | .12. <b>98</b> | rblid<br>geite | be         | Dect i<br>you | iche L<br>n erf<br>ribia | ten  | Non Wem die Be-<br>gheidigenem gemacht,<br>oder woher sie ge-<br>nommen sind. |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|--------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Mundung Ses Ponemai                               | 77.            | .tt            |            |               | 101                      | ;    |                                                                               |
| "teibft in Beni Jenffet "                         | 59°            | 24'            | 94         | 8             | 01                       | }    | Mefferschmidt.                                                                |
| Reval, Rirche d. hell: Claus                      | 59             | 26             | 11         | 42*           | 21 <sup>7</sup>          | 8"   | Soulten.                                                                      |
| Reval, Bastion                                    | 59             | 26             | 41         | 42            | ŹŚ                       | 12   | Bischnewstif.                                                                 |
| Bogulija an der <del>Laita 🧺</del>                | 59             | 28             | <b>6</b> ^ | :1            | ŧ                        |      | Mefferichmidt.                                                                |
| landgut Péddiff" . 🥣 🎠                            | 59             | 29             | . €        | ٠,            |                          |      | Rraffilj'nitoff.                                                              |
| Demi'janffor, Poftfation                          | ſ,             | 1.7            | ċ.;        | -1            |                          | · ,  |                                                                               |
| am Irtusch                                        | 59             | 30             | 34         | 1             | •                        |      | De l'Isle Aftron.                                                             |
| lirjija, Dorf an der Kurj'e                       | 59             | 35             | Ð          | :             |                          | •    | Mefferiamibt.                                                                 |
| Rarge, nordl. Borgebirge                          | 59             | 36             | 6          | 42            | 7                        | 22   | Shuiten.                                                                      |
| lbenaja Midtu (EiszFluf)                          | 59             | 36,            | જ          | 227           | 24                       | 45   | Billings.                                                                     |
| Sfolj'tamft an der Sfolma                         | 59             | 39 :           | 0          |               |                          | ,    | Kraffiff nitoff.                                                              |
| Berth: (Ober : Uffolft an                         |                |                | •          | 1             |                          | •    | , "                                                                           |
| ber Sfolma                                        | 59             | 40             | •          | 1             | **                       |      | Mefferschmibt.                                                                |
| Mundung des A. Judom                              | 39             | 40             | ø          |               | •                        |      | St.petereb.Ral. 1821                                                          |
| Etholm, nordm! Borgeb.                            | 59             | 41             | 20         | 1             |                          |      | Schulten.                                                                     |
| Ausfi. d. Mett fin d. Othotu                      | 59             | 42             | 15         | •             | . "                      | •    | Araffilj'nitoff.                                                              |
| Uraștoe Plobbifchefiche                           | 59             | 45             | 15         |               |                          |      | Derfelbe.                                                                     |
| Shanja, Leuchtthurm .                             | 59             | 45             | 58         | 40            | 37                       | 36   | Soulten.                                                                      |
| Utoe, Leuchtehuren                                | 59             | 46             | 27         | 39            |                          | . 15 | Derfelbe.                                                                     |
|                                                   | 59             | 46             | 27         | 38            | 55                       |      | Bellftrom. ".1                                                                |
| Olutorefoi = 9766 . *                             | 50             | 48             | ·o′        | 186           | 55                       | . 0  | La Deprouse.                                                                  |
| Suftafeterg                                       | 59             | 48             | 19         | 40            | 38                       | 16   | Soulten.                                                                      |
| Shangoe Ud (Zolkamt) 🗀                            | 30             | 48             | 35         | l .           | •                        |      | Derfelbe. '                                                                   |
| Abangoe Eulbolm                                   | 59             | 49             | 0          | 40            | 37                       | 16   | Derfelbe.                                                                     |
| Juffari (nördl. Vorgebirge)                       | 59             | 49             | 54         | 41            | 12                       |      | Derfelbe.                                                                     |
| Denster Leuchtfhuem                               | 59             | 55             | 28         | 42            | 1                        | 7    | Derfelbe.                                                                     |
| Portala Ub                                        | 59             | 56             | Ic         | 42            | 6                        | 20   | Derfelbe.                                                                     |
| St. Petereburg, Obferva-                          | !              | ,              |            | , , , ,       | -                        | _    |                                                                               |
| torium bet Atabemie                               | 59             | 56             | 31         | 47            | 59                       | 30   | Bifdnewetti.                                                                  |
| Blifeberg                                         | 59             | 58             | 22         | 1 7.          | •                        | -    | Souten.                                                                       |
| Breite 60° - 61°.                                 |                | Ju             |            | 1             |                          |      | 0.7                                                                           |
| Indomptoi, Arenz                                  | 60             | 5              | o          | 157           | 33                       | 30   | St.petereb.Ral. 1821                                                          |
| Grotharu, Leuchtthurm                             | 60             | 5              | 50         | 42            | 41                       | 55   | Juftanber.                                                                    |
| Sobland, nordl. Borgeb.                           | 60             | . 6            | 34         | 44            | 32                       | 21   | Soulten.                                                                      |
| Nowaja Laboga                                     | 60             | 7              | 0          | **            | . 34                     |      | La Crovère.                                                                   |
| Lotma                                             | 60             | 8              | 0          | 60            | 21                       | ۰    | St.petereb.Ral. 1821                                                          |
| Ethete                                            | 60             | 8              | 40         | "             | 41                       | •    | Gadolin.                                                                      |
| Sweaborg, Romm. Saus *                            |                | 8              | 42         |               |                          |      | Struve und Balbed                                                             |

| Ramen der Orte.            | Rordlice<br>Breite. |            |      | 901        | liches<br>ir er<br>eridi |              | Bon Bem die Be-<br>obachtungen gemacht,<br>ober wöher fie ge-<br>nommen find. |
|----------------------------|---------------------|------------|------|------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Sweadorg                   | 60°                 | 8,         | 44"  | 42*        | 36'                      |              | Soulten.                                                                      |
|                            | 60                  | 8          | 54   | .48        | 39                       | , 50         | A West pou Finland                                                            |
| Jungfruster                | 60                  | . 9        | 10   | ١.         |                          | Fe 27.       | Gatalin.                                                                      |
| helfingford                | 60                  | 10         | 35   | 43         | 41                       | , 11         | Soulten.                                                                      |
| Pelinge                    | 60                  | 12         | 2.3  | 43         | 27                       | 49           | Derfelbe-                                                                     |
| Signilater                 | 60                  | I 2        | 30   | 37         | 6                        | 30           | Sconmart.                                                                     |
| Prostwints : Rasberg .     | 60                  | 12         | 45   | 39         | 43                       | 57           | Soulten-                                                                      |
| Etere                      | 60                  | 12         | 50   | 37         | 17                       | 30           | Juftanber.                                                                    |
| Orengrund : Fanal          | 60                  | 16         | 35   | 44         | , 6                      | 55           | - 144 h                                                                       |
| Rowis                      | 60                  | 21         | 40   | 46         | 16                       | <b>,3</b> 0, | Sfarutideff-                                                                  |
| Oletminftoi Oftrog .       | 60                  | 22         | 0    | 137        | <b>Į</b> 4               | <b>,30</b>   | St.peterob.Eal. 1821.                                                         |
| Erema, Katarakt in ber     |                     |            |      | 60         | $[C_{\ell}]$             |              |                                                                               |
| Khatanga                   | 60                  | 23         | ı. 0 | i          |                          | ٠            | Mefferschmidt.                                                                |
| Getaberg                   | 60                  | 23         | 20   |            |                          | ٠            | Gadolin.                                                                      |
| Borgo                      | 60                  |            | 16   | 43         | 2,3                      |              | Schulten.                                                                     |
| Ausfiuß des Finsses Kontu  |                     | <b>2</b> 5 | 0    | 24         | . 2                      | 1.00         | Arassii'nitoff.                                                               |
| landungsplat Maiftaja      | 60                  | 25         | 15   | 1.         | 47                       | إرسوا        | Devicibe                                                                      |
| Mbo . *                    | 60                  | 26         | 58   | 39         | 57                       | . 0          | Malbed                                                                        |
| Hervorragendes Ufer der    |                     | ۲          | i .  |            | 15                       | , .          | But the state of the                                                          |
| Rhatanga                   | 60                  | 27         | •    | ,:         | , 1                      | !            | Megerschmidt.                                                                 |
| elbo                       | 60                  | 27         | 7    | 39         | 58                       | 15           | Gadolin.                                                                      |
|                            | 60                  | 27         | 12   | 39         | 57                       | 3 <b>o</b>   | Schulden.                                                                     |
| Rowifa ,                   | 60                  | 27         | 25   | 443        | :58                      | : 33         | Derfelbe.                                                                     |
| Rotichenfalm .             | 60                  | 27         | 57   | 44         | 42                       | 41           | St.petersb.Ral.1811                                                           |
| St. Marcja . ,             | 60                  | 28         | 33   | 39         |                          | 33           | Sellftrom.                                                                    |
| Lumpotolitoi Pogost(Kirch: |                     |            | :    | <b>i</b> ' |                          |              |                                                                               |
| hof?)                      | 60                  | 30         | •    | l          |                          | ١            | La Cropère.                                                                   |
| Aberfors                   | 60                  | ,30        | 8    |            |                          |              | Soulten.                                                                      |
| Nitolst                    | 60                  | 31         | 40   | 50         | 15                       | 30           | Tubleff und Soubert                                                           |
| Mündung des Fl. Biljata    | 60                  | 35         | 0    |            |                          |              | Kraifili'niloff.                                                              |
| Wiborg (Wiborg) .          | 60                  | 42         | 42   | 46         | 25                       | 5 <b>o</b>   | Tefleff.                                                                      |
| Uftjug                     | 60                  | 46         | 0    |            |                          |              | La Cropère.                                                                   |
| Dionez                     | 60                  | 53         | ٥    | l          |                          |              | St, petersb. Sal. 1821                                                        |
| Ssamuroff Jam              | 60                  | 55         | 30   | - `        |                          | . •          | Cbenbafelbft.                                                                 |
| *                          | 60                  | 55         | ´3o  | 61         | 31                       | 0            | Bonne.                                                                        |
| Calowoi Oftrog             | 60                  | 57         | 0    |            |                          |              | Rraffilj'nitoff.                                                              |
| Breite 61° - 62°.          |                     |            | -    | }          | _                        |              |                                                                               |
| Mútegra                    | 61                  | ٥          | 16   | 53         | 5.5                      | 15           | Tefleff und Conbes                                                            |
| Lawastehus                 | 16                  | 0.         | 18   | 1 -        |                          |              | Bellftrom.                                                                    |

| Ramen ber Orte.                  | 1 001.6 | lide:      | po  | tliche Länge<br>m erften<br>Reridian. |                       |
|----------------------------------|---------|------------|-----|---------------------------------------|-----------------------|
| Bodneffenie                      | 61. 0   | 1 42"      | 53  | - o' 15"                              | Tegleff und Soubert.  |
| Lamastehus (alte Stadt)          | 61 3    | . 0        | 42  | 6 - 15                                | Planmann. " " "       |
| Shatula                          | 61 4    | 30         | 1   | ; .                                   | Instanter.            |
| Merfchina (Gipfel) Meu           | , 'uc   | 1          | ·   | : .                                   |                       |
| leva 119,50 %                    | 61 4    | . 0        | ٠.  |                                       | Messerschmidt.        |
| Ausfinß der Neuleva in           |         |            | 1   | 17.3                                  | សង្គ្រីជាក្រុង។       |
| ben unteren Opi                  | 61 5    | 30         | 14  | •• •                                  | Detselbe.             |
| Supplied of the probability      | -61 : 5 | 1 0        | -42 | 1 0                                   | Planmann.             |
| Khapaniemi .                     | 1       | 45         |     | . بجراط                               | Soulten.              |
| Gftolbate and men mente          |         | <b>''0</b> | 25  | -t, † •                               | Respectively.         |
| Maumo specifically a             |         | i 🍎 💮      | 839 | 6 50                                  | Justander. 147 :-     |
| Sfitim, Bad in berfuntern        | 1 .     | 1 1-       | 1.7 | · 1 ·                                 | 177.24                |
| Di apringe ap                    | 61 14   |            | 13  |                                       | Mefferschmidt. 5 .4   |
| Modiat regulation                | 61 15   | ,          |     | 40                                    | La Cropère.           |
| Sfurgut                          | 61 16   |            |     | , chi                                 | - Continue            |
| Rorbniatichan , Schinde          | 3       | 1          | οċ  | 20 1                                  | (1,12,5,7)            |
| 1. b. Shatanga .                 | 61 16   |            | 1   |                                       | Meffer famility und   |
| Sing Diatora, Westabung          | 61 20   | 5          | 186 | <i>5</i> 5 o                          | La. Peprouse, in his  |
| Spiniste . 11 11 - 15            | 61 22   | 1          | 49  | -34, 50                               | Eofleff. (2772)       |
| Menduthari inige. 3              | 61 24   | 58         | 44  | -32 10                                | Derfelbe. 2.4742      |
| Berthna Kotfdisma, an            | 1       |            | * . | 10                                    |                       |
| der Abatanga                     | 61 26   |            | 1   |                                       | Meffersamidt.         |
| Rargopol - 540                   | 61 29   | ,          | 1   |                                       | La Cropère.           |
| Biorneborg . Winera &            | 161 V29 |            | :39 | <b>22</b> 50                          | Mallet. Guittiy       |
| Ariftina "Idles" (21             | 61 30   | 1          | F   | ĺά,                                   | Hellstrom. wing       |
| Sfifmje .                        | 61 31   | 0          | ١.  |                                       | Planuant: 19019D      |
| Belflajd, Meberfahrt über        | 1 .     | 3          | Ċ   | . 63                                  | 19 197                |
| ben Alban                        | 61 41   | 1          | ł   |                                       | Graffithuloff. id 150 |
| 61. Midel 1815 DB                | 64 41   | 1 -        | 444 | ් <b>5</b> 0 30                       | Soultens, 145.11      |
| Glerdopol                        | 61 42   | 1          | 48  | 1                                     | Lefteffer fried bant  |
| Loffi Bor an <b>VerAhai</b> anga | 1       | •          | υI  | (1)                                   | Mefferschmibt:        |
| Petrofamodiff it is. 5 61        | 181 147 | 1 1        | (52 | Edg 15                                | Juododio ff.          |
| Lap Clort (Di Britifonfiern)*    | 1       |            | 192 | - , -                                 | Circles day of them.  |
| Renfolott i. i. Lige,            | 61 52   |            | 146 | 138 3o                                | Sellftrometolian ibe  |
| Jollaf worths:                   | 61 53   | 20         | r.  | 7.3                                   | Juftander             |
| Breite 62° — 63°.                |         | 1 -        |     |                                       | ding artification of  |
| Ilafuthe: "Tirific               | 62 I    | 50         | 147 | E23 45                                | Willingspiatit. 19d   |
| Mandaffalunio des fai g          |         | 1 34       | 1.4 | , 63                                  | Soulten. tonitdatuf?  |
| Aibes                            | 62 6    | 32         | l   |                                       | Derfelbe.             |

| 110 8.2 and the training the state Ramen der Orte. p |              | derbi<br>Brei    | ide, <u>.</u><br>te, | 00                 | liche<br>in er<br>Lerid |                   | Bon Wem die Bi<br>obsehtungen gemach<br>ober woher sie si<br>nommen find. |
|------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Khawnsbler;                                          |              | ۶; <sub>(8</sub> | ·~3"                 | c                  | 119                     | •                 | Schulten.                                                                 |
| Angling ped Astlebami in                             | 1            | 44               | , r                  | Ē                  | 1.,                     | <sup>(</sup> (152 | 7 - '                                                                     |
| der Khatanga                                         | 62           | lo               | ; c <b>o</b>         | +                  | 10                      |                   | Mefferschmidt. ud.                                                        |
| Lapferd                                              | 62           | 15               | ,                    | 39                 |                         |                   | Dellitrim.                                                                |
| Kristinenshadt                                       | 62           | 16               | 9د                   | ,38                | 157                     |                   | Schulten. 600                                                             |
| Werthnja Panino an ber                               | 1            |                  | :                    | 1                  |                         | . Tr. 1           | nterth ma chilibili                                                       |
| Rhatanga . 111.                                      | 62           |                  | <b>.0</b> 0          | 7                  | 10                      | i •               | Mefferfamide. und                                                         |
| Raften innerfrait 5                                  | 162          | <u> </u>         | 40                   | -38                |                         | 20                | Conn. des teme illa                                                       |
| Roscharema Schtiffe, Fell                            |              | _                | 7;                   | - ا                | 14                      | 1                 | latelitet, 19                                                             |
| an ber Sergtapage                                    | 62           | 28               | CO                   | ٠,                 | w                       |                   | Refferichmible.                                                           |
| Nerves texturbust, &                                 | 62           | ,                | ;                    | દ                  | 13                      | .,                | Dellftröm. omus-                                                          |
| Kiteliswara                                          | 62           | 29               | í                    |                    |                         | in .              | Southen Conti                                                             |
| Libeliz                                              | 62           | 31               |                      | 1.47               | 148                     | 45                | Hellstrom 1                                                               |
| Ilomans                                              | 62           | 46               | .00                  | 21                 | t th                    | i                 | Justander. infent                                                         |
| Rap St. Fa <b>den: (Ab</b> dåus,                     | ·            |                  | 0                    | 11                 |                         |                   | tugibi                                                                    |
| Fadaja)                                              | 62           | 50               | 0                    | 196                | <b>3</b> 9              | TARI              | Bett, ny sternfadto.                                                      |
| Durnei Jan Fetfen in der                             |              |                  | 0                    | 01                 | 10                      |                   | asimitade s. 1                                                            |
| Rhatauga 18.4.4 0                                    | .62          | 59               | 90                   | 20                 | 10                      |                   | Master (dwidte at                                                         |
| Powenez . S. S. S. S.                                | ,62          | <sub>0</sub> 50  | <b>8</b> P           | 5≨2                | I£;                     | 35                | Tefleff und Could                                                         |
| Ruopio edishisch or                                  | 162          | <b>,5</b> 3      | 8.3                  | 4 :                | 1.3                     | •                 | Soulten din Jo                                                            |
| Bargoe                                               | 62           | 58               | 36                   | l                  |                         | ['p .             | Berfelber, andife.                                                        |
| Breise 1689 : 164°.                                  | ì            |                  | ,                    | 25                 | 20                      | . 1               | September 150                                                             |
| Sfolf Bearing and .                                  | 63           | I                | 80                   | :39                | ,15                     | 47                | Sellftrom. 121,7076                                                       |
| eilfiro                                              | <b>26</b> 3  | 639              | 21                   | .,39               | ,42                     | 48                | Derfelbe. gro inni:                                                       |
| <b>Wafa</b> incitible of •                           | 63           | 4                | 80                   | <i>c</i> <b>₹9</b> | 130                     | 10                | Derfelbe. anipit                                                          |
| Dolgoi Bittenfi.: Llange                             | 1            |                  | 0                    | 31                 | ιó                      |                   | i aini                                                                    |
| Infel) im Jenisei .                                  | 63           | 5                | 0                    |                    |                         | 2, 31;            | Mefferfamil.                                                              |
| Rishnai=Patrina: 1814 "ber                           | !            |                  | n                    | 41                 | $\pm \delta \cdot$      |                   | ben Nidail .                                                              |
| Khatangan illich . c.                                | <b>∞63</b>   | 1.9              | č <b>a</b>           | 14                 | 19                      | ١.,               | Derfelbe. lia :".                                                         |
| Infel Gustafduff in ber                              | 1.5          | 48               | 51                   | 12                 | ίl                      | i . l             | . iagatia                                                                 |
| Rhatunga ::: 29                                      | 63           | 16               | <b>∞</b> 0           | 44                 | 16                      | auga              | Derfellen, mit af                                                         |
| Pelifiariotopomonie ac                               | £63          | <b>9.1</b> 2     | <b>B</b> 7           | 47                 | 47                      | 15                | Soulten                                                                   |
| Oberer Ausfluß' bet Alban                            |              | 124              | တ                    | Ł,                 | 10                      | 7.013             | Sacification.                                                             |
| Ri Karlebinisificied vi.                             | <b>63</b>    | υŞI              | 3,8                  | 1.7                | ı,                      |                   | Buffanber. ,; . lmie                                                      |
| Nurmiß rednesius.                                    | 63           | 34               | <b>30</b>            | } ~ `              | <b>;</b> .              |                   | Bellftrom. gott                                                           |
| Batrifditoma = Infel, in                             | l            |                  |                      |                    |                         | 9                 | EG "2 \$1157.5                                                            |
| der Rhatangwilliff. 44                               | £ <b>6</b> 3 | -37              | 20                   | 1                  | 16                      |                   | Mefferfdmibt.:                                                            |
| Schulten. toaffdolag.                                | 63           | 41               |                      | į.                 | SL                      |                   | Juftanben infice !                                                        |
| Derfelbe.                                            | -            | •                | şŧ                   | i)                 | (12                     |                   | 9x                                                                        |

| Mamen der Orte.                                | Porbli<br>Brei | de:               | 0.0           | liche<br>m eq<br>lerib | Långe<br>Sten -<br>ian.                       | Bon Bem die Be:<br>abachtungen gemacht,<br>ober woher fie ge:<br>nommen sind. |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Andfluß bes großen Letna                       |                | •                 | ı             | 1:                     | •                                             | naman bi                                                                      |
| in die Rhatanga .                              | 63° 42         |                   |               |                        |                                               | Messenschmidt.                                                                |
| Justinina . Bafferfall in                      |                | 0                 | +             | ÷ ' '                  | <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> | arga son err                                                                  |
| ber Chatanga                                   | 63 47          | •                 | 12            |                        | •                                             | Derfelbe. 1121 / 13.                                                          |
| Ausfluß bes Bradmatnitha                       |                | •                 | ķĻ            | 63                     |                                               | · 明子的搜                                                                        |
| in die Khatanga                                | 63 48          | 0                 |               |                        | TO CO                                         | Deffelbes sunde bie                                                           |
| Samla Marlett                                  | 63 50          | -                 | c ?           | <u> </u>               |                                               | Infrantieri). 516 mi                                                          |
| Onega angere of                                | 63 53          |                   |               | , 33                   |                                               | Lefteff und Schubert,                                                         |
| St. Nicolat *                                  | 63 56          |                   | k, <b>3</b> 8 | , 50                   | ٥                                             | Malham.                                                                       |
| Berefoff .                                     | 63 56          | 14                | 1             | į                      |                                               | De l'Jök Aftran.                                                              |
| Mundung bes Schifchtown                        | · 6c           | •                 | o             | 1, 1                   | 1                                             | 5310176 - 1 - 115 15 15 15 11 - 1                                             |
| in die Apatanga                                | 63 59          | ^ <b>0</b>        | 1             | 30                     | •                                             | Mefferschmibt.                                                                |
| Breite 64° - 65°.                              | [              | e e               | Ľ             | (1),                   | •                                             | . 011 5 1 . 5                                                                 |
| Andfluß d. weißen Popowa                       | 54             | 23                |               | ca l                   |                                               | · Your Market                                                                 |
| in die Khatanga .                              | 64 1           | 0                 | ς,            |                        | 11n. 11                                       | <b>Strikiba</b> si e kind                                                     |
| Simonowstot Offrag, an                         |                | (                 | •             | ř ()                   | ,                                             | Manufacture of the                                                            |
| _                                              | ÷64 7.63       | ×ο                | 2.2           | ċo '                   | :·                                            | Devfelbe. sonnen : V                                                          |
| Safthin But, Insel in ber                      |                | · .               | ١.            |                        | <b>:</b> '.                                   | Mer' end alomit' filo                                                         |
|                                                | 464 17         | (:o               | 17            | · · ·                  | •                                             | Derfelbe. part                                                                |
| Siotlamo                                       | 64 8           | No                | ۱۰۶<br>-      | 3                      | •                                             | Bellftrom. Gre                                                                |
| Ipatema Simowe am der                          |                | ्र                | ¢÷            | 20                     | ,<br>*******                                  | mi all                                                                        |
| Rhatinga .                                     | 64 12          | ~ O               | oč            |                        | raupt<br>~                                    | Mension is the survey of                                                      |
| Saniare Campanisto face                        |                | cī                | bř<br>        | 6.5                    | •                                             | Cornea .                                                                      |
| Borgebirgen at f *                             | 64 13          | 0                 | 204           |                        | • -                                           | Coof.                                                                         |
| Kjena<br>Mena                                  | 52 7           | 30                | •             | ે <b>23</b> ]<br>∂∂    | 27                                            | Hellstråm. Am dud.<br>Pud Namolod.                                            |
| Mindung - Docto & Wia chin                     | ,              | -                 | 5.7           | Et.                    | •                                             | Wefferfdmidt. C                                                               |
| die Rhatanga                                   | 64 14          | 0                 |               |                        |                                               | wieneraniers.                                                                 |
| Sidliches Efcutotflosches                      | ) X a ====     |                   | 4-4           | 1101                   |                                               | 1                                                                             |
| Bek <b>erblige</b> 12a 19' a.  <br>Rholmogorii | 364 14         |                   | 204           | 39.0                   |                                               | St. peterebianists 21.                                                        |
|                                                | 64 15          | 0                 | o             | . 66                   |                                               | <b>Bearles</b> de lige                                                        |
| Slimfoj Oftrogisco, c.  <br>Mibriko – "        | 164 78         | •                 | e<br>e        | 06                     | ₹ ian                                         | <b>Helifitam</b> o inz účen <b>y</b>                                          |
|                                                | 64° 17         | ι.                | 8:            | v0                     | •                                             | Stanfer anne 141 no bas.                                                      |
| Peremenatja i i te philipelja                  | "              |                   | ľ° '          | 90                     | 51.60                                         | aneimp bes Klastes                                                            |
| (veranderliche Schluch:                        | 60             | 5.4               |               | 66                     | 141 %                                         |                                                                               |
| tenstan dels Anatanga                          | 64 20          | ა <b>₀′</b><br>აგ | ۸,            | : 0                    |                                               | Mesferiamide.                                                                 |
| Auf Oftroff (Sufel) in ber                     |                | ٠٬<br>٥٥          | <br>a .       | 36                     |                                               | udus en en ag mass velle.<br>Derfelbeg er ste timbe                           |
| Shatanga verra                                 | 964 927        | -                 |               | 99                     |                                               | Hellströng nachalis                                                           |
| ing p                                          | 64 27          | '40 I             |               | 4771                   | • 1                                           | rasing a mercel, and an analysis                                              |

| Rimingo Mündung dest Hoepschinoi in die Ababanga: Armftel Oftrog  Wefferschmidt, Golowenstoi=Kloster Uleadorg Wefferschmidt, Golowenstoi=Kloster Uleadorg Uleadorg Wefferschmidt, Golowenstoi=Kloster Uleadorg Uleadorg Wefferschmidt, Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Uleadorg Uleadorg Uleadorg Uleadorg Uleadorg Uleadorg Uleadorg Uleadorg Uleadorg Uleadorg Uleadorg Uleadorg Uleadorg Uleadorg Uleadorg Uleadorg Uleadorg Uleadorg Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi=Kloster Golowenstoi Golowenstoi Golowenstoi Golowenstoi Golowenstoi Golowenstoi Golowenstoi Golowenstoi Golowenstoi Golowenstoi Golowenstoi G |                                     |      | drblide<br>Breite. | <b>t</b>  | Destliche<br>vom e<br>Merit | esten              | Bon Wem die Be-<br>obachtungen gemacht,<br>oder woher fie ge-<br>nommen find. |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|--------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| bod) an der Khatanga Bragestadt  Stagestadt                                      |      | · 31/ 4            | 0"        | 58° 7                       | 1.30"              | Tegleff und Soubert.                                                          |  |
| Bragestadt 2.20. 64 41 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | 1    |                    |           | k: 130                      |                    |                                                                               |  |
| Limingo Mundung best Persistansi in die Kindangs.  Kempftot Oftrog  Steinte III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs.  Solider III in die Kindangs. | bod) an ber Khatanga                | 64   | 34                 | 0         |                             | 8, 1,              | Melferschmidt.                                                                |  |
| Rimingo Mündung dec Persistinoi in die Abasengai Aenglist Ofitrog Aveise eds: — 66°. Colowengloi Aloftet Alleaborg Aveise eds: — 66°. Colowengloi Aloftet Alleaborg Aveise eds: — 66°. Colowengloi Aloftet Alleaborg Aveise eds: — 66°. Colowengloi Aloftet Alleaborg Aveise eds: — 66°. Colowengloi Aloftet Alleaborg Alleaborg Alleaborg Alleaborg Anselius des: Persistinoi in die Khatanga Aamennoi Bussisisc Annennoi Bussisc In de Khatanga Annennoi Bussisc In de Khatanga Annennoi Bussisc In de Khatanga Annennoi Bussisc In de Khatanga Annennoi Bussisc In de Abasensist In de Khatanga Annennoi Bussisc In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de Abasensist In de | Bragestadt 38. 344.                 | 64   | 41, \$             | to        | 1.1 63                      |                    | Schulten,                                                                     |  |
| in ble Ababangas   64 50 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | limingo                             | 64   | 48 4               | ю         |                             | 1 3.00             | Manmann.                                                                      |  |
| Remptoi Optrog . 64 58 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ründung dest <b>Pordic</b> inoi     |      | 10                 |           |                             |                    | 2.1 00 00                                                                     |  |
| Uleaborg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | 64   | <b>50</b> a        | O         | ون څط                       | ١.                 | Meffenfamibt, -:                                                              |  |
| Sefelwenztoi=Kloster Uleabors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Remptoi Optrog 环 😘                  | 64   | - 58               | (0        | 1.5                         | : :                | La Cropere.                                                                   |  |
| Sfolowenztoix Riofter Uleaborg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lleaborg & 12 a                     | 64   | ⊕ <b>59</b>        | <b>So</b> |                             |                    | Sellftrom.                                                                    |  |
| Ulfer Nawolof Ameling des Pormmenti in die Khatanga  Ramennoi Mussaci Berhsne Kowimskoci  Berhsne Kowimskoci  Go 28 25 171 64 15 Billings, Trog  Granten.  Go 28 25 171 64 15 Billings, Gurve  Go 39 A7  Go 39 A7  Go 39 A7  Go 39 A7  Go 39 A7  Go 39 A7  Go 39 A7  Go 39 A7  Go 39 A7  Go 39 A7  Go 39 A7  Go 39 A7  Go 39 A7  Go 39 A7  Go 39 A7  Go 39 A7  Go 39 A7  Go 39 A7  Go 39 A7  Go 39 A7  Go 39 A7  Go 39 A7  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A9  Go 41 54 A | . Dreite 35! 166°.                  | 1    |                    | ŧ         | oc. 20                      |                    |                                                                               |  |
| Topila : Sund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ssolowenzioi = Riostet              | 65   | 0 2                | 4         | 53 30                       | : ::3 <b>o</b> ::  | Aproffmoff.                                                                   |  |
| Utht Nawolof  Anselus des Podementi in die Khatanga  Ramennoi Mussaci Berhsne Kowimskoi  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  Krog  K | lleaborg man 1465                   | 65   | 1 0                | 0         | <b>.</b> 3                  |                    | Schulten.                                                                     |  |
| Utht Nawolot Anskluß des Podementi in die Khatanga Kameunoi Musfect Berhine Kowûmstot Ost trog Weren 65 28 25 7 34 45 Werenings Kuroe 65 39 A7 Kornea 65 49 50 Mangaseiniakae Kametanst Got 65 50 50 Kornea 65 50 50 Kufamoe manische 66 50 50 Kufamoe manische 67 Kornea 65 57 57 52 7 1145 Kufamoe kandische 67 Kufamoe kandische 67 Kordiches Theutotstois Brettendarie 67 Kordiches Theutotstois Brettendarie 66 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | topila = Sund                       | 65   | 1 5                | 2         | ľ                           | , .                | Derfelbe.                                                                     |  |
| in die Khatanga . 65 13 0 57, 34 45 Abrochinsk.  Berhine Kowimskot Oscillation . 65 27 8 25 171 24 15 Billings,  Furve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lkht Nawolok                        | 65   | 7. 2               | 8         | 54 27                       | <b>₁3</b> •₁       | alkolimoff.                                                                   |  |
| Ramennot Mutschel.  Berhene Kowumskot.  Berhene Kowumskot.  Berhene Kowumskot.  Buroe  65 28 25 171 24 15  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Billings,  Bil | lusfluß ded ::Pobamenti             | 1.   | 10                 |           | 1 4.                        |                    | 16.10 a 16. 6                                                                 |  |
| Berhkne Kowumftot Off- trog Andre Godulen Off- Kuroe Godulen Off- Messen Off- Mangasein aben Templansk Off- Mangasein aben Templansk Off- Mangasein aben Templansk Off- Mangasein aben Templansk Off- Mangasein aben Templansk Off- Mangasein aben Templansk Off- Off- Mangasein aben Templansk Off- Off- Mangasein aben Templansk Off- Off- Mangasein aben Templansk Off- Off- Mangasein aben Templansk Off- Off- Off- Off- Off- Off- Off- Off-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | in die Rhatanga .                   | 65   | 13                 | 0         |                             | 1.14               | Meffer fcmibt.                                                                |  |
| Berhfine Kowumftot Off- trog Andrew Golden Angelein Gereichen Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Golden Gol |                                     | 65   | 27 0               | 8         | : 57 . 34                   | 45                 | Mproffimoff.                                                                  |  |
| Furoe 3. 31. 4 65 39 47 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berhkue Kowumpkoi Oß:               |      | •                  |           | •                           |                    | 119 7 11                                                                      |  |
| Furve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | trog                                | 65   | 28 2               | 5         | 171 :64                     | 15                 | Billings,                                                                     |  |
| Mesen   65 49 50   Menskunskunskunskunskunskunskunskunskunsku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | uroe waring.                        | 65   | 39 3               |           |                             | 1                  | Soulten                                                                       |  |
| Tornea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Refen i .:                          | 65   | 49 5               | 0         |                             |                    | Mbuoffmaffa, Alex                                                             |  |
| Tornea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rang <b>astin:ober Willi</b> stanst | 65   | 50 s               | 0         | 51 10                       |                    | Mefferschmidt.                                                                |  |
| Aufamoe munica a (65, 56) ogo (5) puth Nawolot (65, 57) 57 52 7 nuis namoffice office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office office  | tornea                              | 65   | 50 5               |           |                             |                    | Schendung of M. 3014                                                          |  |
| Puth Nawolot 65 57 57 52 7 nut 3 nutroffice off. Bretherick of 66 4 5 & p. 27 t 56 o St. petenchicke of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office of the fillick office office of the fillick office office office office office office office office office office o            | 3 6 7 74 C                          | r. ! | in the or          |           | 61 40                       | , (                | Aromania (196                                                                 |  |
| Puth Nawolot . 67. Bretterickrische 67. Rordliches That of 67. Rordliches That of 67. Rordliches That of 67. Rordliches That of 66 4 5. In address That of 66 4 5. In address That of 66 4 5. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66 9. In address That of 66           | dusamoe (nu pillsh), 🕳 🛚            | : 65 | , 56 of            | D         | cf 40                       | ۱. ا               | NDM.                                                                          |  |
| Bretten dat in in in in in in in in in in in in in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | uth Nawolot                         | 65   | 57 5               | 7         |                             | n#5                | Merofficoff,                                                                  |  |
| Botyebitge: 1   66   65   807   86   66   67   66   67   66   67   66   67   66   67   66   67   66   67   66   67   66   67   66   67   66   67   66   67   66   67   66   67   66   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   | Bretten dit : - 67°                 |      | ٠                  | 1         | 51 14                       | .                  | Brown Bloken                                                                  |  |
| East Caper (Coper (Coper d), die distinction der die distinction der die distinction der die die die die die die die die die die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | ,    | i                  |           |                             | ं चांजेल<br>संस्था | Brut if bemitt /                                                              |  |
| ofilichfie Spisa Affen's 66 6 0 a08 40 I 45 Coot. Unadurfloirdfing. 66 9 0 50 55 445 Absolfings. Undfluß des Flusses Bat hundkander 66 27 0 62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Borgebirge: 33 0                    | .66  | 4.15 a             | p         | P97 : 56                    | ام                 | St. peterch . Sal. 1821.                                                      |  |
| Mnadürstosiedstudge . 66 9 0 1 10 Wenatliche Maret . 66 18 0 50 55 145 Mdagsimpsi . 66 18 0 50 55 145 Mdagsimpsi . 66 27 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ast Cape: (Cool's), die             |      | ,                  |           | 64 15                       | .                  | 1. 1.19                                                                       |  |
| Mnadürstosiedstudge . 66 9 0 1 10 Wenatliche Maret . 66 18 0 50 55 145 Mdagsimpsi . 66 18 0 50 55 145 Mdagsimpsi . 66 27 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | oftlichfte Spiso Aften's "          | 66   | 6                  | 0         | 898 LcI                     | 45                 | Coot. , 3 m 15                                                                |  |
| Nussins des Flusses Bak 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nadurfloirDfing                     | 66   | -9                 |           |                             |                    | Monatliche Muffill.                                                           |  |
| Nussens des Flusses Bak 66 27 00 62 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | 66   | 181                | ۱ ه       |                             |                    |                                                                               |  |
| Borgebirge Woronin . 66 29 56 60 33 450 Abrahlings. 200 36 45 Billings. 200 20 25 24 25 Billings. 200 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |      | į .                | . }       | 4                           |                    |                                                                               |  |
| Borgebirge Woronin . 66 29 56 60 33 45. Abanfiumffance<br>Safchiwerstanderick . 66 30 0 159 449 45 Billings.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     | 66   | 271 %              | ۱ ه       | 62 L) I                     |                    | Manatishe Majith                                                              |  |
| Safdiwerftadiorica . 66 30 0 759 149 45 Billings. him                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lorgebirge Woronin .                | 66   | 29 5               | 6         | 60 33                       |                    |                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iaschimerftodebrick .               | 66   | 30                 | 0         | 159 49                      |                    | Billings. 12.                                                                 |  |
| Romaniemin 1974 . 66 30 se se se se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | opaniemin mila.                     | 66   | 30 <sup>‡</sup> .s |           |                             | _ [                | . imi neineld                                                                 |  |

| Namen der Orte.         | Nordliche<br>Breite. |     |            | Deftliche Länge<br>vom ersten<br>Meridian |     |             | Non Wem die Be-<br>abachtungen gemacht,<br>oder woher sie ge-<br>nommen sind. |  |  |
|-------------------------|----------------------|-----|------------|-------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Roweda                  | 66*                  | 43' | <b>"</b>   | ٠.,                                       |     |             | La Cropère.                                                                   |  |  |
| llmba                   | 66                   | 44  | 30         | 51°                                       | 52' | 45"         | Pictet.                                                                       |  |  |
| Kiltif                  | 66                   | 48  | 20         | 41                                        | 43  | 0           | Conn. d. tems 1812.                                                           |  |  |
| Kolajarwi .             | 66                   | 50  | 0          | l '                                       |     |             | Selland.                                                                      |  |  |
| Breite 67° - 68°.       |                      |     |            | l                                         | •   |             |                                                                               |  |  |
| Ponoi                   | 67                   | 4   | 30         | 58                                        | 49  | 15.         | Mallet.                                                                       |  |  |
| Berg Alasei             | 67                   | 8   | 0          | 170                                       | 49  | 45          | Billings.                                                                     |  |  |
| Kandalakta              | 67                   | 10  | ´ o ·      | 50                                        | ٥   | . 45        | Abroffmoff.                                                                   |  |  |
| Stredne (Mittl.) Ro:    | 1                    |     |            | 1                                         |     | <u>.</u> !. |                                                                               |  |  |
| lúmffoi Oftrog .        | 67                   | 10  | 14         | 174                                       | 49  | . 45        | Billings.                                                                     |  |  |
| Kanuschin : Worgebirge  | 67                   | 10  | 31         | 62                                        | 32  | •           | Abrostinoff.                                                                  |  |  |
| Ssodantjula             | 67                   | 23  | 0          |                                           |     |             |                                                                               |  |  |
| Infel Kolutidin . *     | 67                   | 25  | 0          | 202                                       | 19  | 45          | Brangel.                                                                      |  |  |
| Ausfluß des Ujandinu in |                      |     |            |                                           |     | ,           | 1 4                                                                           |  |  |
| den Indigirk .          | 67                   | 45  | .0         | 166 .                                     | 14  | 45          | Billings.                                                                     |  |  |
| Breite 68. — 69.        |                      | ,   |            | 1                                         |     |             |                                                                               |  |  |
| Enonteties              | 68                   | 30  | 0          |                                           |     | ٠ ،         | ₩ · /                                                                         |  |  |
| Nichne Rolumptoi DB:    |                      |     |            |                                           |     |             |                                                                               |  |  |
| trog                    | 68                   | 17  | 44         | 180                                       | 57  | 15          | Billings.                                                                     |  |  |
| Nishue Kolumpkoi Oß=    | 1                    |     | .,         | i '                                       |     |             | '                                                                             |  |  |
| trog *                  | 68                   | 33  | 0          | 178                                       | 37  | 45          | Wrangel.                                                                      |  |  |
| Kanin Nop               | 68                   | 37  | 47         | 62                                        | 15  | 45          | Abrossimoff.                                                                  |  |  |
| Role                    | 68                   | 52  | <b>3</b> Q | 50                                        | 49  | 30          | Rumowskij.                                                                    |  |  |
| Enare                   | 68                   | 56  | 30         | 44                                        | 55  | 45          | helland.                                                                      |  |  |
| Breite 69° — 70°.       |                      |     |            | ''                                        |     |             |                                                                               |  |  |
| Oftrog Kilduin .        | 69                   | 22  | 0          | ]                                         |     |             | La Cropère.                                                                   |  |  |
| Membulen Spiral .       | 69                   | 20, | 26         | 185                                       | 30  | 15,         | Billings. ! (1,                                                               |  |  |
| Vafan '                 | 69                   | 40  | 0          | 194                                       | 23  | 45          | Matinschlin.                                                                  |  |  |
| Kap Javan *             | 49                   | 42  | ,,0        | 193                                       | H   | , 0         | Brangel.                                                                      |  |  |
| Briften den Kaps Groß:  |                      |     |            |                                           |     |             |                                                                               |  |  |
| und Rlein : Baranoff:   |                      |     |            |                                           |     |             |                                                                               |  |  |
| Ramene *                | 69                   | 45  | 0          | 181                                       | 43  | 45          | Derfelbe.                                                                     |  |  |
| Maide : Winterbaus      | i                    | • : | ٠. '       |                                           |     | ٠,          |                                                                               |  |  |
| (Mintomit)              | 69                   | 50  | . 0        | 1                                         | `   |             | Menatliche Anfiche.                                                           |  |  |
| White:                  | 69                   | 5,1 | 52         | 45                                        | 16  | 0           | , mass                                                                        |  |  |
| In Appenia *            | 69                   | 58  | ်ဝ         | 1                                         |     |             | Brangel.                                                                      |  |  |
| Pirite 70° — 71°.       |                      |     |            |                                           |     |             |                                                                               |  |  |
| M.L. Wassers and A.L.   | 70                   | 7   | 48         | 188                                       | 33  | 45          | Derfeibe.                                                                     |  |  |
| Ditte gier Band. 182    |                      |     |            |                                           |     | •           | 25" " 25"                                                                     |  |  |

| namen ber Orte.                         | Nördliche<br>Breite. |     |    | Destliche Länge<br>vom ersten<br>Meribian. |       |      | Bon Wem die Re-<br>obachtungen gemacht,<br>ober woher fie ge-<br>nommen find. |  |
|-----------------------------------------|----------------------|-----|----|--------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| Mund. des Boriffowoi                    | 70°                  | 40' | 0" |                                            |       |      | Monatliche Auffihe.                                                           |  |
| Efchetureth Stolbowoj                   |                      |     |    |                                            |       |      |                                                                               |  |
| Optroff, jur Gruppe                     |                      |     |    |                                            |       |      |                                                                               |  |
| der Medweschi-Infeln * Breite über 71°. | 70                   | 42  | 0  | 182                                        | . 454 | ° 0° | Brangel.                                                                      |  |
| Theilung bed gl. Bena                   |                      |     |    |                                            |       |      |                                                                               |  |
| in mehre Erme .                         | 71                   | 30  | 0. | 144                                        | 39    | .45  | Billings.                                                                     |  |
| Ausfluß ber Oloneis .                   | 73                   | 57  | 0  | 140                                        | 8     | 45   | Ilpn.                                                                         |  |
| Gingang ber Strafe Mas                  |                      |     |    |                                            |       |      |                                                                               |  |
| tofchtin                                | 73                   | 17. | 0  | 71                                         | 44    | 45   | Litte.                                                                        |  |
| Musfluß bes norblicften                 |                      |     |    | l                                          |       |      | 1                                                                             |  |
| Armes der Lena . *                      | 73                   | 24  | 0  | 144                                        | 54    | 45   | Ilpn.                                                                         |  |
| Infel Figurin *                         | 76.                  | 15  | 0  | 158                                        | 31    | ò    | Anjou.                                                                        |  |
| Menferfte Rorboftfpipe                  |                      |     |    |                                            |       | ,    | \$                                                                            |  |
| von Nowaja:Semlja *                     | 76.                  | 34  | 0  | 80.                                        | 24    | 0    | Litte.                                                                        |  |
| Diefelbe (bei Barenbe:                  |                      | •   |    | 1                                          | •     |      |                                                                               |  |
| Rap ber Sehnsucht) *                    | 76                   | 55  | 0  | 76                                         | 20    | 15   | Barende.                                                                      |  |

#### XXV.

#### Ueber bie

## Höbe ber Schneefoppt im Riesengebirge.

Seit dem Jahre 1824 find auf ber Schneekoppe bes Rickers gebirges regelmäßige Barometer : Beobachtungen wahrend ber Sommer: Monate angestellt worden. Der Beobachter ift Dr. Siebenhaar, aus Barmbrunn, der in der Koppenkapelle eine kleiut Gastwirthschaft augelegt und sich badurch um die zahlreichen Subetenwauderer kein geringes Berdienst erworben hat. Dem Dru-

Prosesso Dr. Jungnitz verdanken wir die Mittheilung der Beobachtungen vom Jahre 1825 mit den gleichzeitigen in Breslau. Ueber das Justrument, beffen sich Hr. Siebenhaar bediente, bemerkt Prof. Jungnitz: "Es war ein Kapselbarometer, welches nach Ausssage des Siebenhaar mit dem Heberbarometer eines im Jahre 1824 sich dort aufhaltenden bsterreichischen Offiziers wohl übereingestimmt haben soll." Dieser Offizier war Hr. Hauptmann Hawliezet vom Generalquartiermeisterstade, der sich Behufs der trigonometrischen Bermessung von Bohmen und zur Anknüpfung an die preußischen Oreiecke des Hrn. Generallieutenants v. Mässeling längere Zeit auf der Schneekoppe aushielt.

Dr. Mabler hat auf unser Ersuchen die siebenhaar'schen Besobachtungen in Rechnung genommen, und baraus, mit den jungsnih'schen verglichen, den Höhenunterschied zwischen Breslau und der Schneckoppe abgeleitet. Bon den drei Mal des Tages wies derholten Beobachtungen auf der Schneckoppe, war indessen nur eine einzige mit Breslau korrespondirend, die um 12 Uhr Mittags; und diese sind es, welche Dr. Mädler einzeln berechnet hat.

Die Resultate sind folgende:

```
Schenunterschied zwischen Breslau und der Schnzekoppe,
aus den Beobachtungen im Jahre 1825.

Juli; allgemeines Mittel = 772T,046 aus 31 Beobachtungen;
Mittel bei Gewitter . = 773,266 aus 5
bei heiter . . . = 777,168 aus 5
bei trüb . . . = 769,712 aus 12
bei trüb mit Regen = 774,573 aus 3

August; allgemeines Mittel = 774T,664 aus 31 Beobachtungen
Mittel bei heiter . . = 777,013 aus 6
bei Kegen . . = 774,830 aus 6
bei Regen . . = 774,830 aus 6

Schtember; allgem. Mittel = 774T,593 aus 30 Beobachtungen
```

Oftober; allgemeines Mittel = 775T,377 aus 12 Beobachtungen.

6

Mittel bei heiter . . = 778 ,861 aus

bei trub . . = 771 ,220 aus bei Regen . . = 772 ,463 aus

Bergleicht man die einzelnen Resultate mit einander, so ergeben sich Thatsachen, die für das barometrische Hobenmeffen nicht unwichtig sind. Man ersieht nämlich aus der vorsiehenden Uebersicht, daß die mittlere Hobe, hergeleitet aus den Beobachtungen, welche bei beiterem Wetter angestellt wurden, vom allgemeinen Wittel sämmtlicher Beobachtungen sich am meisten entsernt, und zwar gegen dieses allgemeine Mittel zu groß ist; das mittlere Resultat aus den Beobachtungen bei trüber Bitterung entsernt sich ebenfalls von dem allgemeinen Nittel, aber in entgegengesebtem Sinne; ihm am nächsten ist die mittlere Hobe aus den Beobachtungen bei Regen und Schnee. Dies ergiebt sich noch tressender aus der Jusammenstellung aller Hoben. Denn es ist

die mittlere Sobe, aus fammtl. 104 Beobachtungen = 773,715 Toifen

bei heiterem Better, aus 28 Beobacht. = 776,702 -

bei Gewitter, aus 5 Beobachtungen . = 773,266 -

bei trubem Wetter ohne Regen, aus 27 B. = 770,070 -

bei Regen und Schnee, aus 15 Bcobacht. = 773,832 -

Darf man hieraus den Schluß ziehen, daß Barometermeffungen, bei Regen oder Schneewetter angestellt, die sichersten Resultate gewähren? Darf man dies als hypsometrische Regel aufstellen? Es ware nicht uninteressant, die Barometer-Beobachtungen, welcht auf dem St. Bernhard gemacht werden, auf ahnliche Weise in Rechnung zu nehmen, wie Hr. Mädler mit denen von der Schnetoppe versuhr; die langere Reihe durfte zu einer definitiven Entsscheidung führen.

Die Kapelle auf der Schneekoppe ist also bober als Breslau . . . . . = 4642,3 par. Fuß.

Nach einer Reihe von 1110 forrespondirenden Beobachtungen, welche in Breslau und Berlin in den Monaten Januar bis August 1825 angestellt worden sind, ift der Schenunterschied zwischen dem Barometer des hrn. Prof. Dr. Jungnit in Breslau und dem unfrigen in Berlin (neue Konigsstraße Nr. 29) = 276 par Fuß; (Diese Bestimmung ist jedoch nur vorläufig anzunehmen, da die übrigen bis zum Schluß des Jahres 1825 gemachten Beobachtungen noch nicht berechnet werden konnten). Demnach ift also

die Rapelle duf der Schneekoppe hoher ale Berlin = 4918,3 par. 5-

Da ferner das Barometer-Riveau in Berlin eine absolute Sobe von 138,3 par. Fuß bat (hertha V. S. 75), so ift folglich

bie Rapelle auf ber Schneckoppe

uber bem Meere . . . . = 5056,6 par. F.

Der General von Lindener bestimmte die Sobe der Schneckoppe aus 50 Barometer-Beobachtungen, (welche er bei Gelegenheit ber im Jahr 1805 gegebenen Pulversignale zur Bestimmung der Meridiandifferenz zwischen Prag und Breslau austellte,) zu 4955 Fuß, also um 100 Fuß niedriger, als aus den siebenhaar'schen Beobachtungen folgt.

Außer ben Roppen-Beobachtungen verdanken wir ber gatigen Mittheilung bes hrn. Prof. Dr. Jungnig noch mehre, an andern Punkten Schleffens gemachte Barometer-Observationen. Ir. Mabler bat auch diese mit Breslau verglichen und folgeude Resultate gefunden:

| 3applau, Bar. Niveau des hrn. Lorenz<br>im graff. kalkreut'ichen Schlosse (im<br>guhrau'schen Kreise) 92 Mittagebeobachs | <b>11.5</b>       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| tungen in den Monaten August, Septem. Breslau                                                                            | Ueber b.<br>Meer. |
| ber und Oftober 1825 63,1 8                                                                                              |                   |
| Leobichut, Bar. Niveau des Srn. Prof.                                                                                    |                   |
| Schramm, aus 30 Mittagebeobacht. im September 1825                                                                       | 918,8 —           |
| Rreug burg, Bar. Niveau bes hrn. Apo, theter Lehmann, aus 92 Mittagebeobacht.                                            |                   |
| im Juli, August und Septbr. 1825 + 237,2 -                                                                               | 651,5—            |
| Renrode, Bar. Niv. des, aus                                                                                              | . ,               |
| 31 Mittagebeobacht. im Juli 1825 + 768,4 -                                                                               | 1182,6—           |
| Berlin, Januar 15, 1827.                                                                                                 | •                 |

#### XXVI.

### Bemerkungen über Senegambien.

#### B o n

#### Abrian Partarieu.

(Als Beantwortung der von der geogr. Gefellschaft zu Paris aufgestellten Fragen; hertha III. S. 460.)

- 1. Partarien verspricht, die Fragen, welche fich auf die Ratarakten von Flou (Felu), Gowina u. f. w. beziehen, spater pr beantworten.
- 2. Er verspricht gleichfalls, sich mit der Zusammenstellung eines Worterverzeichnisses der Mandingo und Fuhlah (Poule), Sprache zu beschäftigen; er wird sich bemühen, so viel Worter als möglich aus der Beräber (Berber) Sprache zu sammeln, die er für die Sprache der Tuariks und mit dem Song-Naue identisch halt, eine Sprache, welche man in Jenne und Tombuctu redt.
- Baquel (Batel) liegt, nach ben Beobachtungen einer Nacht, die er fur den Augenblick in feinen Davieren hat auffinden tonnen, in 14° 49' 20" nordlicher Breite, durch eine Meridian bobe des Untares, mit einem guten Theodoliten genommen; und in 14° 34' 30",22' westlicher Lange von Paris, burch die Immer fion des erften Jupitere Satelliten, vom 17. Juli 1819. biefe Beobachtung nur ifolirt ift, fo glaubt Berfaffer boch, baf Die geographische Lage bierdurch ziemlich genau bestimmt fei. Er ift febr erstaunt gemesen, einen fo großen Unterschied amifchen feb nen Beobachtungen und ber Lage ju finden, welche Baquel auf den Karten angewiesen ift, und mit andern Puntten bes Binner landes, felbft folden, wo Mungo Dart mabricheinlicher Beife Beobachtungen angestellt hat. Go liegt g. B. Ranane, an ber Gambia, von wo er feine zweite Reife antrat (Rapee), in mgt fabr 14° 8' N., mabrend Berfaffer 13° 13' 38" fand, ale mitt, lere Breite aus vielen, mit verschiedenen Inftrumenten angestellten, Beobachtungen, und fur die Breite von Madina, die Sauptfadt von Bulli, 12º 56' 58" R. Die Sceoffiziere Dupont und Du

fault, welche fich in den Jahren 1819 und 1820 in Baquel auf, bielten, fanden, aus ihren Beobachtungen, Diefelbe Differenz bei der Breite diefes Punktes.

4. Das Land Raarta ward ehedem von einem Bolfe bewohnt und beberricht, welches unter bem Ramen ber Javarras befannt ift. Babrend des Berfalls ber erblichen Furften vom Bambaranna faben fich biefe genothigt, Sego und Souffanna ju verlaffen und nach Raarta zu flüchten. Die Javarras nahmen fie febr gaftfrei auf; aber bald bemachtigten fich biefe, an bas Befehlen gewöhnte, Bafte bes Landes, und zwangen bie alten Berren beffelben, ibre Unterthanen ju merben. Die Javarra & fürften genießen einiget Achtung, befigen einen Theil ihrer Landereien und find Baffengefahrten der Sounfa Rurften im Bambarra. Ragrta ftebt nicht unter ber Berrichaft ber Mauren, aber es bat immer Tribut ober bergebrachte Befalle an die Baladen-Embarate und die Baladen. Boufeiff entrichtet. Das ift eine faft allgemeine Sitte; uberall, mo bie Mauren Nachbarn ber Schwarzen find, besteuern fie biefelben, felbft in bem Falle, wenn fie fcmacher ale biefe find. Die Urfache ift, weil es ben Regern numbglich fallt, die Erftern in ber Bufte, mo fie feine feften Bobufite baben, ju erreichen, und folglich feben fich bie friedfertigen und Ucterbau treibenden Schwarzen in der Rothwendigfeit, damit ihre Felder nicht vermus ftet und ihre Beerden nicht fortgeführt werden, Tribut an Die Barbaren zu gablen, welche nur von Raub und Plunderung leben.

Raarta ift gut bevolkert und gut angebaut; es treibt einen betrachtlichen Sandel mit den Mauren, den benachbarten Landschaften und dem Senegal, Die Raarkaer haben den Rarakter, und den Geift der Mauren fast ganz angenommen.

Zwischen Raarta und Sego giebt es allerdings Walber; allein diese Balber sind etwas entfernt von Kaarta; diejenigen, welche in einiger Entfernung von den Ufern des Basing und des Bahon-lima liegen, da, wo das Logo anfangt, ein Land jenseits des klou-Ratarakts, werden heutzutage von den Cassong-Fürsten bewohnt, die von den Raartaern aus Rouniakary vertrieben worden sind. Aber jene Wälder liegen vorzüglich zwischen Bagbknou und koulladou. Es giebt keine größern Schwierigkeiten, sich von den User des Basing oder des Bahoulima nach dem Niger zu bege-

ben, als auf den andern Wegen, entweder von Kaarta nach Sanfanding, oder nach Sego, Riamina (Yamina bei M. Park), oder selbst nach Bammako; indessen ist Verfasser der Meinung, daß der Weg über den Bassing nach Jenne ein sehr langer Weg sein werde, wenn gleich er eben so gangbar ist, als die übrigen Straßen. Rach dem Dialliba (Joliba) kann man allein oder in einer Kardvane reisen; jedoch seltener allein, es sei denn, daß man, wie M. Park, dazu gezwungen werde.

- 5. Es ift eine Sache ber Unmöglichkeit, Nachrichten über bie Sibbe ber Gebirge von ben Gingebornen zu erhalten, benn fie tennen teine Methobe fur diese Bestimmung.
  - 6. Diarra (Narra) mar eine Stadt ober ein Dorf in Raarta; es ift vor einigen Jahren gerftort. Bagbinat ift eine volfreiche Stadt in Baghfuou, einem Lande, bas DRD. von Raarta liegt und faft gang unter ber Berrichaft ber Balaben - Mbarate obn Sal . Ely : Boud'Umar ift; aus dem letteren Ramen bat M. Part fein Ludamar gebildet. Diarra lag auf ber Granze von Raarta gegen Baghknou bin, zwei Tagereifen von Baghknat, in DRD. Die Stadt Baghknat ift von Bambarras, Javarras, Sonifes (bit unter ber Benennung ber Serracolete und Sarromalis befannt find) und Foulas bewohnt. Die julett genannten bilben bit Dauptmaffe ber Bevolkerung in Bagbknou. Diefes Land treibt guten Aderbau und gieht reiche Biebheerben. In Rudficht bes Sandels fann es ale ein Stapelplat ber Bufte angesehen werden, in Betracht ber Rabe ber Salgaruben von Tiebite, Des Su's Zatbada, ber Gruben in ber Bufte, ber Lander Couffanna und Maffing, ber Stabte Jenne und Tombuctu im D., pon Gego im SD., von Foulladou, und Bambouk im S., von Loga im SD., und von Raffong, Raarta u. f. w. im D.

Das Land im N. von Baghknou wird von den Mauren "El Rhaoud" genannt; hierher ziehen sich die Waladen-Mbaraks während der Regenzeit Jurud; indessen ist es auch das ganzt Jahr hindurch von den Sklaven der Waladen - Mbaraks und den unter ihrer herrschaft stehenden Bolksstämmen bewohnt.

7. Das Tgazza, des Leo Afrikanus, kann nichts anderes als Takha. Takhada fein; dies ift ein See nordlich von Bagbknou. Das Baffer, welches fich in der Regenzeit dafelbst fammelt, ver

bunftet matrend der trockenen Jahredzeit. Alebann ift feine Oberflache mit einer grauen Decke überzogen, welche die Mauren und die Einwohner von Baghknou mit krummen Stocken schlagen, um sie von der Erde abzuldsen; dann zerlegen sie die Massen in kleine Stucken, um sie in Sacke zu bringen; dies ift Salz, aber es ist viel schlechter als das von Tishite, und daher kommt es auch nicht sehr in den Handel, außer wenn die Karavanen von Tishite unterbrochen werden. Soust ist das Salz von Takhada wohlseil und wird nur fur das Bieh gebraucht.

Baghknat liegt OND. von Djarra, zwei gewöhnliche Tages/ reifen entfernt.

Tishite, im N. von Baghknat, vierzehn gewöhnliche Tages marsche.

Takhada, im ND. von Baghknat, sechs gewöhnliche Tagereisen. Tishite ist von Takhada neun gewöhnliche Tagereisen entfernt. Walata (Walet auf den Karten) liegt im N. von Takhada, sechs gewöhnliche Tagemarsche weit.

(Auf die achte Frage — s. Hertha III. S. 460 — ist keine Antwort erfolgt.)

Saint Rouis (Senegal) ben 2. September 1824.

#### XXVII

#### Ueber

# bas Entstehen der Schlammbanke vor dem Rustenlande Guayana.

W o'n

#### 3. C. F. Gutsmuths.

Zwischen bem Maranjon und Orinoto liegt Guanana. Bon der Nordoftkufte Sudamerita's streckt sich's tief in's Innere bis zum Orinoho in feinem Laufe nach Norden. Es ift ein Gebirgeland, von

vielen Gebirgezügen durchrankt, sehr unbekannt in seinem Innern; ber Phantasie war's einst ein Goldland, namentlich am großen Ueberschwemmungs-See Parima, wo sie El Dorado suchte und schon die goldenen Dacher von Manoa bligen sab. — Seewarts enden die Gebirge etwa 10 bis 12 geogr. Meilen vom Meer. Zwischen diesem und dem Gebirge liegt der flache Saum des Landes, sehr goldleer und mineralarm, aber hochst reich durch die Ueppigkeit des Bodens. Er behnt sich in der Richtung von Sudost nach Norwest 202 geogr. Meilen weit aus, und bildet die niedrige Kuste zwischen den gewaltigen Mundungen des Maranjon und Orinoko.

Unermefliche Schlamm bante liegen vor diefem Ruftenlande im Beltmeere, bald von festerer, bald von fehr weicher, mobriger Urt, fo daß die Unter ber Schiffe oft tief hineinfinken, und oft nicht wieder beraufgewunden, fondern nur, unter ftrenger Festhaltung bes Rabeltaues, durch die heftige Bebung bes Schiffes vermittelft ber Blut wiederum heraufgewuchtet werden tonnen. Diefe Schlammbante find bei ihren weichern Bestandtheilen den Schiffen wenig gefährlich. Sinter ihnen fchleicht die Rufte bes Landes febr flach und niedrig aus dem Meere herauf. Steile Feldufer find nirgends, nur bie beis ben Felfenmaffen ber Conftabels, bewohnt bon bem ungahlbaren Becre ber Scepbgel, fteben einfam und verlaffen wenig entfernt bon Cavenne im Mecre. Unaufhorlich gewinnt noch jest die überall niedrige flache Rufte des Landes burch Schlamm : und Sandanwurf, ben bie Fluten des Meeres berandrangen. Schnell nimmt biefen neuen, immer machfenden, Anfatz ber, begierig burch feine 3meige fortwuchernde Manglebaum (Rhizophorus Mangle) in Befig. Bis in das Baffer binein fenten fich feine Zweige und faffen Burgel. So ift ber gange flache Saum bee Landes mit bider, undurch bringlicher Balbung bedectt, burch welche fast nur bie ausgebenden Strome den Ausgang bilben. Binter ihr breitet fich bis gu ben erften Gebirgen eine unüberfebbare Cbene aus, in eine Breite von faft 50 engl. oder etwa 10 geogr. Deilen. - Flache ift Aufat Des Meeres, junger Natur, erft in fpatern Jahrhunderten entftanden, leer an Minern aller Urt, felbft in großen Streden ohne Stein. Sie befteht theils aus Sande, theils aus febr fettem Boben, ber aus Schlamm, aus den Theilen verwester Secthiere und Pflanzenerde gemifcht und von uppigfter Fruchtbar-Beit ift. Dur bier und bort vereinzelt fieben platte Sugelboben,

wahrscheinlich einst Rusten-Inseln; die durch ben Zwischenwurf des Meeres mit einander verbunden wurden. Weit binauf steigt in den Flussen die Fluth des Weeres. Eine allgemeine Ueberschwems mung bemeistert sich in der Regenzeit des niedern Landes, d. it deffen, welches dem Meere am nachsten ist; unabsedbar verbreiten sich die austretenden Gewässer über die Moore, Savannen und Pflanzungen zwei, drei und mehr Huß hoch. Da schifft und was tet man abwechselnd meilenweit, Thiere stückten in bobere Stellen und weiter auswärts ins bobere Land, oder besteigen die Bäume. Daß dieses weit ausgedehnte Küstenland vor dem Gebirge

bon bem Meere angefett worben, lehrt fcon die gange Ratur feines Bodens, feine Blachheit und Die Mifchung feiner Beffands theile nicht nur, fondern felbst die Erfahrung, nach welcher der Schlammanfat ununterbrochen noch jest fortbauert, indem bie Schlammbante, Die bas' vorliegende Meer anfullen, burch bie Stromungen bes Meeres an das flache Gestade getrieben, bann bon bem genamten Mangle ergriffen und befestigt werden. Das Alles ift augenfcheinlich genug, und fällt fogar noch beutlich in's Ange unter bem 10° n. Br. im Bufen von Paria zwifchen Tris nidad und bem Festlande. Es last fich nach Lavauffe's Meinung vorausfagen, daß einft Diefer Bufen vermoge bes großen Schlamme aufanes ein bloger Kanal werben muß, ber nur bleiben wird, nm bie Gemaffer bes Orinoto und bes Guarapiche abzuführen. Auch ber recht gut bemerkende Berfaffer des Tableau de Cavenne, ber biefe QBeltgegend aus Erfahrung fehr mohl kannte und eine kurze Schilberung bes Gegenstaudes giebt, fagt: "Es bilben fich, ohne baß man weiß wie, Bante von mehr ober minder weichem Schlamme, die theils flein find, theils mehre Stunden im Umfang haben, und von den Stromen Des Meeres fortgeriffen werden. Bald gehen fie ziemlich fonell fort, bald ohne bag man es bemertt. Rach einiger Beit bleiben fie aber fteben, ober lofen fich auf. Wenn fich eine von diefen Schlammbauten an's Geftade fett, fo bag fie von den Stromen bes Meeres nicht erreicht werden tann, fo machsen gleich eine Menge Sumpftiefern (Rhizophorus Mangle), deren Burgeln fich in einander fchlingen, den Boden befestigen und ihn auf immer dem Deere entreifen. Auf diese Art ift die niedrige Rufte unaufhörlichen Beranderungen unterwors fen, und Mancher, ber noch bor brei Jahren aus feinen Tenftern

auf bas Meer feben konnte, ift jetzt burch einen Mangle: Balb bavon getrennt." -

Der Unfat an's Ruftenland und fein Fortwuchs burch bie Schlammbante ift groß und augenscheinlich; aber woher tommen Die Schlammbante felbft? Bas bauft fie por Diefen Ruften fo außerordentlich und in fo weiten Streden an? - Das ift bie Rrage. Dierüber ichmeigen entweder die Nachrichten ; ober man findet die Sache ratbfelbaft. Andere erflaren fie furzweg für eine Aubaufung bes Schlammes, welcher in der Regenzeit und mahrend ber großen Ucherschwemmung burch die Rluffe bes Landes in's Meer gewalzt wird. Das klingt faft gang fo, ale wenn man ben Fleinen Bauer, ber ein wenig Korn zu Martt bringt, beschuldigen wollte, er fei es, ber ben Markt mit Getreide überfulle. Bir ameifeln gwar nicht, daß die Ruftenfluffe diefes Landes, ber Effe quebo, Demerary, Berbice, Corentyu, Cupanama, Gurameca, Surinam, Maroni, ber Mang, Sinnamari, Curu, Capenne, Appruague und Dyapod, ju den Schlammbanten ihren Beitrag geben, aber gewiß nur einen febr geringen ju ber unendlichen Maffe, burch welche die Gee auf 200 geogr. Meilen binaus und bis 10 Meilen vom Geftade abwarts mit Moder erfüllt ift, fo daß fie überall davon die garbe bat, ja in vielen Stellen wie ein dunn aufgeloster Moderbrei erfcheint. Steht mobl biefe ungo beure Schlammmaffe mit ber Maffe eines fo fcmalen Rufteulau Des im richtigen Berbaltniß? Rimmermehr, und gwar um fo weniger, ba diefe Rluffe aus dem innern Gebirgelande flar berab tommen, wie die Gebirgefluffe überhaupt, folglich wenig Schlamm: ftoff von oben ber mitbringen. Sollte aber das flache Ruftenland allein folde Schlammanhaufung bergeben, - die benn boch fcblech terdinge nicht aus der blogen Abschlammung von den Alugufern abzuleiten ftunde, foudern vielmehr durch die Ueberschwemmungen von der gangen Oberflache des platten Landes genommen merben mußte, - fo murbe bas gange Ruftenland felbft ichon unter ben Spiegel bes Meeres berabgefunten fein. Bem leuchtet bas nicht von felbst in die Augen?

Anderwarts nuß daher ein großes Magazin von irbifcher Maffe fich offnen, die den niedrigen Ruften von Guanana zugesthrt und an ihnen abgesetzt wird. Weit entfernt von diefer Rufte ift's, wo die Natur, diefe unendlich ftarke und freigebige Berwab

terin des Ewigen, ein folches eroffnet, und ben Ueberfluß des irdischen Segens, den dort ein umrmifliches Land befigt, hinaussichaft, den Saum des Oceans damit zu futten und ein neues appiges Land darans zu banen. I Umch unferer Meinung, die wir gern Jedem zu grundlicher Widerlegung preisgeben,

ift bas gange Ruftenland Guayana's, vom Fuße ber Gebirge bis jum Geftabt, nichts, als bie Ausgeburt bes - Maranjon.

Um biese Behauptung fo ftreng ju beweisen, ale ce die Natur bes Gegenstandes nur immer erlaubt, ift Zweierlei in's Licht gu feten :

- 1) Ift das Stromgebiet bes Maranjon groß genug und finden in demfelben Naturanstalten Statt, durch welche ungeheure Schlammmaffen entwickelt, b. i. aufgebracht und fortgesichafft merden?
- 2) Belche Unfalten hat die Natur gemacht, jene Schlanunmaffen nicht bloß in's Meer, fondern an die Kuften von Guanana ju schaffen?

Die Beantwortung ber erften Frage ift febr leicht. Dag ber Maranjon ber grofte Strom bes gangen Erbballs fei, ift befaunt. Sochftene nur 30 Meilen von ber Beftfufte Diefes füdlichen Erbe theils entfpringt er in ben Anden von Dern. Bon ibier aus durch. fromt er Gubamerita faft ba von 2B. nach D., wo ce bie ftartfe Breitenausbehnung bat. Gein Lauf beträgt 1350 geogr. Deilen. Ston in ber Quellgegend ift feine Breite, nach bem Mercurio-Bernand, 25 Ruthen; bei Chuchunga, nach Conbamine, 135 Toifen: bei Debas hat ein bloffer Urm beffelben 900 Toifen; 6 Deilen unter ber Mundung bes Pupura mift er fcon 1200 T. Rach bem Ginfinfe bes Zingu in Brafilien ift er icon unaberfebbar. Bur Beit der Meberfcmemnung fcheint er in vielen Stellen grangenlos. mandet burch grei Urme; ber fchmachere, genannt Safipuru, ift 4 Meilen unter Para fcon über DI geogr. DR. breit, Der Saupts arm (amifcben bem fort Macapa und ber Infel Maraja) mochte mobl 114 geogr. M. fich breiten. Die gange Dundung, in welcher Maraja nur als ein angefchwemmtes Giland liegt, ift nach Alcedo an 40. rigch Beigl 60 geogr. Dr. Gine fo ungeheure Munbung, auch nur gu 50 Meilen gerechnet fullt ben Raum aus zwifchen ber Dber

und Elbinundung, amifchen der : Mundung ber Elbe und Maas; fie fullt ben Raum zwischen Mien und Dreeben , mifchen Dreeben und Samburg, amifchen: Samburg und Krankfurt a. M., amifchen Danchen und Bien : fie übergreift ben Raum amifchen Berlin und Denabrud, zwischen London und Barie. Ihr angemeffen ift Die Tiefe Diefes. Ronigs Der Strome. Schon in ben Unden bei Chadunga fand Condamine 28 Faben Tiefe: feche Meilen unter ber Mundung des Purus fand er mit 103 Toifen (618') feinen Grund, boch mag die bortige Stromung dem Gentblei ober ber Schnur fein fentrechtes Binabhangen verftattet haben. - Und welch ein Stromgebiet gebort biefem' gewaltigen Bluffe an! Unermeflich behnt es fich aus zwischen ben Andes, bem Guanang und Chiquitos gebirge; es faßt Gud : Guanana, mehr ale bie Salfte von New Granada, fast gang Bern, Die nordlichften Provinzen von Rio de la Plata und wenigstene bie Salfte Brafilieus; es bat eine Breite von 355 geogr. M. bon S. nach It. und eine Lange von 477 M. Mach Europa berübergetragen, murde ce von beffen nordlichftem Bunfte, bem Mordtap, bis in die fudlithe Moldau reichen, und von ber Loire. Mundung bis gen Taurien fich binuberlagern. eint unermeglicher Raum, welch ein imerfconfliches, Wagagin! Aus ibm fann ber erdige Stoff jur Bildung eines großen Landes genom: men werden , ohne daß der Abzug deffelben nach Sabrbunderten und Nabrtausenden bemerkbar wird. Dies ift von felbft fo einleuchtend, baff wir es furerin pedantisches Buviel balten, diefen Gegenffand weiter aus einander zu feten.

Bour wit größerer Wichtigkeit ist bei unferer Untersuchung die Frager hat die Natur in diesem ungemeffenen Raume des Maranjon-Gebiets Anstalten getroffen, einen sehr bedeutenden Theil des erdigen Stoffs abzustühren, der durch ewig fortdauetnde Bergahrung und Berwesung vögetabilischen und thierischer Korper immersort vermehrt wird? — Daß dies hier, in diesem großen Gebiete, der Fall sei, ist streng nachzuweisen; wäre das nicht möglich, so wurde nuserse gauze Behauptung in ein Nichts zerfallen, sie wurde ihren untersten Grund verlieren.

Mohr als fast in irgend einer Erdgegend ift biefes unermeffene Fluggebiet, bas an Große bem Erdtheile Europa gleichsteben, wo nicht ihn übertreffen mag, von einer ungablbaren Menge von

Flussen durchwebt. Hunderte von Rebenstussen, von denen dreis undzwanzig an Größe der Donau, Wolga, der Elbe, dem Rhein gleichstehen oder sie übertreffen, ergießen sich in den Hauptstrom. Ströme wie der Negro, Purus, Madeira und sast alle erscheinen in ihrer untern Gegend wie Meere süßen Wassers. Ist doch selbst der weit kleinere Mugu, etwas über Para, der gegen die äbrigen so unbedeutend erscheint,, nach europäischem Maß in der That ein gewaltiger Strom, der zwei Scemeilen über der Mündung nach Coudamine, über eine engl. Meile breit ist. Condamine sah eine Fregatte mit vollem Segel in ihm hinaufgeben. Und dergleichen Nebenstüsse hat der Hauptskrom in Wenge. Hund derzleichen Nebenstüsse hat der Hauptskrom in Wenge. Hund derte von Zustüssen, welche in diese sich ergießen, sind als Wesers, Pos, Seines und Themse-Flüsse zu betrachten, ja selbst die entvierntesten Beistüsse sind größtentheils noch schissbar.

Aber has unermeßliche Gebiet des großen Stromes liegt in der Mitte der heißen Zone; dem Acquator nahe und ihm gleiche laufend zieht dieses Meer voll sußen Wassers zum Dzean; dis zu den entferntesten Wasseradern seines Gediets reicht der tropische himmel; senkrecht schießt der Sonnenstrahl berad, und führt eine Regenzeit hetbei, die alle jene Tausende von Strömen, Flussen und Bächen zur allgemeinen Ueberschwemmung steigert. Durch das Schmelzen einer ungeheuern Schneemasse, die auf den Gebier gen der Andes ruhet, wird die allgemeine Fluth noch vergebsert. Die gedbern Ströme erscheinen ufer und gräuzenlos; im Schoße des Erdtheils hreitet sich ein großes Meer aus, und da und dort ragen unt die Gipfel der höchsen Palmen aus der Ueberschwemmung hervor. Wo auf der ganzen Erde ist wohl ein allgemeiner Aufruhr der Gewässer in diesem Umfange zu sinden?

Es ift pon selbst einleuchtend, daß durch eine so weit um sich greifende Ueberschwemmung eine unbestimmbar große Menge irdisseher Theile aufgelost und fortgerissen werden muffen, — einleuchtend genug, daß diese durch die große Zahl der Nebengewässer zum Theil dem großen Strome zugeführt und bis zu dessen Mundung hinabgetrieben werden muffen.

Wir geben über zur zweiten Frage: Belche Unftalten bet Die Natur gemacht, jene Schlammmaffen nicht bloß in's Meer, fondern an bie Ruften Guavana's zu schaffen?

Bas ein gewaltiger Strom, ber zu regelmäßigen, klimatis feben Ueberschwemmungen jabrlich übergebt, in Sinficht bes Forte flutens ber erdigen Theile, Die er an fich geriffen, gewohnlich vermag, ift febr einfach. Er treibt bie Schlamm : und Sand, maffen binab gur Dundung; er lagert fie bor feiner Dundung, auch in berfelben ab und bilbet ein Delta. Go ber Ril, bet Judus, der Ganges im Bufammenfall mit bem Bramaputer u. f. w. Jufeln von Sand und Schlamm werden durch fle gebilbet, gerrennt burd Mundungsarme, ale nothwendige Abzugefanale Des Stroms. Das ift fo ziemlich Alles, mas bier die treibende Geromfraft ber porbringt. Die foll nun der Maranjon, fei er anch der großefte aller Rluffe, mehr tonnen als in ein Delta fich anbaufen? Und in ber That tann er nur mehr in biefer ibm fo gant eigentham lichen Stelle. Dent' ibn umgefehrt; die Cordiflera real mit ben Quellen bes Strome in Often, feine Mundung nach Beffen jum großen Dzean, und er wird fur fich allein nicht mehr voll bringen und ichaffen, als mas obige afrita'iche und affa'iche Albie au Stande bringen, ein - Delta, mas er in feiner wirflichen Stelle und Richtung gar nicht einmal ju fchaffen vermag, benn ein rechtes, vollkommenes Delta fucht man an ber Dandung bie fes außerordentlichen Stromes in Bahrbeit vergebens. nur ein gerfpaltenes, balbes; ein mertmurbiger Umffand.

Die treibende Rraft bes Stromes ift es nicht allein, welch bier, gerade unter dem Mequator, fich wirkfam zeigt. 3mar ift fit feineswege und bei weitem nicht fo gering, ale man nach bem außerft fcwachen Gefalle bes Bluffes glauben follte. Die Maffe Des Gemaffere ift zu ungeheuer und ber Drang, obgleich langfam, bennoch aber fo ftart, baß fie an 60 geogr. Deilen in's Ren bineinruckt, ebe fie fich mit ben blaulichen Aluthen des lettern vermifcht. Die treibende Rraft bes Stromes, fagen wir, wirft bier nicht allein, fondern bie brangende Rraft bee Deeres tritt ift in biefer tropifchen Begend burch ihre allgemeine Stromung von Diten nach Beften entgegen. Bie wirkfam biefe lettert, nicht fowohl burch große, in die Augen fallende Bewegung, fon bern vielmehr burch ihr ftetes, gleichfam emiges Unhalten fei, geigt fich in dem Berandrangn ber haufigen Sandbante am Ge finde Brafiliens, fo wie an ber Beftfufte des Meritobufens, bie urch Saudbanke und Sandinfeln verrammelt ift.

2meierlei Rrafte treten bemnach bier in Rampf gegen einanber und brangen fich, namlich die bee Stromes und die bee Dzeans. Es ift begreiflich, bag ber ungeheure Schmall ber Muss firbmung meber bem einen noch bem andern Stoffe ber beiden mirtenben Rrafte folgen tonne, fondern der Diagonale nach Rord. weften folgen muffe ?). Diefe Richtung ift es aber gerade, Die bier erwiesen werden muß, um es gur Evideng gu bringen, bag Die Ausstromung ber erdigen Maffe bes Maranjon an Guavana's Rofte geführt werde.

Bier Dinge find ce, welche diefe bochft denkwurdige Raturwirtung auf bas Rraftigfte beleben; biefe find. a) die Richtung ber Maranjon : Dunbung, b) die Richtung ber Rord. oftfufte Gubamerita's, o) ber Dftpaffat, d) bie Poro. rota ober Springflut. Benige gebrangte Erlauterungen berfelben werden jene Raturmirkung felbft in ein weit belleres Licht feben.

- a) Die Dung fricht ung bes gewaltigen Stromes weicht von ber allgemeinen Richtung feines Laufs angenfcheinlich und auf eine auffallende Urt ab. Gie geht nicht nach Offen. fondern, und fogar in beiben Mundungearmen, nach Nordoften, gang wider die Raturanlage des Stromes. Boburth eine folde Mbweichung entstanden, mochte fich meiterbin erflaren. Sier bleibt nur zu bemerken, daß bermoge Diefer nordoftlichen Richtung Die Ausftromung bes Stromes burch die Befffromung bes Deeres offenbar in der Seite gefaßt und nach Nordweften, b. i. nach Guanana, getrieben wirb.
- b) Die Nordoftrichtung ber Rufte biefer gangen Ceite Gudamerita's beginnt an bem hochbervorstebenden Borgebirge St. Rochus, welches in Rio. Grande burch ein Ende bes Ruftengebirges gebildet wird, und den Dfipuntt biefes gangen fub: lichen Erotheils macht. Bon ba an lauft die Rufte Sunderte von Meilen weit immer nach NW. bis gen Trinidad. Wie bie Spite eines Reils tritt fie im Rap Rochus ber Beftftromung Deans entgegen, fo daß biefe nothwendig vom Rav Rochus uerdweftlich jur Maranjon-Munbung ablaufen muß. Durch diefe

<sup>2)</sup> Benige gezeichnete Linien murben ben Gegenstand veranschauliden; bod vermeiben wir diefe Umftanblichfeit um fo lieber, ba Beber leicht ' bie volle Anicaulidleit gewinnt, ber eine Rarte von Subamerita ju Rathe gieht; aber bagu rathen wir bringend. Digitized by GOOGLE

betliche Bendung ber Stromung wird die Ausstromung bes großen Stromes gleichsam in bem Raden gefaßt und nach RB. fortgebrangt.

- c) Der Oftpassat tommt hier unter bem Mequator, wo ber Umschwung des Erdtbrpers die größte Geschwindigkeit bat und eben dadurch jenen allgemeinen Luftstrom beflügelt, der Bestströmung des Weeres zu Hulfe, b. i. beschleunigt sie, und giebt ihr dadurch mehr Wirksamteit.
- d) Die Pororoca. Der Name ift indifc und bezeichnet Die entfesliche Blut, welche an ber Mundung bes Maranjon in ben brei Tagen fich ereignet, Die bem Bollmonde und bem Reu monde am nachften find. Rach Condemine, ber, nach feint Durchschiffung bes gangen Maraujon, fie in ber Mundung a Drt und Stelle beobachtete, ift fic eine fo furchtbare Raturerfor nung, baß felbft Denfchen, die mit bem Weere gang vertraut find, badurch von Entsetzer ergriffen werden. Ge ift eine ungt beure Springflut, mit ber ber Dascaret ber Garonne und and wohl die Erscheinung, melde die Frangosen Rat de mares nemen, abnlied oder einerlet fein mochte. Dan trete in Gedanken auf bas linte Mundungeufer bes großen Stromes, amifchen der Schank Macapa und dem Nordfay, und horche binaus in's Meer, wem fich jur gedachten Beit bie Pororoca nabert. Dan bort aufing lich, eine ober zwei Scemeilen entfernt, ein fürchterliches Beraufd, welches die tommende Fint anfundigt. Das furchtbare Geiff rudt fcnell naber und wird immer furchterlicher. Gebraucht bie gerbhnliche Flut faft feche Stunden, um am Geffade ibre größt Sobe an erreichen, fo fpringt biefe Bororoca in zwei, ja in einer einzigen Minute gu berfelben; man vergegenwartige fich, wem man tann, die rafcube Schnelligfeit, mir ber fie gegen bas Be Rade tobt, und die Daffe des Baffere, melde gleichfam im Ru gegen die Rufte gefchmettert wirb. Dan erblictt, wenn fie beraus nabet, ein lang ausgedehntes Waffergebirge von 12 bis 15 par & Bobe; ihm folgt ein zweites, ein brittes, ja jumeilen ein viertes, bicht hinter einander. Dit ungeheurer Gefchwindigkeit eilen bick Bogen gegen das Geftade. Sier zerbrechen und zertrammern fie Alles, was fich entgegenstellt. Condamine fab an einigen Orten ein großes Stud Land von biefer Springfluth megfuhren, farte Baume aus der Erde reifen und überhaupt große Berbegrungen

aurichten. Das Gestade, auf welches fie losbricht, ift überall fo rein, als wenn es forgfältig gefegt mare.

Die Wirkungen eines folden Aufruhrs des Dzeans, wie er fich bier in der Mandung zeigt, find wohl nicht zu verkeunen; die Stromung des Meeres in ihrer nordwestlichen Richtung wird durch monatlich zweimal angeregt, lebendiger gemacht; eine fehr bedeutende Menge erdiger Theile, welche der Strom herausforderte, aufgerührt und nach NW. gebrangt.

Sier find wir am Ende der Darftellung der wirtenden Urfachen. burch welche ber Muswurf bes großen Stromes nach RB. an bie Ruften Guavana's getrieben wird. Biemobl diefe Birtung fo vollkommen einleuchtend ift, wenigstens, wie wir gern befcheidentlich bingufugen, une erfcheint, fo daß wir es far ein Bunder balten marben, wenn fie nicht Statt fande, fo niochten wir ihr boch von ber Strommandung an der Rufte bin in nordweftlicher Richtung nachgeben. Ein folder Transport des Stoffe ju einem ftete fore wachfenden Lande fann nicht ohne bemertbare Spuren fein. diefe finden wir nicht allein in den Schlammbanten Diefer Meered gegend felbit, fondern gan's vorzüglich auch in ben farten, reißenden Seeftromungen, die an den Ruften Guayana's bemertt merden, und fammtlich und überall von GD. nach MAB. bie über ben Effaquebo binaus jum Bufcu von Paria gieben. Gie verkandigen augenscheinlich den Bug ber Semaffer in jener Richtung. Und mo muffen biefe Stromungen, die ber Seemann, ber mit Diefer Goe gegend vertraut ift, febr mobl fennt, wo muffen fie am beftigften fein? - Dhue 3meifel ba, mo fie bem erften Rampfplate ber Ge maffer am nachften find, b. i. naber gegen bie Dunbung bes Das ranjon bin. Dies bemerkt ber Berfaffer bes Tableau de Cayenne, indem er fagt: "Bom Rap Caffipour (an dem gleichnamigen Fluffe, einige Meilen fubbftlich von ber Mundung bes Dnapod') bis au's bfiliche Ende des frangbfifchen Guanana (Guanana frangbfifchen Antheils reichte damale bis in die Mundung des Maranion) find bie Stromungen am beftigften (er will fagen, beftiger ale vom Ran Caffipour nach RBB. binaus), und ihre Schnelligkeit, vermehrt fich, jemehr man fich bem Nordtap nabert." Diefe Strame find febr fprechende Beweife fur unfere Behauptung, benn fie find die fichte baren Spuren des allgemeinen Drangens der bortigen Gemaffer nach Nordweft. Die Ablagerung der dortigen Schlammbaute find Folge Diefes Drangens, und ben fortbauernden Aufat an Die Stusten Gnayana's bestätiget die Erfahrung volltommen. So wacht bas Rustenland Guayana's unaufhörlich, und die Zeit wird einst tommen, wo die beiden Constabel (Connetables) und die kleinen Inseln Salut, L'Enfantsperdu, Le Malingre, Le Perc, La Mert und Los Deux Filles im Lande selbst stehen.

Die ganze Erscheinung ist einzig, das ist gewiß. Daraus aber tonnte man vielleicht den Schluß ziehen wollen, sie sei gew graphische Phantasie; es sehle ihr, weil sie nicht in mehren Erdsegenden vortomme, an Glaubwurdigkeit. Wir erwidern: Einzig ift sie auf der ganzen Erde deshalb, weil nirgends eine Dertlicklit auf der ganzen Erde vorkommt, wo alle wirkenden Ursachen, wie hier, vereint zu sinden sind. Dieses hier naher auseinanderzu sehen, wurde Uebersluß sein. Dagegen mochten wir hier zwei Borte

uber die Formation der Maranjon. Mundung bingufügen, da es oben ohne Unterbrechung des Jusammenbangts micht geschehen konnte. Wir sagten schon oben, es sei merkwurdig, das die Mundungsrichtung dieses Stromes von der allgemeinen Richtung desselben abweiche und sich nach ND. richte; ferner, is sei sehr auffallend, daß dieser gewaltigste aller Strome kein vollskändiges Delta, sondern nur ein halbes gebildet habe. Wir glauben, folgende Erklarung darüber geben zu konnen:

Bas den erften Begenftand betrifft, fo liegt Die Erklarung febr nabe. Satte je die Mundung eine Offrichtung, fo mußte fie in einer verhaltnigmaßig furgen Reihe von Jahren burch bit Weffftromung des Meeres, und gang vorzüglich durch die wuthende Porotoca, aus diefer in die nach ND. getrieben werden, im Ball, baß bae linke Ufergeftade nicht durch maffive Relfen gefcullt wurde. Da biefe fehlten, fo murbe biefes Beftabe nicht nur burd Die Weffftrbmung benagt, sondern durch die Vororoca mit großer Bewaltthatigkeit gertrummert und fortgeriffen. Cab nicht Contamine, wie wir schon oben berührten, mit eigenen Augen, baf Diefe Springflut große Studen Landes fammt ben barauf fichen ben Baumen fortführte? - Diefer Berftorung ift Die gange Ruffe von bem Fort Macapa bis jum Rap Nord ausgesetst. nen bie Beftandtheile Diefer Ruftenftrede nicht; follten bafelbft nicht Telfen Stillftand gebieten, fo ift vorauszusehen, daß biefer Ruftenftrich noch weit binein ausgewaschen, und, ift Rap Rord allein ein Felfen, gu einem Bufen gebildet werden muß. Ift aber " Nord nicht flandhaft, fo wird die Mundung auf Diefer Ceitt einst ganz nördlich werden. — Die Bildung eines vollkommenen Delta wurde durch ebendieselben Naturkräfte gehindert. Rur ein halbes blieb möglich, und dieses ist da in der recht bedeutenden Insel Marajo oder Joanes. Daß dieses Eiland Deltaland sei, ist wahr. Noch immer ist ein großer Theil Morast und gerath unter Wasser. Aber nicht ganz Marajo ist Deltaland. Seine Ofiseite ist alter, oder gar Urboden, wenigstens besteht die Rordofisite, genannt Magnan, nach Condamine aus gefährlichen Klippen. Nur hinter diesen und dem benachbarten Festlande, zwischen dem Toeatin und Meere, sand ein solcher Delta Ansay Schutz.

Ibenhann bei Schnepfenthal, am Tage, als die herbfliche Sonne in den Zenith ber Maranjon Mundung trat, 1822.

#### XXVIII.

## Ueberblick über Portugal in militairifder hinficht.

Aus den Papieren eines Generaladjutanten des Generals Maffena Aber ben Feldzug in Portugal in den Jahren 1810 und 1811.

Das Konigreich Portugal, zwischen bem Weltmeer und Spanien, im B. und S. vom Meere, im N. und D. von Spanien begränzt, hat die Gestalt eines fast regelmäßigen langen Vierecks, dessen große Seiten 120 franz. Meilen lang sind, die andern 40. Der Duero und ber Tejo stießen von D. nach B. durch, ersterer 20 franz. M. von der nördlichen Gränze; der andere, ein bedeutender Strom, schneidet in einer Zwerchlinie das mitte Land; an seiner Mündung liegt Lissaben. Der Guabiana tritt nur ein wenig in den südlichen Theil, und läuft von N. nach S. längs der Gränze.

Der Duero und ber Tejo bilben bie Natur-Eintheilung bes Konigreichs. Berschieden bavon ift die politische. Rach letzteret bat bas Land sechs Provinzen. Die zwei fleinsten sind, nördlich vom Duero, Entre Ducro y Minho nach dem Mecre; Trad los Montes gegen Spanien zu. Benra umfast den bstlichen Theil bes Landes zwischen Duero und Tejo. Die Provinz an det Mündung und an beiden Ufern letzteren Stromes heißt Estres madura. Alemtejo liegt zwischen dem Tejo, dem Mer

und bem Guadiana. Algarve nimmt am außerften Ende von Portugal einen erwa 10 franz. Meilen breiten Landftrich ein. Diefe Ptovingen find in Corregidorschaften und Duvidorschaften aetheilt.

Zwei hamptgebirgeketten, entlegene Anhängsel der Pyrenden, streichen durch Portugal bis an's Meer. Die Sierra d'Estrella zwischen dem Duero und Tejo reicht die Lissadon; ihre größte absolute She ist 1700 Motres (ung. wie die der Cevennen). Zwischen Tejo und Guadiana ist die Sierra de San Mamed; sie theilt sich bei Evora, reicht bis zum User Lissadon gegenüber, und die nach Algarve, welches sie unter dem Namen Sierra de Monch ique umgiebt. hier hat sie noch 1100 Metres absoluter Hohe.

Das Eigenthumliche biefer Berge ift: fie bilden feine forttaufenden, fich immer mehr fentenden Retten, fondern abwechselnd verschwinden fie, beben fich bann wieder und behalten an ihrem Ende eine außerorbentliche Bobe. Bier, wie im nordlichen Em ropa, muß man alle geologischen Spfteme vergeffen. Portugal verdient ein fpezielles Studium : es gebort nicht zu ben Laudern, beren Ratur man bei ber Unficht geographischer Rarten errath. Die von Jefferis und von Lopes (eine von der andern abgezeich net) find febr unvollstandig \*). Im nordlichen Bortugal find nur am Meere und in einigen Thalern Chenen zu finden. Die Rlufe find febr eingeengt, reißend und die wenigsten fchiffbar; bie Dege fcmal, ficinicht und febr beschwerlich. Die Bilbung bes Bobens mußte bas Bolt auffordern, feine hauptverbindungen fo ange feblieffen, baß fie uber bas Meer geben, und baburch find bie Landwege vernachläsigt worden. Alemtejo ift im Gangen flach und ungefund. Sehr gefund bagegen ift bas übrige Portugal. Die Luft ift febr scharf, wiewohl bas Rlima außerft fanft ift und man bloß auf den Bergen Ralte fpurt. Dit dem Unfang bet Bintere beginnen reichliche Regen und banern gwei, brei Monate. Das Land bekommt nun ein anderes Aussehen. Die Bache, Die Albffe treten aus und bebeden die wenigen Chenen ihrer Rach barfcbaft.

Acht Sauptstraßen fnupfen die Berbindung Portugals mit Spanien an, und endigen fammtlich zu Liffabon : - Die von

<sup>\*)</sup> Auch bie Carte chorographique des environs de Lisbonne (1821, Diquett) last Wieles in wordstopen Brig. Diqued by Google

San Jago aber. Oporto und Coimbra, wohin der Beg von Chaves über Lamego und der von Ciudad-Rodrigo über. Bisen oder Ponte di Murcella gelangt; — von Plasencia und Castele branco, Abranco und Santarem; zu Castelbranco vereinigt sich damit der Beg von Ciudad-Rodrigo über Sabugat; zu: Abranco der von Aleantara über Portalegre am linken User des Tejv; — die große Straße von Madrid nach Lissabon über Badajoz und Elvas; — endlich die von Sevilla über Beja. Oporto, dig zweite Stadt Portugals, hat keine andere direkte Berbindung wie Spanien als die angedentete: die große Handelsstraße dieser Stade ist das Meer.

Die Kuste von Portugal ist im Allgemeinen flach und zus ganglich. Die Batterien und Schirmwerke, welche man daselost augelegt hat, zeigen, wie man sonst Angrisse von dieser Seite aus fürchtete; diese Besotzniß hörte auf, seitdem das Königreich durch sich oder seine Berbündeten Derr bes Meeres wurde. Der nörde liche Theil der Kuste ist am wenigsten zugänglich. Imischen dem Duero und Mondego wird sie flacher, jenseit von Figueira habt sie sich. Peniche, auf einer Jalbinsel gelegen, ist auf der Geerseite sehr flark, auf der Laubseite nicht sehr. Bei Penssuma ist die Kuste schroff. In der Nahe von Listadon ist die Laudung leichter, und dann immer mehr, je weiter nan subsitat könnut und je mehr wan sich der Mündung des Guadiana nahort.

Die Bewolkerung Portugal's ist ziemlich stark in Bergleich mit ber übrigen Halbiufel, gering im Berhaltnist zu den Landern Mittel : Europens. Man zahlt dort 3,600,000 Einwohner \*), Diese Bevolkerung ist sehr ungleich über eine Oberstäche von 3,500 Quadratmeilen (20 auf 1°) vertheilt. Die: Hauptstadt enthält nach einigen Schriftstellern den neunten Theil und sammt dem ziemlich eugen Gebiete von Estremadura ein Biertel. Ein anderes Viertel ist zu Oporto und in der kleinen Provinz zwischen Duero und Mindo. Die übrige Bevolkerung webeckt hauptsächlich

<sup>\*)</sup> Nach Antillon's Geographie de l'Espagne et du Portugal ist biese Anzahl folgendermaßen vertheilt: Enitre Dudro v Minho 907,965 Seelen auf 291 Quadratmeilen (20 auf 1°); Tras los Montes 318,665 auf 455; Bepru 1,121,595 auf 758; Estremas dura 826,680 auf 823; Alemtejo 380,480 auf 883; Algarve 127,615 auf 232. Dem General Thiedault und dem Marquis von Alorna zusolge hatte Lissabon 350,000 Bewohner und drüber. Als dann ware die Cinwohnerzahl von Estremadure größer.

bie fruchtbaren Gegenden im ubrolichen Gebirge, wie auch bie Baiben und bas Sumpfland im Guben. Die Boltszahl und die Reichthumer um Liffabon machen diese Hauptstadt zum mahren herzen bes Ronigreiches. Die in dieser Stadt eingenommen 3blle machen ben größten Theil der Staatseinkunfte aus.

Saupt produkte Portugals find: Bein, Geeraide, Mais, Debl, Wolle, Seibe u. a. m. Mit dem Bein und Dehl wird bedeutender Sandel getrieben, und es ift dadurch Regsamkeit in ben Gewerbsteiß gekommen. Besonders beschäftigt sich dieser mit Baumwolle, Seide, Bolle, Eisen und Flachs. Das Reich enthält eine ziemliche Menge Fabriken und Manusakturen. Korn ift mehr da, als man gewöhnlich meint, reicht aber nicht zum Berbrauch bin.

Man barf die Portugalen nicht mit ben abrigen Bewohnen ber Salbinfel verwechseln. Berlagt man Spanien und tritt in Portugal ein, fo tommt man aus einer fast wilben Gegend ju einer ziemlich vorgeruckten Zivilisation. Nichts fiebt fich abnich, weber die Bohnungen, noch die Produtte des unterften Runft fleifes. In den portugalifchen Stadten und fogar in allen Dir fern findet man die Spur ber Fortschritte, welche Runft und Bif fenfchaft in Europa gemacht bat. Privatbibliotbeten, frangbijde und englandische Bucher findet man in Menge. Die Abbandlungen ber tonigl. Atademie von Liffabon, die Ephemeriben von Coimbia find Der gelehrten Welt bekannt. Benn bas Datronat eines Bolfes über ein anderes, wobei Unabhangiafeit und Nationalehre immer leiden, burd irgend andere Bortheile Erfat erhalten fann, fo barf fich Portugal nicht über ben feit mehr als einem Sabe bundert bort von der britifchen Regierung ausgeübten Ginflug bella gen. Befondere zeigt fich Diefer in den Safen ju Liffabon, # Oporto. Much erfiredt er fich in Die Probingen, mobin ber Get bandel Runftfleiß, Reichthum und Unterhalt bringt. Die Band, welche Portugal an Brafilien fnupften, vergrößerten noch bas Uebergewicht ber Englander. Lange Beit murbe jenes als Rolonie ber Seeberricher angeseben \*).

<sup>\*)</sup> In Bezug auf Volkszahl und Reichthumer nimmt Portugal gleiden . Rang mit Baiern und Schweden ein. Aber Listabon ist in derselben Rucksicht vier, fünf Mal bedeutender als die Hauptstädte dieser Königreiche, ja viel bedeutender als Madrid, Wieu, Reapel, wiewohl letteres
mehr Einwohner hat. . . . . Die erfte Bedingung der Unabhäusigkeit

Die Entbedungen, Holdenthaten, Eroberungen der Portngalen füllen schone Seiten der Geschichte. Im allen Welttheilen ward der Rame des keinen Boltes berahmt. Die Bewohner galten stells als gute Soldaten. Im achtzehnten Jahrhundert mar der hof, wie es scheint, darauf bedacht, den kriegerischen Sinn der Nation heradzustimmen, und dem Ariegedienst seine Shre zu entr zieben. In neuster Zeit, als die Portugalen in Musse zur Bortheidigung des Gebietes aufstanden, zeigten sie sich den Spaniern überlegen, und entehrten nicht ihre Baterlandsliebe durch Greuel, dergleichen das Benehmen der Guerillas bestecken. Die Franzosen haben in diesem Lande Todseinde, nicht Morder gefunden.

Im Jahr 1809, wenig Mouate, nachbem ber Bergog von Abrautes Portugal geraumt, batte bas Reich fcon ein anfehnliches betr gebildet: England leiftete ihm bedeutende Bulfe an Geld; Baffen , Uniform , entwickelte den friegerifchen Ginn ber Ration; ftellte aber englandische Offiziere an die Spite aller Korps. Jahr 1810 bestand bas portugalifche Deer aus 30,000 Mann ngelmäßigen Truppen und 30,000 Mann Miliz in Uniform und in Regimentern. Erftere baben fich mitten unter framblischen und englandifden Truppen ehrenvoll auf bem Schlachtfelde gezeigt, lettere haben nubliche Dienfte geleiftet. Außerdem maren über 100,000 Ordonnangas ba, bemaffnete Bauern unter Provins Bialoberbaumeern; fie bielten im Berein mit ben andern Truppen bie liffaboner: Linien befett ober fanipften in ben verschiedenen Meilen des Ronigreiches. Bon alten Beiten ber find fie in allen Rriegen benutt worden. : Das Sec mefen befieht, gembhulich aus fcche großen Geefchiffen und eilf Fregatten , nach einigen Schrift ftellern aus acht großen Scefchiffen und zwanzig Fregatten.

Wir werden jest die Naturs und Militairs Eintheilung von Portugat untersuchen, wie sie durch die Hauptstuffe und Gesbirgsketten bestimmt ist. Erstere in ihrer Richtung von D. nach B. theilen das Reich in vier Streifen: einen im N. des Duero; den zweiten zwischen Duero und Tejo; den dritten zwischen Tejo und der Guadiana, so wie der Fortsetzung durch den Monte-Muro; die sudlichen Striche bis an's Meer; ein fünster Theil endlich enthalt das Land an der Mündung des Tejo.

Portugale ift, baß es ben Anbau feiner Cerealien ausdehnt, felbft auf Untoften der Rebe, welche von den Beschüßern fonft jum theil jener begunftigt wurde.

Gebiet im Norden des Duero. Es ist auf der side lichen Abdachung der galizischen Beige. Die Gipfel der Ihaler sind in Spanicu; man kommt durch sie auf dem Bege von Mardin nach San-Jago; hierdurch haben die von N. nach S. zie henden Hergen der Bortheil. Diese Gegend ist sehr gebirgig, von erhabenen Bergmauern und tiefen Thalern durchbrochen. Letter ziehen sich theils nach dem Duero, theils nach dem Meere, und bestimmen so die Hauptrichtung der Wege, welche immer beschwertlich und deren Feldengen oft unwegsam sind. Nur das Uferland hat einige Ebenen, besonders an den Mandangen der Flusse. Unter den Städten sind zu erwähnen: Oporto, Braga, Braganza, Chaves, Amarante, Mirandelsa.

Die Haupt straßen von Norden aus sud die von San Jago nach Oporto am Meer entlang; die von Berin nach Oporto über Chaves und Braga, und nach Lamego über Nikai Real. Enstere gebt durch die Festungen Inn und Balença und über die vielen Flüsse, welche in's Meer laufen. Diese und die Bergsmauern zwischen ihnen bieten Hindernisse und Schutzwehren dat. Die Straßen von Verin setzen nur Thal. Engen entgegen. 1809 soigten die Franzosen Anfangs der Straße von San Jago und Lisabon. Den 15ten Februar wurden sie durch den Minho ausgehalten, welcher hier schiffbar ist und ausgetzeten war. Die Portugalen süllten das gegenüberliegender User. Man mußte einm großen Umweg über Orensa und Chaves machen, und das her kam erst den Oksten Märt, über Braga, nach Oporto. Zurkk zog es sich durch die Thäler der Susa, des Ave, Salho, Cavado und der Lima.

Der Duero ist von Torre di Moncorvo bis zum Mert schiffbar. Eine schone Straße führt an seinem linken User von Lamego nach Oporto. Der obere Lauf des Flusses bildet die Off, gränze Portugal's zwischen der Esla und Agueda. Dieser Strick wird wahrscheinlich nicht angegriffen werden. Aber seiner ganzen Länge nach, von Oporto bis Miranda betrachtet, ist der Duero nicht seinet zu vertheidigen, denn diese Entwickelung beträgt nicht weniger als 60 M. (20 auf 1°). Sein Bette ist weder breit noch tief. Wollte ein Heer von D. aus dem rechten User über Miranda, Torre di Moncorvo und Equavezes solgen, so würden ihm die vielen Thäler und Flüsse große Lindernisse ents

Entre Duero p Minho, die bevolkertste und sogar die reichste Provinz Portugals, liefert, wie es heißt, die beffen Soldaten. Die Spanier waren immer unglücklich in ihren Jugent gegen Tras los Montes. Im Kriege des Jahres 1762 wurden sie von den Bauern allein zurückgeschlagen und erlitten großen Berluft.

Dporto enthalt 60,000 Seelen, beren größerer Theil aus Fremden, die durch ben sehr bedeutenden Handel angezogen wers den, besteht. Die Stadt liegt I franz. M. weit vom Meer und am rachten Ufer bes Duero, der hier 120 Toisen breit, nicht tief ist, aber einen sicheren Hasen barbietet. Mehrere Forts bedecken die Mundung des Flusses. Die Stadt ist ganz offen; über dieselbe ragen im N. Warzensteine hervor. 1809 hatte man auf diesen brei Schanzlinien angebracht, welche sich an die Bache von Villasstora und Douro anlehnten: die erste Linie strich an den Seiten bis zum Duero. Auf diesen Werken waren 197 Stück schwires Seschüs. Die Einwohner vertheidigten diese Werke. Als sie am 29sten März 8000 Mann verloren, verließen sie großentheils ihre Heimat. Batença und Mongao sind zwei kleine, nicht besonders beststigte Plätze am linken Ufer des Minho; ersterer liegt Tun gegenüber.

Chaves ist eine kleine Stadt am rechten Ufer der obern Tamega, umgeben von einem bollwerksdrmigen Festungsumkreis. Dieser ist durch zwei Vierede gedeckt, deren eines eine Art Citabelle bildet, während das andere einen Theil der Hohen, wodurch der Ort beherrscht ist, einnimmt. Die Brude der Tamega ist durch ein Hornwerk bedeckt. 1809 hatte der Platz große Breschen und bedurfte sehr der Ausbesserung. Miranda, Duteiro, Braganza haben alte Befestigungen, die aber auf allen Seiten größeren Idhen ausgesetzt sind. In diesem Striche sind eine Menge alter Schlösser und Korks, die sich einigermaßen vertheisbigen lassen.

Entre Duero n Tejo ober Benra granzt an die spanisschen Provinzen Estremadura und Salamanca. Bon ersterer ift sie durch die Esja geschieden, von der zweiten durch den Taron und die Agueda, oder vielmehr durch die Coa, welche die wahre militairische Granze bildet.

Die Elja ist ein südlich von Pena Garcia entspringendes Flugden, bas sich unterhalb Alcantara in ben Tejo gergieft.

Sein Lauf hat eine Lange von ungefahr 10 franz. M. Es leiftet nicht den geringften Widerstand. Das mahre Schirmwert sollte in Spanien am Alagon und am Fluffe Gata sein, deffen Thal bis Pena Maçor hinaufreicht, und welches gegen Often eine sehr gunftige Wolbung darbietet.

Die Coa beginnt etwas oberhalb Sabugal, läuft geradans in einer Länge von 28 franz. M. in den Duero; sie hat den Grund eines engen, tiesen, holprigen Thales inne, über welches schwer zu kommen ist und das sehr weuig Passe hat. Der erste ist durch Allneida gedeckt; zwei andere sind an den außersten Enden, zu Sabugal und zu Marvao unweit Casiel Rodrigo. Die spanische Gränze ist durch die Agueda, welche parallel mit der Coa läuft, und durch Ciudad. Rodrigo geschützt. Bor diesem Platze, an der äußersten Gränze, batten die Spanier das kort de la Concepcion angelegt, ein kleines basteisbrmiges Biered und ein Meisterwerk der Bankunst, aber so unnütz zur Bertheit digung, daß die Engländer es 1810 in die Lust spreugten.

Zwischen der Coa und Gata sieht man eine nicht sehr hobe, ziemlich wegsame Berggruppe, welche die Sierra de Gata und die Sierra d'Estrella an einander knupft. Hier entspringen auch der Zezere und der Mondego; der eine fällt in den Tejo, der andere in's Meer. Diese Bergströme fließen durch tiese Thaler. Wasserlos im Sommer, stellen sie im Winter durch ihre Mast und Schnelligkeit mächtige Hindernisse entgegen. Das Thal des Zezere besonders ist sehr beschwerlich beim Wege queerdurch und sogar entlang.

Die Estrella ift eine Kette rauher und erhabener Bergt, bereu Gipfel voller Felfen maucher Orten schnecbedeckt ist. Eine sehr geringe Anzahl schroffer Fußsteige führt von einer Abdachung zur andern. Sie theilt Bepra in zwei Schauplätze zu Krieges unternehmungen. Die Beschwersichkeiten des Zezere-Thales tragen das Ibrige zu dieser Trennung bei. Die Estrella senkt sich Coinsbra gegenüber, und hebt sich wieder an der Sierra d'Alqueidad Pombal gegenüber, am Berg von Minde im S. von Leinia, am Montejunto und endlich am Montachique. Jede diese Erhebungen, durch lange Bergpasse oder ganz flache Zwischenraume getrennt, erscheint als ein besonderer Berg.

Bon den Quellen des Mondego und des Bezere trennen fich

R. und S. verzweigen und bis zum Ducro und Tejo gelangen. Bu ben Anhängseln der ersteren gehört die Sierra d'Alcobat oder Bussacco, welche von der Bouga dis zum Mondego-reicht. Sie bedeckt auf der Oftseite die Annäherung zu Coimbra und dem Meere. Die gegen Suden binab reichenden Bergmanern füllent Unter Beura; sie sind durchfurcht von einer Menge kleiner Ihaler, worin die Flusse schräge dem Tejo zulausen. Alle diese Berge sind im Allgemeinen holperig, haben fast keine Waldung, die Weideplätze auf ihrem Gipfel nähren im Sommer große heerden, die Abdachungen haben wenig bedaute Striche und darum auch wenig Wohnungen; an ihrem Fuße wachsen Reben und Ochlsbäume.

Die Straßen von Bepra liegen beisammen an der spanisschen Granze und am Meere, und sind durch den obern Theil der Estrella und den Zezere völlig geschieden. Die von D. gehen von Ciudad Rodrigo und von Coria oder von Alcantara aus. Sie sind verknupft durch die Wege, welche von der einen dieser Städte zur andern und von Almeida über Sabugal nach Jdahna führen. Bon Ciudad Rodrigo oder Almeida nach Coimbra geht man an den beiden Ufern des Mondego. Bon Lamego oder von San Joao am Onero führen auch Wege nach Coimbra.

Mehre Straßen gehen von Coimbra nach Lissabon: Die Hauptlandstraße Portugals über Pombal und Leiria; ein nicht so guter Weg über Anciao, Chao de Macans und Santarem; ein dritter, welcher zu Foz d'Aronce eine Berzweigung hat, geht durch Miranda do Corvo, Cabaços und Thomar; ein andrer von der Mündung des Mondego aus langs der Kuste. Die drei ersteren können als Heerstraßen dienen.

Bon Guarda und Sabugal kann man die Strada Nova verfolgen, welche Hecrstraße durch Castilejo geht und auf den Raden der Bergmauer links vom Zezere steigt; sie reicht bis Billa de Nen auf dem Wege von Castelbranco nach Thomar. Diese Straße nahm 1811 eine von General Gardane befehligte Kolonne. Von Guarda führt ein anderer Weg nach Castelbranco.

Die Straße von Coria oder von Alcantara lauft parallel mit dem Tejo und über alle seine Zufluffe. Sie kommt zu Joanha Rova und Castelbranco vorbei; geht darauf nach Santarem, über Sarzedas, las Talhadas und Thomar, oder über Perdigav, Abrantes und Punhete; von Santarem kommt man den Tego entlang nach

Liffabon. Je mehr fich dieser Weg der Hauptstadt nahert, und sogar gleich, wenn er über den untern Zezere gelangt ist, steht er über Thomar und Durem mit den von Coimbra kommenden Wegen in Berbindung. Ju Punhete, wid der Zezere in den Tejo flight, vereinigen sich die Straßen, welche nach Castelbranco, über die Strada Nova, nach Coimbra und Leiria, nach Peniche, Lissabon und endlich jenseit des Tejo nach den Städten von Alemtejo führen. Man darf Punhete als Haupt der Tejo-Schiffahrt ausehen. Es ist ein Punkt von sehr hoher Wichtigkeit dei der Vertheidigung oder Einnahme des Königreiches.

Bei seinem Eintritt in Portngal ist der Tejo 360 par. Juh breit, zu Punhete 900, bei Santarem 1200 bis 1500, unterhalb Billa Franca wird er zum Meer. Im Winter steigt er um mehre Toisen und bedeckt die wenigen Sebenen an seinen Usern. Im Sommer fällt er so sehr, daß man vieler Orten durchwaten kann, selbst unterhalb Santarem, ja bis in die Nähe von Salvaterra. Doch ist er immer reißend. Von Alcantara bis zum Zezere ift seine Schifffahrt durch zahlreiche Wasserfalle unterbrochen. Von Punhete bis zum Meer trägt er große Barken. In einigen Stunden fährt man bis Santarem, ja bis Lissabon hinab. Die Flut steigt bis in die Nähe der ersten Stadt, wohin die kleinen Fahr zeuge gelangen können.

Das Tejo Thal ift im Gangen tief, eng, bat viele Rrum mungen; die Abdachung ift fcbroff, bolperig, laft febr wenig Bege, und fett bem Ueberfeten ein großeres Sindernif entgegen als das Flugbette. Die viclen fleinen Thaler an feinen Ufern entfernen Die Seitenstraßen, welche gemobnlich bem Laufe ber Strome folgen. Die lette fteinerne Brude ift die von Alcantara an ber fpanischen Grange. Der Befit biefer Brude ift von Bid tigkeit, die Bertheidigung leicht. Der Tejo bietet mehre Punte bar, mo ein Beer leicht druberkommt: unterhalb bes Aravil, Ju San Domingo, bei Montalvao, ju Billa Belba, ju Belver, in ber Gegend von Abrantes und Santarem. Unterhalb des Begert wird bas Tejo . Thal viel breiter ; feine Abdachung wird jugang: Abrantes bat gewohulich eine Schiffbrude. licher. welcher Portugal theilt, zwingt die Deere, fich am einen ober bem andern Ufer aufzustellen. Gine boppelte Operationelinie murbe bem angreifenden Theile febr schablich fein tounen; benn bas

defenfid versahrende heer tonnte vermittelft vorher angelegter Bruden über ben ichwacheren Theil berfallen.

Drei Operationelinien geben burch Bepra:

- 1) Im N. von Mondego nach Coimbra durch ein nicht sebe schwieriges, ziemlich fruchtbares Land mit mehren Wegen, deren hauptsächlichste der von Pinhel nach Arancozo, Wisen, Bussaco, und der von Celorico, Mangualde, Foz d'Aronce sind. Zwei and dere Wege gelangen von Viscu auf der Straße von Oporto, durch Boialvo oder durch Ferreiros an's Ufer der Bouga.
- 2) Am linken Ufer des Mondego entlang, durch Guarda, Chamusca, Poute di Murcella bis Coimbra oder weiter durch Thomar. Die nordliche Senfung der Eftrella ift schnell und beschwerlich, doch findet man auch hier zum Theil Parallelwege.

Die beiden Operationslinien des Mondego, vereinigt zu Coimbra, laufen auf den Straßen über Thomar, Anciav, Leiria und an der Kuste auf Lissabon zu. 1810 und 1811 operirte Massen auf diesen Linien. Er hatte die im N. des Mondego gewählt, weil er die Afterschanzen von Lissabon nicht kannte, und nicht fürchtete, sich unmittelbar gegen die Engländer einzulassen. Er rückte am rechten User her, denn er wollte um Murcella herumbiegen, welches, wie es hieß, suichtbar verschanzt war. Auf dem Bussaco-Gipfel stieß er auf Wellington, und hätte ihn hinabgegeworsen, wenn man ihn unterstützt hätte. Auf seinem Rückzuge, wo er vom Tejo aus durch ein geschicktes und kühnes Manduver zu den Wegen, die nach Coimbra sühren, gelangt war, zog er am linken User des Mondego her.

Die dritte Operationellinie von Begra ift die, welche von Coria ober von Alcantara aus durch Castelbranco und Thomar ober Punhete vorruckt. Wir haben schon gesehen, daß man auch von Ciudad, Rodrigo ober von Almeida aus durch Sabugal nach ihr gelangen kann. Diese Straße ist durch eine Menge Thaler mit schroffen Abbachungen, und oft brückenlose Flüsse und Bache durchschnitten; das Land, wodurch sie geht, ist nicht sehr ausgebaut und dunn bevölkert. 1807 folgte ihr General Junot auf seinem Juge nach Lissadon. Das heer hatte bloß gegen die Beschwerlichkeiten des Landes und der Witterung anzukämpsen und femd sich badurch über den ganzen Weg zerstreut. Der General zeigte sich vor der Hauptstadt mit einer Anzahl Soldaten, gegen

welche die Polizeiwache hatte zu Felde zieben konnen. Aber ber Hof fich vor den Franzosen und überließ ihnen das Reich. Wellington nahm auch diesen Weg, als er im Juli 1809 auf Talabeira todzoa.

Beyra ist der Theil von Portugal, welcher am meisten Angriffen ausgesetzt ist und am leichtesten nach Lissabon führt; auch läßt sich dieser Theil am besten vertheidigen. Bom Duero und Tejo begränzt, von der Estrella durchschnitten, zwingt Beyra den angreisenden Theil, seine Operationslinie auf der einen oder andern Abdachung der Kette festzusetzen. Die Zwischenwege sind zu beschwerlich, als daß er nach Belieben über das Gebirg kommen konnte, während der vertheidigende Theil die Zeit hat, sich ihm entgegen in's Bassin des Mondego oder des Tejo zu begeben. Der Kriegschhrenden Ziel ist, eine immer größere Streete zu deckn oder zu gewinnen, besonders Lissabon, welches den Ausschlag giebt. Die Operations und Rückzugslinien sind in schiefer Richtung gegen die Hauptstadt, und diese liegt naher bei der Elja als bei der Coa.

Die außerste Granze ist im Norden durch den Plat Almeida geschützt worden, ein basteisbrmiges Sechsed, schlecht abgestedt, ziemlich gut verwahrt, mit kleinen Halbmonden, ohne andere Außenwerke. Der Platz ist nicht sehr geeignet, einen so großen Strich zu decken, ist sogar weit genüg von seinen zwei Bruden über die Coa, daß man um ihn herum zu diesen gelangen kann. Almeida wurde durch eine schreckliche Explosion wärend der Belagerung im Jahre 1810 bis in den untersten Grund erschütztet und im solgenden Jahre durch General Brenier, der sie im Beisein Wellington's räumte, großentheils geschleist. Guarda hat einen alten Umkreis und Besessigngswerke von geringer Wichtigkeit. Castel Rodrigo, Pinhel, Pena Maçor, Montesanto haben uoch ihre alten Mauern und Burge, die sich einigermaßen balten können.

Unter-Beyra hat keine andere Schirmwerke als die Beschwerlichkeiten des Bodens. Man hat vorgeschlagen, Castelbrauco zu befestigen, und hatte den ungegründeten Gedanken, sein Einsluß konne sich auf beide Tejo-User erstrecken. Dieselben Borschläge machte man für Sobreira und Las Thaladas, dieß mit mehr Grund, benn die sehr nache bei einander gelegenen Punste

Digitized by Google burds

burchichneiben eine gebfere Angahl Wege. Doch mare es vielleicht vortheilhafter, ju Bunbete ben Jufammenfluß bes Tejo und Bezere an ben brei Ufern zu befestigen, wenn fich anders die Stelle zu einer daurenben Befestigung eignet, benn wir haben bas damals von ben Englandern befeste linke Tejo : Ufer nicht feben konnen.

Der unnuge, schlechte Plat Abrantes liegt 3 franz. D. von Punhete in einem vom Lejo gebildeten Binkel, 1800 par. Fuß vom rechten Ufer, beherrscht vom entgegengesetzten Ufer. Die Stadt hat einen 2400 Fuß langen, 360 breiten Laufgraben, besteht aus Theilen einer alten Befestigung, häusern und Gartenmauern. Gegen SD., wo sie am meisten ausgesetzt ift, hat sie nur schlechte basteifdrmige Verschanzungen von Erde. Der armselige Plat ift vor keinem Ueberfall sicher, verdient nicht, in Stand erhalten, noch weniger ausgebeffert zu werden. Uebrigens ift er in der Provinz Estermadura.

Es mare ein eitles Beftreben, Operationsgrundlinien an ber entoblferten fpanischen Grange angulegen; nur gu Sammel. platen find einige Stadte geeignet. Bum Ungriff von Berra geboren biefe nach Ciudad. Robrigo, Coria ober Alcantara. Der hauptfachliche ift Cindad Robrigo, ungefahr in ber Mitte ber Granglinie. Berlegt ber angreifende Theil feine Truppen linte. bis Robleda im Thale ber Agueda, fo tann er fich, burch einen fcnellen Bug gur Seite, in bas Mondego , ober in bas Tejo-Thal begeben. Fur bas Bertheidigungeheer mare es alfo febr gefabrlich, die gange Grange einzufaffen, oder fogar fich in zwei Abtheilungen an Die zwei bedrobten Linien zu ftellen; benn es tonnte burchbrochen und geschlagen werden, ober gerftreut bleiben muffen. Much barf es feine Bentralftellung nehmen. Die in einer Abhandlung von Lord Galloway empfohlene ift gu weit bom Urfprung ber Coa und ber Agueba, an welchen ber angreifende Theil binab. fleigen tounte. Wellington nahm eine Zeit lang biefe Stellung ein; Dief mar aber, mabrend die Frangofen in ber Belagerung von Ciudad Rodrigo und Almeida begriffen maren. Die Portus galen burfen auf Diefer Grange bloß zwei Lager befeten, eines ju Gnarda, ein anderes ju Galvaterra, um bie Sammelplate Giubale Mobrigo und Coria ju beobachten.

Die beste Bertheidigung von Bepra und sogar von Bertugal ift die von den Englandern im Jahr 1810 veranstaltete.... So lange Masseu's heer getheilt war, befand sich Mellington vor dem Marschall, hill vor Repnier. Als dieser sich dem 3cm trum naherte, ging hill aber den Strom nach Castelbranco. Abr die wahre Grundlinie der Bertheidigung war hinter den Grangen, um auf der Operationslinie, welche bedroht wurde, den größern Theil der englandisch portugalischen Kräfte zu vereinigen.

Man batte bemertt, daß Buffaco, Donte di Murcella, die Talhabas oder Montegordo fich auf einer und berfelben Linie befinden, welche vom Tejo bis jur Bonga reicht. Die erfiert Stelle ift ein ziemlich schroffer Berg, welcher Die Bege von Bifcu nach Coimbra durchschneidet und fich durch ein Seer vertheibigen laft. Um linten Ufer bes Monbego war bie Lage und bie Brade von Murcella, über bas tiefe Thal ber Alva, ein ficberer Bertheir bigungsort, beffen Reftigfeit noch durch Schanzen erbobt worden war. Diefe beiben Bergmauern fcheinen nur eine und diefelbt Rette ju bilden, welche ber Mondego burchichneibet. andern Seite ber Eftrella und Des Begere fwerrten Die Talhabas, gleichmäßig befestigt, und mit Gobreira ale Referve, Die Strafen, welche von Caftelbranco tommen. Bur Linten foloffen einige an bem Murabal errichtete Befestigungewerte Die Etraba Rova Die Abtheilungen bon Unter : Bepra bienten gur Rommunitation mit benen bes Mondego bic Brude von Vebrogao Grande und die Beerftraße.

Die Rette ber englandischen Schirmwerke reicht über bin Tejo hinaus bis Ponte bi Gor. Bu bem Erwähnten tamen noch einige Berschanzungen zu Puuhete und die liffaboner Linien.

Als das englandische Heer aufing, sich zurud zu begeben, 30g sich die Abtheilung Hill's auf die Talhadas, dann wandte er seine ganze Artillerie nach Thomar, und kam über Pedrogao, um in der Schlacht beim Bussaco den rechten Flügel Wellington's 31 bilben. Der englandische Oberfeldberr ließ unnüger Weise die Truppen Hill's zu Murcella zum Schutze dieser Stellung, welche durch nichts bedroht war.

3 wif den Tejo und Ober. Guadiana (fortgefest burch ben Monte Muro, nordlich von Evora). Ehe wir uns mit bem letten und hauptfächlichen Schirmwert vor Liffabon beschäftigen, muffen wir von ben Landern reden, wodurch die Pauptftabt bebedt

ift. Am rechten Ufer bes Tejo liegt Alemtejo, ein burchgangig flaches, ungefundes Land, im D. ergiebig, gegen S. und das Meer zu unfruchtbar, voller haiben und Morastboden. Alemtejoist die größte und am dunnften bevölkerte Provinz Portugal's. Doch hat sie eine ftarke Korn-Aernte, auch Salz und etwas Wein. Die Sierra's von San Mamed und von Orza, welche durchstreichen, find in Bergleich mit den nördlichen Bergen von geringer Sobie. Die Flusse haben einen langen Lauf mit schwachem Gefälle, und laffen viel stehendes Wasser zuruck. Wenige sind einige Stunden auswärts vom Meere schiffbar.

Zwei hampt kraßen ober Operationslinien ziehen sich zwischen dem Lejo und dem Ober-Gnadiana. Die eine gehtemm der Brude von Alcantara oder von Caceres, zu Portalegre und Ponte di Sor vorbei, nach Abrantes oder bis Liffabon gegensiber; eine Berzweigung nähert sich dem Lejo zu Montalvas und siegt dem linken Ufer des Stromes die Abrantes. Man rechnet 50 franz. Meilen Wegs zwischen Alcantara und Sautavem. Die andere Operationslinie ist auf der großen Straße von Madrid nach Liffabon, geht durch die Wassenplätze Badajoz, Elvas, Estres mos, die Städte Arrapolos, Moutemor, und endigt zu Albed Gallega, Liffabon gegenüber. Badajoz ist 45 franz. M. von dieser Hauptstadt und von Sautavem, durch Arrapolos. Diese beiden Hauptstraßen sind durch eine Menge Wege verknüpft, welche parallel bis an den Lejo reichen oder gegen S. vordringen.

Abgeschreckt durch die hinderniffe Bepra's, haben die Spanier gewöhnlich Alemtejo angegriffen, aber fast immer ungläcklich. Die Portugalen haben hier eine Unzahl Zestungen, mehr als irgend ein anderes Land. Trot der allgemeinen Ansicht aber scheint uns diese Provinz den wahren Beg zur Einnahme von Portugal und sogar von Lissadon darzubieten. Ihre außersten Gränzen sind zum Theil durch den Sever und die Gevora bestimmt. Da aber Badajoz am Einstusse des letzteren in die Guadiana liegt und das Fort S. Eristoval am rechten User hat, so muffen die Schirmmerke ziemlich rückwarts, an die Capa, gebracht werden, und werden sich dann an der Guadiana fortstrecken, wiewohl ein Theil der Onvidorschaften von Beja und Durique am linken User dieses Stromes ift.

Etvas, ber Sauptwaffenplat Portugal's, fperrt bie madriber Strafe und liegt Babajog gegenaber, bat aber nichts mit ber

Pertheidigung des Gebietes zu thun, denn er ist gleichweit van der Guadiana und Capa. Es ist eine alte Festung in unregels mäßiger Basteisorm in einer beherrschten Stellung. Man hat zwei Forts binzugeschigt, das von S. Lucia, wohin der Feind, beißt es, sich leicht wersen konnte, um die Besatung zu blodien, und das der Lippe, ein basteisdrmiges Biereck mit Rasemant, Außeuwerken und Minen. Trot einiger Fehler soll letzteres son eine lange Belagerung aushalten konnen. Elvas hat 4000 Mann zur Besatung. Est em os, hinter Elvas, ist eine Stadt mit 10,000 Einwohnern, ehemals mit Bollwerken, halbmonden und Außenwerken, aber von Hohen umgeben; die desswegen angelegten Korts belfen nicht viel ab.

Juruhmena an der Guadiana, Billavicofa, Evora, Arronches, Onguella find Plate von geringer Wichtigkeit. Eampomajor, zwischen dem Tejo und der Gevora, ist get befestigt. Portalegre, Stadt von 4 bis 5000 Einw., hat unt einen alten Umkreis, wird aber doch zu den Festungen des Reiches gezählt. Sie liegt in der Mitte eines Hügelkuntens, von wo aus Wege und Wasser sich nach allen Seiten vertheilen. Der Plat ist gut zur Vertheidigung gelegen. Die Northeile, die ihm umw geln, hat nicht weit im D. die Stellung von Tres Lugares, wo einst ein gut verschanztes Lager war. Auch Castello be Bide bat man vorgeschlagen, zu besestigen.

Diese meist auf einer Strede von 7 bis 8 franz. M. ba gelegenen Platze, wo zufällig die ersten Wohnungen standen, haben nichts mit einem Bertbeidigungsschstem zu thun und wurden durch ihre Besatzungen den größeren Theil von des Königreiches Kräften an sich ziehen. Sie sperren sogar nicht alle Wege, einer besonders bleibt ganz frei langs dem Tejo durch Membrio und Montalvas. Uebrigens sind sie leicht wegzunehmen und konnen dem angreiser den Deere zum Weiterkommen dienen. Ift einmal diese kinit von Festungen überschriften, so stößt man auf kein Hindernif mehr und behnt sich nach Wilkfür in Alemtejo aus.

Jum Angriffe Diefer Granze läßt fich die Operatione grundlinie der Spanier von Alcantara nach Babajos anlegen, wo die Dauptsammelpläße sein werden. Aus erfterer Stadt wurde das Deer durch Montalvao und Portalegre nach dem untern Lejo ziehen; auf dem badajozer Wege dagegen durch Arrapolos nach Santarem. Eine starte Reiterabtheilung sammt

leichter Artiflerie wurde nach den Shen Almada's ziehen, um nach Lissabon und der Rhebe Daubigen zu werfen; daburch kame Unordnung in die Jauptstadt und die Schiffe mußten den Kanal verlassen. Das heer brauchte nur noch über den Tejo zu kommen, um auf Lissabon loszuziehen. Die Passage eines Flusses, der in einer Länge von 12 franz. M., zwischen Pundese und Billanova mehre Furten und gunftige Punkte darbietet, wurde keine große Schwierigkeiten haben. Es ware sogar nicht unmbge lich, durch einen guten Bortrab den Marsch und das Passiren dem Bertheidigungsheere zu verdecken, wenn man dieß nach Alls meida oder nur an den Ober-Elja binziehen könnte.

Das Bertbeidigungsspien mobile mentejo vereint fich mit dem des rechten Tejo-Ufers und dem von Liffabon. Sind die Pauptkräfte des angreisenden Theils um Alcantara vereinigt, so muß man eine Brude zu Billa Belha anlegen, sie befestigen und sich zu Pferde auf dem Tejo halten. Ift der Zeind zwischen Alcantara und der Sierra von San Mamed gelagent, so hat das Bertheidigungsheer die Seellung von Montalvav an der Mundung des Sever einzunehmen und seinen rechten Ildgel langs diesem Finffe auszudehnen. Eine Kolonnenspipe muß immer bereit sein, über die Brude nach den Talhadas zu richen, um ein Korps, welches zur Rechten des Tejo Raum gewinnen wollte, auszuhalten.

Sammeln die Spanier ihr Deer zu Badajog, so ftellen fich die Portugalen zu Portalegre auf, welches eine doppelte Kommunitationslinie hat, eine auf der Brade von Willa Welha, um das rechte Ufer des Tejo zu beobachten, eine andere auf Ponte di Sor. In diefer Seellung hinter dem gleichnamigen Flusse ift eine Steastenverkaupfaug, die zu bestigen ware. Auch ift sie ein guter Haltplatz zwischen Portalegre und der Brucke von Punhete oder von Santarem. In beiden Fällen muß das Vertheidigungsheer in großen Massen bei einander siehen und darf nur schwache Abstheilungen oder Milizsorps nach den außersten Provinzen schicken.

Sublicher Strich bis an's Meer. Der übrige Theil von Alemtejo und Algarve nehmen diefen Theil Portugal's ein, welcher nicht bevolkerter ift als der vorige. Er hat diefelbe Besichaffenheit, ausgenommen an der Granze von Algarve, wo die Sierna von Mondpique fich bebt und vom Meere bis zur Guadiana reicht. Durch dieß Land tonnte eine von Andalusien aus burch Sevilla nach Lissaben ziehende Operationslinie durchgehen.

Sie zoge sich über ben kleinen Bach Chanza und aber bie Gusbiana, welche bei Gerpa so aug wird, baß man bie Stelle Bolfssprung neunt. Mehre andere Flusse durchschueiben biesen Weg im Innern bes Reiched. Uebrigens zieht nichts bie Landbeere nach dieser Gegend. Ruckte ein spanisches Deer durch Am balusien vor, so wurde es sich wahrscheinlich nach der Straße von Badajoz und dem untern Tejo ziehen. Die Guadiana bildet bei ihrer Aunäherung zum Meere die Gränze.

Eine Strocke billich von ber Guadiana find zwei alte Plage: Mura, von den Spaniern mabrend des Erbfolgekrieges geschleift, deffen Schirmwerke man aber herstellen konnte; Serpa, nicht seite, auf einer Anbibe. Der Hauptvortheil diefer beiden Posten besteht darin, daß sie den portugalischen Einfallen nach Mur balusien dienlich sind. Faro, Lavira, Silves, Lagos, alle am Meerceufer, sind die hauptsichlichen Städte von Algand. Erstere treibt einen ziemlich bedeutenden Dandel. Sie sud duch einige Forts am Ruftenstriche bedeute.

Bertheidigung von Liffabon ober Eftremabuta. In den Betrachtungen über Bema und Alemtejo mußte schon ein Theil von Estremadura mitbegriffen werden, daber hier nur von der nahenen oder entsernteren Bertheidigung Listadon's. Die Proving reicht bis nabe Coimbra und begreift das Gebiet von Leiria, Thomar, Santarem, Torres Novas, Abrantes und Setu bal. Sie ist die reichste, ergiedigste und bevölferste in Portugal. Produkte: Getraide, Mais, Wein, Dehl, in ziemlich großer Menge.

Wir haben geschen, daß alle Operationslinien von Bepta sich awischen dem Tejo und dem Meere vereinigen, daß die von Alemtejo sich nach dem untern Theile des Stromes ziehen. Bon Punhete an läuft der Tejo fast parallel mit der Kufte, und bilder mit ihr gleichsam eine Tasche, welche zu Listadon endigt. Fe enger dieser Strich wird, desto leichter ist die Berbindung unter den Bewegungen der verschiedenen Korps, welche sich nach Ponte die Sor, Punhete, Thomar, Chao de Macans und Leiria zuräch ziehen. Es läst sich hier eine Kette von Stellungen und ein Ravette von Manduvern einrichten, wodurch Truppen zur Beriseit digung in gebserer, wenigstens gleicher, Anzahl als der angreis seinde Theil nach den bedroften Punkten gebracht werden konnen.

Sogar tann inan Erfteren burch Berfchangungen ben Borthell gufichern.

Jur Rechten bes Tejo ift das Land bergig. Auch find die Operationslinien des Feindes hier durch das Thal des Zerer, beffen Bege und Bruden man vernichten kann, wie auch durch die ziemlich hohe Kette von Alqueidad, geschieden, während die Bewegungen des vertheidigenden Theils zur Seite und hinten burch die Beschaffenheit des Bodens begunftigt sind. Das rechte Ufer des Rio Major und der Bach von Obidos bieten dem Heere zu-fluchtsbrter dar. Jur Linken des Stromes laffen sich die Bruden von Punhete benutzen, den größten Theil der Kräfte nach dem Sor zu bringen. Punhete ift der Mittelpunkt und das Band dieser dritten Linie.

Der Feind kann nach dem unteren Tejo zieben, um hier bem Fluß zu passiren. In diesem Falle kann man zu Santarem eine Brade mit einem durch die Ihhen des rechten Ufers wohls beschützen Ropfe anlegen. Billanova bote fast dieselben Bortheile dar. Halt man diese beiden Brückentopfe und den zu Punhete, und bewacht die Furten, so mußte das Invasiousheer sehr überlegen sein, um die Passage zu erzwingen. Hatte Punhete dauernde Beseltigungen, so konnte fich ein Theil der zur Linken vereinigten Truppen, wenn jene doch unten erzwungen wäre, in den Platz wersen; auch konnten sich diese Truppen zurückziehen, und zwar durch Torres Novas zur Linken der lissaboner Linien, oder wenigstens nach Peniche, um von da nach der Mündung des Zizambro zu schiffen.

Bon Santarem nach Rio Major und Peniche findet man einem Hügelstreifen und große Hochebenen, wo nichts auf bas Dasein einer Bergkette hindeutet. Im S. von Rio Major zeigt sich der Monte Junto als zugerundeter, einzelnstehender Pik. Er senkt sich zu Sobral, wo der Ursprung von zweit tiesen, absichüssigen Bergströmen, die sich nach Torres Bedras und Arruba hinabstürzen, fast bei einander ist. Gegenüber dem Engpaß von Sobral hebt sich der Monte Agraco sast scheiterecht wie eine Kelsmaner, die sich rechts und links längs der Hohlmege seewarts verlängert. Auf dieser vortheilhaften Gegend waren die englandischen Linien angelegt. Die erste, oben auf den Bergrücken, bestand aus 55 bis 60 Besestigungswerken. Zur Berstärzung kamen Berschanzungen auf die Spitzen der Thäler von Gros

dil, des Zigambro und von Arruba. I frang. MR. babon erfebt fic eine andere trausverfale Bergmauer, welche bom Meere burd Daffra und Bucellas nach bem Tojo reicht. Man batte fie burd eine zweite Linic von 65 bis 70 Redouten eingefaßt. Linie mar auf ben Relfen von Cintra errichtet. Diefe bectte ben Augang ju ben Forte Cascaes und G. Julian.

3mblifundert Ranonen, 30,000 Englander, eben fo vicht Bortugalen , 20,000 Mann Miliz und eine Ungahl bewaffneta Bauern faßten Anfangs biefe furchtbaren Linien ein. Signale in der Sobe entbedten und verfanbigten febe Bewegung ber Krangofen. Maffena batte nur 36,000 Mann gum Angriff Diefer Stellung, an welche man nur von vorne gelangen tonnte: er wartete vergeblich 5 Monate lang auf feine Sulfetorpe (aber bas Weitere f. Victoires et Conquêtes etc. t. XXI und XXV).

Liffabon ift einer ber iconften und größten Safen von Europa. Große Seefchiffe laufen mit Leichtigfeit ein. Die Sudt geigt fich in Korm eines Salbtreifes mit einem Durchmeffer von 18,000 par. Ruft. Sie ift von Sageln beberricht, Die fich binter einander erheben. Diefe Lage und Ausbehnung machen ce fower, aber nicht unmöglich, fie unmittelbar auf ber Laudseite in Bertieibigungezustand zu fegen. Dan hat vorgeschlagen, Die Sagel von Bena bi Francia, von Madona belle Grazie, bas Schlof ... Wenn man annehmen barf, baß alle Sauptftadt bedectt merben muffen, fo gilt bieg befonders von Liffabon. Auf einem Grundriffe der Stadt bom Jahre 1666 findet man einen baffci formigen Umfreis, welcher über die angegebenen Puntte führen mußte.

Um Meere vom Borgebirge La Roca an ift die Rufte voller Batterlen, welche fich ber Landung widerfeten. 3mei Sauptforte, Cascaes und S. Julian, gereichen jum Schute von gutem Ankergrunde und leichter Anfahrt. Gegen G. Julian über, mitten im Tejo, fteht ber Thurm bon Bugio. Ihre Batterien feuern nach ber großen Bant an ber Ginfahrt bes 2 frang. DR. langen Ranale. Der Thurm von Belem und die Torre-Belba find ein zweites Schirmwert gegen einen Angriff von ber Scefcite, und fichern die Ausfahrt ber Schiffe gegen die Ernppen, welche bie engen Puntte bes Tejo befegen wollten. Zwifchen Liffabon und Almada ift ber Strom 8 bis 900 Toifen breit. Darüber binant nimmt er ben Ramen Strobmeer an und ift 3000 Toifen breit.

breit. Die Sauptstadt ift also den Bomben eines durch Alemtejo gegen fie ziehenden Deeres ausgesetzt.

Um Liffabon vollends zu schützen, erhoben die Engländer Berschanzungen auf den Soben von Almada am Kanal. Letzterer und die Hauptstadt waren auf dieser Seite gleichmäßig gedeckt. Man hat sogar von Arbeiten von Palmela bis zum Strohmeer bei Moita (Entfernung 3 franz. M.) gesprochen. Noch wäre der Berg von Palmela mit Setubal zu verknüpfen gewesen, dieß hätze aber die Halbinsel Azeitav ganz geschloffen. Set u bal; ziemlicht reicher Seehasen, mit 10,000 Einwohnern, hat einen guten basteifder migen Umkreis mit einigen außeren Forts auf der Lands und Secseite.

Reka pitulation. Das Kriegswesen Portugal's ift wesentlich defensiv. Seine Krafte erlauben ihm durchaus keinen Angriff gegen seinen einzigen Nachbarn, wenn es nicht durch seinen natürlichen Berbundeten, England, unterstützt wird. Auch dieses konnte ohne große Anstrengung nicht mehr Truppen als zur Bertheibigungschieden, ober sichstens so, daß beide Theile gleich stünden. Das' Kriegssusten. des Konigreiches ist also in zwei Hinschten zu betrachten: Wird Portugal auf seine eigenen Krafte beschränkt sein? ober wird ihm eine Seemacht beistehen? In ersterem Fallesweit absolute Vertheidigung Statt, aber kein Land ist dazu gerüsteter.

Der Angriff auf das Reich muß gegen die Mitte der bstlichen Granze geschehen. Eindad Robrigo, Coria, Alcantara, Badainz, sind die Sammelplätze der Spanier zu diesem Kriege und die Ausgangspunkte ihrer Operationslinien. Sind die Ausgrissenden überlegen genug, so können sie ansgeben, von wo sie wollen: am Gelegensten aber von Badaioz. Von da würden sie um Elvas und Estremos herumdiegen, der Straße von Arrayolosnach Santarem folgen und kämen in 6 bis 7 Tagentärschen an den unteren Tejo. Halten sich die Portugalen an eine ihrer Festungen, so dreht man um sie herum und sie können dem Juvassionsbeere nachtausen. Sind sie in einer gewöhnlichen Stellung, so benetz sie Angerischen eine Schilden. Paben die Lechteren stügt, so danzen sie eine Anstelle über den Tejo und können in 10 bis 12 Tagentwor Lissaben sien.

in Sind: die Krafte ungefahr gleich, fri darf ber Angriff nicht fei fomiligehent. Dion Micamabre auf minfer man am linken Texod Mir vonte Canada und auf bene andern Ufar ein flier fentligent vondern und zuwe zu ben.

gendes Korps haben, um die Besetzung einiger Punkte bei ber Passage zu erleichtern. halt sich dies Detaschement etwas hinter bem andern, so mate ihm der Rudzug auf der Brude von Alscantara und auf einer nabern, anzulegenden Brude gesichert. Man mußte suchen, dadurch den Bortheil zu gewinnen, daß man die einzelnen Korps der Feinde zu beiden Flußusern schlüge.

Ware ber Zusammenfluß bes Tejo und Zezere befestigt, mare nur Punhete gut verschanzt wie Almada, so verlegte man vielleicht mit Bortheil ben Schauplat ber Operationen an ben Mondego und nach Coimbra, sicherte ben Besit biefer Stadt und ber Brude über ben Mondego und machte sich daun nach Lissaben auf.

Dieles hangt von der Jahreszeit ab. In der Regenzeit mußte man die trodeusten Striche suchen und auf den Straßen des Dego vorruden. Am besten zoge man im Sommer zu Felde, wo die meisten Flusse und der Tego selbst wenig Waffer haben. Immer aber muffen die Krafte des Angreifenden konzentrirt sein. Raum darf man ganz nahe bei einander Rebenlinien bilden. Aus zum Schutz der Sammelplätze darf man Korps absonderns Denn Portugal kann die Vertheidigung der Gränzen den Beschwerlichkeiten des Bodens und dem erprobten Muthe seiner Vauern überlaffen.

Die hauptstadt, beständiges Biel beim Mugriff, muß auch bei ber Bertheidigung hauptfachlich berudfichtigt werden. Der großere Theil der Streitfrafte muß dort fongentrirt fein. Die erfte Grund linie bes Biderftands oder vielmehr ber Bereinigung und Brobachtung ber portugalifchen Korps ift gu Guarda, Salvaterra und Montalvao ober Portalegre. Das Sauptfdirmwerf, mo man fampfen tann und muß, wird burch die Rette ber Deeres ftellungen Buffaco, Murcella, Talbabas und Borte legre gebifdet. Auf ben brei letten Puntten follte man bauernde Befeftigungen aulegen, und auch auf ber Bructe von Debrogao Grande über ben Begere, wenn biefe Stellen es gulaffen. Dan mußte alebann die Brude und ben Weg juganglich fur die Artillerie machen. Die britte Gentolinio ift burch Leirin, Chao de Macans, Thomar, Dunbete und Vonte bi Gor bestimmt. Bunbete befonders , welches jum Bentrum ber Bertbeis bigung ober bet Befitnahme von Phrtugal werben wird, muß befriffigt merbens Die wierte Grundlinie endlich befriet in ben Berfchaugungen, von Liffabon ian ben beiben Ufson bei Tejo. Die beiben erften Linien find mit einander verlachte, fo

daß, wenn ein Theil durchbrochen ift, der widerftebende fich noch an die folgende Grundlinie aubange.

Jede dieser Grundlinien wird gegen die Hauptstadt zu immer enger. Sie stüchen sich auf starte hindernisse, sperren alle Strußen und halten sich durch die Navette der Bewegungen der verschiedes nen Korps aufrecht. So entsteht eine Aufangs allmähtige und endlich allgemeine Konzentration der Vertheidigungskräfte, während die der Angreisenden durch den Mondego, die Estrella, den Zezere und den Tejs getrennt sind. Liffabon, die Hauptstadt und das herz von Portugal in hinsicht auf Gebiet, Verwaltung, Verkehr, wird der Mittelpunkt der Kriegsanstalten. So lange die Landsbeere nicht Liffabon besehen, haben sie sast nichts gethan.

Da die hauptftadt nur sieben bis acht Tagemarsche von ber spanischen Granze entfernt ift, fo tann die größere ober geringere Schnelligkeit von einem ober zwei Tagen über bas Loos von Poretngal entscheiben.

Wir haben gesehen, daß die Operationslinien gegen das nordstliche und südliche Portugal nur zu einzelnen Eroberungen führen, zu einer reichen bei Oporto, zu einer unnühren in Ober-Alemtejo. Richtet der Feind einen Abeil seiner Arafte dahin, so werden die zur Hauptoperation verwenderen um ebensoviel vermindert. Bernachlässigt er diese Provinzen, so werden sie, die nördlichen besons ders, Hülfe leisten, um den Raden des Judassneheeres anzugreisssen. Während es mit dem Uebenwältigen ber Berthvidigungslinien beschäftigt ift, werden seine Sammelpläge, Lebensmittel, Jusinhribemurubigt werden.

Das Weer giebt den Feinden Spamiens, selbst zur Bertheisbigung, großen Vortheil. Es kann der Hauptschanplatz der Opestationen werden. Portugal ift aledann gleichsam ein Brückenkopf, deffen Punkse alle nach einander werbeidigt werden. Das Meer kann wonigstens Truppen, Provinnt, Ariegsgerath von einem Punkte zunt ündern bringen. Porto, Aveiro, Figueira au der Mindenna des Mondegu, Peniche, Lissudon bestuders, sind vortresselle für foldes Softem gelegen. Bato wurde England dem Alliefelche Pliebet an die Hand geben, beim Krieg die gebste Indehmung fu geben.

Das Rriegefhitem von Poringal ift, wie uns bantt, von ben Somerien, Die fich bamit beschäftigt haben, nicht gut erfaßt wordens Dan bat Abhandlungen von Lord Galloway, La Lippe,

Dumouriez, La Mozière "). Sie haben fast alle die Vertheibigung nach der außersten Gräuze gesetzt; haben die Unzahl von Wassen plätzen, welche die regelmäßigen Truppen, ohne Nutzen, in sich ziehen, vermehrt oder wenigstens beibehalten. Wan sollte, dunkt uns, eine gewisse Unzahl abtragen und nur die durch ihre Stellung dienlichen vertheidigungsfähigen Plätze beibehalten. Die Bewachung dieser und der Festungen sollte großentheils der jederzeit von den Bauern gebildeten Miliz anvertraut werden. Wir haben erlicht Punkte angedeutet, welche zu befestigen uns gelegen scheint. Auch sollte man auf den Linien von Montachique an einer gewissen Anzahl von Stellen dauernde Redvuten anlegen.

Burbe ein Ungriff von portugalischer Seite moglich, fo boten fich ben Beeren brei Operationelinien bar: nach Galigien, Andalufien, Madrid. Satten bie Portugalen hinlangliche Streittrafte, fo ware der ftrategische Bortheil auf ihrer Seite; benn leichter ift, burch die von Almeida und Salvaterra ausgehenden Linien Madrid zu erreichen, ale burch bie ermabnten Angriffe Liffabon zu bedroben. Die Belagerung bes einzigen Plates Cinbab Robrigo, welcher fich nur einige Tage balten wurde, ficherte Die ubroliche Operationelinie, bie fubliche, burch Salvaterra, fliefe auf gar fein Sindernif. Einnahme von Galigien mare um fo leichter, ale biefe Proping, lebe baft bon dem umgebenden Mecre gedrängt, fast vereinzelt neben bem übrigen Spanien, an Portugal grangt. Beinahe baffelbe gilt vom westlichen Andalufien. Cabig, Ferrol, Coruna find Punkte, woburch in mehr als einer Sinficht die Englander gereigt oder beunruhigt merben burften. Portugal ift eines ber Lander, mo bie Rriegeplane am leichteften nach ber Ratur bes Bobene beurtheilt werben tonnen.

Carrol Pelet. \*\*)

\*... i., my taine (1882) have been more to be a second by the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the cont

and an end of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the

<sup>\*)</sup> Ueber die frangefifden Rtiege in Portugal glebt'es ausgezeichnete Schriften son Chie bault, und von Bincent; biefe Arbeiten, befonderd aber bie Perfaffer, fehlren bem Beere im Jahr 1810.

Pochard, rue Pauphine, No. 9. erscheinenden Beitschrift: Le speciateur militaice, Bb. II. 11te Lieferung. Monatlich i Lieferung pon 5 bie 8 Bogen. Jahrgang ju 30 Franken, außerhalb Frankreiche 36.

### XXIX.

#### Ueber

# die Länge des Sekundenpendels,

nach ben

neueren Untersuchungen.

W o n

Dr. Ludwig Friedrich Raemt, Privatbozenten zu Satte.

## Dritter Artitel.

Lange des Sekundenpendels zu London, nach den Meffungen des Kapitain Kater.

In England wurde das Bedürfniß einer genauen Bestime mung von Maaß und Gewicht allgemein gefühlt; der Gegenstand wurde mehrmals im Parlamente verhandelt; endlich wurde nach einem Beschlusse des Unterhauses am 15. Märt 1816 dem Pringe Regenten eine Adresse eingereicht, daß er befehlen möge, die Länge des Schundenpendels in der Breite von London durch Theile des, dem Dause gehörigen, Maaßstabes zu bestimmen, und die Neuderungen in der Länge des Pendels an den Hauptpunkten der twisgonometrischen Vermessung Großbritanniens zu untersuchen; endlich diese Maaße mit dem zehnmillionten Theile des Meridianquadranten, welcher gegenwärtig auf einem Theile des Festlaudes die Basse der Längenbestimmung ist, zu vergleichen.

Die tonigliche Sozictat wurde bemnachft aufgefordert, bei biefen Untersuchungen behulflich zu fein. Ein Ausschuß der koniglichen Sozietat gab bem Rapitain Rater ben Auftrag, diese Arbeit zu übernehmen. Ich will hier zunachst die Meffungen beffelben in London mittheilen.

bertha. gter Band. 1827, oter Beft.

Rater, mit den bieberigen Meffungemethoden nicht zufrieden und große Fehler bei den bieberigen Methoden fürchtend, wählte ein Berfahren, welches alle übrigen bieber gebrauchten an Genauigkeit und Ginfachheit übertreffen möchte. Denn so leicht man den Schwingungspunkt eines Körpers theoretisch bestimmen kann, so unsicher ist diese Bestimmung bei einem physischen Sorper, da eine kaum zu entbedende Ungleichheit in der Dichte diese Körpers einen größern oder geringern Fehler in dem Abstande des Schwingungspunktes von dem Aushängepunkte hervorbringen kann.

Rater gog ce bor, ein Benbel von conftanter Lange ju mil len, weil man bann auf Der Reife weniger Apparate mit fic fuhren durfe. Go wenig neu ale diefee Pringip mar, ba fcon Graham fur Campbell und Maupertius unveranderliche Pendel verfertigt batte, eben fo wenig neu mar bas andere Pringip, welches der Methode Rater's jum Grunde liegt. Schon Sungle nius \*) und nach ihm alle Diejenigen, welche von ber Decillas tionebewegung bandelten, batten bewiefen, daß bei einem philiichen Pendel der Schwingungevunkt und der Aufhangepunkt mi prot maren, bas beißt, wenn man ein Pendel umtebre und et an bem Schwingungepunkte aufhange, fo murbe ber Aufhangepunkt im erften Falle Schwingungepunkt im zweiten. Rater hat indeffet bus febr große Berdienft, Diefes lettere Pringip, welches bis babin www. theoretifches Intereffe batte, jur genauen Beffimmung ba Penbellange angewendet zu baben. Da namlich die Entfernung Des Mittelpunktes des Schwunges von dem Aufhangepunkte, bon ber Gestalt bes schwingenden Korpers abhangt, so wird zugleich Me-Lage jenes Punttes geandert, wenn eine Menderung mit ber Berofeilung der Materie an dem schwingenden Rorper vorgenont men wird. Wir wollen baber annehmen, es befinde fich an einem Rorper rine Urc, um welche er fchwingen tonne; fobann befeftigt - man fo nahe als moglich an bem Schwingungsmittelpunfte eine Sat man Diefe zweite genau im Mittelpuntte bes meue : Are. Schwunges befestigt, fo werden in gleichen Beiten gleichbiel Schwingungen erfolgen, um welche von ben beiden Aren der Rois per fich auch bewegen moge. Sind bie Schwingungezahlen in beiben Sallen nicht gleich, fo begreift man doch, bag man biefes the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

<sup>\*)</sup> Horolog oscill. p 125.

baburch bewirken konne, daß man ein Gewicht auf der Pendelstange so lange vorruct, bis der Aufhängepunkt in dem einen Falle, der Schwingungspunkt in dem zweiten wird. Wenn dann die Entfernung zwischen beiden Aren gemessen und die Anzahl der Schwingungen in einem mittlern Sonnentage beobachtet wird, so kann man daraus sehr leicht die Länge des Schundenpendels hersleiten, ohne daß irgend eine Unregelmäßigkeit in der Dichtigkeit oder Gestalt des Körpers einen sibrenden Einfluß außern kann.

Das Pendel, welches nach diesen Grundsätzen konftruirt ist, besteht aus einer Stange von Messingblech, dessen Breite 14", dessen Dick 4" beträgt. In derselben besinden sich zwei dreickige Löcher, welche eine Entsernung von 39",4 von einander haben, um die Messerschneiden, auf welchen das Pendel schwingen soll, auszunchmen. Bier starke Kniee von gehämmertem Messing, von derselben Breite als die Stange, einer Länge von 6" und einer Dicke von 3", sind Paarweise an jedem Ende der Stange sestigen schraubt, dergestalt, daß, wenn die Messerschneiden durch die dreizeckigen Löcher gesteckt sind, ihre Rücken an den vollkommen ebenen Flächen der Messingkniee sest auliegen, indem diese möglichst rechtwinklich auf der Pendelstange stehen. Die Stange selbst hat eine solche Länge, daß ihre Enden von den äußersten Punkten der Kniestücke etwa 2" entsernt sind.

In dem Zwischenraume, welcher dadurch zwischen den Rniesstüden übrig gelaffen ift, befinden fich zwei Streifen von Tannensbolz, dieselbe Dide als die Stange habend; fie find hier durch Schrauben gut befestigt. Diese Streifen haben die halbe Breite ber Stange; fie find schwarz gefarbt; an dem Ende eines jeden befindet fich eine Spitze von Fischbein, um die Erdge des Schwingungsbogens zu bestimmen.

Ein massier Enlinder von Messing, 34" im Durchmesser und 14" in der Dicke haltend, dessen Gewicht etwa 2 16 7 Ungen beträgt, hat nach der Richtung seiner Are ein vierectiges Loch, um vermittelst desselben an den Kniestücken befestigt zu werden. Dies sewicht wird bier dann vermittelst einer Schraube so besestigt, daß jede Acuderung unmbglich ist. Ein zweites Gewicht von etwa 7½ Unze läßt sich in der Nabe der Messerschneide am entzegengesetzten Ende bewegen; dieses Gewicht kann vermittelst

zweier Drudichrauben an jeder beliebigen Stelle auf der Stangt befestigt werden.

Ein brittes Gewicht oder vielmehr ein Schieber von nur 4 Unzen läßt sich auf der Stange vermittelst einer Schrandt bewegen, deren Mutter in dem Gewichte angebracht ist. Diese Schieber wird in der Mitte des Pendels bewegt. Durch eine Deffnung in derselben kann man eine Eintheilung auf der Pendels stange sehen, von welcher ein jeder Theil 20" beträgt; eine an an der Seite dieses Gewichtes gezogene Linic dient als Inder, um die Entsernung des Schiebers von der Mitte der Stange pu bestimmen.

Der wichtigste Theil bes Pendels sind bie Mefferschneiben Es sind dieselben aus indischem Woot verfertigt. Ihre Gestalt ift ein Dreieck, ihre Lange beträgt 13.". Herr Stodart hatte bit Gute, sie fur den Kapitan Kater zu schmieden; sie wurden so gut als möglich gehartet.

Die Schneiden wurden auf einer ebenen Schaale geschliffen; Dadurch wurde offenbar eine vollkommen gerade Linie hervorgt, bracht. Hielt man beide Schneiden neben einander, so ging zwischen benselben durchaus kein Lichtstrahl hindurch; ein Beweis, daß sie sehr gut geschliffen waren. Dann wurden sie mit großer Sorgfalt auf einem ebenen grunen Wetzstein vollendet. Die Flacken der Kante, auf welcher das Pendel schwingen sollte, waren unter einem Winkel von etwa 120° gegen einander geneigt.

Bor der Sartung der Mefferschneiden wurde jede derselben nabe an den Enden zur Salfte angezapft, um zwei Schrauben aufzunehmen, welche, durch die Kniestude gebend, eine innige Boruhrung zwischen diesen und den Mefferschneiden erzeugten.

Die Unterlage des Pendels besteht aus einem Stude Kandnenmetall von 6" Lange, 3" Breite und 3" Dicke. Eine longituduale Deffnung geht durch die halbe Lange derselben zur Aufnahme des Pendels; auf jeder Seite der Deffnung steht unter
einem rechten Winkel ein zweites Stud Kanonenmetall, deffen Länge gleich der Länge der ganzen Unterlage ist. Auf dem obern Theile derselben wurden die obern Theile der Eden ausgeschnitten und statt derselben zwei Achatplatten aufgekittet. Das Ganze wurde sodann vollkommen eben geschliffen. Ein Rahmen von

Messing wurde durch zwei entgegengesetze Schrauben an den erhöhten Seiten der Unterlage besestigt, und wenn das eine Ende dieses Rahmens vermittelst der Schraube erhöht oder ernies drigt wurde, so kounte das Pendel von den Achatplatten abgenommen werden und ruhte dann in den Vertiefungen auf der obern Flache dieses Messingrahmens oder man konnte es auf die Achatplatten hangen. Dadurch erhielt man den Bortheil, daß die Messerschneiden stets auf derselben Obersläche der Achatplatten ruhten.

Denry Browne, Mitglied ber tonigl. Sozietat, bemile ligte bem Rapttan Rater ben Gebrauch feines Saufes und feiner Inftrumente. Das Saus ift febr feft gebaut und liegt auf einem Theile von Portland Dlace, auf welchem febr wenige Bagen fabren. Das Beobachtungezimmer lag gegen Rorden und mar einem Temperaturmechfel febr wenig unterworfen. Die Uhr, welche gur Bergleichung des Pendels diente, mar von Arnold; außer ber roftformigen Rompenfation wegen ber Temperatur ift das Pendel noch mit einer Feder verschen, deren Glaftigitat fo beschaffen ift, daß die Schwingungen in verschiedenen Bogen in gleichen Zeiten pollendet merben. Diefe Uhr ift dem Tenfter gegenüber an der Band befeftigt. Deben berfelben befindet fich an ber barauf fent: recht ftebenden Band eine andere Uhr von Cumming, welche ehemals bem General Ron gehorte und welche Browne fur die befte balt, die er befitt. Bom 22ften bis jum 31ften Julius war 3 Sefunde die großte Acuderung in ihrem taglichen Gange, und folglich mar die tagliche Abweichung von ihrem mittlern Bange in Diefer Beit nicht großer ale 0",15. Diefe Uhr Diente jur Bergleichung, indem man die Beit am Paffageinstrument vermittelft eines Chronometere von Urnold bestimmte.

Die Unterlage des Pendels wurde an einem diden Brette von Mahagonnholz und dieses an der Wand über der ersten Uhr befestigt. Das Pendel selbst oszillirte so nahe an der Uhr, als dieß möglich war, ohne dieselbe zu berühren. Unten an dem Uhrztaften befand sich ein getheilter Kreis, um die Weite des Bogens zu beobachten. Auf der Linse der Uhr war eine freissormige weiße Scheibe auf schwarzem Grunde besestigt deren Durchmesser gleich der Breite des Streisens Tannenholz war; waren beide Pendel in Rahe, so wurde jene Scheibe ganz von dem Pendel verdedt.

Bor bem Apparate fand in einer Entfernung von 9' cin breibeiniges Stativ, auf welchem fich ein Fernrohr, beffen verardfernde Rraft etwa vier mar, befand, welches eine borizontale, vertifale und eine auf der Gesichtslinie fenfrechte Bewegung hatte. In dem Fotus des Ofulars befand fich ein rechtminklicher Rahmen, beffen Seiten parallel maren und einander genahert oder von ein ander entfernt merden tonnten. Die Seiten Diefes Rechtedes berührten ben borigontalen Durchmeffer ber weißen Scheibe auf ber Linfe, fielen alfo mit ben Seiten bes Tannenholges gufammen. Wenn baber beide Pendel in Rube maren, fo fab man burch eine Deffnung im obern Theile des Rahmens nur den getheilten Rreis.

Die Beobachtungeart Kater's mar die Bordafche. Bendel und Uhr wurden in Bewegung gefett, und ber Moment beobachtet, in welchem die weiße Scheibe auf der Linfe hinter dem Pendel berfcmand. Rach mancherlei Berfuchen aber die bequemfte Dauer bes Jutervalles zwischen zwei Bededungen murden bie Deffers fconeiden fo geftellt, daß ftete etwa 530 Setunden zwischen je zweien berfelben vergingen. Mus bem Intervalle, ber beobachteten Beite und bem Gange ber Uhr murbe alebann bie Ungabl ber Dezillationen in einem mittlern Sonnentage bergeleitet.

Die schwierigste Arbeit mar die Bestimmung ber Penbellange. Die Endpunkte beffelben follten Die beiben Defferschneiden fein; es mußten baber die beiben beweglichen Gewichte fo geftellt merben, baf bie eine Schneide Unterftugungepunkt mar, mahrend bie andere mit bem Mittelpuntte bes Schwunges zusammenfiel. Wurde nun zuerft der Inder des kleinen Gewichtes in einer gewiffen Entfernung von der Mitte des Pendels (114") befestigt und war bas zweite Gewicht etwa 5" von ber Defferschneibe entfernt, fo wurden zuerft, mabrend fich bas große Gewicht oben befand, bie Bertiefungen bes Deffingrahmens erhoben und in demfelben bie Defferschneiben aufgehangt; fobann murbe ber Rahmen langfam nach unten bewegt, damit die Defferschneiden auf den Achatplatten Wurde hierauf bas Pendel in Bewegung gefett und maren funf Bededungen beobachtet worden, fo murde baraus die Ungabl ber Schwingungen in einem mittlern Sonnentage bergeleitet, und aledann die Korrektion wegen bes Bogens addirt. Bugleich wurde der Barometer- und Thermometerftand aufgezeichnet. Burde bas Mittel aus ber Schwingungszahl gewonnen, welche fich ans

ben einzelnen Jutervallen ergab, so hatte man die Anzahl unendlich Eleiner Schwingungen in einem mittlern Tage, bei einem bestimmten Stande des Barometers und Thermometers.

War auf diese Art die Anzahl der Schwingungen in der erwähnten Länge bestimmt, so wurde der Rahmen erhoben, das Pendel umgekehrt, so daß sich nunmehr das große Gewicht unten befand, der Rahmen wieder nach unten bewegt, so daß die Messkerschneiden auf den Achatplatten rubten. Ganz anf dieselbe Art wurde nun die Schwingungszahl in einem mittlern Sonnentage berechnet. War bei dieser zweiten Bestimmung die mirtlere Lemperatur von der in der ersten verschieden, so wurde noch die wegen der Ausbehnung des Pendels notigige Korrektion angebracht.

War nun die Schwingungezahl in beiden Fallen verschieden, so wurde das zweite Gewicht an einer andern Stelle befestigt und die Anzahl der Schwingungen in beiden Lagen auf's Neue beobachtet; mit diesen Operationen wurde so lange fortgefahren, bis die Anzahl den Dezillationen nahe gleich war. Dann wurde das Heine Gewicht durch die Schrauben befestigt.

Bu der Meffung felbst hatte Thomas Jones die Mitros, tope verfertigt. Beide haben Rreuzsaben von Spinnenweben und außerdem noch einen einzelnen Faden, um erforderlichen Falles einen Punkt zu halbiren; ihre Konsttuktion hat im Allgemeinen viel Achnlichkeit mit deuen, welche Georg Shuckburgh Evelyn in den Philos. Trans. 1798 beschreibt, nur sind sie starker und das Mikrometer gewährt eine größere Genauigkeit.

Das Objektinglas des an dem Mikrometer befestigten Mikroskopes hat einen Fokus von 1", die Entfernung des Objektinglases von dem Fadenkreuze beträgt 3",25; die Fokalweife des zusammengesetzen Okulars beträgt etwas weniger als 1", die Bergrößerung ist etwa 18fach. An dem andern Mikroskope, welches wir das feste nennen wollen, beträgt die Fokalweite des Objektins 3", es ist also auch die Bergrößerung starker. Der Kopf der Mikrometerschraube ist in 100 gleiche Theile getheilt.

Jedes Mifrostop laßt fich in einer Rohre bewegen, welche an einer Meffingplatte befestigt ift; diese Platte bewegt fich an einem Schwalbenschwanze, wodurch das Mifrostop über den zu betrachtenden Gegenstand gebracht werden taun, in welcher Lage es dann durch eine Schraube befestigt wird.

Ein Stud gut getrockneten Mahagonpholzes von 43" Britt und 3" Dide diente als Stange, an welcher die Trager der Ritrostope festgeschraubt wurden, wenn ihre Mittelpunkte 39",4 von einander eutserut waren.

3mei Schrauben mit gezahnten Ropfen trugen die Enden der Stange von vorn und ein dritter nach hinten gebender Schenkel war in der Mitte der Stange befestigt. Bermittelst der Schrauben tonnte der Fokus eines jeden Mikroskopes genau gestellt werben, ohne daß man befürchten durfte, die Entfernung derselben badurch zu andern.

Um den Werth eines Theiles der Mikrometerschraube zu bestimmen, bediente sich Kater des Maagstabes von Georg Shuddurgh Evelyn, welcher in den Philos. Trans. 1798 beschrieben ift. Die Theilung ist mit großer Genauigkeit von Troughton ausgeführt. War das Mikroskop sorgfältig gestellt, so daß man keint Parallare befürchten durfte, so wurde ein Zoll, vom 39sten die zum 40sten, durch die auf einander folgenden Zehntel gemessen und das Mittel als der Werth von Tollender. Die Messung desselben Zolles wurde zehnnal zu verschiedenen Zeiten wiederholt. Darans ergab sich folgende Anzahl von Theilen, welche einem Zehntel eines Zolles entsprachen:

2335,00 2333,75 2337,55 2337,32 2334,50 2336,90 2335,75 2338,30 2335,85 2337,85

Darnach scheint ein Theil der Mikrometerschraube 23\factor cincb Bolles zu fein. Kleine Unterschiede, welche fich bei der Meffung zeigten, scheinen bon einer geringen Parallaxe herzurühren, welche aller Sorgfalt ungeachtet nicht gang zu vermeiden war.

Um zu prufen, ob die Gange der Mikrometerschraube einen gleichen Abstand von einander hatten, wurden auf einer Meffingsplatte zwei feine Linien parallel mit einander gezogen, und wenn bas Mikroskop an das Ende der Schraube gebracht war, wurde die

Entfernung beider gemeffen, diefe Meffung murde alebann burch bie gange Lange ber Schraube wiederholt. hier ergaben fich folgende Anzahl von Theilen, welche ber gegebenen Lange entfprachen:

502,0 501.5 501,0 502.0 501.5 502.0 502.0 502.5 502.0 502.0 502.5 501.0 501.5 502.0 501,0 502.5 501.0 500.0 500.0 500.5 Mittel 501.5

Der größte Abstand vom Mittel beträgt einen Theil ober

Um das Pendel zu messen, wurde basselbe mit seinem Rande in ein Stud Mahagonpholz gelegt, dergestalt, daß die Messerschneisden sich etwa 25" über der Oberstäche derselben befanden. An dem einen Ende des Pendels war eine gemeine Federwage befestigt; das andere Ende desselben wurde vermittelst eines Ringes von einem Stude Holz gehalten, welches senkrecht auf dem Mahagonpstasten stand; das Pendel wurde hier durch eine Kraft gespanut, welche etwas größer war als sein eigenes Gewicht; es wurde hierz durch der Fehler vermieden, welcher aus der ungleichen Länge des Pendels in horizontaler oder vertikaler Richtung entstehen konnte. Durch Schrauben, welche in der Seite des Mahagonpkastens angesbracht waren, wurden dann die Messerscht standen.

Um die Diftang der Schneiden ju meffen, murden zwei versichiebene Bege eingefchlagen: Buerft wurden vier rechtwinkliche

Es ift daher 5,51 Theile oder 0',000236 die nothige Korrebtion; man muß diefelbe fubtrahiren, wenn die Schneiden als bunkle Gegenstände auf weißem Grunde gesehen werden; dagegen dazu addiren, wenn fie als belle Gegenstände auf bunklem Grunde gesehen werden.

Sr. Kater theilte mehrere Meffungen der Entfernung der Refferschneiden mit. Die beiden erften wurden noch vor Anftellung der Bersuche, die britte dagegen zwischen den Bersuchen D und E ausgeführt. Ich will diese Meffungen bier sogleich alle brei zusammenstellen. Erste Meffung, mit Anwendung der Messingstude A, a und B, b.

| Entferi                               | Theile        |                |          |          |
|---------------------------------------|---------------|----------------|----------|----------|
| Tag                                   | Thei          | 39",4 +        |          |          |
| Lug                                   | A bis a       | B bis b        | Stale    | 1        |
| Junius 9.                             | 27,0          | 62,0           | 653,0    | 956,51   |
|                                       | , 21,0        | 52,0           | 642,7    | 954,21   |
|                                       | 13,0          | 52,0           | 642,5    | 958,oL   |
|                                       | 12,0          | 48,0           | 638,5    | 956,51   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 18,0          | 50,0           | 643,0    | 957,01   |
|                                       | 18,0          | 50,0           | 642,0    | 956,01   |
| . 2                                   | de Messingstu | de verwechselt | ,        |          |
| 10.                                   | -65,5         | 112,7          | 698,0    | 956,91   |
|                                       | 64,0 ·        | 112,5          | 696,0    | 955,76   |
|                                       | 61,0          | 106,2          | 693,2    | 957,61   |
|                                       | 64,5          | 108,0          | 693,5    | 955,26   |
| Í                                     | 65,0          | 106,2          | 694,5    | 956,91   |
| Į                                     | 67,2          | 107,0          | 696,0    | 956,91   |
| •                                     |               | ·              | Mittel . | . 956,47 |

3 weite Meffung. Die Schneiben murben als buntle Gegenftanbe auf weißem Grunde gefehen.

| Taş       | Vordere Seite<br>der Stange | hintere Seite<br>der Stange | Mittel | Stale  | <b>Theile</b> 39",4 + |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|
| Junius 12 | 50,0                        | 50,0                        | 50,00  | 1006,5 | 956,50                |
| •         | 50,0                        | 50,0                        | 50,00  |        | 956,50                |
|           | 50,0 ;                      | 50,0                        | 50,00  | _      | 956,50                |
| 4         | 49,0                        | 50,0                        | 49,50  |        | 957,00 1)             |

<sup>\*)</sup> Im Driginal p. 66 ift biefe Grope falfchlich gu 956,59 gegeben.

|           |                             | Angabe des M             | ifrometers |        | 1 ~     |  |
|-----------|-----------------------------|--------------------------|------------|--------|---------|--|
| Tag       | Borbere Seite<br>der Stange | hintere Seite ber Stange | ' Mittel   | Stale  | 39",4 + |  |
| Junius 12 | 46,5                        | 44,0                     | 45,25 *)   | 1001,0 | 955,75  |  |
|           | 44,5                        | 44.5                     | 45,50      | 1001,0 | 955,50  |  |
|           | 42,0                        | 43,0                     | 42,50      | 1003,0 | 960,50  |  |
|           | 43,0                        | 43,0                     | 43,00      | _      | 960,00  |  |
| 13        | 37,5                        | 38,0                     | 37,75      | 994,0  | 956,25  |  |
|           | . 35,0                      | 39.0                     | 37,00      | 993,5  | 956,50  |  |
|           | 38,0                        | 35,0                     | 36,50      | 1001,0 | 964,50  |  |
|           | 38,0                        | 38,0                     | 38,00      | _      | 963,00  |  |
| 14        | 25,5                        | 27,5                     | 26,50      | 987,0  | 960,50  |  |
| 1         | ` 25,0                      | 26,5                     | 25,75      | 987,5  | 961,75  |  |
|           | 24,0                        | 25.2                     | 24,60      |        | 962,90  |  |
|           | 25,0                        | 25,7                     | 25,25      |        | 962,25  |  |
| 14 1      | 79,5                        | 78,0                     | 78,75      | 1042,0 | 963,25  |  |
| 1         | 76,0                        | 75,0                     | 75,50      |        | 966,50  |  |
|           | 72,0                        | 71,5                     | 71,75      | 1035,2 | 963,45  |  |
| i i       | 74,0                        | 73,5                     | 73,75 l    |        | 961,45  |  |

Mittel . . 960,05\*\*)
Rorrettion wegen der Irradiation . . 5,31

Rorrigirtes Mittel . . 954,54

## Dritte Meffung, vermittelft ber Meffingftude A, a und B, b.

| Entfern<br>— | Theile       |                 |         |          |
|--------------|--------------|-----------------|---------|----------|
| ~            | Anga         | 39",4 +         |         |          |
| , <b>Eag</b> | A bis a      | B bis b         | Stale   |          |
| Junius 25    | 9,7          | 39,0            | 630,0   | 953,66   |
|              | 7,0          | 37,3            | 630,0   | 955,86   |
|              | 10,0         | 36,5            | 630,7   | 955,46   |
| Ð            | ie Stude wer | den verwechselt |         |          |
| Junius 26    | 59,0         | 87,0            | 680,0   | 955,01   |
|              | 59,0         | 84,0            | 680,3   | 956,81   |
|              | 51,0         | 75,6            | 671,0 * | 955,51   |
| . }          | 43,0         | 67,7            | 664,5   | 957,16   |
| 1            | 41,5         | 68,0            | 662,5   | 955,76   |
|              |              |                 | Mittel  | . 055.65 |

<sup>\*)</sup> Im Originale steht durch einen Oruckehler 42,25 statt 45,25.

\*\*) Hr. Kater giebt als Mittel 960,00; der Unterschied ruhrt davon ber, daß er bei der vierten Messung des 12ten Junius die Länge fälschich ju 956,50 statt 957,00 gegeben hatte.

Es ift alfo der Abstand der beiden Schneiden und mithin die Lange des Pendels, in dem Falle, daß die beweglichen Gewichte so lange verschoben sind, daß der Unterstützungspunkt in dem einen Falle genau Schwingungspunkt im zweiten wird,

Als indessen Hr. Kater die Mikroskope 39",4 von einander gestellt hatte, so bewegte er sie durch einzelne Zehntel vom Nullpunkte des Maasstades durch den Raum von 2"; als das Mittel aus zwanzig auf diese Art angestellten Bersuchen mit der Entsernung vom Nullpunkte dis zu 39",4 verglichen wurde, so ergab sich, das diese letztere um 1,2 Theile des Mikrometers oder um 0",00005 zu klein war. Da dieses die Größe des Pendels war, so mussen wir diesen Unterschied von der oben gesundenen subtrahiren; dann ist die Distanz der beiden Schneiden unseres Pendels 39",44085 in Theilen von Sir Georg Shuckburgh's Skale.

Die Normaltemperatur ift fur diefen Maafftab 62° F.; in ber Nahe berfeiben murden die Meffungen angestellt; Maafftab und Pendel hatten stets diefelbe Temperatur; es war daher nicht nothig, auf die verschiedene Ausbehnung berfelben Rucksicht zu nehmen.

Um die Korrektion wegen der verschiedenen Temperatur, bei welcher das Pendel oszillirte, anzubringen, stellte Hr. Kater Berfuche an, um die Größe dieser Verlängerung zu bestimmen. In dem Behufe ließ er einen Trog von Tannenholz verfertigen, dessen Länge so beschaffen war, daß das Pendel sehr bequem in demselben liegen konnte; dieses wurde in der Mitte desselben auf seine Kante gestellt, indem es an dem einen Ende durch Keile an beiden Seiten gehalten wurde. Die Stange ruhte auf Studichen Gladröhre, damit die Friktion vermieden wurde, und der Trog hatte eine Tiese, welche der Breite der Stange gleich war.

Nahe an ben Enden der Stange wurden zwei feine Linien gezogen, beren Abstand 49",5 betrug; späterhin wurde 1" weiter noch eine dritte Linie gezogen. Die Mifrostope wurden über diese Linien gestellt und blieben zugleich mit einem Thermometer wahrrend einer Zeit von 24 Stunden in dieser Lage.

Mar jetzt die Temperatur aufgezeichnet und durchschnitten die Linien in aller Schärfe die Fabenkreuze, so wurde der Trog bis zu der Ede des Stades mit heißem Wasser gefüllt und zwei Thermometer in dasselbe gestellt, das eine unmittelbar unter die Oberstäche, das zweite an deu Boden des Gefäßes. Das Pendel dehnte sich sogleich aus; das Mikrometer wurde so gestellt, daß das Fadenkreuz auf's Neue von der Linie durchschuitten wurde. So wie die Temperatur geringer wurde, zog sich das Pendel zusammen, und nach einiger Zeit wurde das Mikrostop aus's Neue eingestellt. Die Größen, welche auf diese Art gefunden wurden, sind in solgender Tasel enthalten.

| ;                    | Temperatur Theile de |                    | Theile des             | Ausdehnung in Theilen be ganzen Länge für 1°. |
|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>hòch</b> ste      | niebrigfte           | Unterschieb        | annta                  | garageo cango jaro 1                          |
| 96°                  | 43°                  | 53°                | 620                    | 0,000010116                                   |
| 93                   | 43                   | 50                 | 580                    | 0,000010030                                   |
| Entfernt             | ına der Lini         | en auf dem         | Stade 50",5            |                                               |
|                      | <del>-</del>         | 1                  | Stade 50",5            | 0.000010616                                   |
| 91                   | 43                   | 48                 | 600                    | 0,000010616                                   |
| 91<br>89             | 43<br>84             | 1                  |                        | 0,000011890                                   |
| 91                   | 43                   | <b>48</b> 5        | 600<br>70              | 1                                             |
| 91<br>89<br>83       | 43<br>84<br>75       | 48<br>5<br>8       | 600<br>70<br>89        | 0,000011890<br>0,000009448                    |
| 91<br>89<br>83<br>75 | 43<br>84<br>75<br>61 | 48<br>5<br>8<br>14 | 600<br>70<br>89<br>149 | 0,000011890<br>0,000009448<br>0,000009038     |

Mittel . . 0,000009959

Der hier gegebene mittlere Werth fur die Ausdehnung ift ber, welchen Hr. Kater mittheilt; er findet denselben, wie man sieht, daburch, daß er aus ben beobachteten Unterschieden der Temperatur und der Länge die Ausdehnung für einen Grad herleitet und aus diesen einzelnen Größen das Mittel nimmt. Da indessen ein gleich großer Fehler bei der Messung auf diese Bestimmung einen desto geringern Einsluß hat, je größer das Intervall der Temperaturen ist, so glaubte ich der Wahrheit näher zu kommen, wenn ich die Wahrscheinlichkeit eines jeden Werthes in der letzten Spalte obiger Tafel proportional annähme mit dem zugehörigen Temperaturs

unterschiede; bennoch beträgt die liniare Ausbehnung des Pendels für einen Grad des Fahrenheit'schen Thermometers in Theilen der ganzen Länge 0,000009606. Diese Große ift bei der folgendm Berechnung dieser Bersuche zum Grunde gelegt.

Sr. Kater theilt zuerst einige Bersuche mit, welche er angestellt hatte, um bas bewegliche Gewicht bergestalt zu firiren, baß die Schwingungen in einem Tage dieselben maren, es mochte das große Gewicht sich oben ober unten befinden. Ich übergehe dieselben als weniger mahrscheinlich, und will pur die zwolf Beobachtungen mittheilen, welche er zur Bestimmung der Lange des Sekundenpenbelb angewendet hat.

| Ver:<br>fuc | Tag ber<br>Beobach=<br>tung | Lage<br>bes<br>großen<br>Ges<br>wichtes | Zeit<br>der Bes<br>deckung               | Inters<br>vall in<br>Setun:<br>den | her                                       | Baro:<br>meter  | Ther:<br>mome:<br>ter | Sowin:<br>gungen der<br>Uhr in ei-<br>nem mitt-<br>lern Son:<br>nentage |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| A           | Junius 20                   | Sben                                    | 48'25"<br>56 49<br>5 15<br>13 42<br>22 8 | 504<br>506<br>507<br>506           | 1 ,03<br>1 ,03<br>0 ,91<br>0 ,73<br>0 ,64 | <b>29</b> 24,76 | 68°,7                 | 86399,70                                                                |
| -           |                             | Unten                                   | 31 17<br>39 41<br>48 6<br>56 32<br>4 58  | 504<br>505<br>506<br><b>506</b>    | 1 ,22<br>1 ,10<br>0 ,99<br>0 ,90<br>0 ,79 | 29 ,76          | 68, 8                 | 86399,70                                                                |
| В           | Junius 21                   | Oben                                    | 54 8<br>2 31<br>10 53<br>19 17<br>27 41  | 503<br>502<br>504<br>504           | 1 ,23<br>1 ,03<br>0 ,89<br>0 ,73<br>0 ,63 | 29 ,86          | 71 ,3                 | 86399,80                                                                |
|             | ·                           | Unten                                   | 12 52<br>21 15<br>29 38<br>38 1<br>46 25 | 503<br>503<br>503<br>504           | 1 ,20<br>1 ,08<br>0 ,97<br>0 ,88<br>0 ,79 | 29 ,86          | 71 ,0                 | 86399,80                                                                |
| C           | Junius 21                   | Oben                                    | 36 6<br>44 28<br>52 51<br>1 14<br>9 40   | 502<br>503<br>503<br>506           | 1 ,22<br>1 ,03<br>0 ,87<br>0 ,73<br>0 ,62 | 29 ,86          | 71,4                  | 86399,80                                                                |
|             |                             | Unten                                   | 20 24<br>28 46<br>37 9<br>45 32<br>53 55 | 502<br>503<br>503<br>503           | 1,19<br>1,07<br>0,94<br>0,85<br>0,78      |                 | 71 ,5<br>71 ,6        | 86399,80<br>D                                                           |

| Ber:<br>fuc. | Lag bet<br>Beobachs<br>tung | Lage<br>bes<br>großen<br>Ge-<br>wichtes | Zrit<br>der Be-<br>deckung                | Intervall<br>in Se-<br>funden | Halbe<br>Welte<br>Der<br>Sowin-<br>gung   | Baro.<br>meter | Ther-<br>mome-<br>ten-        | Schwin-<br>amgen der<br>Uhr in els<br>nem wiet-<br>lern Son-<br>nentage |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| D            | Junius 23                   | Oben                                    | 9' 8"<br>17 28<br>25 49<br>34 10<br>42 31 | 500<br>501<br>501<br>501      | 1°,22<br>I,02<br>0,87<br>0,74<br>0,63     | 29",95         | 73*,0                         | 86400,30                                                                |
|              | ,                           | Unten                                   | 27 33<br>35 54<br>44 15<br>52 36<br>0 58  | 501<br>501<br>501<br>502      | I ,21<br>I ,09<br>0 ,99<br>0 ,89<br>0 ,79 | 29 ,95         | 72 ,4                         | 86400,30                                                                |
| E            | Julins 1                    | Dben .                                  | 28 9<br>36 32<br>44 56<br>53 21           | 503<br>504<br>505             | 1 ,23<br>1 ,03<br>0 ,89<br>0 ,74          | 29 ,70         | 69 ,3<br>69 ,3                | 86400,18                                                                |
|              | -                           | Unten                                   | 49 6<br>57 29<br>5 53<br>14 17<br>22 42   | 503<br>504<br>504<br>505      | 1 ,21<br>1 ,09<br>0 ,98<br>0 ,88<br>0 ,78 | 29 ,70         | 69 ,3<br>69 ,3                | 86400.18                                                                |
| F            | F Julius i D                | Dhen                                    | 1 46<br>10 8<br>18 31<br>26 56<br>35 22   | 502<br>503<br>505<br>506      | 1 ,34<br>1 ,12<br>0 ,94<br>0 ,79<br>0 ,68 | 29 ,70         | 69 ,3                         | 86400,18                                                                |
|              |                             | Unten                                   | 40 28<br>48 51<br>57 14<br>5 38<br>14 4   | 503<br>503<br>504<br>506      | 1 ,23<br>1 ,11<br>0 ,98<br>0 ,88<br>0 ,80 | 29 ,70         | 69 ,3                         | 86400,18                                                                |
| G            | Inlins 2                    | .                                       | 33 7<br>41 29<br>49 54<br>58 18<br>6 43   | 502<br>505<br>504<br>505      | I ,41<br>I ,18<br>0 ,97<br>0 ,82<br>0 ,71 | 29 ,70         | 68 ,5                         | 86400,18                                                                |
| Sen          | ia. gter B                  | ,                                       | 51 20<br>59 44<br>8 10<br>16 34<br>25 0   | 504<br>506<br>504<br>506      | 1 ,17<br>1 ,04<br>0 ,94<br>0 ,84<br>0 ,75 | 29 ,70<br>Digi | 68 ,0<br>68 ,0<br>tized by 30 | 86496,13°                                                               |

| Ber:<br>fud.          |          | Lage<br>des<br>großen<br>Ge-<br>wichtes | Zeit<br>der Bes<br>declung                 | Inter-<br>vall<br>in Se<br>funden | Halbe<br>Weite<br>ber<br>Schwin-<br>gung   | Baro:<br>meter | Ther:<br>mome:<br>ter | Sowin:<br>gungen der<br>Uhr in et-<br>nem mitt:<br>lern Sou-<br>nentage |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| H                     | Inlins 2 | Oben                                    | 18'31"<br>26 55<br>35 19<br>43 46<br>52 11 | 504<br>504<br>507<br>505          | 1°,25<br>1 ,04<br>0 ,89<br>0 ,74<br>0 ,63  | 29",70         | 68°,6                 | 86400,18                                                                |
| . ^<br><b>:</b> ` (*) | , i      | Unten                                   | <u> </u>                                   | 503<br>504<br>504<br>506          | 1 ,23<br>1 ,10<br>1 ,00<br>0 ,88<br>0 ,82  |                | 68, 8                 | 86400,18                                                                |
| I                     | Julius 2 | Dben                                    | 17 43.<br>26 7<br>34 31<br>42 55<br>51 22  | 504<br>504<br>504<br>507          | I ,24<br>I ,03<br>0 ,88<br>0 ,74<br>0 ,64  | 29 ,70         | 69 ,4                 | 86490,18                                                                |
|                       |          | Unten                                   | 38 22<br>46 44<br>55 9<br>3 33<br>11 58    | 502<br>505<br>504<br>505          | I ,20<br>I ,08<br>0 ,98<br>0 ,88<br>0 ,88  | 29, 70         | 69 ,3                 | 86400,18                                                                |
| H                     | Julius 2 | Dben                                    | 53 29<br>1 52<br>10 16<br>18 42<br>27 7    | 503<br>501<br>506<br>505          | 1 ,31<br>1 ,08<br>0 ,92<br>0 ,76<br>0 ,66  | 29 ,70         | 69 ,3                 | 86400,18                                                                |
|                       |          | Unten                                   | 32 18<br>40 40<br>49 4<br>57 29<br>5 53    | 502<br>504<br>505<br>504          | 1 1,24<br>1 ,10<br>1 ,00<br>0 ,90<br>0 ,81 | 29 ,70         | 69 ,3                 | 86,100,18                                                               |
| <b>L</b>              | Julius 3 | Dben                                    | 2 18<br>10 42<br>19 6<br>27 31<br>35 57    | 504<br>504<br>505<br>506          | 1 ,28<br>1 ,06<br>0 ,91<br>0 ,74<br>0 ,64  |                | 68 ,0                 | 86400,18                                                                |
|                       | ·        | Unten                                   | 23 52<br>32 16<br>40 40<br>49 4<br>57 30   | 504<br>504<br>504<br>506          | 1 ,29<br>1 ,14<br>1 ,01<br>0 ,93<br>0 ,72  |                | 67 ,8                 | 86400,18                                                                |

| Ber:<br>fud | Tag der<br>Beodach:<br>tung | Lage<br>des<br>großen<br>Ger<br>wichtes | Beit<br>der Be-<br>dedung                 | Inters<br>vall<br>in Ses<br>funden | Halbe<br>Weite<br>ber<br>Schwin:<br>gung   | Paro:<br>meter | Ther:<br>mome:<br>ter | Schwin-<br>gungen ber<br>Uhr in eis<br>nem mitr-<br>lern Son-<br>nentage |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| M           | Julius 3                    | Oben                                    | 45' 3"<br>53 27<br>1 51<br>10 16<br>18 42 | 504<br>504<br>505<br>506           | 1°,23<br>1 ,03<br>0 ,87<br>0 ,74<br>0 ,63  | 29″,90         | 68°,3                 | 86400,18                                                                 |
| •           | ,                           | Unten                                   | 24 31<br>32 54<br>41 18<br>49 42<br>58 8  | 503<br>504<br>504<br>506           | I ,24<br>I ,11<br>0 ,99.<br>0 ,90<br>0 ,82 | 29 ,90         | 68 ,4                 | 86400,18                                                                 |

Aus den obigen Beobachtungen läßt fich die Länge des ein sachen Sekundenpendels sehr leicht herleiten. Zu dem Behufe berrechnen wir die Schwingungen, welche das zu den Bersuchen angeweudete Pendel in einem mittlern Sonnentage machte. Kapitan Kater betrachtet zu dem Behuse stets das Intervall von der einem Bedockung die zu der nächstsolgenden, und uimmt alsdann aus den einzelnen Resultaten das Mittel. Ich habe diese Schwingungszahl noch berechnet, indem ich das Intervall von der ersten bis zu der letzten Bedeckung anwendete und dieser Größe eine Wahrscheinlichkeit gab, welche proportional war mit der Anzahl der Intervalle. Was die Korrektion wegen des Bogens betrifft, so bediente ich mich derselben Formel, welche ich schon bei den Versuchen von Vorda und Biot angewendet hatte.

Auf diese Art ergab sich die Anzahl von Schwingungen, welche ein Pendel machte, deffen Lange bei einer Temperatur von 62° F. 39",44085 betrug; daraus folgte dann sehr leicht die Lange bes Sekundenpendels bei der Temperatur, bei welcher der Bersuch angestellt wurde; da die Ausbehnung unseres Pendels durch Erwarmung bekannt war, so ließ sich denn sehr leicht die Lange desselben bei 62° F. bestimmen.

Endlich muffen wir noch die Korrektion megen bes Widerftandes der Luft anbringen. Indem das Baffer als Ginbeit augenommen murde, bestimmte der Berfaffer die Dichtigkeit feines

Pendels anfänglich zu 8,469. Eroughton erinnerte ihn indeffen in der Folge daran, daß er bei diefer Bestimmung nicht auf das Tannenholz Radficht genommen hatte. Um daher die Dichtigkeit mit einer größern Genauigkeit zu bestimmen, verstattete Dr. Barton den Gebrauch einer fehr feinen Wage.

Um das Pendel im Baffer abzuwiegen, wurde ein Trog von Im nenholz von 7 Ruß Lange, 9 Boll Beite und einer gleichen Ticfe verfertigt. Das Bendel murde in borizontaler Lage am Bagebalten vermit telft eines feinen Gifenbrabtes befestigt. Das Gewicht bes Gangen betrug in ber Luft 66904 Gran. Der Trog wurde nun mit Destillirtem Baffer angefüllt; ber Bewichteverluft im Baffer be Der fleine Theil von Gifendrabt, welcher in trug 9066 Gran. bas Baffer getaucht mar, wurde ebenfalls forgfaltig bezeichnet; bas Gewicht bes gangen Drahtes betrug 56 Gran und bas bei bon ibm verbrangten Waffere 2,5 Gran. Die Temperatur bes Baffers mar 68°; die ber Atmosphare 62°; ber Barometerffand 29",9. Daber ift bas Gewicht bes Penbels bei 62° im Bofw gleich 66858,8; ber Gewichteverluft bei berfelben Temperatur 9068,4 Gran, und die Dichtigfeit bes Pendele 7,3727.

Und das spezisische Gewicht des Pendels in Bergleich mit Luft zu berechnen, geht der Berfasser von Shuckburgh's Bestimmung aus, nach welcher bei einem Barometerstande von 29",2" und einer Temperatur von 53° F. das Wasser 836mal dichter if als Luft. Indem ich indessen von der Bestimmung von Biot und Arago ausging, fand ich, daß bei einer Temperatur von 32° F. und bei einem Barometerstande von 0m,76 = 29",92 die Dichtigkeit des Pendels 5675 ware, wenn die der Luft als Einbeit angenommen wird. Ist demnach L die Länge des Sekundenpendels in der Luft, h der Barometerstand und t der Stand des Thermometers über 32° F., so ist die Länge des Pendels im Bakuo

$$L' = L + \frac{L b}{29'',92 (1 + 0.00208 t) 5675}$$

Die Berechnung der obigen Bersuche enthalten folgende Tofeln. Ich will zuerst die Resultate mittheilen, wenn das große Gewicht oben war; dann diejenigen, wo es sich unter dem Anfehangepunste befand.

| 430  |                                                          |                                      | -                                                                    |                                                          |                                                  |                                 | Ψυζ.                                                        |
|------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ver: | Jahl der Schwins gungen in einem mittlern Sonnenstage    | Korrettion wegen<br>der Weite        | Rorri:<br>girte<br>Schwin:<br>gungs:<br>zahl                         | Länge bed<br>Rompara:<br>tionspen:<br>bels bei<br>62° F. | Länge bes<br>Sefunden:<br>pendels in<br>ber Luft | Korrettion<br>wegen ber<br>Luft | Länge des<br>Sefundens<br>pendels<br>im Balus<br>dei 62° F. |
| A    | 86056,84<br>86058,20<br>86058,87<br>86058,20<br>86058,09 | 2,06<br>1,54<br>1,17<br>0,74<br>1,09 | 86058,90<br>86959,74<br>86060,04<br>86058,94<br>86059,10             | 30″.44348                                                | 30%,13204                                        | 0".00637                        | 39",13932`                                                  |
| В    | 86056,26<br>86053,58<br>86056,94<br>86056,94<br>86056,43 | 2,09<br>1,40<br>1,55<br>0,76<br>1,37 | 86058,35<br>86056.98<br>86058,49<br>86057,70<br>86057,80             | •                                                        |                                                  |                                 |                                                             |
| C    | 86055.58<br>86056,26<br>86056,26<br>86058,30<br>86056,60 | 1,07<br>1,48<br>1,05<br>0,74<br>1,34 | 86057,65<br>86057,74<br>:86057,31<br>:86059,04<br>:86057,94          | 39 744454                                                | *                                                |                                 |                                                             |
| D    | 86054,70<br>86055,39<br>86055,39<br>86055,39<br>86055,22 | 2,05<br>1,46<br>1,06<br>0,77<br>1,35 | 86056,75<br>,86056,85<br>,86056,45<br>,86056,16<br>,86056,57         | 39 ,44519                                                | 1                                                |                                 | 39 ,1392Q<br>30 ,13867                                      |
|      | 86056,64<br>86057,32<br>86058,00<br>86057,32             | 2,09<br>1,48<br>1.08<br>1,55         | 86058,73<br>86058,80<br>86059 08<br>86058,87<br>80058,87             |                                                          |                                                  |                                 |                                                             |
| F    | 86055,96<br>86056,64<br>86058,00<br>86058,68<br>86057,32 | 2,47<br>1,57<br>1,22<br>0,95<br>1,62 | 86058,43<br>86058,21<br>86059,28<br>86059,63<br>86058,94<br>86058,91 |                                                          | 39 ,13290                                        | 0 ,00635                        | 39 , , 139 <b>84</b>                                        |
| G    | 86055,96<br>86058,00<br>86057,32<br>86058,00<br>86057,32 | 2,74<br>1,89<br>1,31<br>0,98<br>1,77 | 86058,70<br>86059,89<br>86058,63<br>86058,98<br>86059,09             | 39 ,44340                                                |                                                  |                                 |                                                             |

| -           | -                                                      |       |                                  |                                                          |                                               | 4 . 142- |                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| Ver:<br>jud | Bahl ber Schwin: gungen in einem mittlern Sonnen: tage | 50    | Korrigirte<br>Edwin<br>gungszah' | Långe des<br>Kompara-<br>tionspeu-<br>dels bei<br>62° F. | Lange bes Setunden:<br>pendels in<br>ber Luft | FIGH     | Länge des<br>Setunden:<br>pendels<br>im Bafus<br>bei 62° F. |
| H           | 86057,32                                               | 2,14  | 86059 46                         |                                                          |                                               |          | -                                                           |
|             | 86057,32                                               |       | 86058,84                         |                                                          |                                               |          |                                                             |
|             | 86059,35                                               |       | 86060,43                         | ļ                                                        | ļ ·                                           | • •      | ,                                                           |
|             | 86058.00                                               |       | 86058.79                         | ,                                                        |                                               |          | İ                                                           |
|             | 86058,00                                               | 1,39  | 86059,39                         |                                                          | ļ                                             |          | 1                                                           |
|             | <b>[</b> .                                             |       | 86059,39                         | 39",44346                                                | 39",13308                                     | 0",00636 | 39".13944                                                   |
| T           | 86057,32                                               | 2.13  | 80059,45                         |                                                          |                                               |          | 1                                                           |
| •           | 86057,32                                               |       |                                  |                                                          |                                               |          | 1                                                           |
|             | 86057,32                                               |       |                                  |                                                          | i '                                           | 1. 1     | 1                                                           |
|             | 86059,35                                               | 0,78  | 86060,13                         |                                                          |                                               |          | !                                                           |
|             | 86057,83                                               |       |                                  |                                                          | 1                                             |          |                                                             |
|             |                                                        |       | 86059,21                         | 30 .44374                                                | 39 ,13328                                     | 0 ,00636 | 39 ,13964                                                   |
| -K          | 86056,64                                               | 2.24  | 86058,88                         |                                                          | 93 /13024                                     |          | , ,                                                         |
|             | 86057,32                                               | 1.64  |                                  |                                                          |                                               | •        | i                                                           |
|             | 86058,68                                               |       |                                  | :                                                        |                                               | i i .    | 1                                                           |
|             | 86058,00                                               | 0,80  | 86058,81                         |                                                          |                                               | •        | 1                                                           |
|             |                                                        | 1,53  | 86059,19                         |                                                          | 1                                             |          | 1                                                           |
|             | ,                                                      |       | 86059,16                         | 39 .44374                                                | 39 ,13313                                     | 0 ,00635 | 39 ,13948                                                   |
| T           | 86057,32                                               | 2.24  | 86059,56                         |                                                          | 27 713313                                     | -        | 1                                                           |
|             | 86057,32                                               |       | 86058,91                         |                                                          | ·                                             | 1        | į                                                           |
| - 1         | 86058,00                                               |       | 86059,09                         |                                                          |                                               |          | 1                                                           |
|             | 86058,68                                               |       | 86059,46                         |                                                          | . 7                                           | · ·      | 1                                                           |
| ł           | 86057,83                                               | 1,44  | 86059,27                         |                                                          |                                               |          | 1                                                           |
|             | ```                                                    |       | 86059,27                         | 39 ,44325                                                | 39 .13276                                     | 0 ,00640 | 39 ,13916                                                   |
| M           | 86057,32                                               | 2,09  | 80059,41                         |                                                          |                                               |          |                                                             |
|             | 86057,32                                               |       | 86058,80                         |                                                          |                                               |          | 1                                                           |
| 1           | 86058,00                                               | 1.06  | 86059.06                         |                                                          |                                               |          | 1                                                           |
| -           | 86058,68                                               | 0,78  | 86059,46                         |                                                          |                                               |          | l                                                           |
|             | 86057,83                                               | 1,37  | 86059,20                         |                                                          |                                               | '        | l                                                           |
| 1           | 1                                                      | - 1   | 86059,11.                        | 39 .44334                                                | 39 .13279                                     | 0.,00640 | 139 ,13919                                                  |
| •           | Of a Fall                                              | . or. |                                  | •                                                        | i m'e m                                       | -        | . H in                                                      |

Auf gleiche Art wollen wir jest die Refultate fur ben Fall, in welchem fich bas große Gewicht unten befand, jufammenftellen

| Ber:<br>fud) | Babl der<br>Schwins<br>gungen in<br>ein. mitt:<br>lern Son:<br>nentage | Korreftion we-<br>gen der Weite | Korrigirte<br>Schwin:<br>gungszahl | range des Kompara-<br>tionspen-<br>dels bei<br>62° F. |                                               | Rorret:<br>tion<br>wegen der<br>Luft | Pange bei Setunben:<br>pembels<br>im Batuo<br>bei 62° 3. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ā            | 86056,84                                                               |                                 |                                    |                                                       |                                               | 9.0 (85.)                            | TEK.,                                                    |
| •            |                                                                        |                                 | 86059,66                           |                                                       |                                               | 12.0                                 | 1                                                        |
|              | 86058,20                                                               | 1,67                            | 86059,37                           |                                                       |                                               |                                      |                                                          |
|              | 86057,29                                                               | 1,63                            | 86059,33                           |                                                       | 3 - Jan 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 | Coogle                               | 100                                                      |
| - 1          |                                                                        | i i                             | 86059,31                           | 39",44435                                             | 39",13390                                     | 0",00037                             | 39",13919                                                |

| Ver:<br>fuch | mittlern                                                 | 9 61                         | Korrigirte<br>Schwin:<br>gungszahl                                   | Lange bes<br>Kompara-<br>tionspen-<br>bels bei<br>62° F. | Långe des<br>Sefunden:<br>pendels<br>in der Luft | Korreftion<br>wegen der<br>Luft |                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| В            | 86056.26<br>86056,26<br>86056,26<br>86056,94<br>86056,43 | 2,13<br>1,71<br>1,40<br>1,11 | 86058,39<br>86057,97<br>86057,66<br>86058,05<br>86058,03             | d van                                                    | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1            | 344 3                           | Constant H                                |
|              |                                                          |                              | 86058,01                                                             | 39",44405                                                | 39",13277                                        | 0",00636                        | 39",13913                                 |
| C            | 86055,58<br>86056,26<br>86056,26<br>86056,26<br>86056,09 | 1,31                         | 86057,67<br>86057,91<br>86057,57<br>86057,35<br>86057,67             | f stake                                                  |                                                  |                                 | 102                                       |
|              | 00000,0                                                  | 3,50                         | 86057,65                                                             | 39 ,44460                                                | 39 ,13263                                        | 0 ,00636                        | 39 ,13899                                 |
| D            | 86055,39<br>86055,39<br>86055,39<br>86056,08<br>86055,51 | 1,44                         | 86057,82<br>86057,16<br>86056,83<br>86057,23<br>86057,11             | E man                                                    | (Lorens)<br>(Lorens)<br>(Equipo di               | The late                        | 10                                        |
|              |                                                          | */*                          | 86057,19                                                             | 39 ,44511                                                | 39 ,13272                                        | 0 ,00644                        | 39 ,13916                                 |
| E            | 86056,64<br>86057,32<br>86057,32<br>86058,00<br>86057,32 | 1,80<br>1,42<br>1,13         | 86058,76<br>86059,12<br>86058,74<br>86059,13<br>86058,91<br>86058,92 | 39 ,44372                                                | 39 ,13291                                        | 0 ,00635                        | 39 ,13926                                 |
| P            | 86056,64<br>86056,64<br>86057,32<br>86058,68<br>86057,32 | 1,42                         | 86058.43<br>86058,74<br>86059,83                                     |                                                          | 39 ,1329                                         | B a ,ao635                      | 39 ,1393                                  |
| G            | 86057.32<br>86058,68<br>86057,32<br>86058,68<br>86058,00 | 1,60                         | 86059,32<br>86060,28<br>86058,80<br>86059,71                         |                                                          |                                                  | 1000 m                          | 7 A 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| _60          | 90090/00                                                 | 1                            | 86059,51                                                             | Company of the Company                                   | 1 39 ,1329                                       | 4 0 ,00635                      | 39 ,1392                                  |
| HILLIAM      | 86056,64<br>86057,32<br>86057,32<br>86058,68<br>86057,46 | 1,45                         | 86059,13<br>86058,73<br>86059,85<br>86059,10                         | 5                                                        |                                                  | Maria et                        | 30 ,1393                                  |

| Ber:<br>fuc | Bahl der<br>Schwin:<br>gungen in<br>ein, mitt:<br>lern Son:<br>nentage | on w                         | Rorri:<br>girte<br>Schwin:<br>gungs:<br>zahl             | Långe bes<br>Kompara:<br>tionspen:<br>bels bei<br>62° F. | Pånge des<br>Sefunden:<br>pendels<br>in der Luft | Rorrettion<br>wegen der<br>Luft | Länge bei Sefunben<br>pendels<br>im Batu<br>bet 62° g. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| T           | 86055.96<br>86058,00<br>86057,32<br>86058,00<br>86057,32               | 1,74<br>1,42<br>1,27         | 86059,27<br>86058 94                                     | ·                                                        | 394,13291                                        | o".oo636                        | 39",13927                                              |
| K           | 86055.96<br>86057,32<br>86058,00<br>86057,32<br>86057,15               | 1,81<br>1,48<br>1,20         | 86058,19<br>86054,13<br>80059,48<br>86058,52<br>86058,86 |                                                          |                                                  | 0 ,00636                        | 39 ,13920                                              |
| T           | 86057,32<br>86057,32<br>86057,32<br>86058,68<br>86057,66               | 2,18<br>1,54<br>1,10<br>1,61 | 86759,74<br>86059,50<br>86058.86<br>86059,78<br>80059,27 |                                                          | 39- 13271                                        | 0 ,00641                        | 39 ,13911                                              |
| M           | 86056,64<br>86057,32<br>86057,32<br>86058,68<br>86057,49               | 1,76                         | 86058,78<br>86059.89<br>86059,20                         |                                                          | 39 ,13282                                        | 0 ,00641                        | 39",1392                                               |

Wir wollen jett die gefundenen Langen des Sekundenpendels zusammenftellen und aus benfelben bas Mittel nehmen.

| Versuch |                                              | wicht oben               | Großes Bewicht unten                         |                          |  |
|---------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--|
|         | Berechnete lange<br>bes Gefunden:<br>pendels | Abweichung vom<br>Mittel | Berechnete lange<br>bes Gefunden:<br>pendels | Abweichung von<br>Mittel |  |
| A       | 39",13932                                    | + 0",00009               | 39",13949                                    | + 0",00025               |  |
| B       | 39 ,13905                                    | - 0 ,00018               | 39 ,13913                                    | - 0 ,00011               |  |
| C       | 39 ,13920                                    | - 0 ,00003               | 39 ,13899                                    | - 0 ,00024               |  |
| D       | 39 ,13867                                    | - 0 ,00056               | 39 ,13916                                    | - 0 ,00008               |  |
| E       | 39 ,13927                                    | + 0 ,00004               | 39 ,13926                                    | + 0 .00002               |  |
| F       | 39 713924                                    | + 0 ,00001               | 39 ,13933                                    | + 0 ,00009               |  |
| G       | 39 ,13915                                    | - 0 ,00008               | 39 ,13929                                    | + 0 ,00005               |  |
| H       | 39 ,13944                                    | + 0 ,00021               | 39 ,13936                                    | + 0 ,00012               |  |
| 1       | 39 ,13964                                    | + 0 ,00041               | 39 ,13927                                    | + 0 ,00003               |  |
| K       | 39 ,13948                                    | + 0 ,00025               | 39 ,13920                                    | - 0 ,00004               |  |
| L       | 39 ,13916                                    | - 0 ,00007               | 39 ,13912                                    | - 0 ,00012               |  |
| M       | 39 ,13919                                    | - 0 ,00004               | 39 /13923                                    | - 0 ,00001               |  |

Die Utbereinstumung zwischen beiben Witteln ist sehr groß, indem der: Unterschied nur O",00001 beträgt. Nehmen wir ausdaß die gefundene Länge in dem Falle, wo des große Gewiche sich, oben befand, die genaue Länge des Sekundenpendels in London sei, so würde ein Pendel von 39",139236 in einem Tage 86399,989 Schwingungen machen; der ganze Unterschied würde also O",011 in Zeit betragen, eine Größe, welche hinreichend die Güte der Methode und die Genauigkeit des Beobachters beweist. Wir wollen daher annehmen, daß das Mittel der obigen Größen die Länge des Sekundenpendels in London angebe; demnach beträgt dieselbe 39",13923 in Theilen von Shuckburh's Skale bei einer Tempes ratur von 62° F.

Nicht minder groß als die Uebereinstimmung zwischen den obigen Mitteln ist die zwischen den einzelnen Läugen selbst. Nehmen wir nämlich an, daß ein Pendel von der kleinsten beobachteten Länge 39",13867 in einem mittlern Sommentage 86400 Schwingungen mache, so wurde diese Jahl bei dem Pendel von der größten Länge 39",13964 nur 86399,016 sein, der Unterschied zwischen beiden also 0",984 in Zeit beträgen, so daß die größte Abweichungs vom Mittel etwa eine halbe Sekunde in Zeit beträgt. Um den mahrscheinlichen Fehler einer jeden Beobachtungs reibe zu berechnen, so ist in dem Falle, wo daß große Gewicht oben war, S = 0,0000000536; N = 12; s" = 0",0001565. In dem zweiten Falle, wo daß große Gewicht unten war, ist, S = 0,0000001819; N = 12; s" = 0",000828.

Durch schrischaue Bersuche fand Kapitan Kater; daß die Länge des Meters bei einer Lemperatur von 0° f., als der Rose matteniperatur, gleich sei 39,37079 Jollen nach Shuckburghe Maasstab, wehn vieser bei stiner Normaltemperatur von 62° f.; genommen wurde \*). Demnach ist die Lange des Sesundenpens dets in London, auf Portland-Place im Hause des Hrn. Browne und in 51° 31' 8",4 nordlicher Breite, im Bakw und bei einer Leinperatur von 0° f., gleich 0m,9941160.

Diese Große muß noch auf die Lange reduzirt werden, welche fie am Ufer bes Deeres gewesen sein murbe. Die Bobe bes

<sup>\*)</sup> Philosophical Transactions for the year 1818, p. 105 - 1090

Beobachtungsortes beträgt nach sorgfaltigen Barometerbeobachtuns gen 83 eigl. Fuß ober 25m,3 über bem Meere; nehmien wir ben mittlern Halbnieffer ber Erbe 636198m, so ift die nothige Rorz rektion 0m,000079. Wir baben baber:

Lange bes Schundenpendels am Ufer Des Mecres

in der Breite von 51° 31' 8",4 . . = 0' ,9941239

#### XXX.

# Bemerkungen

auf einer Reise nach Reus Subs Shetland,

Rapitan Robert Fildes,

(Mitgetheilt non dem herrn Abmirgt von Arnfeuftern in Gt. Petereburg,)

ا تو این برد <del>وسیست</del> در

Nachdem wir am 7ten Oktober 1821 Liverpool verluffen und aus dem Kanal ausgelaufen waren, gaben wir zweckmäßiger Weise unserer Fahrt eine sud und westliche Richtung. Iwischen 47° 23' nordl. Breite, 10° 14' westl. Länge ") und 45° 6' nordl. Breite, 13° westl. Länge spurten wir eine nordwestliche Stehmung, indem wir in einem Zeitraume von 24 Stunden 28 Meilen (milos) wordwarts und 30, Meilen westwarts, getrieben, worden waren. Wahnscheinlich bilbet sie sinen Theil der Strömung, welche der Atlas und Hoctor East - Indiamon erwähnen und gemeiniglich Rannel's Strom genannt wird.

Unter der nordl. Breite von 40° und westl. Länge von 16° 10° fanden wir die Bewegungen des Baffers eine fud und bfiliche Richtung nehmen. Unter 35° nordl. Breite und 15° westl. Länge ergab sich die Geschwindigkeit des Wassers zu i Deile in der

<sup>\*)</sup> Die Lange wird von Green wid'gerechnet. - B. is'

Stunde. Am Isten bei Tagesanbruch erblicken wir die Jufil Borto Ganto; bom Meridiane lag fie nordwestlich 5 Meilen (leagues); zufolge der Beobachtung war unfere Breite 32° 56'; nordlich und nach bem Kronometer unfere Lange 16° 12' westlich.

Am 3ten November unter 16° 19' nordl. Breite und 25° 30' westl. Länge seizen wir ein Boot aus und untersuchten die Strösmung und fanden sie in der Richtung von SD. mit der Gesschwindigkeit von 1 Meile in der Stunde; am 5ten unter 4° nordl. Breite waren wir noch ihrem Einstuß überlaffen; am 7tensempfanden wir eine heftige Strömung mit nordwestlicher Richtungund am 10ten November durchkreuzten wir den Nequator unter 28° 40' westl. Länge.

Der Grund, weshalb ich es vorzog, den Negnator so weit westlich zu passiren, war, um die Windstille (the calms) zu versmeiden, welche mehr bstlich vorherricht, und den Nordostwind zu gewinnen, der von September die Mart lange der Ruste von Braftlen webet, und hierdurch unsere Fahrt abzuturzen, welches auch gludlich gelang, indem wir eben so fruh an den Rusten von Reu-Sud-Shetland anlangten, als andere Schiffe, die England in ben Monaten August und September verlaffen, aber lange Zeit mit Windstillen in ihrem Laufe zu kampfen gehabt hatten, indem sie sich beinühren; die Linie auf der gewöhnlichen Bahn zu passiren.

Rach meiner Anficht ift es fur Schiffe, Die nach bem Guben beffimmt find, die bortfiellhaftefte Babu, Die Rap : Berd . Infeln 34 paffiren, minbeftens auf 60 bis 90 Meilen (miles) Entfernung mefflich, und bann fublich ober fablich gen Often ju feuern; und follte etwa bie Sonne im nbrblichen Benbezirkel fieben, nachbem fie die norbofflithe Babn verlaffen, fo wird man gewöhnlich einen Sabmefibind gegen Beften finden, mahrend es im Deribian ber Rap . Berd : Jufeln gang windfliffe ift, mit laftigem Regen und Befrigen Blindfibffen aus allen Rithtungen bes Rompaffes; und wenn es gludlicher Beife gegen Beffen ber Fall fein follte, baf ber Bind weiter nach Guben blaet, fo ift es ein Beichtes, burch Amlegen bee Schiffes oftwarte gu gelangen; inbeffen mag es gu Giner Jahreszeit fein, ju welcher es wolle, fo ift wenig eber gar Bein Zweifel, fubmatte ju gelangen, und gwar im Unblick ber Ruffe von Brafilien! wenn man bftlich von Fernande Moronho buffirt. Biele Schiffe find, hachdem fie bie Rap Derb-Infeln

paffirt, 120 bis 180 oftwarts gefteuert, und, nachbem fie mit Bindfille und heftigen Bindftbfen gefampft, nicht im Ctande gemefen, wenn fich ein gelinder Bind erhoben, die Linic 250 oder 26° bfilich ju paffiren und dann Oftwind ju finden; und ich glaube, man wird mir barin beipflichten, bag, je weiter westlich man fich befindet, man um fo weniger Bindfille und den Bind um fo mehr mit bilicher Richtung finden wird. Wenn die Sonne im füdlichen Benbefreife ftebt, tann man obne Gorgen fein, wenn man fich auch westwarts vom Rap St. Roque poer gar bafelbft befindet, welches mehr Folge eines Rechnungsfehlers und zu vielen Bertrauene auf ben Aure und Die Entfernung, Die bas gembbuliche Log angiebt, als Rolge ber Stromung mar und immer fein wird. Benn biefe Schiffe Die Mittel batten, ibre Langen nach Mondabftanden zu beftimmen, und einen guten Rronometer, marum follten fie bann nicht eber fortzutommen fuchen, als fich ben Ge fahren auszusetzen, Die in ber Nabe ober um bas Rap St. Roque fein follen? Aber es fcheint, bag die erfte Reuntnif, die fie bon ihrer mahren Lage baben, unerwarteter Beife mit bem Cande gufammenfällt, wenn fie fich noch weit oftwarts von bemfelben glauben. Daß eine Stromung ju Beiten mit großer Befeigfeit westwarts treiben tann, wird gerade nicht bezweifelt, aber es ift feinesweges allgemein; benn ich bin zwischen ben Rocias und bem Ran St. Ronne im Mouat Dai paffirt, und habe burch brei Aronometer, beren Gang und Abmeichung ju Pernambuco forge faltig berichtigt maren, gefunden, daß mir burch eine tleine Stra mung oftwarts getrieben worben. 3ch habe meine Grunde fefige ftellt; fich moglichft weftwarts ju halten, obgleich es ber gewohne lichen Musführung entgegen ift, und meiner Deinung mar auch ber berubmte Schiffetundige Bancouver, fo wie viele Schiffer, Die nach Brafilien handeln (masters in the Brasil trade), derselben Meinung find und benfelben Rure verfolgen, weil fie die Reife bier burch bedeutend abgefurgt finden.

Den 14ten November bei 8° 32' fübl. Breite spürten wir eine Strömung, die uns nordwärts trieb, 22 Meilen (miles) in 24 Stunden; um 3 Uhr Nachmittags desselben Tages ergab sich nach Mondabständen unsere Länge 32° 58' westlich, nach dem Kronometer 32° 59', Thermometer 72° (F. = 17°,78 R.). Um 18ten war unsere Länge nach dem Abstante des Fomalhant

westlich, und bee Albebaran bfilich vom Monte 35° 30', nach dem Kronometer 35° 44'. Um poffen Rovember erlitten mir einen febr befrigen Beftwind, ber bas Bramfegel nebft Stangen auf bas Ded nieberftargte; eines ber Ballfifcboote murbe vom Deerwaffer überftromt und ber David mit fortgeriffen , ben wir nur mit vieler Dabe wieder aufbrachten; Thermometer 58° (11,56). 29ften unter 36° 15' fubl. Breite, 46º 8' weffl. Lange mar es windfille, und wir erreichten noch feinen Grund mit 130 Raben (Fathoms); ce zeigte fich eine große Menge Albatrofe "). Ificit Dezember, nach Mondubftanden unter 47° 50', nach bem Rronometer 47° 54', eine heftige Rordoftstromung. Den 4ten Degember, unter 42° 0' fubl. Breite und 52° 0' weffl. Lange, eine befrige fubliche Stromung, welche noch am Sten und oten unter 46° Q' fudl. Br. und 54° 40' weftl. L. fortbauerte; feinen Grund mit 130 Raben Sentblei ; et zeigten fich viele bunte Meerfchmeine. Um Sten Dezember faben wir Pinguinen und mehre Finn Ballfiche Finback Whales). Um oten um Mitternacht ergrundeten wir mit 80 Raben feinen grauen Saud; bald barauf erreichten mir bie Rallands Infeln und labirten unter bem Darefegel bie Lagesanbruch. Um o Uhr Bormittage lag Eddykone : Rod (Rele) fubfadmeftlich 4 Leagues entfernt; um 6 Ubr Nachmittags lag bas Ran St. Bincent weftlich gen Rorden 4 Leagues; neblichtes, ffarmi. fches Wetter trieb eine ungeheure Meuge Mergras, gang verfchieden bon bem an ber Rufte von Alorida, bei uns vorbei. Um joten Dezember faben wir mehre Finn : Ballfische und zahllofe Capfche Sturmpbael Do), benen bas ichmarg, und weißbunte Gefieder ein berrliches Unfeben gab. Um 12ten paffirten wir eine große Rlache mit Seefraut, an Große und Korm bem Difangblatt (plantain leaf) abulich; zwischen 4 und 5 Uhr ftellten wir drei Deffungen bon Mondabstanden au; bon ihnen ergab die erfte 600 2', die ameite 60° 12' 30", die dritte 60° 3' 30", bas Mittel aus allen 60° 6'.

<sup>\*)</sup> Diomedea. - B.

<sup>\*\*)</sup> Cap Pidgeon ist mohl ber Landzeiger, ober Capfche Sturmvogel, Procellaria capensis, le damier; ber Bauch ist weiß; bas übrige Gefieber ist schwarz, mit weißen Fleden. Ginige Geefahrer nennen ihn Pintado. — B.

Um 14ten faben wir mehre Ballfiche, Robben und Albatrofe von erofter Geftalt, und zabllofe Cap. Sturmpbgel: - trubes Wetter mit Schnee und Regen. Um 2 Uhr Rachmittags mar unfere Richrung nach bem Rompag füblidbillich; ber Wind nordnordbillich. Abweichung 24° 45' offlich. Rachbem fich ber Rebel aufgeklart batte, mar ich frob, ben Ruf: "Land! Land!" zu vernehmen: und wirklich zeigte fich bafelbft Land, 7 bis 8 Deilen fubstlich. Reboch batte es ein febr abichredendes Unfeben; es entfaltete bie ichrecklichften Bilber, Die ich jemale fab. Ungeheure, bobe, raube Relfen, beren jegliche Rluft mit Gonee gefüllt mar, binter benen man gleichsam eine undurchdringliche Mauer von Gis gewahrte. Ueberhaupt ftellte vielleicht nie die Ratur eine fo febrecklich boe und mufte Reihe von Schuce, Gie, Schluchten und Relfen jeglicher Gefiglt ben Bliden eines Menichen bar, por ber Entbedung Die fes ichredlichen Landes. Die Felfen mit ihren worragenden Spisen fcbienen binter fich ein Dbbach ju gemabren. In Die portbeilbafe teften unter den beffern Ginfahrten fteuerten mir fabn binein. Im Dem wir auf balbe Untertaus . Lauge windmarts von une mebre Reletlufte und einen boben fentrechten Relfen, gleichfam eine Bruftmehr, paffirten, ber une bae ju gemabren fcbient, mes mir fo febr begehrten, hatten wir eine noch weitere Ausficht und wurden wider unfere Erwartungen getäuscht. Ror die Racht, die außerft mild war, legten wir bei. Es zeigten fich viele große Rinn. Ballfifche und Robben um uns ber.

Am 15ten befanden wir uns zwischen ber Gabel-Insel (Sable-Island) und dem Felsen (Rock) Dondo, jedoch nicht unter gunfligeren Umständen, indem wir nichts als hohe, ungestaltete Felsen nach allen Richtungen ausgebreitet vorfanden, außerdem deren eine Menge unter dem Wasser. Sedoch am 16ten fanden wir gludlich einen Hafen, wie bemerkt im Tagebuche unter diesem Datum.

## Bemerkungen über Blythe. Ban.

Blythe Ban, von mir Port Dood genannt, als ich das erfte Mal darin einlief, liegt auf der Subfeite der Desolations Insel, und ist wohlgeschutzt vor allen Winden von SD gen D., um B. berum bis ND. gen D., indem sie gewissermaßen von Felsen umsringt ist. Ihre Breite beträgt 62° 25' sudlich und ihre westlicht

Digitized by GOOGLE

Lange fand ich nach verschiebenen Beobachtungen 600 34' #). Der befte Untergrund ift auf 13 Faben Tiefe blauer Thon. Jedoch ift die genaucfte Sorgfalt nothig, eine flare. Stelle gum Untermers fen auszuwählen. Das Blei foller mit Unschlitt verfeben werben, um nicht bas Sectrant auf dem Boden mit bem Blei fauft ju fublen, ba man boch nur wirklich auf Felegrunde ift. Die Erfahrung bat gelehrt, daß Diefer Ort bei einem ftreugen Oftwinde nicht immer ficher ift; benn biefer Wind malgt Cturgfeen binein, shgleich ber Drt ganglich von Land eingeschloffen ift; und es bedarf einer langen Erfahrung, fo wie Diejenigen, welche nicht felbft Beuge bavon gewesen find, es bem Unseben nach taum fur moglich balten marden. Die Brigg Linn von Gubney, von Meu Gud. Bales, ein amerita'fcher Ballfischfanger, und ber Rutter Lady. Brances, hielten bier einen fo befrigen Sturm aus, ale ich jemals erlebt habe. Daber follte ein mit ber Lotalitat Unbefannter nie anviel Bertrauen auf diefen Ort feten. Als ich bas erfte Dal bier einlief, glaubte ich mich fo ficher, ale in St. Mary's Scilly, und mußte boch am Beibnachtstage einen fehr heftigen Sturm aushalten; auch mar ber Glaube allgemein, bis ce fich andere auswies. Gollte vielleicht einmal ein guter Fischfang ein Schiff verleiten, bier Aufer ju merfen, dann follte man ja Gorge tragen, an fondiren und einen westlichen Durchgang flott ju machen, und mit einem Oftwinde in Gee flechen. Ich fuhrte bas Schiff, ber Indier, bas 14 guß tief ging, zwei Mal bier binburch; ein Mal in fo fchlechtem Better, bag wir nur allein bas große Stagfegel (stay - sail) ausspannen fonnten. Bluthe-Ban gemabrt einen fichern Bufluchtsort benen Schiffen, Die amifchen Tafel . Infel (Table-Island) und Rap Sheriff von einem Nordwestwinde ergriffen werben; benn obgleich die Binde in gerader Richtung auf die Rufte weben, fo find fie boch febr felteng wenn fie aber eintreffen, fo ift es mit unmidenfiehlicher Gemalt. Wenn man von Weften ber einsteuert, fo paffire man auf balbe Rabeltau . Lange Die Dorboff. fpipe ber Defolgtique Jufel, melche ein Feleklumpen (Bluth) und gang mit Pinguinen bedeckt ift, beren garm ein gutes Merkzeichen bei Debel ift, ober fouft auf eines guten Autertaus Lange, um

<sup>\*)</sup> Rapitan Webbell's Karte hat 60° 25' westl. Kapitan Powell giebt die Lage an ju 62° 28' fibl. und 60° 27' westl.

einem gesunkenen Felsen (a sunken rock) auszuweichen, der gerade im Wege liegt. So wie man weiter kommt, sieht man die hohen, rauhen Felsen, welche die Nordoskspitze des Hasens schließen. Zwischen diesen und der Desolations Insel ift eine Boots Durchsahrt. Man muß den sublichen Theil dieser Felsen umfahren und wird dann den Eingang des Hasens erreichen mit einem Nordweskwinde und auf einer oder zwei Schissslängen das Senkblei auswerfend. Mag draußen immerhin ein vollkommener Orkan wuthen, so wird man doch hier das Wasser so glatt wie einen Spiegel finden.

Bei einigem Binde ift es angurathen, bei nicht weniger als 8 ober 10 gaben Anter ju werfen; beun fo wie bas Baffer feichter wird, wird mau auch ben Grund immer unreiner finden. Muf ber Nordwefffeite ber Ban ift eine gute Bootbucht, wo man fich gutes, frifches Baffer mitten im Jahre leicht und fonell verfchaffen tann, aus einem Teiche bicht am Beftabe. Much Schiffe, bie bestimmt find, bas Rap Dorn gu umfegeln, und benen widrige Binde begegnen, fonnen weiter fubwarte ju feinem beffern Orte gelangen; nur muffen fie bie Unter lichten, fobald ber Bind fic oftwarte brebt, welches bier immer allmablig ber gall ift. Ge wohnlich nach einer tobten Bindftille ift belles, fcones Better an Diefer Rufte bas fichere Beichen eines beftigen Oftwindes, und wenn man barauf achtet, wird man finden, baf bie Sturmbogel in groffen Saufen bon ber See ber bem Bafen gueilen, welches fich ftete ale Borbebeutung eines Sturmes ergab. Gin wenig linte von bem Teiche auf bem fauft abhangigen Boben gruben wir einen Brunnen und verfchafften uns toftliches Baffer. Dicfer Ort ift nicht uber 100 Glen (Yards) quer bon dem Ruden ber Defolatione : Infel entfernt. Die Oberflache des niedrigen Bobens war gang mit Gerippen von Ballfifchen und Meberbleibfeln anderer Meerbewohner überdedt. Beim Brennen eines abgebrochenen Reis fludes empfanden wir einen farten Schwefelgeruch, ber von einer blauen Flamme begleitet war. Ginige Stellen ber Infel befteben aus einem barten, fcwarzen Riefelfele (hard black flinty rock); andere Stellen ber Belfen find gang morfc und man tann mit geringem Stofe große Stude binabmalgen. Einige Sugel befte ben burchgangig aus einem Saufen großer Steine, gerabe als wenn Schulknaben fie zusammengewälzt batten. hier und de

findet man auf bem flachen Grunde eine Urt fcmammiger Daffe, fo wie auch eine fleine Pffange, Die bem Seegras nicht unabnlich ift und auf ben Reifen und Steinen machft; jeboch fab ich feine andere Begetation. 3m Gangen verbient ber Ort, wegen feines Anfebens und in Begiebung auf incine Leiben und Unfalle mobl ben Ramen Defolation.

Ein Fremder tann die Defolatione Infel nicht feicht verten nen, bem fie zeigt bem Muge eine Dbetflache von faft gleichet Sobe: Schon auf einiger Entfernung, ba bie Reletlufte mit Schnee gefallt find, macht fie bas Gemifch von fdmarg und weiß Demerfoar. Sie liegt vom Kap Sheriff ofinordbitlich 12 ober 14 MReilen (miles) und von der Lafel Infel fiowefflich gen 20. 4 B. 22 Meilen. Bon ber Nordwestfpige & ober & Deile ent-fernt liegt eine gefährliche blinde Klippe, por ber man gur Beit einer Windftille fich buten muß, ba fowohl Ebbe ale Blut mit großer Deftigfeit binuber ftromt. In Binthe Ban fleigt bas Waffer in 24 Stunden nur ein Mal, und beträgt bie vertitale Sibe und Fall 12 Fuß. Gine Menge fconer Klippen Stodfifche (rock cod) giebt's bier, die leicht auf die Ungel beißen, wenn fie mit Pinguinen-Bleifch gespickt ift. Bei recht hellem Better fieht man von der See aus gerade über ber Defolations-Infel den Friege lands Dit, welcher fein majeffatifches Saupt an 2000 Auf über Die Mecresflache erhebt. Benn Die Sonne feinen Gilbergipfel befcheint, gewährt es einen fo erhabenen Unblid, bag ich außer Stande bin, eine genugende Borftellung bavon ju geben. Dit Stannen und Bergungen babe ich oft barauf bingeblickt. Bier und ba unterscheibet man fcmarge gleden auf bemfelben. bellem Better ift er fur biefen Theil ber Rufte ein gutes Derte zeichen.

Bemerkungen aber Sheriffe Bucht (Sheriffe - Cove)

Cheriffe Bucht liegt unter 62° 26' 30" fubl. Breite, und nach meiner Beobachtung, Die fo genau ale mbglich ift, unter 60° 58' weftl. Lange "). Diefer raube Rhebe Dlat, wenn cr

<sup>\*)</sup> Rapitan Weddell hat 60° 40' westl. und Rapitan Powell 60° 56' weff. Sheriffe Cove fubrt feinen Ramen von dem Kapitan Billiam Benri Sheriff. - 9. Digitized by Google .

Bertha. gter Banb, 1827, bter Seft.

einen folden Ramen verdient, wied bom Ray Sheriff gebilbet, welches ein in's Deer vorragender Bels ift, ber in ber Mitte einen Ginfchmitt bat und bon einer Relefette umgeben ift, Die jum Schub mordmarts dient, fo wie rechts berum bis jum Dien bas Soch land aberhaupt fchutt. Jedoch wird gewöhnlich bier bas Land ansammen gegen Gudoft und Gudweft bis gang Beft Rap-Sheriff genannt. Und bier ift man burch Giellippen, Belfen ze. gefchust. Gine Relfeninsel folieft ben fubweftlichen Theil ber Bucht, und ift biefe Infel ber einzige Landungsplat. Im Jahre' 1820 und i821 mar biefe Infel febr reich an Robben; ich felbft fab 1400 Stud in einem Tage tobten, und eben fo viel, mo nicht met, lagen zappelnd am nachften Tage auf bem Babiplate. Mordmefimind blatt gerade in die Bucht; jedoch menn er febr beftig ift, bricht fich bie See furchtbar boch quer gegen ben Gim gang, und es marbe ohne dies Brechen unmöglich fein, fich au balten. Der Wind mag tommen, von welcher Seite er will, fets malgen fich große, lange Wogen binein, die fich an ben fabbfilichen Relfen brechen und befrige Unterwellen (? a strong undertow) verurfachen, wodurch die Schiffe mit weit weniger Biberftand, ale man glauben follte, von ihren Untertauen gehalten werden. Benn es rubig wird, haben immer bie Schiffe Die Loge ber Borber : und hintertheile gewechselt. Es fcbeint, als gabe es nirgende einen ichlimmern Ort fur ein Schiff, um Anter gu merfen. Bei einem Mordofts ober Gudwestwinde brebt fich bas Schiff faft rundum (gunwale) mit jeder Belle. Der Grund, wenn man nicht gerade einen Quell trifft, ift überall felfig und febr nneben, fo baf man von 24 gaben mit einem Sprunge ju 16 Raben Gine Stelle ift befonders febr gefährlich megen eines langlichen Reletlumpene; lagt man jufallig auf Diefen ben Anter binalciten , fo wird derfelbe, wenn bas Schiff icon anbalt, plos lich in tiefes Baffer finten, und ift man nicht eilig mit einem ameiten Unter gur Sand, wird man unbermeiblich auf ben Strand gerathen. Da biefes Rap fo febr reich an Robben ift. mehr ale irgend ein anderer Theil ber Rufte, fo pflegt man fic ibm gern ju nabern. Sollte eine Beranlaffung biefer Urt Jemanb ein Dal bierber fabren, fo ift ber befte und einzige Beg bon Dften ober Beften ber ju fteuern, bis man einen großen Relfen auf bem Beftabe, welcher gang perpenbifular auf beiben Seiten

und beffen Gipfel flach und eben ift, Gearborongselaftle genannt, gegen Gudoft liegen ficht. Godann findet man eine Durchfabet awilden freien Rellen, burch bie man fich jeboch, wenn man eine laufen will, nicht abimreden faffen muß; fo fürchterlich fie aud andfeben; nur muß man, Gorge tragen, fie auf amei aute Rabeltan-Langen liegen ju laffen. Auch fubmarts von ber Bucht wird man einen perpenbitularen Rlumpen am Ende eines Gieberges erblicen. ber jedoch nicht mit Scarborough. Caftle ju vermechfeln ift. Der befte Ort, um Anter zu merfen, ift mobl auf ber Infelfeite, ein wenig nordnordoftlich von bem boben billichen Theile berfelben, melder in einer rauben Spite endigt, und ungefahr zwei Untereau-Langen bon bem Relfen fubbillich. Dier wird man auf 18, 20 bis 22 Saben Tiefe guten, feften, blauen Thon antreffen. Diefer Stelle lag bie Schaluppe Liberty von 70 Tonnen ein bolles balbes Jahr hindurch nur mit einem Aufer und einer alten feche zölligen Rlufe (hawser). Uebrigens muß man ftete Sorge tragen. Die Antertaue nach einem Sturme ju berfurgen. 3m Jahre 1821 lagen in ber Sheriffs Bucht vor Muter Die Brigg William von Blothe, John von London, Mercury von London, Lady Frances bon London, Dragon von Balparaifo und zwei amerita'fche Briggs. Die englandischen Matrofen allein gewannen auf Diefem fleinen Rled Landes 95,000 Robbenfelle. 3mei Sommer bindurch batte ich bier Boote ausgestellt. Bei naberer Befanntschaft mit bem Rande findet man feinsandiges Ufer oder Strand & Meilen lang, in Geftalt eines machfenden halben Mondes, und baber Salbmonde Bestade (half moon beach) genannt. Dafelbst fand man ben Antergriff \*) eines Schiffes von 74 Tonnen, Gifenreifen und gefchlagenes Rupfer, fo wie auch Lee : Segelftangen und anderes Berath bie traurigen Ueberrefte, einiger armen Berungludten. Schiffe, bie awifchen Blythe: Bay und Sheriffs : Rap bon einem Oftwinde befallen merben, follten ja bies Geftabe zu erfeichen fuchen, welches fie nicht verfehlen tonnen, obgleich man es nicht eber ficht,

٤.

<sup>\*)</sup> Diesen Antergriff brachte Kapitan, Smith mit nach hause, um ein Mobel baraus machen zu laffen. Es hat sich ergeben, daß er einem Spanier von 74 Kanonen angehört hat, der mit 1400 Mann gegen die Patrioten das Kap horn zu umfegeln bestimmt gewesen war, und von dem man nachher nichts weiter vernommen hat.

ale bis man nabe babei ift. Rachbem fle Golllers Butht (Cove) ober Blak. Bend paffire flit, Saften fie unter bem Gieberge, indein fic bas gange Schwarzland von Chertffe , Rap auf ber Grarbort Sitte P) liegen laffen. Bootsleute wetben biefen Blat febt bequem mm Bugliten finben! Unfete Boote fanben ihren Beg binein in Buer etfiber, bunteln' Racht, indent fie ein wenig Pulper von ber Dfanne einer Mudfete abbrannten, welches von ben Giebergen gur radftrablt und auf glemlicher Entfernung leuchtet. Das Satomont Beftabe (Half moon-boach) fat eine Menge purpurfarbener Steine mit fcmart, roth und weißer Oberflacht, und eben fo eine Menge Treibholg, micht minder wie andere Theile bes Raus, fo wie aud alte Baume: "fe find gang weich und faul, wober es tommt, ift mir ein Rathicl. Ungefahr eine balbe Deile oftwarts vom Rap Sheiff ift-ein febr gefabeliches Relfenlager, und volle brei Meilen von bort bifmordbillich eine Blinde Rlippe. '3d habe bie Gee von bem Sugel ber febr boch barüber fin fich brechen defeben. Steigen und Rallen bes Baffere ift bier ungefabr '8 Auf ; aber bie Beit ift febr unregele muffig; jumoilen ift nur eine glut in 24 Stunden, ju anderer Beit iff 3 Stunden Ebbe und baun wieder Stut, und oft dauert fiobes Baffer 3' Stunden langer ohne Cobe aberbaupt. Dielleicht verurfacht die Ebbe und flut bes Dzeans in Berbindung mit ber Beranderung des Bindes die Unregelmäßigfeit bet Ebbe und Rint, welche man auf dem-Rap gu'beobachten nicht verfeffen funn. Burben Die Robben einige Sabre gefchont, fo glanbe ith, Diefet Ort murbe wieder bavon wimmeln; benn bei einem Stutme fah ich eine folde unge-Beure Menge Krabben auswerfen, baß fie bollfommen Meutel boch auf bem öfflichen Ufer lagen, und beim Deffnen eines jungen Robben. welcher boit Saugen abgelaffen batte, fanben wir Arabben in ibm. Ainf feinein andern Theile ber Rafte fabe ich Reabben gefoben. -Bei leichten Winden ober bei trubem Wetter follte man fich Sheriffs man niemiale nabern, weitit nicht triffitge Grunde bagu beftimmen.

Bemerkungen über Reu. Plymouth oder Raggeb. Safen.

Neu Plymonth, von Ginigen Ragged Sarbour genannt, wel-

<sup>\*)</sup> Starbord, die rechte Seite des Schiffes, wenn man vom hintern nach dem vordern Theile fieht. — B.

ber leicht ertennen an Ebopftone und zwei Felfen .. bie gwifchem ihm und Ragged-Infel liegen ; bie Beiger genannt. Der Gingang ju bemfelben ift gute brei Deilen (miles) guer von bem Borfprunge, melder unter 629 40' fubl. Breite und 679 26' weftl. Lange D) liegt, und ein gadiger gelfen ift, wenn man ibn oftwarts von Ragged Jufel febt. Benn man ihm gegenaber fich befindet. fo fiebt man bei bellem Better Smithe Sufel mit bem Berge. Difeo gegen Gabmeft, ber febr boch und mit Schnee bebedt ift. Ren:Plymouth tann aber jur Sicherheit nicht empfohlen werben, ba es ben Mordwestwinden ju febr ausgeseit, mit welchen viel Meerwaffer einftromt, und ber Grund febr unrein ift; ba biefer meiftentheils febr felfig, fo find bier eine große Denge: Unter gerbrochen, und die Untertaue entgeben felten der Gefahr, abanreifen. Im Jahr 1821 maren bier mehre Schiffe auf Beerbreite ihrer Bernichtung nabe. Um einzulaufen, muß man fich. jum wenigsten zwei Drittheile von der Scite von Raggeb. Gilab halten, welches bafelbft flach ift; und auf ber Starfeige daufen Untiefen in berfelben Entfernung. Gin Frember wird Mufer mers fen tonnen ungefahr auf 13 Aufertau . Lange porbofflich von bem! fabbflichen Theile ber Infel, ber ein Teletlumpen ift, mp er im 20 bis 22 Faben Tiefe guten, baltboren Grund antreffen wird, bis er etwas weiter innerhalb, ben Monumenten eben fo nabe als einer blinden Rlippe und bicht on Ragged. Gilard, einen Anterplat fondirt und aufgefunden bat, bon wo er ein Taufan's Ufer bringen tann, um es rund um einen Relfen gut befeftigens, welches bei weitem die befte Urt jum Aulegen ift; vermittelfe eines Bootes ift bies leicht ju bewerfftelligen. Diefer Dian murbe befolgt vom Rapitan Richard vom Schiff George von Liverpool, ber einen Unter fudmeftlich und einen andern oftwarts auswarf. Sollte auch immer ber Wind heftig nordwestlich weben, fo mirb man burch bas Ufentau gehalten.

Neus Plymouth gemabrt einem Seefahrer mancherlei Bortheile. hat man Leute auf bem nordlichen Gestade, welches eine gute und ausgebreitete, ebene Flache bildet, und bas Better erlaubt, es ben Booten nicht, um ben Borsprung herumzusahren, so fann

man ben Leuten um ben bfilichen Theil bes Safens berum ju Rande au Bulfe tommen. Eben fo fann man binuber au bem fubliden Geftabe gelangen, welches reich an Robben und (Sees) Elephanten ift, und Die erforderlichen Gerathichaften in Belten auf nehmen, mabrent ber Safen felbft ben auf bem Schiffe Buructbleis benben Arbeit genug verfchafft. Birflich giebt's auf gang Shets land teinen Det mit einer fo ausgebehnten Uferflache, wohin bie Robben tommen, ale gerade bier, und wenn man teine Schaluppe bat, fo erheischt es die Rothwendigfeit, fich bie Booteleute nabe ju balten. Das land bat bier bei weitem nicht ein fo abichrechen bes Anfeben, als weiter bfilich. 3wifchen ben Monumenten ift Sie liegt, wenn man for Schaluppen eine gute . Durchfahrt. gegen Weften fabrt, febr gur Sand. 3ch bin biefelbe paffirt, und babe teine weitere Gefahr mabrgenommen, als baß fie febr fcmal ift. Um fublichen Theile biefes Safens ift eine Bootburchfahrt, Muenrachen (Hell-gates) genannt, wo viele Boote und Den-Abenleben eingebuft worben find. Sie lauft in ben Despairs Strait aus, welcher Pag fich zwischen ber Schnee-Infel (Snow-I.), Livingtons . Infel und Baden . (Raggeb.) Infel befindet. Diefer Meerenge firbmt Cbbe und Blut gleich einer Schleufe, welches die See mit furchtbarem Birbeln nieberfturgen macht. Rach meinem Dafurbalten follte fein Schiff biefe Strafe verfw den, obgleich ich in einer Schaluppe hindurchgefommen bin; boch waren wir bem Untergange nabe, indem wir an eine blinde Klippe freiften, weghalb wir auf ben Strand ber Schnee-Infel laufen mußten, um nur unfer Leben ju retten. Bor Neu-Plymouth anaubalten bei trubem Better, murbe febr gewagt fein, wenn man nicht genaue Gewißbeit bat aber feine mabre Lage; benn bie Bay ift amifchen bem Borfprung und Rap Sheriff febr gefährlich, inbem fich bafelbft viele blinde Rlippen und Sanbbante befinden, und ich babe bemerkt, bag gerade bann ber bicifte Rebel auf die fer Rufte ift (wenn es namlich nicht fcneit), wenn ein leichter Nordwestwind weht, wobei man ju jeder Beit bas Deer mit vie fer heftigkeit bem Lande gerade jumogen finden wird, welches ble gange Rorbfufte von Shetland gefahrlich macht, befondere wenn man ungladlicher Beife im Begriff ift, einzulaufen. glaube, baß biefe befrigen Mogen burch einen Rordweffmind in ber Sec verurfacht werben, welcher beimmarts nicht webet, wie

bieß unter febr bobem Lande febr oft der gall ift. Bir maren bem Berberben nabe auf der Brigg Mellong, gwifden Geriffe. Rap und Defolgtione:Infel, bei einem Diefer leichten (light) Mord. weftwinde am 25ften Darg 1822; batte nicht ploglich ein Gabwind fich erhoben, fo murben wir unvermeiblich geftranbet fein. Indem ich uber die Boben um Ren Plymouth mandelte, las ich mehre Stude Quary und einige Steine auf, die bem ichoftlanbis ften Agat abulich find. Schnees (Snows) Infel, von Ginigen Monrons . Infel genannt, liegt weftwarts pon Reu . Plymouth. Unfere Boote baben fie verschiedene Dale umschifft. ringbum viele Riffe und bedentenben Ueberfluß an Robben und' ' See : Clephanten. Dier fab ich einen großern Elephanten, als irgendwo anders auf der Rufte. Schaluppen antern zuweilen unter bem westlichen Theile berfelben bei fcbnem Wetter; jedoch ift ber Grund größtentheils felfig. Bon ber Smithe Infel fuhrten unfere Boote ebenfalls eine große Angahl Robben binweg. Sier tann man an berfcbiedenen Stellen landen. Einige meiner Leute, in' Befellschaft einiger anbern von bem Lynr, fetten von biet quer über nach Blpthe : Bay in offenen Booten. Ungefahr fabbitlich gen Often, 22 Meilen von Smithe Infel, liegt Lowegelund, wo einige fchone Robben gefangen wurden. 3ch felbft bin ba nicht gelandet; doch unfere Boote baben fie umfchifft, wiewohl obne Er-Mein zweiter Steuermann bielt einen Sturm aus unter bem' weftlichen Theile berfelben, in einer fleinen Schaluppe; aber fic Fonnte fich unter bem Lande bergen und fast überall anhalten.

Bon bem Lande fidmefilich von Low. Infel weiß ich nichts. Sinige beschreiben es, als verlbre es sich submarts und endige in einer Ciswand; Andere als eine Fortsetzung des Landes, das sich sudwestlich erstreckt, mit schonen Ufern, jedoch sowost ohne Robben als See-Elephanten auf benfelben. Meiner Meinung nach hat noch Niemand es erforscht oder einen Fuß darauf gesetzt.

Bemerkungen über bie Dezeptions Infeli ich:

Ditwarts von Snow Island liegt die berühmte Taufchunges Infel (Island of Deception); der bitliche Theil derfelben liegt nach bem Kompaß fabfadbitlich 11 ober 12 Meilen (miles) von ber bit lichen Spige ber Bay, die zu Johnsone Dock führt. Westwarts von ber Tauschunge. Infel liegt ein merkwardiger Felsen, ben ein

Arember leicht fur ein Schiff anfieht. Auf ber Taufdunge-Jufel gieby's weniger Schnee als auf irgend einem andern Ungefähr eine Deile nordwärts von bent Theile ber Rufte. Eingange, ber fich auf der Gudoftseite befindet, ift ein fteiler Relfen. bas Klofter (the convent) genannt, indem er einem großen gothie Schen Bebaude febr abnlich ficht. Es ift ein fo erhabenes Raturfpiel, ale ich jemale geseben babe. Der Gingang in bas Innere Diefer Schelle von Infel ift febr fcmal, auf's Sochfte ift er 100 Rlaftern breit; mit einem von vorn nach binten getafelten Schiffe (in a fore and aft rigged vessel) but man eben Raum ju menben. Ein vieredig getakeltes Schiff (a square rigged vessel) follte obne Leewind es nicht versuchen, weder ein : noch auszulaufen. Badbordfeite beim Ginlaufen ift eine niedrige Felfeubrude, welche man für einen guten Unterplat ertennen wird; nur muß man gegen die Klippen bin, die fich an der Starbordfeite bin und wieber befinden, die Segelftangen einziehen. Auf der feichteften Stelle des Eingange, welches eine Urt blinder Rlippe (ridge) ju fein scheint, bat man 31 Raben Tiefe; bann wird man tiefer gelangen bei jedem Wurf ju 5, 7, 10, 12, 15, und endlich ohne Grund mit der Sand. leine. Beim Auslaufen wird das Baffer über ber Klippe in Dems felben Grade tiefer. Der Eingang wird bon ben Amerikaern Neptuns Billov (Neptuns . Moge) genannt, megen ber Stofe nach innen und außen, gleichsam burch eine Trompete ober Trichter ber-Als ich bier einlief, war ich von Staunen gefeffelt vorgebracht. über ben Anblid eines fo großen und weitumfaffenben Bafferbedens; und die Berge, frei bom Schuce, die fich ringsum in prachtvoller Große erheben, erweden augenblidlich ben Gebanten, man fei plate lich in ein anderes Rlima entrudt. Im Gangen bat biefer Ort bas Angeben eines Landfees; benn auf ben meifen Stellen tam man nicht feben, wie man bineingekommen ift. Gine ober zwei Meilen innerhalb bes Gingangs auf der Steuerruder : Seite haben fleine Fahrzeuge zuweilen Unter geworfen, unter der fcmargen Spite; jedoch ift er bafelbft zu fteil. Babrend ein Boot landete, um einen See, Elephanten ju tobten, nahm ich Gelegenheit, ju fondiren, und fand die Bant febr feil, indem ich von 40 gleich ju 28 gaben gelangte, und bicht am Ufer 7 gaben, Diefer Elephant mar bas einzige lebendige Befen, bas wir auf bem gangen weitausgebehnten Bafferbeden, das die Boote gang überfubren, antrafen. Es murbe

ben ichbuften Safen ber Belt abgeben, wenn Antergrund porhaus-ben mare, benn es ift fehr tief. Die Ameritaer, die bier anlegen, bebaupten im Mittelpuntte erreiche man mit, 180 Kaben Gentblei noch feinen Grund. Dies munfchte ich Gelegenheit gehabt gut baben, naber ju untersuchen; bonn ber Gingang wurde fur febe: tief gehalten, bis ich ibn untersuchte, welches ich größtentheils mit eigner Sand that, benn die Menuihaft bes Schiffes, auf bem ich Paffagier mar, fette ein foldes Butrauen in bas allgemeine Gerucht, daß ber Ort febr tief, wo nicht gar grundlos fei, daß fie es nicht fur ber Dube werth erachtete, es mit bem Sentblei gu untersuchen; wenn nun Grund erreicht wurde, fo manbte man ein, den Mittelpunkt berfehlt zu haben. Nabe an dem nordweftlichen Theile Des Bedens ift Die Bucht, wo Die Schiffe liegen. Man kann ankern bei 7 Klaftern gerade außerhalb berfelben. Das Merkzeichen, um zu ankern, find die beiden Spigen des Eingangs von Dezeption : Island, die ben Buchstaben V bilden, gerade oberhalb der niedrigen, schwarzen Spite auf der Nordostfeite bes Bedens. Mit einem Gubwestwinde, wenn man in dieser Lage antert, muß man rudwatts zichen bis gegen die Spite der Bucht, und wird nicht mehr ale 12 Buf Daffer unter bem Schiffes boben haben. Die Bucht ift ein bequemer und ficherer Ort, um anzulegen; und tann ungefahr ein Dutenb Cofffe mit Bequems lichkeit in fich faffen. Dan legt an, indem man einen Unter auf bem Geftade befestigt. Uebrigens, wenn nicht viele Schiffe ba find, ift ce gleichgultig, nach welcher Richtung man anlegt; benn wenn es fturmt, muß man auf bem Ufer ben Schiffen nachgeben und fich rubig verhalten, obne bie Tauc anzugieben. Befffeite bes Maffers, find perfchiedene Gluffe flaren Baffers, welche nach meiner Unficht von bem aufgetbauten Schnee berrubren. Auf ber Difcite befiebt bas Ufer burchgangeg aus fchwarzer, gebraunter Afche ober Staub, Die unter den Sugen fuiftert, wenn man barauf, geht. Dier und bort erheben fich gleichfam fleina Saufchen, Die gas Aufeben haben, als wenn eine große Angabl Menichen, jeder an einem befondern Teuer, getocht batten, das fie von ber Uferstaubafche angemacht haben. Dieß ift eine fchiedliche Stelle gumgenieberlaffen, um Arbeiten ju verrichten, Gaffer ju landen Berpichen, ober bas Gerath auszubeffern zc. Rabe an ber Spige ftellte ich einen Pfahl auf, und fand bas perpenditulare Steigen

und Fallen 9 Juß am Bollidondstage, und nur eine Flut in 24 Stunden. Um Bordertheil: der Bucht ist ein großes zirkelfbrmisges Basserbecken, welches wir für die Mundung eines Kraters hielten. Auf der Westseite destelben, zur Zeit der Ebbe, sindet man eine Art braungelben Thou, der dieselben Eigenschaften beim Baschen mit Salzwasser bestigt, als Seife mit reinem Basser. Ich versuchte es und fand mit Erstaunen, daß er Fischtbran und Schmut von meinen Handen abnahm.

Ueberall um die hügelchen auf der Offeite dieses Plates lagen Massen von Bimssteinen und Schutt, gleich zerbrochenen gebraunten Ziegelsteinen, zerstrent umber, und in einigen Bertie sungen (gulches) besand sich eine Menge sehr seinen Staubes. Nach meiner Ansicht ist dieser Ort ohne Zweisel vulkanischen Ursprungs, wenigstens darf man dem Ansehen nach es so annehmen. Auf jedem Theile von Shetland, wo ich gewesen bin, fand ich das, was ich für Lava und andere Ueberreste vulkanischer Materie gehalten. Auf der Felsenseite, nabe am Rande des Bassers, ein wenig dklich von dem Aschenufer, fand ich eine ziemliche Portion Salveter, den man mit einem Wesser von dem Boden abschaben kann. Ungefähr sudsuchestlich von der Bucht sind heiße Quellen, deren Wasser, wenn es erkaltet ist, einen starken Mineralge schmadt führt und mit Salz geschwängert ist.

Diese Insel und ihr Basserbeden mochte wohl ein größeres Geld für wissenschaftliche und philosophische Untersuchungen ber Raturseltenheiten darbieten; denn auf der ganzen Oberstäche des Erdballs eristirt vielleicht kein merkwürdigeres Erzeugniß dieser Art. Es wurde keinen zu hohen Schwung der Einbildungskraft verrathen, es als den Schlund eines ungehenern Aulkans zu berrachten; das Ansehen der Ufer rechtsertigt diese Borstellung, denn sie sind fast lauter Asche. Die Freudigkeit, die ich beim Besuch dieses Orts empfand, wurde nicht wenig getrübt durch das Bewußtsein meiner ganzlichen Unkeintniß der Mineralogie, und, nur im Besitz der gewöhnlichen Bildung eines Seefahrers, außer Stande zu sein, eine wissenschaftliche Beschreibung davon zu liesern, die sicher interessant und angenehm sein wurde; und wird dieser Umstand für die ganze Dauer meines Lebens mir siets zum Borstwurfe gereichen.

Maf beiden Seiten des Baffins find Einblegungen, Die, wenn fie neboria erforicht, leicht eben fo gute Bufluchtebrter gemaften nibditen, ale wo die Schiffe in ben Sabren 1821 und 1822 Die Rorbipite bes Gingangs auf der innern Seite von Dezeptions Infel, Die ich mir die Freiheit genommen babe Rilbes-Point zu neniten, liegt nach ber Lage, Die ich fur Friegland - Pie angenommen babe, unter 63º 4' fubl. Breite und nabe 60° 38e westl. Lange, und wird biernach ble Entfernung son bem Dert zeichen I bis 2 Meilen betragen; ift es auch nicht gang genan, fo fchmeichle ich mir boch , daß bief bie mabre Lage berfelben fei. Eine balbe Meile augerhalb bes Gingange bat man bei bellem Better eine berrliche Musficht auf bas Rand fudwarts, welches mit Schnee bebedt ericbeint, mit bier und ba fcmargen Rleden, wo Belfen burchichimmern. Es ift febr boch und ein Gegenftud ju bem lande nordmarte. Rapiran Raflane von ber Brigg, Der Drache, ein febr einfichtevoller Mann, fagte mir, er fei bafelbft gelandet und habe Leoparden und Clephanten, aber feine Geehunde angetroffen. Die Caraquette von Liverpool machte ebenfalls einen Safen ausfindig, wofelbft fie einige Tage anlegte; ba fie jedoch feine Seehunde erbeutete, verließ fie benfelben wieder. Der Ras pitan fagte mir, bafelbft maren treffliche Ruften mir einer Menge See-Leoparden , indem bas Land baufig in berfelben Urt , wie bie nordlichen Infeln, bier und ba von Geen unterbrochen fei.

### Bemerkungen über Johnfond. Dod.

Johnsons Dock liegt nahe am Ende einer tiefen Bay, auf der Sadsseite von Livingstons Insel und gerade unter Friezland Pit. Der Eingang zum Dock liegt nach dem Kompaß nordbitlich gem Offen, II Meilen von Elephant Point. Die Bay, die zu demsselben führt, ift zu Zeiten sehr nabequem durch Sis, besonders nach Sudwestwinden, indem das Eis sich in großen Stücken von den Bergen in der Bay abtrennt. Die Schaluppe, an deren Bord ich mich befand, war nahe daran, von einem solchen oder vielmehr von einer kleinen Insel, welche zerbrach und über und hinrollte; als wir sie pafürten, zertrummert zu werden; der beum rusigte Justand des Bassers hätte und dein unwerderfen. Sie rade anßerhalb des Docks kann man bei Ip-und 200 Faden untern; nur muß man sich dann verkurzen, murischwor einer blinden

Rlippe in Acht zu nehmen, Die, gerabe- innerhalb bes Gingangs liegt. Geche oder fieben Schiffe tonnen rubig und ficher in bice fem Doct liegen, und tann ihnen, wenn fie wechfeleweise mit Border - mid Sintertheil mit ihren Antern am Ufer befestigt find, weder Wind noch Boge nachtheilig werben. D.r Dock mirb nicht leicht gefunden : am beften ift es aunachft ein Boot auszusenben und auszuforschen, mo man Anter werfen kann, benn das Baffer ift ftellenweise, nabe am Ufer febritief; gerade unter bem Gibberge am Borbertheile ber Ban bat man nicht weniger als 120 Raben Baffer. Der bitliche Theil bes Docks ift ein gerade auf- and abgebender Telfen, viel bober als Die Spike ber Dafte, und mit einer Saube von Gis bedeckt. Auf ber Gudkeite bes Docks tann man Signalftangen (trymarks) aufstellen und Berath ac landen Dicht am Ufer ift tiefes Baffer; auf ber tiefften Stelle bes Dods bat man 7 Raben. Auf den Soben fann man mit einer Ranone viel Rurzweil haben. Ich fand bier die Johanna von Londog und zwei amerita'iche Brigge por Unter. Bei trabem Wetter fat man oft bie Ban oftwarts mit ber Ban, Die ju Diofem Orte bin. fahre, vermechfele, weghalb fie auch ben Damen : "Falfche Ba (Falso Bay) erhalten bat, und ba die Salfche Bay feinen foid lichen Ankergrund bat, wie man bereits erforfcht, fo kann ein Inthum, beigmidnigem Better von Guden ber, leicht gefährlich merben.

Bemerkungen über hospitale Bucht (Hospital Cove), Greenwich Sufel, ober Porks hafen.

Dieser Hasen liegt auf der Oftseite der Muskaulaned Straßt und fast der Halbmond-Jusel (half moon Island) gegenüber, die niedrig und schwapz und deswegen ein gutes Merkzeichen ist. Benk man von Sudost der mit einem Oswinde kommt, nachdem die Spitze Jardy Point (so genannt dem Kommodore Sir Thomas Pardy zur Ehre) passirt, halte man sich dicht am Eisbergt, bis man nahe zu einer hohen Wasse auf der Steuerbord Scite gelangt, von den Amerikaern Mount Ephraim (Berg Ephraim) genannt, aus dessen Sudseite man einen oder zwei schwarze Fleckt wahrnimmt. Nachdem man diesen passirt, sieht wan den Halte die niedrige Laudzunge hinweg, die aus einem Sanduser der steht, von wo ab ein wenig sudwarts: eine kleine Ebene, sich bester, die men vermeiden mußt jedoch beim Umsassen dem Spits

feloft: berabre, man fie mit einem Bootsfinten ichoat hook staff), fo fahl ift fit. Diefer Safen: bat duer vollig regelmaffice Rreis. geftalt und wird jum Theil von Sochland und einem Gieberge gebildet, mit einem niedrigen fteinigen Geffade auf der Seite der Strafe. Dafelbit ift Raum fur eine giemliche Ungabt Schiffe, Die fammtlich landeingeschloffen ringe umber liegen fonnen ; jedoch tommen Sturme, befondere wenn fie von ber Offfeite ber meben, in furchterlichen Stofen bom Sochlande berab und verurfachen ben Schiffen befrige Erschutterungen. Die Tiefe bes Baffers, bei ber man antert, ift verfchieden, bon 22, 19, 17 gaben, und ich babe eine Reihe blinder Klippen (ridge) mit nur 7 gefunden, und wie ber am Ufer 16 gaben. Der Grund, den man mit bem Unfer erreicht, ift bin und wieder eine Urt rothlich brauner Afche, in Die Die Unfer bie ju einer bedeutenden Tiefe binabfinfen, weghalb biefer Ort febr beflagt wird und wohl mit vollem Recht, ba man feinen guten, haltbaren Grund bat; wenigstens fab ich bie Leute ber amerifa'ichen Brigg, Charity, Rap. Barnet, fich langer als eine Stunde abmuben, bevor fie ihren Unter anfetten. Man fann mit jedem Binde aus s und einfaufen, und überdem bat Diefer Plat ben Bortheil ber Rabe ber Rord- und Gudgeftade, und jeder Fremde tann ibn leicht ausfinden und mit Gicherheit einlaufen.

Den nordlichen Eingang in die Mac. Farlanes Straße follte ein Schiff von 9 Fuß nicht versuchen, man es nicht genau bestannt ist. Zwischen bier und Smiths Insel ift Ebbe und Flut sehr start, zuweilen 5 bis 6 Ruoten. Dicht an dem Eingange, gerade innerhalb, ift ein hobler Felsen, der eine gute Stelle für ein Boot darbietet, um zu bugstren und anzulegen. Dier ist eine große Soble, welche bei schlechtem Wetter ein vortreffliches Obdach barbietet, indem sie sowohl warm als trocken ift. Meine Boots, seute fanden, unter verschiedenen, andern Namen, "Jones Macen," in den Jahren 1829, 1821, und 1822 aber nimmer mehr, in den Felsen eingehauen.

Bon der sudwestlichen Spite der Strafe, welche in einem Bergklumpen besteht, ist die Ruste nach Westen bin, bis zur Falce. Bay, ein nunnterbrochener Eisberg. Oftwarts von hardy Point und nahe an den englandischen Straßen ist ein niedlicher kleiner Schaluppen pafen in einer Einbiegung im Eisberge; wenn man daselbst passirt, wird man ibn leicht erkennen

Bemerfungen: aber bie englanbifden. Strafen. (English Straits) und Clothiere Safen (Harbour).

Diese Straßen find fur ein Schiff von jeglicher Last fahrbar; jedoch ift es erforderlich, einen gunftigen Wind zu haben, ba Ebbe und Flut quer gegen ben nordlichen Eingang sehr heftig und unregelmäßig stromen, indem sie Strudel verursachen, die sehr gefahreich und im Stande find, bie besten Boote umzuschlagen.

Benn man gern aus ben ubrolichen Straffen in Diefe Straften einlaufen will, tann man auf jeder Geite bon Tafel-Infel paffiren, bon benen jedoch die Oftfeite Die Klarfte ift, und auf Die Strafen losfteuern, indem man nach ber bfilichen Scire des Gingange aus biegt, beffen außerfte Spite ein porragender Relfen mit flacem Bipfel und geraden Seiten ift, Die bas Anfeben baben, als maren fie ausgehöhlt. Diefer gelfen wird fort Billiam genannt, von wo aus man in den Straffen felbft eine flare offene Rabrt finden wird. 3ch brachte ein Stud Rupfererg mit nach Saufe, bas ich an biefen Strafen aufgelefen batte, welches beim Schmelzen nicht Weniger als 40 Prozente reinen Rupfere als Ertrag lieferte. bier mag übrigens die Bemerkung nicht am unrechten Orte fein, bif Die Tafel : Infel bei weitem bas Dertwurdigfte von Allem auf Diefer Rufte ift. Stete wird fie fur Jeden, der Diefe Gegend erreicht, ein untrugliches Mertzeichen fein, um zu wiffen, bei meb dem Theile bes Landes man fich befindet. Benn man fie fieb, ift es unmöglich, fie zu verwechfeln, und man tann fo feine lange Berichtigen und feinem Laufe Die beliebige Richtung geben. 36 wurde unbedingt allen Reifenden, Die hierher beffimmt find, em bfeblen, Diefe Infel ju ibrem Seimfall (handfall) ju mochen, be fondere in fruber Jahredzeit, ba man bann bas Land, megen ber großen Menge Schnee auf bemfelben, nicht fo genau unterfcheiben tann, moburch gumeilen auch ber Erfahrenfte irregeleitet mirb. 36 oberer Theil erscheint fo eben wie ein gruner Regelplat und ift Seiten gleichen einer Mauer; an einigen Stellen fiehr man einen Spalt ober Ginschnitt in bem obern Theile ihrer nordbfilichen Spite. Durch eine fonderbare Uebereinstimmung bat Reber biefem Relfen ober Jufel einen und benfelben Ramen gegeben. Gie liegt unter 62° 20' fubl. Breite und 59° 45' 50" weifl. Lange ") nach

<sup>\*)</sup> Auf Bebbell's Sarte in 59% 50% weftl.

einem Acfultat, mehrer Beobschtungen. Norbmarts, von berfelben liegen einige kleine platte Belfen, Die beim Rebel gefährlich find. Unfere Bootsleute erheuteren auf ihnen eine ziemliche Menge Robben; boch ift die Landung fehr fower.

Clothier soafen, unter 620 22' fubl. Breite und 500 32' 30" weftl. Lange, liegt auf ber Morbfeite von Roberts . Island D) ungefahr 6 Deilen bitlich von der Tafel-Infel, und ift auf allen Seiten von einem Relfen Labyrinth, fomobl über als unter bem Baffer, und von fleinen Infeln umgeben, Die es einem vieredig getatelten Schiffe fchwer machen, ohne Leewind fomobl ein als auszulaufen. Es ift faft unmbalich, einem Gremben genaue Rich tungen anzugeben, um mit Gicherheit bineinzugelaugen; es bedarf eines moblerfahrenen Mannes. Die Bahn, Die wir verfolgten, war, die Tafel : Infel in einer furgen ober geziemenden Entfernung. su vaffiren und bann oftwarts ju ftenern, indem wir mehre fleine Relfeninseln und ein Riff jur Badbordefeite ließen; beun die zweite Infel, meftwarte vom Fort William, bas eine tegelformige Geftalt bat, wenn man es von ber Bestseite ficht, berührten wir auf ibrer Sabfeite, welche ein febr mildes Unfeben bat, und fteuerten bann gegen einen Relfen, in beffen Mitte fich eine Lude befindet, durch Die man einen Theil des Gieberges fieht, bis wir bas nordoffliche Ende bes tegelformigen Relfens oder Jufel, nebft beren nachfter bftlichen Infel, frei genug batten, um zwischen ihnen burch bas Baffer ju feben. Demnachft jogen wir turg um die fubfudoftliche und ftenerten gegen bie meftliche Spipe ber Relfen, welche die Rordfpite bes Safens bilbet. Dicfe Spite entlang find 7 Raben Baf fer. Je naber man ihr tommen tann, befto beffer ift es, um bie blinden Rlippen auf der Stenerbord- Seite zu vermeiden, auf die wir einen Untermachter (buoy) legten, Dachbem wir bie Spite umfahren, widelten wir auf nud verginigten uns. Dier findet man 4 und 5 Raden Baffer mit blauem Ton. In ber Mitte des Safens ift eine blinde Klippe mit nicht mehr als 5 ober 7 guß Bafferftand, Die gerade im Wege jum Anlegen liegt. Dafelbft ift Raum fur

<sup>\*)</sup> Bei Beddell "Mitchells-Island." Powell neunt bie Insel ebenfalls "Noberts : Island," und giebt für die Lange von Clothier: Sarb. 3n 59° 25' weftl. an. Der Sasen führt feinen Ramen nach dem ameris Laifen Satf Elethier, welches bier verunglater. — B.

ungefahr nenn Schiffe, Die in einiger Entfernung bon ben entbibfiteh Enden anlegen muffen : benir wenn man ein Dal auffloft, ift man ficher ; auf ben Strand gut gerathen ! man mag auleben , wo und wie man will, jum Treiben ift fein Raum. Demungeachtet ift biefer ber ficherfte Safen duf ber Rorbfeite von Spetlanb, ba fie frei bon Gift ift. Das Steigen und Rallen Betragt bier o Ruf, und gewöhnlich ift eine Klut in 24 Stunden, obgleich gundeilen beren Bechfel unregelmäßig ift. Gobalb im Safen B'Rint ift, fangt bie Ebbe nach ber westlichen Aufenseite an, welches Schiffe, Die ju bib fem Bege beftimmt find, wiffen follten, um ihren Bortheil mabryw nehmen. Em Daty 1822 fanden roit einen andern Ausweg aus Dem Safen mit nicht weniger ale & Raden Elefe. Der Ranal flieft bon bem Beft-Riff bes Safens nach bem fublichen Theile ber Inft, Den Die Schiffe beim Ginlaufen feets nordwarts paffirt find. Anf ber Oftseite von Clothier. Dafen ift ein Eleiner Binnetibafen, in bie ittan ausbirgen fann, gleichfant durch Doct- Thore. Ser legte ich Die Brigg Robert unter meinem Kommando an, Borber : und him theil mit Tauen am Ufer, Springtaue rings um das Bugfpriet mb Schweifrahmen an das Clothier. Brad, welches bier burch einandt gerftreut liegt. Da mir gute Schuthretter batten, gab fie ein bot treffliches Werft 'ab. Das Schiff fintt bermafen in den Schlamm, bag es unmbglich wird, fich ju bewegen. Auch wenn man burd einen Sturm abreifen follte, wird man feinen Schaden nehmen; benn ber Schlamm wird das Schiff bor Unter legen, ebe man Die gef feit berührt. In einer folden Lage erhielt ich bie Brigg Dellone von Deweaftle faft Die gange Jahredgeit hindurch, nachdem fie alle ihre Anter und Taue eingebuft hatte. Bon biefem Umftaude bit Diefer Ort den Ramen : "Roberte : Doit" erhalten. : Bier batten wit unfere Erymarte und Raffer am Lande, und bauten eine Schalupte Robert und Mellonn lagen fo ruhig auf biefer bon 20 Tonnen. Stelle, daß alle Leute fur niebre Tage gufammen entfernt maren, indem wir nur einen fleinen Jungen als Schiffsmache gurudliefes

Bemerkungen über Ronig : George . Strafe und Pottere : Bucht.

Diese Strafe gemahrt eine freie, fichere Sahrt, und fann bei jedem Wetter paffirt werden, Die Oftseite ift die freieste, wo fich auch ein leiblicher, rubiger, fleiner Safen, Sarmono-Cone genennt,

befindet. Schiffe, die westwarts hertommen und nach Potters. Bucht bestimmt sind, nachdem fie die Tafel Infel erreicht haben, werden, wenn fie durch diese Strafe segeln, diese als die beste und passenbste Fahrt finden; ba ist weiter keine Gefahr, die man bis jetzt kennt, als die man mit dem Auge seben kann.

Potters . Bucht , welche auf ber Ditfeite von Filde's . Strufe liegt, ift bei weitem ber befte Safen an ber Rufte, indem fie ringeum wohl beschutz ift und auf maßiger Tiefe Untergrund bat. ber in gutem, fleifem Thon befteht. Sie ift geraumig genug, um forobl ein : ale auszulaufen , und hat einen bequemen Ausgang bei jedem Binde. Man tann fich bafelbft fchnell gutes Baffer verschaffen, und in einer fleinen Bucht bee hafens bas Schiff auf ben Grund legen, um feinen Boben auszubeffern, mas in biefer bben Beltgegend ein wichtiger Gegenftand ift. Gine Denge Elephanten murben bier erbeutet. Der hafen wird leicht erfannt an einem auffallenden Sugel, Die brei Bruder. (the threa Brothers) genannt, deren Gipfel den Andcheln einer Menfchenfauft gleichen, wenn fie recht fest greift. Much ift ein legelfbrmiger Berg (a peaked mountain) über bem hafen. Im Sahre 1822 hatte ich bier eine Bootsmannschaft ftationirt. Diefer Ort murbe bom Rapitan 3. Robert auf bem Ring Georg von Liverpool entbedt. Sch habe nie Gelegenheit gehabt , mir ibber bie mahre Lange und Breite Diefes Safens Gewißheit ju verschaffen; Die meiften ftims men in der Breite überein, welche fie ju 62° 12' fubl. angeben; babingegen weichen fie in Ungabe ber Lange von einander ab; übrigens beträgt fie ungefahr 9 Meilen Entfernung ober 19' ber Range weftwarte von Martine-Spige, welches mit 58° 39' 10". übereinkommen wird. Die Amerifaer geben fie ju 59° 3' und 59° 9' an; boch ift es gewiffermaßen auffallend, ihre Positionen, sowohl in Breite als Lange, so von einander abweichend zu finden. Der nordliche Eingang ber Filbe's-Strafe ift nur fur Boote und fleine Schaluppen fahrbar. 3mifchen Diefer Durchfahrt und Pottere: Bucht auf der Befifeite von Ronig : George : Infc ift ein Ort, Collins. Safen (harbour) genannt, ber mehre Schiffe in fich faffen tann. Un Filde's Strafe oder Gund find viele fcone Ufer, grbf tentheils von fcmarzem Sand und Riesfand, Die den Aufenthalt pon Robben zu berfprechen scheinen, obgleich: es fich ergab, bag fie bort herum eben nicht auffommen, indem es fceint, als gogen

fie die Brandungen an fanften Ufern vor. In diefer Strafe war bas Einzige, was man aus dem Gebiete des Pflanzenreichs bir vorfand, eine Art dickblatterigen, fehr groben Grafes, das in fleinen Bufcheln ungefahr einen Fuß hoch und fehr fparfam macht

Ronig . George . Infel ift amifchen Pottere: Bucht und George Ban febr ausgezactt. Deine Schaluppe lag in einer febr tiefen Bap mit einer Menge Infeln, gwifchen benen wir an manchen Stellen mit ben Leinen feinen Grund erreichten : bemungeachtet fanden wir guten Ankergrund und lagen auf allen Seiten land eingefcoloffen. Bon einer Stelle aus manberte Die Daunschaft nach Potters Bucht, wofelbft fie eine ziemliche Menge fcont, großer Stude Quary auflajen, fomobl von weißer ale gelber Karbe. Auf der Gudoftseite von Konig-George-Insel befinder fic Die Georges Ban, mo ein Schiff bei einem Beft. ober Nordweffe Binde auf 16 bis 20 gaden Tiefe auf einem Schiefergrunde au Fern fann. Der Mittelpuntt ber Pinguin-Infel liegt norbbfilich eine Meile nabe. Sier in' ber Rabe anterte Die Brigg Billiams in der Krubzeit bes Jahres 1820. Diefer Ort mar reich an einer großen Menge See Elephanten; aber in den beiden letten Sahren find fie faft gang ausgerottet. In ber letten Salfte bes Rebruat 1822 tonnten meine Booteleute weder bier noch auf bem füdliche Bestade auch nur eines einzigen ansichtig werben. Auf ber Nort feite bon Ronig . George : Infel fanden wir einen Theil von bin Rielen und Eftrich, Materialien zweier Schiffe und einen Dafibled. Sie ichienen einem Schiffe von 80 Tonnen und einem ander von 200 Tonnen angehort zu haben. Auf Diefer Sinfel übermir terte ein Theil ber Mannschaft bes Lord Melville von Condet Das Gis ift in einem folden Grade aufgehauft gewefen, baf fe faft von Eftbere : Safen aus bis Ridlens: Infel baben baruber bin gelangen tonnen.

# Bemerkungen über Cbbe und glut.

Ebbe und Flut find an der Nordfuste von Neu-Sub Spetland fehr unregelmäßig, indem zuweilen 24 Stunden hindurch boles Baffer ift, und zu anderer Zeit es an der Rufte um die Jalft früher Flut ist als auf der hoben See, und ungefähr 3 bis 4 Stunden hohes Baffer bleibt, worauf es dann wieder ebbet, obgleich gemeiniglich eine Flut und eine Ebbe in 24 Stunden Stat

findet. Sturme erhoben zuweilen die Flut über ihr gewöhnliches Biel, mas wohl der großen Menge Ballfich Gerippe, welche an manchen Stellen mindestens 12 bis 14 Juß über der hoben Baffermarke und viele Ellen von der Rufte entfernt liegen, zuzuschreiben ift; Einige wollen sie noch viel bober liegen gesehen haben. Oft habe ich bemerkt, daß Oftwinde in der Blothe Bay das

Baffer bedeutend uber bie gewohnliche Sobe erheben, und bie Brigg Laby Froubridge von Liverpool, die am Weihnachtstage 1820 auf den Strand trieb, fand man im nachften Sabre fast boch und troden liegen. Dief mar an Abnig-George-Infel. Nabe an der Mandung der Straffen flutet es fehr heftig und nach berichiedenen Richtungen, wodurch ihr Befahren bei flaren Winden fowobl unangenehm ale unficher wird. Die Blut an ber Rufte treibt oftwarts. Als die Brigg Billiams Beobachtungen anftellte, follen fie fets die Stromung febr ftart nach bftlicher Richtung gefunden haben. Da es jedoch fcheint, daß fie fich ftets in einer Leine Entfernung bon ber Rufte entfernt hielten, und ce fur ein einzelnes Schiff ohne Zweifel gefährlich ift, berfelben naber zu tommen, fo lagt fich nicht erwarten, baß fie eine fo gute Gelegenheit hatten, die Richtungen der flut mahrgunehmen, ale Diejenigen, welche fortmabrend an der Rufte bin und herfahren, zu beobachten nicht verfehlen tonnen. Bei einem Sudwestwinde, faviel habe ich mabrgenommen, ftromte Die Klut gerade windmarts eine volle Meile (league) von ber Rufte, in ber Sobe von 2 ober 3 Knoten, und umgefehrt oftwarte. Wiederum, ale Die Brigg William und bas Schiff Indian, an beffen Bord ich mich befand, beide gu gleicher Beit aus Blythe . Bay mit Offwind ausgelaufen maren, trieb ber Indier westwarts von Ragged : Infel, und die Brigg Billiam, obgleich fie im Treiben nach Often lag, unthatig winde marts zwei Drittheile des Weges nach ber Tafel , Infel, welches augenscheinlich beweist, daß beide Schiffe ben Ginwirtungen zweier entgegengefetten Stromungen ber Blut ausgefett maren.

Rach allen Berbachtungen, die ich zu machen im Stande gewesen bin, glaube ich, daß Flut und Ebbe bei mäßigem Wetter sich ungefähr zwei Meilen (leagues) von der außersten Landspitze ruck = und vorwarts in die offene See erstreckt und ihre abweischenden Richtungen von den Bapen herruhren; doch, wohl verstansben, zuweilen erstrecken sie sich nach beiden Richtungen viel weiter

und eben fo auch ftarter, ale ju anderer Beit ber Rall ift, fo baf alfo ihre Entfernung von der Rufte veranderlich ift. Außerhalb Diefer Granze fand ich Die Stromung wenigftens eine Deile in berfelben Richtung, wie ber Bind meht. Rach biefen Bemertungen ift es einleuchtend, wie fchwer es fein wurde, fowohl eine gent gende Rechenschaft über Ebbe und Alut ju geben, ale fie gleich fan auf eine regelmäßige Theorie gurudaufuhren. Gin Umftanb mag übrigens Bemerkung verdienen: Brad Ueberrefte von bit Cora und Clothier maren ohne Unterschied meftmarte von Sheriffs Rap getrieben, und die nordlichen Geftade waren gang mit ihm aberftreut, und nicht ein einziges Stud murbe je oftwarts gefm ben; die der Cora maren leicht aus einander gefugt, indem fie entweder von Beder ober Dahagony maren. Man glaubt allge mein: auf Der Gudfeite bes Laudes nehme die Bewegung bi Baffere die Richtung oftwarte, und, ba fie eine febr bedeutente Menge Gis in ber Richtung ber Rufte gegen Sandwich Land mit fich fuhrt, bilben Biele fich ein, Das Land bange burch eine m unterbrochene Rette von Infeln mit einauber gufammen, went auch auf verschiedener Entfernung belegen, und ich felbft babe of auch fo gebacht. Auch habe ich eine Rarte vom Sandmich fant gesehen, welche diese Boee begunftigt, indem alle Infeln biffe abnlich find.

#### Bemerkungen über bie Binbe.

Faft alle Ungludsfälle, die fich bei Sud. Shetland ereignt haben, fanden bei Oftwinden Statt, welche hier größtentheils bor, herrschen und mit einer fürchterlichen Heftigkeit wehen, gewöhnlich von starkem Schneegestöber begleitet. Richt weniger als sieben Schiffe find zertrummert, und sammtlich bei Oftwinden, ausgen nommen der Clothier, der an einer blinden Klippe scheiterte.

In ben Jahren 1820, 1821 und 1822 waren vier Fünftheile ber Winde von Oft; demungeachtet suchten wir stets nach hafen, die gegen Westen geschützt waren, weil wir aus dieser Gegend am meisten zu fürchten hatten. Bei schonem Wetter sind die Sudwest und Nordostwinde fast gleich, indem sie in beiden Gegenden nicht lange anhalten. In der That weben hier mit wenigen Ausnahmen die Winde immer langs dem Lande hin, wodurch die Kaste weit weniger gefährlich wird, als auf offener See der Fall sein

marbe. Die Sabwestwinde sind hier den heimathlichen Rordwestwinden sehr abulich; sie sind von einem schnen, heitern himmel begleitet, und treiben gemeiniglich all den Nebel und Regen und Schnee der Nordwestwinde hinweg. In zwei Jahren erinnere ich mich nur eines Nordwestwindes, der sehr heftig war. Ich befand mich zu der Zeit in Blothe Ban, wo es vollkommen glatt und ruhig war, obgleich die See außerhalb gewissermaßen in Aufruhr (overwhalming) war.

Beun man einen Bergleich aus diefen beiden Sahren anftellt, fo erhellt daraus, daß Sturme auf dem Lande febr felten find. Bei einer andern Gelegenheit habe ich fcon bemertt, daß der Landwind gemeiniglich unbedeutend ift mit trubem, fcmutigem Better; jedoch nach ber Mitte bes Februars fangen bie Winde an, an Seftigfeit jugunehmen, und bann ift ce nicht rathfam, langer an ber Rufte ju verweilen. Bare meine Bestimmung um bas Rap horn und es überfielen mich midrige Binde, fo murde ich bem Binbe nicht folgen, fonbern nach jeber Seitenrichtung ausweichen, die Bramfegelftangen einziehen und fudmarte ftreben, wo ich bann eines baldigen Oftwindes gewiß fein murbe, mit bem ich bald zureichend weftlich gelangen (ba bie Langengrabe fo fury find) und bermaßen auf ber Bestseite von Tierra bel Fuego Die bobe See erreichen tonnte, um einen Gudwestwind mir zwede Dienlich ju machen. Dabnrch überzeugt man fich, bag in ber Rabe bes Rap Sorn die Beftwinde nicht nur vorherrichen, fonbern auch weiter feewarts mit mehr Seftigfeit weben; bann aber fublich bon 60° 31' find Ditwinde febr allgemein. Die Gefahr, in Gis gu gerathen, ift nur ein hirngespiuft, indem an der Nordseite von Shetland burchaus tein Treibeis ift, und in zwei Jahren fab ich bier nur brei Gis-Infeln; weit mehr Urfache gur Beforgniß bat man, an ben Ruften von Reu-Koundland mit demfelben gufammengus geratben.

An merkung. Am 5ten Januar 1822 gerieth Rapitan Pottinger, von der Brigg Tarter von London, auf seiner Fahrt von Georgia-Infel nach Neu-Sud-Shetland auf eine Bank unter 54° 36' subl. Br. und 57° 49' westl, L., indem er auf 65 Faden Korallenfelsen mit See = Ciern und Sce = Muscheln sondirte. Er vermuthete, einen beträchtlichen Theil berselben vor Tagesanbruch passirt zu sein, und schloß, wegen des beunruhigten Zustandes des Meeres, auf eine

größere Seichtigkeit deffelben. Ich fah einige diefer Sonden, die im Pechtopfe heraufgekommen waren, als fie die Stromung unterfucht hatten, die in der Richtung der entdeckten Bank ging. Diefe Erzähslung erhielt ich vom Kapitan Pottinger felbst in Reus Plymouth.

#### Bemerkungen über die Thiere.

Die Thiere, die man auf Neu-Sud-Shetland antrifft, bestehm in Ballfischen, Mornellen (killers), Robben (seals), See Clephanten und See-Leoparden; die gesiederte Gattung hauptsächlich aus Pinguinen, Nelly's, Port-Egmonts-Hühnern, Albatrosen, einigen See Raben, bunten Sturmbbgeln (Landzeigern, Cape Pidgeons), und ber Petrel oder See-Schwalbe, welche auf dem ganzen Dzean angetrossen wird und bei den Seefahrern unter dem Namen von Mutter Cary's chicken) bekannt ift.

Die Ballfifche find fammtlich von der Gattung mit einer Rudenfinne \*) und fehr groß; ein tobter trieb an die Ruffe in ber Rabe von Elephant Doint, und maß 85 Fuß Lange, mar aber febr mager an Speck. Uebrigens ift weder ber Sperm noch ber eigentliche Ballfifch bier gesehen worden. Ich glaube, wenn bie Kinnwallfische in Saufen zusammen find, tann man zuweilen bon ben Soben berab 100 Bafferftrahlen auf einmal feben. - Robben, besondere auf der Nordseite und zwischen Sheriffe: Rap und New Plymouth, gab's in ungeheurer Menge; an manchen Stellen mar es unmöglich, ein Boot zu gieben, ohne fich zuerft todtend Bahn ju machen, und ber Berfuch, bindurch ju mandern, mar erfolglos, wenn man feine Reule mit fich fuhrte, ben Weg frei gu machen, und bann mar es auch beffer, ju 3weien oder Dreien bei einander ju fein, um nicht von ihnen überlaufen zu werden, wenn gleich man unbeforgt fenn tann, von ihnen gebiffen ju werden, denn fie find gang barmlos. Als ich unter biefen nachten Thieren mandelte, bachte ich mich an Abams Stelle, ale er gur Beit ber Schopfung von den Thieren des Feldes umringt mar. Gie hatten burchans feine Uhnung von Gefahr, und faben einen Menfchen nicht anbere an, ale wie fie einen Bogel anfeben. Sie fchienen mit bem immermahrenden Blutbade, das wir unter ihnen anrichteten, in einem folden Grabe unbefannt ju fenn, baf ich wirklich einen

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

<sup>\*)</sup> Balaena physalus. — 36.

aften Robben fich bemuben fat, fich mit einem Beibchen (clapmatch) ju begatten, bas mit einem Schlage an ben Ropf getobtet mar; er nahm gar feine Rotig bon einem Menfchen, ber, ungefabr einen Auß von ibm entfernt, ein anderes Beibchen abbautete. Es mar brollig ju feben, wie biefe alten Robben fich fo viel Beib. den aneigneten, als fie nur immer tonnten, und manche Bunben, Die wir beim Abbauten an ihnen bemerkten, batten fie im Rampfe mit einander, ihren Dlat ju behaupten, erhalten. In ihren Saltungen und Bewegungen waren fie febr borfichtig, um nicht bie fleinen Jungen, Die ju Laufenden am Geftade lagen und ein ben Lammern abnliches Gebibte machten, ju treten und ju verleten. Sheriffs Rap bot ein Schauspiel bar, ungefahr einer großen Diebburde auf einem Land Jahrmartte gleich, wo etwas biefer Art auf gewiffe Beit eingeschloffen gehalten wird. Biele ber alten Robben waren wenigstens viermal fo groß ale die Deibchen, und wirklich glaube ich, fie find biefelben Thiere, Die Unfon Seelbwen nennt. Die Mannchen tommen berauf und nehmen Befitz von den Ufern, einige Beit fruber, als bie Beibchen jum Borfchein tommen, und wenn die Beibchen berauffommen, welches geschieht, um ju gebah. ren ober fich ju begatten, fo tragen jene große Gorge, baß diefe nicht wieder in's Baffer gurudgeben, bis fie felbft außer Stande find, ihren Plat noch langer zu behaupten. Oft habe ich gefeben, baß Mannchen in's Baffer gingen und die Beibchen binaustrieben, und wenn diese zufällig vom Ufer aus in See gelangten , fo fonnte man ficher fein, bag die Mannchen fie wieder gurudtrieben. Diefer Umftand veranlagte die Seefahrer, die Beibchen zu todten, und die Mannchen ale Bache fur die gurudigebliebenen ober aus bem Baffer berauftommenden Beibchen ju fconen, und die Ufer fonnten nie beffer bewacht werden. 216 die Beibchen (clapmatches) um eine große Augahl verringert maren, fingen Die alten Serren (old fellgws) an ju fnurren und versuchten ju beißen, welchem zuvorzukommen, die Schiffsleute fich des Mittels bedienten, fie auf dem einen Muge zu blenden; bann war es lacherlich, zu feben, wie diese alten Robben fich lange bem Geftade bin poffirten und ibr anderes Auge unverwandt auf ihren Sarem von Beibchen gerichtet hielten, mahrend die Schiffsleute unbeachtet und unanges fochten zwischen ihrer blinden Geite und dem Wafferrande blieben; ein gwar graufames, aber nothiges Berfahren. Die Dogs ober

jungen mannlichen Robben, Die ungefahr zweimal fo groß fint, als Die Beibeben, pflegen eine gunftige Gelegenheit mahrzunchmen, um bei den alten Mannchen vorbeigutommen, die fie zu den Beibe den auf die Soben gurudtreiben, wo fie fich in derfelben Art wie auf bem Ufer versammeln. Die fab ich ein Beisviel, daß ein Beibeben mehr als ein Junges auf einmal batte; fie fangen fie gang wie eine Bundinn ihre Jungen, und bangen ihnen außerors bentlich an, fo wie fie biefelben auch bis auf's Meugerfte vertheibigen; fie erkennen einander an dem Geblofe. Gebr oft babe ich bemerkt, baß die Beibchen Stunden lang im Baffer gubringen, und wenn fie wieder gelandet find, den Weg zu ihrem eigenen Jungen nehmen, bas ibr Geblote, fobald es folches bort, erwiedert. Auf diefe Beife oder durch einen andern Juftinkt erkennen fie einander unter Law fenden. Benn die Mutter getodtet ift, verlagt bas ungludliche Junge den Leichnam nicht, fondern ftirbt an feiner Geite. Die Beibchen scheinen ihre Jungen regelmäßig zu entwohnen; benn id babe beobachtet, daß fie Diefelben bei niedrigem Baffer mit in bie Brandung nahmen und fie mit der Flut wieder binauftreiben lieffen, wodurch fie fchwimmen lernen und gemeiniglich auch ju gleicht Beit einen ober zwei Rrabben erbeuten. Es ift gewiffermaßen felte fam, in ben Gingeweiden beim Deffnen wenig ober gar teine Nab rung ju finden, außer ben alten Manncben, bei benen ich oft fand, baß fie einen Pinguinen verschlungen batten. Das Geschlinge ba Robben ift eine angenehme Speife, porguglich wenn man es vor dem Roften abtocht. Die jungen Burflinge (pups) liefern eine gutt Die Schiffsleute haben ihr Fleifch des Namens Pom Seepastete. pen oder Lammfleifch gewurdigt. Die Robben baben bier wenig Bett an fich. Die Ratur bat fie mit einem dicken Panger ober Rinne verfeben, um Ralte aushalten zu tonnen. Sie lieben es; in Die Brandung zu fpringen, baben aber Borficht genug, nie an's Ufer ju geben, mobin bas Gis fallt, wenn es von den Rlippen fich los trennt, und immer gieben fie die Sandufer zwifchen ben Riffen bor, um darauf zu gebahren. Erfahrene Seefahrer behaupten, fie famen ftete an berfelben Stelle wieder berauf, an der fie geboren find, und die Wahrheit diefer Behauptung wird befonders gerechtfertigt burd Die einäugigen alten Thiere, Die verschont murben, und Die bas zweite Mal auf berfelben Stelle ihren Standort nahmen, als bas Bas den Namen Bigs betrifft, fo glaube ich, werden erfte Mal.

bie alten Mannchen fo genannt von dem langen, zottigen haar, das fie um Ropf und Schulter haben, welches einer Perucke (wig) abnilich fiebt, und wirklich seben diese alten Robben so ernsthaft aus wie Ratheberren. Die Beibchen gebahren ihre Jungen im Anfang des Dezember, und bevor die Jungen sich in's Basser wagen, werfen sie ihre Decke ab und haben dann ein schönes Silbergrau. Auf Sheriffs-Rap todtete ich einen Robben, der ganz weiß war.

Sie große Anzahl See Glephanten wurden auf Reu. SubShetland getobtet. Ihr Speck gebeihet sehr schn und klar. Die mannlichen oder Bullen sind, wie die Robben, viel größer als die weiblichen, und haben einen großen, von ihrer Schnautze herabhangenden Lappen, von dem sie vermuthlich den Namen Glephauten erhalten haben. Sie gleichen einem mit Haar überwachsenen Robben in jeder Hinsicht, und sammeln sich und gebähren am Gestade auf dieselbe Beise. Der größte Bulle, den ich gesehen habe, maß 27 Fuß Länge. Ihre Jungen sind, gesalzen und gedorrt, ganz vortrefflich; ihre Herzen, ausgestüllt und geröstet, stehen denen eines jungen Ochsen nicht nach, und ihre Lappen liesern ein Gericht Suppe, nicht unähnlich der von Turteltauben. — Die See-Leoparden sind kleiner als die Elephanten, und überall gesprenkelt, welches der einzige Unterschied zwischen ihnen ist.

Pinguinen kommen hier in ungeheurer Menge auf. Sie legen gewöhnlich zwei Gier in ein Nest, das aus zirkelformig zusammensgelegten kleinen Steinen besieht, oder in kleine Locker in den Felsen. Ihre Gier sind sehr gut, besonders gebraten und in Pfannenkuchen. Es scheint hier drei Gattungen dieser Aurzssügler zu geben: eine, der gemeine Pinguin, die andere mit zwei gelben Federn, welche auf ihren Ropfen steckenden Hörnern gleichen, und die dritte, welche aber sehr selten ist, der Königs-Pinguin; dieser letzte ist viel größer als die andern, und hat einen schonen hals; man findet ihn eigentslich nur auf der Ofiseite, und er ist von derselben Gattung, wie der auf Georgia Island.

Ein Umftand eigener Urt ereignete fich in Bluthe, Bay mit zwei Pinguinen: Rach dem Berluft der Cora wurde ein Belt von Segeln und andern Materialien erbaut; der untere Theil deffelben bestand aus vier Reihen Faffer in Form eines Bierecks; der Boden der innern Ende wurde herausgenommen, so daß zwei Menschen barin liegen und schlafen konnten, sowohl warm als trocken; eines diefer

Baffer, bas zu entbehren war, wurde von einer Rate in Befit genommen. 3mei Binguinen tamen eines Tages aus bem BBaffer berauf und nahmen in bemfelben Raffe an ihrer Geite Plat, fich eben fo menig um bie Leute im Belte als um bie Rate fummernd. Die arme geftrandete Rate fette fich tnurrend neben fie, und fchien gang gufrieden und erfreut aber ihre Gefellicaft. Diefe Binguinen gingen Stunden lang gur See, und fobalb fie mieber gelandet, nabmen fie ibre Richtung gerade auf bas Belt und tamen in bas Rag. Die Matrofen bemubten fich einige Dal, fie aufzuschenund bas burch abguhalten, baß fie bas Belt verschloffen; aber fie fanden ftets einen Beg, unter ber Padleinwand ber, bineinzufommen, und auf Diefe Beife verweilten fie bei uns, bis wir die Rufte verließen. fie nie von dem, mas mir ihnen reichten, etwas fragen, fo mar diefer Umftand nicht allein mir auffallend und ein Stoff ju Betrachtungen, fonbern auch viele Undere haben die Bahrheit diefer Thatfache bezwei. felt, bis fie fich felbit als Mugenzeugen bavon überzengt batten.

Die Perzen und Lebern ber Pinguinen find eine ziemlich leide liche Speise und liefern ein erträgliches Gericht, wenn man nichts Anderes hat. Die Nellys und Portegmonts Duhner werden auf Felsen ausgebrütet; die Nellys legen ihre Gier zwischen große Steine; ihre Jungen haben uns oft mit einer guten Mahlzeit versehen, indem sie geröftet eine herrliche Speise abgeben.

Der Capiche Sturmvogel (Cap Pidgoon) icheint hier nicht ausgebrutet zu werden, obgleich fie fich zuweilen in großer Menge in den Bayen und Hafen sammeln. Auf der See bestand unser Berfahren, sie zu fangen, darin, daß ein Matrose mit einem Ret, welches über einen Reif ausgespannt und an einer Stange befestigt war, in's Tauwert stieg; damit konnte er sie dann leicht an Bord beben, denn sie kommen nahe genug, wenn man sie mit etwas Fett anlockt, das man hinabtropfelt, und sind sie einmal auf dem Berdeck, so konnen sie sich nicht wieder emporheben.

In diesem Lande fand ich mehre Nester von Mutter Carps. Sahnchen. Ihre Gier sind weiß und, im Berhaltniß zur Große bes Bogels, auffallend groß. Jedoch sah ich nie mehr als Eins in einem Neste.

#### XXXI.

### Barometrische Sobenmessungen,

#### angeftellt

auf einer Reise von Dresben, über Teplig und Karlsbab nach Franzensbab.

Dem Prof. R. gr. Bollr. Soffmann mitgetheilt von Berghaus, in einem Schreiben vom 31ften Mart 1826.

(Mit einer Rarte vom nollenborfer Daf.)

Nivellement des nollendorfer Paffes, ausgeführt am 29ften August 1825.

Für die Beobachtungen, durch welche das Nivellement dieses Passes erlangt wurde, sehlen die korrespondirenden in der Nahe. Nur entsernte Orte, wie Berlin, Jena u. s. w., gewähren Gegens Beobachtungen; daher ich es vorziehe, die Hobebestimmung durch Aueinanderkettung meiner Beobachtungen auszumitteln, um zugleich zu sehen, welches Vertrauen diese Methode verdiene. Um jedoch mit möglichster Genauigkeit zu verfahren, berücksichtigte ich den Gang der konstanten Barometer. Am 29sten August war der Gang des Barometers in Berlin folgender:

Bon 8 U. bis 10 U, Steigen OL,53; in 1 Stunde also + OL,26

- 10 U. - 12 U. Steigen 0,22; - - - + 0,11

- 12 U. - 2 U. Fallen o ,009; tann gleich gefet werben.

- 2 U. - 4 U. Steigen 0 ,22; in 1 Stunde also + 01,11

- 4 U. - 6 U. Steigen 0 ,15; - - - + 0 ,07

- 6 u. - 10 u. Steigen 0,33; - - - +0,08

hiernach werden die Barometerstande forrigirt, um möglichst genau forrespondirende Beobachtungen und also auch möglichst genaue Sobenunterschiede zu erhalten.

1) Chaussehaus bei Cotta, 9½ U. Morg. h = 3271,85. t=16°,0 Gottleube bei Pirna, 8 U. Morg. h'= 334,05

Korrektion wegen Steigens ber

Pfaule in 1½ St. . k = +0,39

Rorrigirter Stand . . k'= 3341,44. t'=15°,0

Schenunterschied der Barometer Z = 519,96 par. Fuß. Reduktion auf den Wasserspiegel + 8,04 - Ehaussehaus bei Cotta bober als Gottleube . . . = + 528,0 par. Fuß.

2) Sobe über Berggießhubel, 10 U. Morg. h = 3261,03. t =17°,5 Chauffeehaus bei Cotta, 9½ U. . h'= 327,85 Die Pfaule steigt in & Stunde k = +0,13

Korrigirter Barometerstand unten k'= 3271,98. t'=17°,5 Hohenunterschied beider Stationen Z = + 157,56 par. Fuß. Das Barometer in der obern Station hing an der Armfäule, wo der Beg von der Chausse nach der Zwiesel abgeht.

3) Berggießhubel, 10½ Uhr Morg. h'= 3271,38. t'=20°,0 Sible über Berggießhubel, 10 U. h = 326,03 Steigen bes Barometers in & St. k = +0,05

Verbefferter Barometerstand . k'= 326,08. t=18°,0 Hohenunterschied beider Stationspunkte Z = \div 105,36 Fuß. Das Barometer hangt im Garten bes Johann-Georgen-Bades, und zwar 4,64 Fuß über dem Spiegel der Gottleube.

4) Am Markersbacher Wegweiser 11½ U. h = 3201,61. t = 16°,0 Berggießhubel, 10½ U. Morg. . h'= 327,38 Steigen ber Pfaule in 1 Stunde k = 0,11

Korrigirter Stand des Barometers k'= 3272,49. t'=21°,0 Markersbacher Wegw. bober ale Berggießhubel Z=+561,16 F. Dier ift der bothfte Punkt in der Straße zwischen Gießhubel und hellendorf.

5) Raif. Granzmauth zu Peterswald, 12½U. h'=3211,77. t'=19°,0 Markersbacher Wegweiser, 11½ U. h=320,61 Korrektion wegen Steigens der Pfaule in ½ Stunde, da sie von 12 U. an gleichblieb . . . k=+0,05

Verbefferter Barometerstand . k'=3201,66. t = 17°,0 Peterswalder Mauthamt tiefer als Markersbacher Begweisen Z = ÷ 90,48 Fuß. 6) Posthaus in Peterswald, 14 U. Nachmitt. h = 3182,18. t = 17°,5 Mauthamt dafelbst, 124 U. . . h'= 321,77. t'=19,5 Shenunterschied Z = + 296,16 Aus.

Fur Diefen Punkt fallt die Korrektion aus, weil bas Barometer in Berliu von 12 U. bis 2 U. konftant blieb. Das Inftrument bangt im peterswalber Posthause mit ber Kirche bes Orts in gleichem Horizonte.

7) Sobe sublich über Peterswald, 2\frac{1}{4} U. h = 315\frac{1}{5}.58. t = 17\frac{0}{5}.58. efferter Barometerstand . k'= 3184,13. t'= 18°,5 Schenunterschied Z = + 212,4 Fuß.

Diefe Station liegt auf der Chauffee bei den bochften Saufern Des Dorfes Peterswald.

8) Dorf Sandhohe, 3 U. Nachmittage h = 3132,44. t = 17°,0 Sobie über Peteremald, 23 U. h'= 315,58

Das Barometer steigt in I Stunde k = +0,03

Berbesserter Barometerstand . k'=315,61. t'=17°,5 Hobenunterschied Z = + 182,88 Kuß.

Das Dorfchen Sandhobe, aus einer Reibe Saufern, links an der Strafe, beftebend, fuhrt auch den Namen Jungferndorf.

9) Nollendorfer Kirche, 3½ U. Nachmitt. h = 3132,05. t = 12°,0
Sandhohe, 3 U. . . . h'= 313,44

Korreftion wegen Steigens der Pfaule
in I Stunde . . . k = +0,06

Berbefferter Barometerstand . k'= 313,50. t'=17°,0 Sobendiffereng Z = + 37,04 Rus.

Das Barometer hangt an der Thure im Thurme der nollenborfer Kirche, die sublich vom Dorfe, auf einer Sobe, ifolirt liegt. Die Sauser liegen sehr zerstreut (die bochften, gegen Westen etwa 100' hoher als die Kirche), ohne Schutz gegen Wind und Wetter. Den gangen Bormittag wehte ein unmerklicher: Nord, hier bei

Mollenborf ist er sehr heftig geworden und empfindlich. Die Gegend gegen D., N. und W. ist plateauartig, durr und ode; die Begetation ist kummerlich, sie scheint gleichsam erstorben zu sein; kein Baum auf dieser Hochebene, so weit das Auge reicht. Den Rulminationspunkt der Straße, nordlich vom Dorfe, schätze ich auf 50' boher als die Kirche. Gegen S. plöglicher Absall gegen das teplitzer Thal; dieser Absall setzt in gleicher Steile sort, gegen Westen in unabsehbarer Ferne. Entzückende Aussicht in das teplitzer Thal und auf das jenseitige Mittelgebirge mit seinen schonnen Regelbergen.

10) Posthaus bei Arbesau, 4½ U. Nachmitt. k'= 327<sup>2</sup>,62. t = 18°,5 Nollendorfer Kirche, 3½ U. . h = 313,05 Korrektion wegen Steigens der Ffäule in 1 Stunde . . k = +0,08

Berbefferter Stand des Barometers k'= 3131,13. t'=120,0 Shenunterschied Z = ... 1183, 32 Fuß.

Die Entfernung von der nollendorfer Kirche bis zum Postsbause bei Arbesau beträgt ungefähr I Stunde und der senkrechte Fall 1180', woraus sich auf die ungemeine Steilheit des Gebirgs abhanges schließen läßt. Ungefähr 500 Fuß unter Nollendorf tritt man in den dunkeln Tannenwald, schones hochstämmiges Holz, Pinus picea mit Pinus adies und Pinus larix abwechselnd; der Wald, in welchem Vaccinium Myrtillus und V. Vitis idea in zwei Fuß hohen Stauden und Myosotis Sylvatica zahlreich vorkommen, reicht die Telnit herab, das etwa 150 Fuß höher zu sein scheint als Arbesau. Bei Telnit steht man am Eingange des tepliger Thales.

11) Rulm, bei der Wegemauth, 5 U. Nachm. h'=3301,45. t'=19°,0 Arbefau, 4½ U. . . . . h =327 ,62 Die pfaule steigt in ½ Stunde k =+0 ,04

Korrigirter Barometerstand . k'=3272,66. t = 18°,5 Unterschied im Niveau beider Punkte Z = ÷ 224,36 Fuß.

Nach allen Seiten bin zeigt fich die üppigste Begetation. Reiche Kornfluren mit lachenben Wiesen an den Bachen. Das tepliger Thal verdient mit Recht die Kornfammer Bobmens

genannt gu merben. Bu beiben Seiten ber Strafe eine Menge von Dorfern, zwischen Sainen von Dbitbaumen verftedt: bas gange Thal erscheint ale ein großer Obstgarten, er gicht fich bis an ben Ruf bes pralligen Abfalls bes Gebirges. Ueberall Regfamfeit auf ben Relbern gur Bestellung ber Binterfaat. Die landlichen Bohnungen aber find armlich und haben nicht das freundliche Unfeben, wie die Dorfer druben in ben fachfischen Thalern. Diel Bettelei an ber Strafe; ein icharfer Kontraft gegen bie ichb. men, fruchtbaren Umgebungen. Dies Betteln, von Jung und Alt. fing icon in Deterswald an.

12) Teplit, Hôtel de Russie, 61 U. Abende h = 3301,12, t = 160,0 Rulm, 5 U. h' = 330.45Rorrettion wegen Steigens 11 Stunden k = +0,13Berbefferter Barometerstand . k'= 330 ,58. t'=170,0 "Sobendifferenz Z = + 36,55 %.

Sch ftelle jett die berechneten Sobendifferengen unter einen Gefichtepuntt, indem'ich fic fammtlich auf die Gottleube bei Virna beziehe. Die abfolute Sobe berfelben bestimmte ich im Jahre 1820 auf 287,39 par. Buf b), eine Babl, welche auf der Unnahme berubt, daß Berlin (Sternwarte) 62,47 Fuß uber dem Meere liege. Nach neuern Untersuchungen beträgt aber Die Seebobe Berlins 115,22 Ruß \*\*); demnach Korrektion = + 52,75 Ruß, und man erbalt:

Ueber ber Ueber bem Gottleube Meere

Sottleube - Munbung bei Virna 340,14 par. K. 0

1) Chauffeehaus bei Cotta 528.o 868.14

2) Sochfter Puntt ber Strafe gwifden Dem cottaer Chauffeehaufe und Berg. giegbubel, am Begweiser nach ber 3wiesel = 528,0 + 157,56 .

685,56 1025,70

<sup>\*)</sup> hertha II. G. 632.

<sup>\*\*)</sup> M. a. D. V. S. 75.

|                                        | Ueber der<br>Vottleube | Neber bem |        |
|----------------------------------------|------------------------|-----------|--------|
| 3) Berggieghabel, Johann-Georgen-Bo    | ib                     |           |        |
| im Garten, 685,56 - 105,36             |                        | 920,34 p  | ar. F. |
| Gottleube:Spiegel das. 580,20-4,64     | <b>5</b> 75,56         | 915,70    | _      |
| 4) Sochster Punkt zwischen Berggieghub | el                     |           |        |
| und hellendorf, am Begweifer na        | d)                     |           |        |
| Markersbach 580,20 + 561,16            | 1141,36                | 1481,50   | _      |
| 5) Peterswald, bei ber faiferl. Gran   | ð                      | ,         |        |
| mauth 1141,36 — 90,48 .                | 1050,88                | 1391,02   |        |
| 6) Peterswald, Posthaus, 1050,88       | 3                      |           |        |
| + 296,16                               | 1347,04                | 1687,18   | _      |
| 7) Sober südlich über Peterswald, a    | uf ·                   | •         |        |
| ber Chaussee, bei den oberften Sai     | us                     | •         |        |
| fern des Dorfes 1347,04 + 212,4        | 1559,44                | 1899,58   | _      |
| 8) Dorf Sandhohe 1559,44 + 182,88      | 1742,32                | 2082,46   | -      |
| 9) Nollend. Kirche 1742,32 + 37,04     | 1779,36                | 2119,50   | _      |
| Kulminationspunkt d. Straßen + 50      | 1830,00                | 2170,00   | _      |
| Die hochsten Saufer von Nollendorf     | 1880,00                | 2220,00   | -      |
| 10) Posthaus von Arbefau 1779,3        | 66                     | -         |        |
| <b>—</b> 1183,32                       | 596,04                 | 936,18    | _      |
| 11) Rulm, bei ber Wegemauth 596,0      |                        | , ,       |        |
| — 244,34                               | -                      | 691,84    |        |

#### Sobenbestimmung von Teplit.

12) Teplit, Barometer-Niveau im Hôtel de Russie, 351,70 + 36,55 .

Beobachtungsort im Hotel de Russie am Marktplate unfern bes Rathhauses. Das Barometer : Niveau haugt 10,61 par. Fuß über ber Straße. Der Markt liegt auf einem ber hochsten Punkte ber Stadt.

Ich erhielt in den brei Tagen des 29sten, 30sten und 31sten August folgende mit Berlin korrespondirende Barometer- und Ihrmometerstände:

388,25

|         | `            | Tepli   |        |         | Berlin | ۱ <b>۰</b> |
|---------|--------------|---------|--------|---------|--------|------------|
| Den 29. | 3 29eob. h=  | =330,49 | t=+14  | 4 h'=   | 338,26 | =16,6      |
| Den 30. | 12 —         | 31,59   | 17     | ,3      | 39,65  | . 16,9     |
| Den 31. | .8 —         | 32,79   | 18,    | ,2      | 40,49  | 15,7       |
| Die H   | dhenuntersch |         |        |         |        |            |
| `       |              | 9. = +  | 100,88 | Toisen  |        |            |
|         | <b>U</b> m 3 |         | 105,20 |         |        |            |
|         | 2m 3         | I.,     | 100,36 | _       |        |            |
|         | Mit          | tel = + | 102,14 | Toisen. |        |            |

In Teplity murde an einem pistorschen Deber Barometer Rr. 79 beobachtet, ber um 0,02 Lin. hober steht als bas Barometer Rr. 47 in Berlin. Die teplitzer Beobachtungen find baber mit dieser Differenz korrigirt worden. Gine Auswahl jener 23 Barometerstände konnte mit den Beobachtungen in den metcorologischen Anstalten des Großherzogthums Beimar verglichen werden. Sie kommen folgendermaßen zu stehen:

Baromet. Temp. Teplit bober + 331,75 + 150,9 oder tiefer Teplis 322,33 16,6 Almenau - 125,45 Loisen Wartburg 324,91 Schöndorf 328,76 15,5 90,5 15 ,7 39,29 Gisenach 331,98 17 ,0 . \*332,95 Weimar 17 ,7 15.86 335,19 Rena 17 ,4 45,14

Bereinigt man diese relativen Soben mit den absoluten ber verschiedenen Beobachtungestationen, so ergeben sich nachstehende Werthe fur die Sobe des Barometere in Teplit über dem Meere:

Durch Aneinanderkettung der Beobachtungen für das Nivellement des nollendorfer Paffes, gegrüns det auf die im J. 1820 gemessene absolute Hohe der Gottleube-Mündung, die aber jest mit + 52% verbessert ist

3) — — Ilmenau 245,0 —125,45 119,55 — — Wartburg 210,5 — 90,5 120,00 —

5) — — Schöndorf 160,33— 39,29 121,04 —

6) - - - Eisenach 121,66+ 3,11 124,77 -

7) - - - Weimar 111,33+ 15,86 127,19 -

8) - - Jena 76,16+ 45,14 121,30 -

Mittel = 122,55 Toil,

Der Barometerort in Teplit hat bemnach

absolute Hohe . . . = 735,30 par. Fuß;
Reduktion . — 19,61 —

Teplig, Marktplat, ift über dem Mecre = 724,69 par. huß.
Aus diefer Darstellung ber Hobe von Teplit geht hervor, daß die Methode, deren ich mich bei der Berechnung des Nivellements vom nollendorfer Passe bediente, gute Resultate gewährt, denn die Hobe von Teplit, durch dieses Versahren ermittelt, weicht nur um Toise von der Mittelzahl ab. Es geht aber auch hieraus her vor, daß die Hobe der Elbstäche, an der Gottleube. Mandung, so ich sie im Jahre 1820 gemessen habe, richtig sei.

Beobachtungen am 30sten und 31sten August 1825, mit dem windlerschen Heber-Barometer Nr. 7, bas um 0,28 Lin. niedrige steht als Pistor Nr. 79, welches für die drei nächsten der sebenden Beobachtungen in Teplit stationirt blieb.

Den Boften Auguft.

Cichwald, zwei Beobacht. um 34 U. und

4¾ U. Nachmitt. . . . h =3271,05

Korrektion . k =+0 ,28

Berbefferter Stand . k'=3271,33. t =180,5

Teplit, im Hôtel de Russie, (bieselbe Zeit) h'=331 ,67. t'=20 ,0 Sobenunterschied Z = + 348,54 guß.

Das Barometer bing in Cichwald an der Papiers nud Schulbemuble am untern Eingange des Dorfes, im Niveau des Oberwaffers.

Mahlberg, 4 — 4½ U. Nachmitt. h = 3234,21 Korrektion . k + 0,28

Rerbesserer Stand . k'=3232,49. t =19<sup>9,5</sup> Teplit, zu derselben Zeit . h'=331,64. t'=20,0

Sobenunterschied Z = + 660,0 F.

Der Mahlberg liegt auf der Oftseite des eichwalder Baches, über dem Dorfe Sichwald, und bildet die letzte Stuse des steilen Abhanges vom Plateau des Erzgebirgs. Das Barometer bing in dem Pavillon.

#### Den 31ften Auguft.

Schlofberg bei Teplit, 8 U. Morgens h =3264,45

Korrektion . k + 0,28

. k'=3261.73.  $t=12^{\circ}$ ,0 Berbefferter Stand Tevlis, alter Standpunkt, Diefelbe Beit h'=332 ,91. t'=16 ,5 Bobenunterschied Z = + 486,3 par. Sug.

Am 31ften August fiel bas Barometer in Jena von 2 U. Nache mittage bis 8 U. Abende um 0,2 Lin., im Mittel alfo in I Stunde 0,033 Lin. Auch am Bormittage mar in Jena ein Fallen ber Quedfilberfaule; baffelbe murbe ebenfalls in Teplis bemerkt, und gwar in gleichem Maage wie bort. Daber tann ce bier auch Nachmittags angenommen werben; bemnach beträgt bie Berbefferung ber Barometerftanbe fur bie folgenden Beobachtungen, welche burch Aneinanderkettung berechnet werben = - 0.03 in I Stunde.

Bei Neuhof, um 4 U. Nachmittage h =3314,46. t =16% Teplit, Hotel de Russie, um 2 U. h'=332 ,41

Rorreftion megen Sintene bes Baromes

tere in 2 Stunden k = -0.06

Berbefferter Barometerftand . . k'=3321,35. t'=180,0 Shenunterschied = + 70,62 Jus.

Der Puntt bei Meuhof ift ber bochfte in ber Chauffee mifchen ben Dorfern Liptit und Ugezd. Reuhof liegt & Stunde nordweffl.

3mifchen Ugezd u. bem rothen Teiche, 41 U. h =3294,66. t=170,0

Bei Reuhof, um 4 U. . . h'=331 ,46 Das Barometer fallt um . . k =-0 ,03

Das Barometer fallt um .

.  $k'=331^{1},43$ .  $t'=16^{\circ},0$ Korrigirter Stand 4 Bobenunterschieb = + 140,4 guß.

Diefer Puntt liegt ebenfalls auf ber Chauffee von Teplit nach Brur, und ift ber bochfte zwischen Ugczo und bem rothen Teiche.

Brur, 51 Uhr Nachmittage . h'=3321,48. t'=180,0 Beim rothen Teiche, 43 U. h = 329.66

Rorreftion wegen Fallens bes Baromet. k =-0 ,03

Berbefferter Stand bee Barometers kam3290,63u.1 = 170,0 Dohenunterschied = - 225,78 Fuß.

Der Beobachtungsort in Brur ift auf dem dritten Plate, beim prager Thore; das Barometer hangt an dem Brunnen. Den Schlofberg schätze ich um etwa 90 Toifen bober, und den Bilat Bluf 25 Auß tiefer.

Unter einen allgemeinen Gefichtspunkt gefiellt, ergeben biche Beobachtungen folgende Refultate:

Ueber dem Ueber dem Markt v. Teplitz. Meere.

Eichwald, untere Papier- und Schneidemuble 358,95 F. 1083,64 F. Pavillon auf dem Muhlberge bei Eichwald 670,61 — 1395,30—2 epliger Schloßberg, höchste Ruine . 496,99—1221,59—Straße von Teplig nach Brur.

Sochster Punkt zwischen Liptig und Ugezd 60,01 — 784,70— Desgl. zwischen Ugezd und dem rothen Teiche 200,41 — 925,10— Brur, Brunnen auf dem dritten Plate — 25,37 — 699,32—

-, Spiegel des Bila-Flusses . — 50,00 — 650,00 —

—, Schloßberg, westl. über ber Stadt 565,0 — 1190,0 -

Caats, im Gasthofe zur goldenen Krone, am Ringe, 11,5 par. F. über dem Straßenpflaster. Beobachtungen am 31sten August Abende und Iften September Morgens.

| •         | Barometer. | Temp. | Saat hoher +   | Aplot. Hope |
|-----------|------------|-------|----------------|-------------|
| Saatz.    | 3314,85 +  | 0,011 | oder tiefer —  | von Saat.   |
| Berlin .  | 339 ,97    | 13 ,0 | + 1047,72      | 1277,77     |
| Jena      | 335 ,42    | 12,2  | + 45,90        | 122 ,6      |
| Weimar    | 333 ,00    | 13,3  | + 14,80        | 126 ,13     |
| Schöndorf | 328 ,90    | 12 ,5 | <b>—</b> 38,31 | 122 ,02     |
| Wartburg  | 325,00     | 13 ,6 | - 88 ,39       | 121 ,11     |
| Ilmenau   | 322 ,45    | 14,4  | - 124,40       | 120 ,60     |
| Eisenach  | 331 ,95    | 14,4  | + 1,25         | 122 ,90     |
|           |            |       | Mittel =       | 1237.23     |

Barometer-Niveau zu Saan über bem Meere = 739,38 gus. Reduktion = - 11.50 -

Der Ring in Sant bat bemnach abfolute Sobe 727,88 guf-

Un ber Eger bei Saat, 10' über bem Oberwaffer ber mittlern Duble, ba, wo die Strafe von Brux über ben Fluß geht. Den Isten September.

An der Eger, um 64 U. Morg. Winfler's

١

Heber Nr. 7 . . . . h'=3331,03. t'=10°,0 Goldene Krone, 6 l U. Piftors Heber Nr. 79 h =331 ,02

Korrettion wegen Abweichung ber

Barometer . . . . k = -0 ,28

Berbefferter Barometerftand in ber

goldenen Krone . . . k =331 ,64. t = 9°,5 Hohenunterschied = - 106,98 Fuß.

Auf das Obermaffer reduzirt, ift diefes 105,48 guß tiefer ale ber Ring in Saat und aber dem Meere = 622,4 par. Juf.

Beobachtungen am Iften September.

Punkt auf der Chanffee, nordbfilich über der Stadt Poders fam um 8 Uhr Morgens.

Dunft über Abfol. Sobe Temp. Pod.bober+ bes P. über Barometer ober tiefer - Poberfam. Puntt über Pobersam 327,48 + 10,0 13,7 + 1597,13 1827,18Berlin . . . . 339,83 11,2 + 102, 30 178, 46Sena . . . . . 335,39 + 70,00 181,33 Beimar . . . . 332,90 10,6 **Eifenach** . . . . 331,90 12,3 + 57,52 179,18Schondorf . ... 328,90 11,3 + 18, 59 178, 92 Bartburg . . . 324,90 12,3 — 33, 48 177, 02 Ilmenau . . . 322,40 **-** 66, 77 178, 23 12.5 ' Mittel = 179, 33 T.

Die Sohe über Podersam hat folglich eine Erhohung über bem Meere von 1064,0 par. Fuß.

Stadt Podersam; das Barometer hing am farlebader Thore, erwa 40 bis 50 Fuß über dem Bache, der den jenseitigen Theil der Stadt berührt.

Podersam, um 8½ Uhr Morgens . . h'=328,94 t'=12,0 Worige Beobachtung, Punkt ub. d. Stadt h =327,48

Sobenunterfcbied Z .... = - 114,26 Kuf Des porigen Punttes absolute Sobe'ift . 1064.00 Pobersam, farlebaber Thor, über bem Mecere = 949,74 die Bachsoble daselbst . . . . 0,010

Bochfter Puntt in ber Chauffee amifchen Pabenfam und Rus Dig; um o Uhr Bormittags,

|             |    |    |      | •  | Barometer,     |        | , .              | Shendiff, | Abfol, Hobe<br>des gemess.<br>Puntts. |
|-------------|----|----|------|----|----------------|--------|------------------|-----------|---------------------------------------|
| Bur biefen  | Ŋι | mŧ | t if | ŧ  | 326,77 +       | 12,5   | _                |           | ¥******                               |
| Berlin .    | ,  | *  | • '  | •: | <b>3</b> 39,86 | 15.7   | +                | 1697,93   | 1921,98                               |
| Jena        | ł  | •  | ŧ    | •  | 335,24         | 13,7   | 4                | 110, 42   | 186, 58                               |
| Beimar .    |    | •  | •    | •  | 332,80         | 12,7   | +                | 80, 3a    | 191, 63                               |
| Gifenach ,  |    |    |      |    |                | 14,0   | +                | 65, 00    | 186, 66                               |
| Schandorf - |    | •  | •    | :  | 328,79         | 13,1   | +                | 26, 41    | 186, 74                               |
| Barthurg .  | ı  | ٠, | ٠,   | ٠. | 324,84         | 13,6 - |                  | 25, 60    | 184, 90                               |
| Ilmengu .   |    |    |      |    | 322,32         | 13,0.  | <del>-,;</del> ; | 59, 55    | 185, 35 <sub>0</sub>                  |
| · 10        | ,  | ,  |      |    | • •            |        | Ş                | Mittel =  | 187, 86 %.                            |

Der bochfte Punkt, amifchen Poberfam und Rubig über bem Meere = 1127:16 Tug.

Dorf Luft hei ber Schenke, um to Uhr Rormittage.

|                 | •               | •   | ,  | Barometer. | Temp.  | ŧ            | Sobendiffes            |                    |
|-----------------|-----------------|-----|----|------------|--------|--------------|------------------------|--------------------|
| Luft            | ٠,              | •   | ٠, | 326,73 +   | - 15,0 |              | renz.                  | von Luft.          |
| Jena            | •               |     |    |            | 14,1   | +            | - 109 <del>1</del> ,62 | 1857,78            |
| Beimar .        | 1<br>` <b>t</b> | •   | `` | 332,70     | 14.6   | +            | 78, 38                 | 189, 71            |
| Eisenach ,      | •               | •   | ٠. | 331,60     | 15,2   | +            | 64, 30                 | 185, 96            |
| Schöndorf       | •               | •   | •  | 328,64     | 15,0   | 4            | 25, 25                 | 185, 58            |
| <b>Warthurg</b> | •               | •   | •  | 324,76     | 15,a   | <del>.</del> | 26, 47                 | 184, 03            |
| Ilmenau         | •               | •   | •  | 322,24     | 13,9   |              | 59, 94                 | 185, 96            |
|                 |                 | . • |    | ,          | Γ      |              | Mittel =               | 186, 02 <b>T</b> . |

Die Schenke in Luft bat folglich eine absolute Bobe von 1116,1 Fuß.

Das Thal, in welchem bas Stadteben Rubig liegt, fchatte ich um etwa 150 Auß tiefer als Luft; bemnach Rudig über ber Meeresflache o66 par. Auf.

In Berlin fiel bie Quedfilberfaule am iften Septbr., in ben Stunden von 10 bis 12 Ubr um 0,29 Linien; angenommen, bag Diefes Ginten in demfelben Maße auch in Dicfen Gegenden 1866mens Statt fand, mas um fo mehr angunesmen fein burfte, ale ein abnliches Kallen ebenfalls in Jena, Beimar, Ilmenau z. bes merkt wurde): fo ftellt fich ber um 10 Uhr in Luft beobachtette Barometerftand brei viertel Stunden fpater auf 326,73-0,14 = 326.61 Linien ale forrespondirend fur Die folgende Beobach tuna:

Sochster Punkt zwischen bem Dorfe Dras beng und dem Martifleden Lubens . h=3241.76 t=150,5 um 104 Uhr Bormittage. Reduzirter Stand in Lust . . . h'=326, 61 Sobenunterschied . . Z = + 147,36 guf. . . 1116,1 Luft war über ber Meeresflache . Sochfter Puntt in der Chauffee gwifchen Drabeng . und Lubens, nordlich über letterm Drt, abfol. Dobe . . . . . . 1263,46 Jus.

Beobachtung in Lubens, um 111 Uhr Bormittags, verglis den mit ber Beobachtung auf bem vorigen Puntte; Zeitunterfcieb = & Stunde; baber Korrettion wegen bes Sallens ber Quedfilberfaule = - 0,07 Linien.

Lübens . . . h'=3264.83 t'=16.83wischen Drabens und Lubens . . . h =324, 69 t =16,0 Bobenunterschied . . Z = - 172,64 Auf.

Der vorige Punkt war über dem Meere = 1263,46 -

Abfolute Sobe von Labens, am Gingange bes Drts von Saat ber, auf ber Brude . . 1090,8 Fug.

Der Wafferspiegel bes Bache mar 10 Jug unter dem Ba-

rometer.

Liebtowit, im Gafthof jum goldenen Lowen, unfern ber Poft; brei Beobachtungen von 12 Uhr Mittags bis 2 Uhr Nachmittags.

| •               |   |     |    | Barometer. | Temp.  |       |                 | Aplol.Hope  |
|-----------------|---|-----|----|------------|--------|-------|-----------------|-------------|
| Liebfowig .     | • | •   | ٠. | 323,84     | + 17,8 | ren   | <i>}</i> -      | v. Liebtom. |
| Jena            |   |     |    |            |        | + 14  | 5 <b>7,33</b> - | 2217,49     |
| Beimar          | • | ٠   |    | 332,40     | 21,2   | + 115 | , 19            | 226, 52     |
| <b>Eifenach</b> | • | • 1 | ٠, | 331,15     | 20,7   | + 98  | , 51            | 220, 17     |
| Schöndorf       | • | •   | •  | 328,35     | ¥9,5   | + 60  | , 79            | 221, 12     |
| <b>Bartburg</b> | • | ÷   | ٠  | 324,56     | •      | •     | -               | 220, 37     |
| Imenau          | • | ٠   | •  | 322,00     | 20,0   | - 24  | 94              | 220, 06     |
|                 |   |     |    | • .        | / '    | Mit   | tel =           | 221, 62     |

Liebkowit, Barometer im goldenen Lowen, hat demnach eint absolute Bobe von 1329,72 Ruf.

Die Strafe ift 8 Fuß und die Bachsohle 18 Fuß tiefer als ber Beobachtungepunkt.

Dorf Poschau, auf der hohen Bergstäche über Liebkowit, mm 21 Uhr Nachmittage . . . . h = 319,96 t = 19,0 Liebkowitz, um 2 Uhr . . . h'= 323,72 t'= 18,5 Henunterschied Z = + 309,0 Euf-Das Barometer in Liebkowitz hat eine Hohe von 1329,7 — Poschau ist also über dem Mecre . . . = 1638,7 Tuf-

In Imenau mar in den 6 Stunden von 2 Uhr Nachmit, tags bis 8 Uhr Abends ein Sinken des Barometers von 0,4 Li, nien. Wir nehmen dasselbe als regelmäßig an, und seten es auch für diese Gegenden voraus, demgemäß die dadurch entste bende Verbesserung der Barometerstände bei der durch Ancinauder, kettung vollzogenen Rechnung berücksichtigt wird.

Der Pflug, Schenke, und Muble in eis nem kleinen Thale, um 3 Uhr Nachmittags h =318,82 t =19,5 Bergfläche bei Poschau, um 21 Uhr h'=319,96 t =19,0 Korrektion wegen des Sinkens in 2 Std. k = 0,05

Verbesserter Barometerstand . . . k'=319,91

| Barometrifche Sobienmeffungen. 489                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhenunterschied Z = + 89,0 Fuß.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Reduktion = 1638,7 —                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Der Pflug bemnach über bem Meere . = 1727.7 Fuß.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hochster Punkt auf der Bergstäche (in der Chausse) zwischen dem Pflug gegen Often und dem Stern gegen Westen um 3½ Uhr h=315,54 t=17,0 Am Pflug um 3 Uhr h'=318,82 t'=19,5 Korrektion wegen des Fallens in ½ St. k = 0,03                                                                  |
| Verbesserter Barometerstand k'=318,79<br>Hobenunterschied Z = + 269 Fuß.<br>Reduktion = 1727,7 —                                                                                                                                                                                           |
| Hohe Bergflache zwischen Pflug und Stein über dem Meere = 1996,7 Fuß.                                                                                                                                                                                                                      |
| Buchan, bei ber Kirche. Sie liegt auf ber hohen Bergflache, die Stadt auf dem steilen Abfalle in's Thal, das ungefahr 70 Juß tiefer ist, als der Beobachtungspunkt. Gine kleine Auppe bstlich von der Kirche und an der sublichen Seite der Chaussee ist etwa 30 Fuß hoher als die Kirche. |
| Buchau, um 4½ Uhr Nachmittags . h = 314,41 t = 16,0<br>Boriger Punkt, um 3½ Uhr h'= 315,54 t'= 17,0<br>Korrektion wegen Fallen des Barometers<br>in L Stunden                                                                                                                              |
| Verbesserter Barometerstand kin 315,49 Höhenunterschied Z = + 68,9 Fuß. Reduktion a. d. Mecreshorizont 1996,7 —                                                                                                                                                                            |
| Buchau, die Kirche, über bem Meere = 2965,6 Fuß.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Herbesterung wegen Sinkens in $\frac{3}{4}$ St. $\frac{1}{4}$ Serbesterung wegen Sinkens in $\frac{3}{4}$ St. $\frac{1}{4}$ St. $\frac{1}{4}$                                                                                                                                              |
| Rorrigirter Barometerstand k = 314,36                                                                                                                                                                                                                                                      |

Hobenunterschied Z = + 76,0 Fus. Reduktion auf's Meer = +2065,6 -

2141,6 Fuß.

Thal bstlich bei Solmuß, um 5 Uhr h'=316,85 t'=170 Beobachtung auf bem vorigen Punkte,

Berbefferung wegen Fallen bes Baromes

tere in & Stunde . . . . k =--0,03

Korrigirter Barometerstand . . . k'=313,42 Hobenunterschied Z = - 285,4 Fuß Reduktion . . . . 2141,6 -

Thal bei Solmug demnach über dem Meere =1856,2 &#

#### Sobenbeftimmung von Rarlebab.

Bepbachtungsort im Gasthof jum goldenen Schilde, beim Grafen Joseph von Bolza. Diefer Gasthof liegt auf dem rechten Ufer des Tepl an der Johannisbrucke, unfern vom Sprudel. Das Barometer hieng 15 Fuß über dem Straßenpflaster der neuen Wiese und 23,5 Fuß über dem Wasserspiegel des Tepl.

Ich exhielt am Abend des Iften Septembers und am folgen ben gangen Tage, nachstebende mit Berlin forrespondirende mittere Barometer, und Thermometerstande:

Karlsbad.

Berlin.

ben 1sten 3 Beob. h=325,54 t=10,6 h'=338,94 t'=15,5 ben 2ten 13 Beob. 325,045 12,7 338,212 16,3

#### Die Sobenunterschiede find:

Mus den Beobachtungen am Iften Septbr. = + 173,04 Toife. Aus den Beobachtungen am 2ten Septbr. 172,18 -

Mittlere Schendifferenz . . . = + 173,06 Toifen. Die mittlere Barometerbobe von Karlebad, vom 2ten Sop

tember vergleiche ich auch noch mit ben Beobachtungen in ben! meteorologischen Anftalten bes Großherzogehums Sachfene BeimarRarlebab ble

| 1             |   |     |          |    | Barometer. | Temp.  | ber. + ober        |
|---------------|---|-----|----------|----|------------|--------|--------------------|
| Karlsbad : .* |   |     |          |    |            |        | tiefer —           |
| Jena          |   | ٠.  | . •      | ٠. | 334,056    | 15,6   | + 1187,45          |
| Beimar 4      | • | •,  | •        | +  | 331,63     | 17,8   | + 87, 2            |
| Eisenach .:   | • | ٠   | <b>₽</b> | 4  | 330,76     | 16,5   | + 75, 55           |
| Schondorf.    |   | . • |          | ٠, | . 327,73 . | . 17,7 | + 35, 78           |
| Wartburg .    |   |     |          |    |            | 17,5   | <b>—</b> 16, 68    |
| Ilmenau .     |   |     |          |    |            | 12,6   | <del> 48, 75</del> |
| ~~ ** .       |   |     |          |    |            |        |                    |

Berbindet man die vorstehenden. Schenunterschiede mit der absoluten Sohe der verschiedenen Beobachtungsorte, so ergeben sich folgende Werthe für die Sohe des Barometers in Karlshad über' ber Meeressläche:

- 1) burch Bergleichung mit Berlin 23,05 + 173,06 1967,11
- 2) Burch Bergleichung mit Jena 76,16 + 118,45 194, 61
- 3) burch Bergleichung mit Beimar 111,33 + 87,2 198, 53
- 4) durch Bergleichung mit Gisenach 121,66 + 75,55 197, 21 5) durch Bergleichung mit Schondorf 160,33 + 35,78 196, 11
- 6) burch Bergleichung mit Wartburg 210,5 16,68 193, 82
- 7) durch Bergleichung mit Almenau 245,0 48,75 106, 25

Mittel 196, 00

Mit Berudfichtigung ber Erbbhung bes Inftruments ergeben fich ferner;

Straffenpflaster ber neuen Wiese in Sarlebad . 1161,5 %. Niveau bes Tepiflusses unter ber Johannisbrude 1153,0 &. Der Sprudel liegt mit ber neuen Wiese in gleichem Forizonte.

Herr C. I. Schmiedel, aus Leipzig, stellte mahrend eines mehrtagigen Aufenthalts in Karlsbad, im Jahr 1823, ebenfalls Barometerbeobachtungen an. \*) Er bediente sich hierzu eines Reife-Heberbarometers, von dem Universitäts-Mechanikus Poller in Leipzig versexigt; die Gegenbeobachtungen machte fr. Buchs

<sup>4)</sup> Gilbert's Annalen ber Phpfit, 286, 75. S. 333.

balter gaber in Leipzig; beide Inftrumente fimmten genau über: ein. herr Schmiedel fand fur die Sobie des Sprudels über dem Meere:

| a) Mus 3 Mittagebeobachtungen am 27ften, 28ften und 29ften Juli 1823, mit ben forrespondirenden      | ;    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| in Apenrade berechnet , ,                                                                            | 1080 |
| b) Mus 2 Beobachtungen um i Uhr Nachmittags, am<br>28ften und 20ften Juli, mit ben gleichzeitigen in |      |
| Leipzig berechnet , v                                                                                | 1096 |
| c) Aus 3 Morgen Beobachtungen am 25ften, 28ften                                                      |      |
| und 29sten Juli ebenfalls mit ben leipziger Beobs                                                    |      |
| achtungen herechnet                                                                                  | 1087 |

Diefe Bestimmungen geben im Mittel die Sobe des Sprudels in Karlebad über bem Meere, in par. Ruß 1087,6

Der Ober-Bergamts-Affessor von Dechen bestimmte im Fibjahre 1825 die absolute Hohe von Karlsbad, goldner Schwan, in der Kreutzgasse, im Isten Stock, durch Bergleichung mit for respondirenden Beobachtungen zu Berlin . . . 1269,0 fich zu Halle . . . 1244,7 — zu Freiberg . . 1227,5 —

Im Mittel . . 1248,2 guf.

Herr von Dechen giebt die relative Hohe seines Standorte über dem Sprudel nicht an. Nimmt man aber diese zu 12 Fuß an, (was der Mahrheit sich nahern durfte, da die Kreutgast etwas niedriger liegt, als die neue Wiese), so erhalt man sur die absolute Hohe des Sprudels 1236,2 Fuß.

Die Bestimmungen ber Hh. Schmiedel und von Dechm weichen um mehr als 12 Toisen von der meinigen ab, jenn macht die Hohe um so viel kleiner, dieser um so viel größen. Das mittlere Resultat aus ihren Beobachtungen stimmt aber mit meinem Resultate vollkommen überein; denn dieses Mittel if 1087,6 + 1236,2 = 1161,9 Fuß, und ich, sand, wie oben

1161,5 Fuß; eine Bahl, welche fich am meiften ber Wahrheit nahern burfte, obgleich der Gr. Aftronom David fie um hundert Fuß kleiner angiebt. Nach beifen Augabe foll namlich ber Sprb

bel eine Sechöhe von 182 wiener Rlafter ober 1063 parifer Buß baben ").

Am iften September beobachtete ich bas minfler'sche Barometer am Einkehrhaufe auf dem Berge bei Karlsbad, um 6% Uhr h=317,75 Lin. Um 7% Uhr hatte dasselbe Barometer in Karlsbad, auf dem Standpunkte beim Grafen Bolza, eine Hohe von 325,13 Lin. In den vier Stunden von 6 bis 10 Uhr Abendsstieg die Quecksilbersäule in Berlin um 0,04 Linien. Ein abneliches Steigen ward in Karlsbad von 7% bis 10 Uhr besmerkt. Dieses berücksichtigt, ergeben sich folgende korrespondirende Barometers und Thermometerstände:

Karlebad, um 7½ Uhr . . . . h'=325,13 t'=12,5 Bergwirthshaus, um 7½ Uhr . . . h =317,76 t =11,4 Honderschied Z = + 590,7 Fuß. Das Barometer beim Grafen Bolza ift aber über .

Demnach hat das Einkehrhaus auf dem Berge, bei Karlsbad, eine absolute Dobe von . . . 1767,2 Fuß.

Auf ben Granitgebirgezügen, welche ben karlebader Schlund einschließen, bestimmte ich am 2ten September die Sobie von zwei ber ausgezeichnetsten Punkte, des sogenannten Parapluie's auf der bstlichen Seite des Tepl und des hirschensprungs auf der westlichen Seite. Un beiden Punkten wurde das winklersche Barometer beobachtet, und unten beim Grasen Bolza ein pistorsches Barometer No 79. Die Differenz beider Instrumente = 0,28 Lin. ist bei den nachstehenden Barometerständen bereits berücksichtigt.

Hirschensprung, um 4½ Uhr Nachmitt. h = 320,15 t = 17,0 Rarlebad, Graf Bolza's Sasthof . . h'= 324,58 t'= 18,8 Hebuktion auf's Meer = 1176,5 —

<sup>\*)</sup> Erigonometrische Bermeffung des Egerlandes. Prag. 1824. Bergl. Hertha, Geograph. Zeitung III. G. 153.

Der Parapluie ift folglich über dem Meere = 1872,5 guf.

Beobachtungen am Iten September, auf ber Reife von Rarlebad nach Franzensbad.

Diese Beobachtungen werben burch Aneinanderkettung berch net, was um so zulässiger zu fein scheint, als die Bariationen bes Barometers an ben konftanten Beobachtungsstationen in Jend, Schondorf, Imenau zc. so gering find, daß sie bei der Rechnung füglich unberücksichtigt bleiben konnen.

| •   | Beit.      | Stationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Barometer            | Températ. | Höhe übet<br>Karlibad.<br>in par. gus |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------------|
| 6₫  | u. M.      | Rarlsbad, beim Grafen Bolja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 324 <sup>L</sup> ,82 | 100,0     | ò                                     |
|     | , 71       | Egerbrude, 20' über bem Waf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 <b>2</b> 4 96      | 8 6       | — <u>28,0</u>                         |
|     | 81         | Sohe zwifden Fifdern und Grunlag, in der Chauffee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |           |                                       |
|     |            | nordlich von b. Dorfe Sorn *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | · -                  | 9 0       | + 346 ?                               |
|     | 81         | Grunlaß, im Thale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 323 34               | i ői      | + 928                                 |
| •   | 91         | Sohe amifchen Grunlaß und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | ]         | İ                                     |
|     | ,          | Rrafett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 320 27               | 9 0       | + 295 3                               |
|     | ļi         | Dorf und Poststation Zwodau.<br>im Niveau bes Unterwaffere<br>bermubleamamobau-Bach**)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | 12 5      | + 164                                 |
| (   | 111        | Sobe gleich über 3modan, auf<br>bem rechten Ufer bes Baces<br>Un bem Abbange fteht eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 12 5      |                                       |
|     | <b>441</b> | Biegelei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 321 51               | 11 8      | + 265 \$                              |
| . , | 121        | Sobe gleich billich bei Matia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 319 02               | 12 4      | + 406 3                               |
|     | ı u.       | Dorf Rabengran, am Gingange<br>ber Bergebene von Eger, 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |           | 1                                     |
|     | •          | aber bem Bache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 322 05               | 18 .6     | J # 159 7                             |
| -   |            | and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s |                      |           | 6564                                  |

<sup>\*)</sup> Ueber bem Dorfe Sorn erhebt fich ein bober Waldberg, deffen bile ber Shauffee ich ju 250 Juß ichapte.

\*\*) Das Gefälle ber Iwodau bis zu ibrer Mundung in bie Eger bi Falkenan kann bochftens nur a bis 3 fuß betragen.

Ueber bem

Untet einen allgemeinen Gefichtspunkt gestellt, ergeben die vorfiebenden Beobachtungen und Rechnungen folgende Resultate für das Profil von Saat bis Franzensbad.

|                                                 | Meere.<br>in par. Fuß. |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| 1) Niveau des Egerfluffes bei Saat, Dhe         | Tr                     |
| waffer ber mittleren Dable                      |                        |
| 2) Saat, ber Matteplat ober Ring                |                        |
| 3) Puntt in ber Chauffee, norboftlich über b    |                        |
| Stadt Poderfam ober Pachorzam                   |                        |
| ( 4) Stadt Poderfam, farlebader Thor            |                        |
| 5) Die Bachsoble daselbst                       |                        |
| 6) Sochfter Puntt zwischen Pobersam und Rubig   |                        |
| 7) Die Stadt Rudig                              | 966,0                  |
| 8) Dorf Luft bei ber Schenke                    |                        |
| 9) Sochfter Puntt zwifche Drabens und Lubens    |                        |
| 10) Lubens, am Eingange von Saat ber            |                        |
| 11) Der Bafferspiegel Des Baches baselbft       |                        |
| 12) Dorf und Posistation Liebtowit, im Gafth    | of                     |
| jum goldenen Lowen, Ir Stod                     |                        |
| 13) Die Bachsohle dasclbst                      |                        |
| 14) Dorf Pofchau, auf ber boben Bergflache .    |                        |
| 15) Der Pflug, Schenke                          |                        |
| 16) Sochster Dunkt ber Bergflache zwischen De   |                        |
| Pflug und dem Stern                             | 1996,7                 |
| 17) Buchan, bei ber Rirche                      |                        |
| 18) Rleine Ruppe, bitlich bei berfelben         | . 2100,0               |
| 19) Thal von Buchau, unterer Theil ber Stadt    |                        |
| 20) Sochster Punkt in der Chauffee zwischen Bi  |                        |
| chan und Solmuß                                 | . 2141,6               |
| 21) Thalfoble bitlich bei dem Dorfe Sollmuß .   | . 1856,2               |
| 22) Trinitatistapelle beim Schodelwirthshause   | •                      |
| 23) Stadt Engelhaus                             |                        |
| 24) Burgruine Engelhaus                         | •                      |
| 25) Eintehrhaus auf bem Berge bei Karlebab (obe | r                      |
| Bergwirthsbaus genaunt)                         | . 1767,2               |
| Digitized by                                    | Google                 |

Ueber dem

|                                                   | Meere.        |
|---------------------------------------------------|---------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             | in par. Just. |
| 26) Rarlebad, Gafthof jum goldenen Schild, beim   |               |
| Grafen von Bolga, erfter Stod                     | 1176,5        |
| 27) Riveau ber neuen Wiefe und bes Sprubels       |               |
| in Karlsbad                                       |               |
| 28) Niveau des Tepl-Fluffes unter ber Johannis    | ;             |
| brucke in Karlebad                                | . 1153,0      |
| 29) Der hirschensprung bei Rarlebad               | . 1538,8      |
| 30) Der Parapluie, ebendafelbst                   |               |
| 31) Die Egerbrude, unterhalb Karlebab             |               |
| 32) Niveau des Egerfluffes an diefer Brude        |               |
| 33) Sobe zwiften Fiftern und Gruntaß, bei ben     | 1             |
| Dorfe Horn                                        | . 1523,2      |
| 34) Dorf Grunlaß, im Thale                        | . 1269,3      |
| 35) Sobr zwiften Grunlag und Krafett              |               |
| 36) Dorf und Posissation 3wodau, Unterwaffer be   | r             |
| Muble auf der Zwodau                              | . 1232,9      |
| 37) Niveau ber Eger, an der Mundung der           | 8             |
| 3modau-Bache, bei Falkenau                        | . 1230,0      |
| 38) Sohe über ber zwodauer Ziegelei, auf dem Beft | •             |
| rande des Zwodau-Bachs                            | . 1381,7      |
| 39) Sohe bfilich bei Maria Rulm, mit ber Prob     | s             |
| ftei in gleichem Horizonte                        | . 1582,8      |
| 40) Dorf Ragengrun, weftlich unter Maria-Rulm     | 1336,2        |

Das teplitzer Thal ift gegen Norden von dem Erzgebirge, gegen Guben von dem Mittelgebirge begränzt. Der Donnersberg bei Milleschau (daber auch der milleschauer genannt) ist der bochste Berg der südlichen Gränzgebirgs-Gruppe, und, nach Hallaschta's Bestimmung, 1880 Fuß bober als die Stadt Teplitz, also eben so boch als Nollendorf auf der udrolichen Gränzkette. Die Geognoften sind der Meinung, daß die Thalgegend von Teplitz der Boden eines

<sup>\*)</sup> Hr. von Dechen bestimmte die Sobie ber Eger an ber Brude bei Karlebad zu 1203.8 Fuß; die Differens gegen unfere Bestimmung if eben fo groß, wie bei Karlebad.

eines See's sei, besseu Wasser den Damm, welchen das Basaltgebirge zwischen Aussig und Schwatz bildete, durchbrachen, und sa zu dem tieseren Nivean der Elbe abstoßen. Durch eine gleich uns bekannte Revolution, welche diese Landschaft erlitt, wurde ein großer Theil der die Ufergehänge bedeckenden Waldungen begtaben. Daraus allein, sagt Dr. Reuß, lassen, sich die mächtigen und aust gedehnten Braunkohlenlager, die an Versteinerungen reichen Sandsstein, und Mergelstötze, so wie das Streichen der jüngsten Flötzges birge von Westen nach Osten erklären \*).

Das tepliger Thal, beffen mittlere Sobe über bem Meere nach den vorstehenden Bevbachtungen ju etwa 730 Suß angenommen werden fann, fett bie Torfenthal, Torfau und Brux fort; bier an den fudlichen Ufern der Biela, welche das Thal von Beft nach Dft durchschneidet und die relativ tieffte Linie ift, erhebt fich etwa 300 Auf über dem Thalboden ein fleiner bewaldeter Sobengug, ber lette in biefer Gegend, welcher genau parallel mit bem Erzgebirge ftreichend von Kommotau und Torfau ber bis zu dem gewaltigen Promontorio des brurer Schlofberges reicht und die naturliche Scheibe zwischen dem tepliger Thale gegen D. und der großen Chene bildet, Die fich nun fudlich in ununterbrochener Rolge bis Cags und barüber hinaus erftredt. Mit bem tepliger Thale in gleicher abfoluter Sobe liegend, entbehrt Diefe Ebene jene Mannichfaltigkeit, Die bort fo febr entzudte; es ift nicht mehr der außerordentlich fruchts bare Boden mit fcmarger, aus Bafalttrummenn gerfallener, Damms erde; man reift nun nicht mehr in ben luftigen Sainen von Dbfts baumen, die unter der Laft ihrer Fruchte brechen mochten, fondern man ficht fich, fo wie man von Brur aus die Sobe erreicht bat, plbBlich auf eine wellenformige Rlache verfett, Die in trauriger Einformigfeit gegen Guben fo weit ale bas Mugg reicht. Rein Begenftand zeigt fich bier, auf dem ber, durch die Unmuth des teplis Ber Thale verwöhnte Blid gern ruben mochte, feine Spur von Bergaugen, wie fo viele Rarten zeigen; ein emiges Ginerlei ift bier ber Ratur aufgebruckt, und mit ungeduldigem Berlangen ficht man Dem Bochlande von Rarisbad entgegen, bas mit feinen blauen, Sinfeln am füdweftlichen Sorizonte fchimmert. Liefe Thaler,

<sup>\*)</sup> Zaschenbuch fur die Badegeste von Coplig. 1823. C. 37. Serena. 9ter Bait. 1827. 6ter beft. Digitized by G. 34g C.

welche diese Ebene von Rordwest nach Sudost in genauem Parallelismus durchfurcht haben, bilden die einzige Abwechselung in die ser fast baumlosen Gegend und an den Ufern der, mit mäßign Geschwindigkeit fließenden, Bache liegen die Dorfer, im Allgemeinen nur sparsam zerstreut. So geht es in gleicher Einsormigkin bis Saatz, das auf dem 100 Juß hohen Thalrande der Eger liegt, auf dem rechten Ufer dieses Flusses.

Cudweftwarte aber fteigt man jum farlebader Sochland all mablig bober binauf. Durch eine gut angebaute Landschaft fubrt bit wohlerhaltene Runftftraße von Caat nach Poderfam; linte und rechte gablreiche Dorfer mit fchhuen herrnhäufern, von Dbftbaumm Ueberall auf ben Feldern mar ein reges Leben bei ber Acterbestellung und ber Ansfaat. Bor Poderfam erreicht man die erften Sohen wieder. Dier ift der Abfall des Sochlandes, beffen Borberge von Gudoft nach Rordweft, in einer faft geraden lint gegen die Eger bei Raaden freichen und dort mit dem Erzgebirge jufammenzuhängen fcheinen, von ihm nur durch die enge Schlicht Des Egerfluffes getrennt. Der fubliche Theil Der faater Chent lieft in einer mittlern absoluten Sobe von etwa 800 guf, einer In: raffe gleich vor dem farlebader Sochlande, und Diefes fteigt nun ftufenartig immer bober auf. Die Strafe lief bie Poderfam gien lich geradlinigt burch die Ebene, von jest an aber fcblangelt fie fid in den Thalbetten und an den Abhangen ber Berge, beren Gipfd mit fcbnen Laubwaldern gefchnudt find, bergauf und bergab amifchen anmuthigen Wiefen und durch freundliche Dorfer, bot Stadtchen Rudig und die Dorfer Luft und Drabeng berührend. Das Profil Diefer Berglandschaft geht aus den mitgetheilten Soben meffungen bervor.

Labens liegt 1090 Fuß über dem Meere. Von bier an wird das terraffenartige Auffleigen des Hochlandes fehr merklich und mit ihm der Unterschied in der Aerntezeit und das Abnehmen des Obstaues. Die höchste Gegend liegt nördlich der, von Prag nach Karlsbad führenden Straße, die man in Lübens erreicht bat; in diefer Gegend quellen mehre Bäche, wolche gegen Norden der Ega, gegen Guden der Beraun in raschem Laufe zuströmen. Die letter ren durchschneidet die Chaussee unter fast rechten Winkeln. Diet erkenut man nun das stufenformige Austeigen des Landes, dem die solgenden Thäler liegen immer nur einige hundert Zuß beher

als bie udchft vorbergebenden. Bei Lubens fcbien die Arrute langft beenbet zu fein, man fab nur Stoppelfelber, und lange ber Strafe murben Die foftlichften 3wetschgen von Anaben und Dagoden feil geboten; bei Buchau aber ward ber Roggen erft gemabt (ben I. Gept.), ber Safer Rand noch grun auf bem Salme, und die Obftbaume, welche bin und wieder in ben Dorfern maren, hatten ein verfruppeltes Um feben. Das Profil Diefes granitifchen Sochlandes ergibt fich aus ben obigen Berometermeffungen. Die bochften Puntte, melde de liegen, wo die oben ermabnten Baffer ibren Urfprung nehmen, b. j. mischen Buchau und Tuppau, scheinen an 2600 bis 2800 Buf iber bem Deere ju fteben. Weftwarte, über Karlebad und Coblage genwald binaus, fett ce fort bie Ronigeberg, bie jum Padborgs und bem Dillenberge. Mit gewaltiger Steile fturtt ce in bas Egerthal binab, bas zwifchen ihm und bem Erzgebirge ein mahres Langenthal bilbet. Bei Schuben, bort mo die Eger die jungere Ribnge birgefette zwischen Marja-Rulm und Ronigeberg, welche bas Erggebirge mit dem farlebader Dochlaude, einem Querriegel gleich vereinigte, burchbrach, beginnt bies weite Langenthal und lauft bis auf einige Stunden unterhalb Rarlebad, mo ber Rug in Engpaffe tritt, Die erft bei Raaben aufhoren. Die Reigung Des Thales ift nicht groß; von Fallenau bie gur Brucke bei Karlebad ift bas Ges falle ber Eger nur 100 Juß auf einer Entfernung von beilanfig 3- Meilen , mahrend es in Der 6 Meilen langen Strede bon Raris. bad bis Raaden gewiß 400 guß betragt. Gin feintbrnigen Sanbfein fullt biefes Thal aus, und ausgedehnte Brauntoblenlager etftreden fich von 3wodan über die taabener Engpaffe binaus bis Dos ftelberg; Quartgefchiebe von fleinen und großen Dimenfionen bebeden bin und wieder den Boden. Die Landschaft hat im Gangen ein freundliches Unfeben, nach Often und Weften ift fie frei und offen; in größerer Entfernung gegen D. fteigt bas Erzgebirge terraffenformig au; fudmarte aber ragen die, oft gadigen und bomals Deten Granitgipfel bes farlebader Sochlandes, einer Wand gleich, unmittelbar aus bem Thale empor.

Don Buchau aus bleibt man immer auf der hohen Bergflache bis zum Einkehrhause vor Karlebad. hier fieht man am Rande der karlebader Schlucht, in welcher der reißende Teplbach über Grurze und in Tabeln seinen Weg sich gebahnt hat, Scukrechte Granitwande klemmen den Fluß ein, und an der hillichen bieser Bande windet fich die Chauffee vom Bergwirthebaufe, in den funft, gerechteften Schlangenlinien, in bas Thal von Rarlebad binab. veffen freundliche Sausct in graufiger Tiefe zu unfern Rufen lie den. Das That ift fo enge, daß in ber Mitte ber Stadt Rarlebad taum Raum abrig bleibt fur ben ichaumenden Rlug und die beis ben Sauferreiben gut feinen Geiten; unmittelbar binter ben Saus fern fleigen bie Granitfelfen in einer vollig fentrechten Richtung bon oft 50, 60, ja bis auf 150 Ruß Dobe empor: an ben anganalich ften Stellen Diefer ichroffen Absturge find noch einige Bohnungen angebaut, Die, betrachtet man fie von unten, in Die Tiefe berab zuffarzen droben. In Diefer Gebirgefluft, mitten im Granit, if es nun, mo - crubmten Thermen Karlebad's quellen, ber Spre bel, Die Spatenequelle, Der Golofbrunn, Der Mubibrunn, ber Reubrunn, überhaupt fechezehn warme Quellen. Die Temperatut bes Sprudels ift ba, wo bas Baffer unmittelbar aus ber Erbe bringt 60° R., und ba, wo es sum Trinken geschboft mird, 58° R. Reber Rarlebad's geognoftische Beschaffenheit ift fo viel Treffice uefaat worden, neuerlich noch von Srn. v. Soff b), daß es fcont ift. unfer Biffen in diefer Sinficht zu vermehren; ich ermahne be ber nur einer geologifchen Merkmurdigkeit, die furg bor meinn Unwefenheit in Rarlebad, in dem Thale von Buchan gefunden fem foll: ce ift namlich ein Geftein jenes feiten marmorartigen Ralls fintere; ber unter bem Ramen bee Sprudelfteine befannt, bit Dede ber fartebaber Thermen bilbet. Diefes Bortommen ift met wurdig, weil Buchau 830 Buß bober liegt, als ber Sprudel in Rarlebad; ce verbient um fo mehr die Aufmertfamteit der Ge birboforfcher, ale keine marme Quelle bis jest in ber Rabe bo merft worben ift.

Die mittlere Temperatur von Karlsbad scheint nicht boch perint, das ruhrt theils von der schon beträchtlichen absoluten Sole, theils von Lokalursachen her. Gegen die Mundung der Tepl bin offen, steht dem Zugange der Nordwinde, die von dem hohen Erzgebirge herabkommen, das sich eben Karlsbad gegenüber zu seinen höchsten Gruppen, dem Fichtelberg ze. erhebt, kein Hindernis entzgen. Am Leen Geptember waren der Morgen und der Abend

<sup>\*)</sup> Geognoftifche Bemertungen über Karlebab, von R. E. A. v. Soff. Gotha 1825.

full + 519 und 610 R., um 2 Uhr zeigte bas Thermometer 15°,6 Barme; bie mittlere Temperatur biefes Tages war + 10°,2 R.; mit ber Temperatur von Ilmenau gleich. Die mittlere Jahrestemperatur von Ilmenau betrug im Jahre

1822 + 7°,75 %. 1823 - 6, 17 1824 - 7, 81 1825 - 7, 18

Mittel aus 4 Sabron + 7°,23 R.

Die mittlere Temperatur von Karlsbad scheint 7° R. nicht zu übersteigen; die bedeutenden Bariationen in der Tagestemperatur, die, wie am 2ten September, auf 10° stiegen, machen die Rurgaste und die Bewohner sehr vorsichtig, am Morgen und Abend sieht man sie in herbstelleidern, ja in Mantel gehüllt, um Mittag in leichter Sommerkleidung.

Ratengrun, ein Dorfchen gleich unter Maria Rulm; in meinem Tagebuche habe ich bei ber hier gemachten Barometerbeobache tung angemerkt: "Um Gingange jum Bergteffel oder jur Terraffe bon Eger." Ja, bas Egerland ift eine mabre Bergterraffe, ein Zafelland, ohne Berge, nur mit wellenformigen Shacln oder Unboben zwischen ben Bachen, frei und offen ohne Bufch, ohne Balb, nur mit Rornfelbern und Wiesen bededt, Die Dorfer fparlich von einzelnen Baumen beschattet. Frangensbad ift in der Mitte Diefes Tafellandes; die Lage ift bei weitem nicht fo fcbon, ale die bon Teplit; es feblen bic toftlichen Obsthaine und die Mannichfaltig. feit ber Landschaften; Die Berge, welche bas Egerland von allen Seiten umgurten, erscheinen minder boch, weil es selbft fcon betrachtlich boch uber bem Deere ficht. Die Lage foll febr gefund, Bruff Frantheiten fehr felten und die intermittirenden Rieber, welche fonft wohl, wegen ber (jett größtentheils ausgetroducten) fumpfis gen Biefen im SB. Des Orts, herrschten, verschwunden fein.

Die Egerlander, heißt es in einem guten Buche über Franzensbad "), zeichnen fich im Allgemeinen vor ihren Nachbarn durch Boblhabenheit und Bolkseigenthumlichkeit aus. Obgleich der Bo-

<sup>\*)</sup> Befdreibung von Franzensbad. Bon Dr. Sfaun. Berlin 1819.

ben nicht fo fruchtbar, wie ber mancher Rachbarlander, wiffen boch feine Bebauer burch Betriebfamteit bas Tehlende gu erfegen. Sitten, Lebensweise, Sprache und Tracht nuterfcheiden fie fic noch jett zum Theil wefentlich von ben übrigen Bewohnern Bbb. mens. Obgleich die Beit und der lebhaftere Berfehr mit dem Mus lande in ber lettern Beit Bieles verandert bat. fo beobachten fie boch noch jett baufig bei feierlichen Gelegenheiten, Berlobniffen, Dochzeiten und Begrabniffen, gang eigene alterthamliche Gebrauche. Ihre Rleidung erinnert an die der Landleute im Altenburgifcben. Roch haben fie Nationaltange, von welchen ber Trifchlag febr viel Bolfethumlichkeit befitt. Die Achulichkeit ihrer Mundart und Sprache, fo wie die ihrer Sitten und Gebrauche, mit benen ber Bewohner des Fichtelgebirge laft vermuthen, bag die Egerlander mit diefen bon einem und bemfelben Bolteftamme abstammen: aud bei den Letten finden fich ale Bolkstang ber Trifchlag ober Drie fchloge und bei offentlichen Reftlichkeiten gang abuliche Gebrauche. Soon feit langerer Beit maren bei ihnen Krobndienfte abgeschafft. Die großen Guter und Ritterfite find in fleinere getheilt, bas Eis genthum mobilhabender, oft reicher Landleute, welche, weit entfernt. Die Sitten Underer fich zuzueignen, folz auf ihren Stand und tren ber von ihren Aeltern ererbten Lebensweise find.

#### Literarifde Augeigen.

Stuttgart und Lublugen in der 3. G. Cotta'iden Buchandlung ift ericienen:

Karte von dem Konigreich Burtemberg, nach der neuen Landesvermeffung im 50000 Maßstabe, von dem A. ftatiftischetopographischen Bureau. Schichte VII. Rro. 4. 5. Blatt 1. 2. Dit R. Privilegium gegen jeden Nachstich.

Diese neue, in Jusammenhang mit ber Landesvermeffung stebende, Karte wied auf Befehl Gr. Maj. des jeht regierenden Königs von Burtems berg, von dem K. statist. topogr. Bureau herausgegeben. Sie ist nach ihr 1982 in Markade ungefahr um ein Drittbeil größer, als die Bohnenbergers ste Karte, und wird in einer Reihe von Bidttern in der obigen Berlagsbandlung erscheinen. Das Blatt ist, ohne Einfassung, 16 Decimals bood und eben so breit, und entbalt einen Klächenraum von 9½ Questratmeilen, wonach also das Ganze aus ungefahr 38 vollen Blattern derstehen wird. Bu ihrer Ansertigung wird durchaus nur neues und selbst geschaffenes Waterial gebraucht. Denn wie sie in ihrer Grundlage ganz auf die neue Landesvermessung gestügt ist, so ist auch die Bergzeichnung vollig das Bert einer eigenen und besondern Aufnahme. Selbst die Grasduirung ist neu, indem sie auf dem Ergebnisse der vor trey Jahren von Krankreich aus durch Süddentschland vorgenommenen Gradmessung berechnet ist wodurch die geographische Länge der Sternwarte von Tübingen um 33 Sefunden weniget als dieber angenommen ward, sich bestimmte.

Bon ber mathematifchen Genaniateit ber Sarte wird man fic eine Borftellung machen tounen, wenn man weiß, daß jebes Blatt die Reduttien von 400 Ratafterfarten, und jedes Ratafterblatt im Durchfchnitt auf swep trigonometrifde Puntte geftugt ift, fo daß jedem Blatte unfrer Rarte 800 trigouemetrifche Puntte ju Grunde liegen, wogu der Gr. Prof. D. Bohnenberger, ale Mitdirigent ber Landedvermeffung, bas Saupts drepectnes geliefert bat. Nicht weniger aber, als fur die mathematifche Ges nauigfeit ift auch fur die topographische Richtigfeit und Bollftandigfeit, fo wie fur eine ben Kortidritten ber Runft entfprechende Ausführung in Beidnung und Stich geforgt. Jedes Blatt wird der umfichtigften Drus fung unterworfen, tein tovographisch mertwurbiger Gegenstand bleibt un. bemertt, von jedem Gemeindebegirt find nicht nur die Martungegrangen, fondern felbft die Rulturarten - Meder, Biefen, Beinderge zc. angegeben. Die Bergzeichnung und die Aufnahme berfelben wird durch zwen geschickte Offiziere von dem Ronigl. Generalftabe, die Berren Lieutenante Coie ber und Durrich, melde von jenen bagu an bas St. E. Bureau abgegeben find, nach Lehmannifder Methode beforgt. Rur ben Stich ber Rarte ift ber Stein gemablt und berfelbe bem Infpettor ber R. lithograph. Auftalt, herrn fleifdmann übertragen, ber burch frubere elrbeiten fcon bewiesen bat, was die lithographische Runft in neuern Beiten auch im Rartenfache ju leiften vermag, und burch bie nun vollendeten Platter unferer Rarte es noch mehr beweißt. Jeder Unbefangene wird fich bei Diefen , wenn er auch die Gegenden nicht felber tennt, bod auf den erften Anblice überzeugen, wie durafteristisch treu das Bild ber Natur barin bargestellt ift. Dem Runftler ift auch nach Bollenbung des erften Blatts die ehrenvolle Auszeichnung zu Theil geworden, daß Ge. Maj. der Konig ber bie goldne Runftlermedaille querfannt haben. Bir glauben fomit ina Rarte antunbigen gu tonnen, die fich eben fo febr burch Eigenthumichtest und Genaufgfeit, als burch tovographische Richtigfeit und Bollfians igfeit, fo wie burd mufterhafte Musfuhrung auszeichnet. Die Erfdeinung

ber Karte wird ihren ununterbrochenen Bang fortgeben; bie beiben erften Blatter find bereite in be: Berlagebanblung au baben, ein brittes ift im Stiche, 25 Blatter liegen in ber Zeichnung fertig vor. Den Liebhabern wird hiermit ber Weg ber Subscription eroffnet, ber

Enbicriptionepreis von 1 Blatt ift 1 fl. 21 ft.

Eine Ueberfichtstarte und Beiden Erflarung wird feiner Beit fo'gen. ;

Tafchenbuch auf Reifen durch Burtemberg; mit einem Anbang über Die besuchteren Baber Wurtemberge, einem Ortregifter. und 2 lithoar. Abbildungen, auch auf Berlangen mit einer Rarte von Burtemberg. 12.

Es find bereits mehrere icabbare Berte vorbanden, welche von Bittemberg und von einzelnen Theilen beffelben genaue Befdreibungen, fo wohl in historischer als in topographischer Beziehung liefern. Allein burd alle biefe Schriften fceint bas Beburfnis bes Reifenben nicht gang befrie bigt git fepn. Für biefen genugt es nicht, blog einzelne Streden eines Landes, und maren es auch bie merkwurdigeren, naber gu fennen; für ibn ift es wichtig, bas Bange, bauptfachlich nach allen Strafengigen, an überschauen, bamit er fich einen vollitandigen Reifeplan entwerfen tonne, obne fic die Dube geben ju muffen, aus mehreren Schriften und Karten badjenige jufammen ju tragen, mas gerade far den Seinigen past. kann und will sich auf der Reise nicht mit mehrern Buchern belästigen, aber er wunicht ein Handbuch beb sich zu haben, bas er unterwege, so oft es ihm beliebt, zu Rathe ziehen kann, das ihm kurz ben Ausschild gibt , ber ihm nothig ift . und ihm die Schriften nachweißt , in welchen er umffanblichere Belehrung über biefen ober fenen Gegenstand finden tann; bas ihn endlich in ben Stand fest, auf ber Reife felbft, noch fet nen urfprungliden Plan ju andern, wenn irgend ein Ereigniß ibn be-Rimmt, jenen gu verlaffen.

Ein Sandbud, bas gang Burtemberg umfaßt, und fich dach ben er mabnten Rudfichten in ben Grangen bes Begmeifere balt, mochte beber teineswegs als burd bit angefibrten Schriften entbehrlich erscheinen. Gin foldes Bandbuch wollte ber Berfaffer Diefer Schrift liefern. Er ift weit entfernt, fic burch biefelbe ein ichriftstellerisched Berbienft ermerben # wollen; vielmehr mar es ihm nur darum ju thun, den Reifenden, welche fein Baterland besuchen, baburch nunlich ju werben, daß er ihnen nicht uur die Schonheiten und Mertwurdigfeiten beffolben befannt macht, fonbern ihnen auch alle Mittel an die Sand gibt, um einen gwedmafigen Reifeplan ju entwerfen, um alles basjenige leicht aufzufinden, mas fie eis

ned nabern Beichauens werth finden.

Preis mit Rarte 2 fl., ohne Karte I fl. 24 fr.

Stuttgart und Tubingen.

3. G. Cotta'fche Buchbandlung.



# Geographische Zeitung

ber

## Hertha,

3 eitschrift

für

Erd=, Bolker= und Staatenkunde.

Unter Mitmirfung

bes

Freiherrn Alexander von Humboldt,

beforgt

ת ט ט

Berghaus in Berlin und hoffmann in Stuttgart.

Neunter Banb.

Stuttgart und Tübingen,
n ber J. G. Cotta's chen Buch handlung.
1827.

# Geographische Zeitung

der

Hertha.

Me unter Banb. Redigirt von Berghaus.

Erfter Seft. Januar.

### Geographische Zeitung, 1827.

Reifen und neue geographische und statistische Werke.

1. — Parry's Expedition nach Spiebergen. Die engl. Abmiralität scheint die Versuche jur Auffindung einer nordwestlichen Durchssahrt, von Often ber, vorläusig aufgegeben zu haben, dagegen hat sie eine Untersuchung der, für den Wallsischfang wichtigen Rordpolarmeer: Gegenden um Spiebergen beschlossen und den Kapitan Parry mit der Ausführung beauftragt. Der unermübliche Seemann übernahm sein altes Schiff, den Hella, am 18. November d. J. 1826 in Deptford, um es zu dieser spiebergischen Reise auszurüften. Als Lieutenants geben die H. Ros, Korzster und Erozier und als Zahlmeister (Purser) Hr. Halse mit. Ersterer, um nebst dem Kapitan den Beschl über eines der Boote über Eis zu führen, zu beren Ziedung kleine shetländische Pferde von den Orkneys werden mitgenommen werden.

2. — Prospettus eines geographischen und fiatistischen Wörterbuchs von Spanien und Portugal. (Prospecto de suscripcion à un diccionario geografico-estadistico de Espana y Portugal, islas Balcares y Canarias, dedicado el Rey nuestro Senor, por el Doctor Don Sebastian Minano, Individuo de la Real Academia de la Historia.)

Es ist schon geraume Beit, sagt Don Minano, daß keine spanische feder sich damit beschäftigt hat, ein genaues oder zum wenigken annäherndes Bild von der iberischen Halbinsel zu entwerfen, die so oft sowohl
von ingebornen Gelehrten als fremden Schriftstellern verunskaltet und
schlecht dargestellt worden ist. Mehr als 2 Jahrhunderte sind verstoffen,
daß der weise und verständige König Don Philipp II., von der Nothmen:
dieleit Bergeugt, diesen Haupttheil seiner Besichungen kennen zu lernen,
indefohlen datte, klare und detaillirte Fragen an alle Gerichtsbehörden in
ille Exidee, Fleden und Odrfer seiner Monarchie zu senden, um auf
Great, Beimung der Gerich. per Band, xxx7. zur hen.

diese Weise Nachrichten über die Bevollerung und die hulfsquellen des Landes zu sammeln, ohne welche Nachrichten es sehr schwierig, wenn nicht unmbylich ist, mit Gerechtigkeit und Billigkeit zu regieren. Man hatte biese Arbeiten angesangen, ja man hatte sie sogar in den Provincen Madrid und Loledo und in einem Theile von Cuenca, Guadalajara, Mancha und Estremadura beendigt. Aber dabei ist es auch mit diesem Projekte geblieden und hat nur den Bunsch seiner Fortsehung übrig gelassen.

Die Idee dieses in die Jufunft blidenden Souverans war um so gludlicher, als sie durchaus neu und originell war. In keinem Lande des neuern Europa batte man noch daran gedacht, die Kenntnisse dieser Urt in ein Wörterduch zu bringen, bis daß ber Buchdrucker Charles Etienne, von Paris, sein Dictionarium historico-geographicum, im Jahre 1565, in Genua drucke \*), acht Jahre später als der Konig jene Idee gefast hatte, deren Erfüllung er im dritten Jahre seiner Regierung anderfahl, obgleich sie erst im Jahre 1525 ausgeführt wurde.

Bis dabin batte man von unferm Lande nur einzelne, giemlich leere und außerordentlich unvollständige Beschreibungen von einigen Landschaften, ohne daß Jemand daran dachte, alle biefe gerftreuten Materialien in ein Ganzes zu vereinigen.

Aber fobald fich ber Gefchmad und die Liebhaberei fur Diefe Gattung von Kenntniffen verbreitete, erschienen einige Reifen burd Spanien, unter benen die erfte, die des Don Antonio Pour war, welche im Jahre 1769

<sup>\*) 3</sup>rxt fich D. Minano nicht, wenn er bem Charles Stienne ein gegraphifches Borterbuch guidreibt, bas in Genua 1565 gedruct fein foll? Marum follte Charles Ctienne, ber felbft ein Buchdruder mar, der Bruder bes berühmten und gelehrten Buchdruders Robert Etienne in Paris, bem er nach beffen Cobe als toniglicher Buchdruder folgte, fein eigenes Bert in einem fremden Lande haben bruden laffen? Wir haben teine Spur von diefer genuaer Ausgabe aufgefunben. Gollte D. Minano den Charles Etienne, ber im Jahr 1564 - in Daris ftarb, mit bem Gtienne von Bbjing (Stephanus Boganti: nus), einem berummen G'ammatiter bes funften Jahrbunderts, vermedfelt haben? Diefer Stephanus Bogantinus verfafte ein geographtiches Lexiton, von bem mir nur einen follechten Ausgug baben, welchen hermolaus, unter bem Kaifer Juftinian, darans gemacht bat. Das Original ift verloren gegangen und felbft der Auszug bes hermolaus ift nur in Bruchftuden bis auf uns gefommen. Dan bat bavon mehre Ausgaben; eine in gri bifder Grache, Benedig bet Alldus, 1502 in Fol. Ein portugalischer Jude, Ramens Thomas de Pinebo, hat fie ins Lateinische überfent; biefe Ueberfehung ift, mit bem griechischen Tert, in Amfterdam, im Jabre 1678 in Fol. ge brudt. 1694 ericbien eine neue lateinifche Ueberfegung, mit bem grie difden Terte gur Seite, in Lepben, mit Sommentaren und gelebrten Moten von Abraham Berfelius, Jatob Gronovius, Samuel Bodurt, Sitob Palmeri; Lucas Solftenius hat Bemerfungen bingugefogt. Der Pater gubin, Augustin von Paris, batte eine nene Edition davon angefindigt, die aber nie erschienen ift. Digitized by GOOGLE

and Licht trut "), ein Bert, auf Befehl ber Regierung geforieben, welches in Betreff ber freien Runfte, bes Aderbaus und ber Industrie weit empfehlenswerther ift, als in hinficht auf Geographie. Außer den vielen Beblern, die fich in diesem Berte finden, beschauft es fich nur auf die hauptstädte der Provinzen.

Auf biefes Wert folgte der "Wersuch einer physitalischen Beschreibung von Spanien von Joseph Cornibe" \*\*); der Plan ift größer und für die Gegenstände, von denen er handelt, besser abgesaßt, das Publitum bat aber wenig Nugen daraus gezogen. Auf dieses Buch folgte die "Einleistung in die Raturgeschichte und physitalische Geographie von Spanien, von Bowles" \*\*\*). Dies ist der erste Ausländer, der über unser Land mit Umsicht und ohne Vorurtheil geschrieben hat.

Seinem Beispiele folgten Bourgoing +) und Laborde ++), die auch Reisen ober Itinerarien burch Spanien befannt gemacht und ben Biffen-schaften einen mahrhaft großen Dienft erwiefen haben, zugleich aber auch ihren Landsleuten durch ihre guts Lehre und ihr treffliches Muster zeigeten, wie man ein fremdes Land untersuchen und befchreiben muffe.

Indessen hat keines biefer Berte ben Ansichten ber Regierung genügt und ben Bunden bes Privatmannes entspedden, weil sie nur einen kleinen Theil desjenigen umfassen, was auf den Justand von ganz Spaniem Bezug hat; sie entfernen sich zu oft von dem Hanptgegenstande, um auf Rebendinge überzuschweisen, und bleiben nicht bei dem, was am meistem interessirt und die Reichthumer und Hulfsquellen des Landes ausmacht. Um diese Untersuchungen zu erleichtern, wurde im Jahr 1789, auf Besehl des ersten Staatssetretariats, in Madrid der Nomenclator Espannol gedruckt, allein dieser ift nur ein alphabetisches Register von einer großen Menge Städte, Fleden, Obrser und verlassener Orte, nach den damaligen Proving-Gränzen geordnet, vhne davon individuelle Notizen zu geben; man hat darin Tausende von kleinen Ortschaften ausgelassen, namentlich im den Afturias und in Gallzien.

Bald darauf ftellte man ben Censo Espanol and Licht und bas Se-

<sup>\*)</sup> Es giebt davon eine Ausgabe von 1776 in 12 Banden; eine andere erfchien 1787 - 1788 in 14 flein Oftav Banden.

Der Drud biefes Bertes begann 1803, ift aber nie vollendet worben; es ift nur ein ichmacher Berfuch voll von gehlern.

<sup>\*\*\*)</sup> Don diesem Werte giebt es mehre Ausgaben in spanischer Sprasche; frangosisch übersetzt ift es von Flavigny, Paris 1776 und italisch von Milizia, mit Roten vom Ritter Azara, Parma 1784 bei Bedort in 2 Banden in 8.

<sup>1)</sup> Tebleau de l'Espagne moderne. Et find bavon mehre Ausgaben in Arantreid und der Schweit gemacht werden.

<sup>1)</sup> Alex. de la Borde, Voyage pittoresque et historique de l'Espagne. Paris chez Didet 1807 ff. 4 85c. gr. Felio.

freterist der handelssammer gab 1803 den Conso de frutes y manusacturas de Espana beraus,

Alles dieses waren, in gewiffer Sinficht, nur Materialien gu ber großen Unternehmung, welche Philipp II. augeoronet batte; man trachtete allerdings danach, fie ausguführen, allein bie Konige, feine erhabenen Nachfolger, baben bas Biel unch nicht erreicht.

Einige Gelehrte und eifrige Literatoren, haben von Beit ju Beit solche Spezialbesctreibungen herausgegeben; unter diesen verhient ein besonderes Lob die Description del reino do Valencia von Don Joseph Antonio Cavanilles, ein in seiner Art wahrhaft herrliches und vollspmmenes Wert. Ein anderes, welches sich dieser Bollsommenheit sehr nabert, ist die Descripcion de las Islas Pithiusas y Baleares, von einem Anonymus, welches zugleich mit Don Vincent Tosinno's Wert erschien, ferner die Historia de la Econòmia politica de Aragon von Don Ignaz del Asso.

Tros biefer Berfuche mar es indeffen nur bie tonigl. Alademte ber Gefchichte, welche die mahrbafte Ausfylprung des Projetts von Don Philipp II, in ihrem gangen Amfange unternahm.

Diese gelehrte Gesellichaft fellte, im Jahr, 1802 bie beiden erften Bande eines geographisch-historischen Borterbuchs and Licht, welches gang Spanien umfassen follte, und bereinst umfassen wird. Was bieber bavon berausgefommen ist, beschräntt fich auf die pitfavischen Provinzen und Rasvarra. Die zerftorenden Ereignisse, die seit jener Zeit in der Monarchie Statt gefunden haben, die schweren Zeiten und der Mangel an Mitteln, haben dieses toftliche Monument der literarischen Welt entzogen.

Um diesem Mangel in gewisser hinsicht abzuhelsen, hat die gelehrte Gesellichaft mich ausgesorbert, den weiten Plan, welchen sie für das universelle Leriton ausgestellt batte, abzutürzen und bavon blos das auf die Geographie und Statikif der halbiusel Bezug habende bekannt zu machen. Ich dieser ehrenvollen Einsadung mit Vergnügen nachgesommen und habe mich von da an ausschließlich dem Sammeln aller Materialien gewidmet, die zur Aussührung einer solchen Unternehmung erforderlich sind, derzenigen, welche ich gegenwärtig, unter den allerhöchsten Ausspilen unseres Monarchen, dem Publisum mit Schüchternheit vorlege.

Es murbe am unrechten Ort fein, wollte ich bier in bas Einzelne biefes großen Unternehmens eingeben, wollte ich von den Mubseligkeiten und Rosten reden, die es mir verursacht hat, wollte ich von dem Erfolge sprechen, mit dem ich die Lucke anszusuullen gesucht babe. Ueber den lettern Punkt, der zugleich der wichtigste ift. tonnen nur die Leser denschen urtheilen; ich verzichte auf jede andere Kritif, so streng und scharf der Ausspruch auch sein möge. Alles was ich von ihnen wünsche, ift, das sie meine Arbeit mit einiger Nachsicht beurtheilen mögen, denn sie muffen der densen, daß, wenn etwa Lucken entdeckt werden, dies daher rührt, daß ich sie nicht ausstüllen konnte, indem ich alle Materialien und Mittel benunte, die einem Privatmanne zugänglich sind. Bu den besten Quellen, die mir zu Gebote standen, gehören die ausstührlichsten Nachweifungen, welche mir

bie Pforrer über fammtliche Kirchsprengel bes Konigreichs mitgetheilt harben. Man tann den Eifer und das Wohlwollen beurtbeilen, womit mich biese herren unterstügt haben, wenn ich ansühre, daß mehr als 16,000 Artifel in meinem Werfe nach den, von den Pfarrern mitgetheilten, Notisgen bearbeitet sind.

Der Inhalt bes Worterbuchs ift folgenber:

Buforberft eine Ginleitung, in welcher ber Buftant ber geographifchen und geologischen Biffenschaften geschildert wird. Die Babt ber Orticaften in ber Monarchie. Ihre lateinischen Namen und ihre grabischen Ableitungen, wenn fie beren haben. Die Rlaffe ber Majorate und ber Rronleben. Die Proving und der Diftritt, ju denen fie geboren. Die Diogefe, ju melder fie gehoren. Die Richter, welche bafelbft ihren Gip baben. Die Unaahi ber Bewohner und Bauern, der Rirdfpiele, Rlofter, Sofpitaler und anderer Bobitpatigfeitebaufer und ber offentlichen Gebaube. Die topogras phifche lage, bie Rluffe, bie Unboben, Berge und Gebirgefetten. Grangen und Abtbeilungen ber Sebiete. Das Rlima, die Befchaffenheit und Eigenthumlichfeit ber Lanbicaften. Ihre naturlichen, landwirthicaftlichen und induftriellen Erzeugniffe. Der Reichthum ober Mangel an naturlichen Gewäffern ober Mineralquellen. Der Lauf ber Kluffe und Die Richtung ber Sauptgebitgogige. Die Bergwerte und bie Gattung der Metalle, welche gewonnen werben. Die Entfernungen ber Orte von ber Sauvtfladt' bet' Proving und ben Diftriftsorten. Die Militarftragen im gangen Ronigreid , mit beng von Station ju Station baran befindlichen, Depott; die Entfernungen berfelben und bie Beit, welche man barauf vermenbet: merfwurdigften Begebenheiten, welche in jeder Stadt, jedem Rleden und Dorf Statt gefunden baben. Berühmte Manner, bie dafelbft geboren' wurden. Meffen und Martte. Doftbureaur und Boffationen, mit Angabe ben Bil ber Pferde, die an jeber berfelben gehalten merden. Lotteriebureaur. Korn : Magagine. Bureaur ber Kabrpoften und offentlichen Baren mit ben Straffen, auf benen fie furfiren. Endlich bie Steuern, welche jeder Ort gabit, die landschaftlichen Abgaben und Aufgaben. Der Sefer wird auch am Schluß bes generellen Artifels Spanien eine hiftorifche Hebersicht von allen Ginfunften ber Rrone finden; einen Auszug ber febt mistichen Arbeiten, welche man gu ber Beit machte, ale nur eine einzige Stener eingeführt werben follte. Gine Bergleichungstafel ber Mungen, Paafe und Gewichte im gangen Umfang bed Ronigreiche.

Ge wurde in der That unverzeihich sein, wenn ein Worterbuch von solchem Umfange nicht von einer geographischen Karte der halbinsel begleitet wurde, die mit aller Sorgfalt und Genausgkeit bearbeitet ware: Das ber habe id eine, mit möglichster Schärfe entworfen und zwei unserer gesschietzesten Kupfersteder in Madrid haben sie schon in Arbeit. Sie wird mit dem Bande erscheinen, welcher den allgemeinen Artikel von Spanien enthält; die Leser können sie alebann mit der Beschreibung vergleichen; indeffen darf man nicht erwarten, daß alle Ortschaften der Monarchie derauf besindlich sind; badurch wurde die Karte überhäuft und unleserlich

Digitized by GOOGIC

werben. Inbessen enthält sie alle hauptorte, die Fluffe, Straßen, die Gruppen und Retten der Gebirge, mit ihren Zweigen und Westen. Aben Rachweisungen der Kustenfahrten nach den neuesten Untersuchungen; alle Schiffsahrtelinien und ihre Werbindungen mit der hauptstadt, die sich nothwendizerweise eines Tages wieder eröffnen muffen, um Reichthum und Macht zu verbreiten, wie es denn auch naturlich ist, daß dieser schone Weil der Erdoberstäche jene Eigenschaften besitzen musse und wie er sie in nicht zu fernen Zeiten auch schon genossen bat.

Der Preis eines jeden Bandes, von 500 Seiten, beträgt 34 Mealen de Vellon (8 F. 84 C.). Der erste Band ist im Mai 1826 erschienen und die folgenden Bande sollen ihm von 50 zu 50 Tagen folgen. Die Katte wird besonders bezahlt.

Hr. von Jach (aus bessen Corr. astr. Vol. VIV, Nr. 6. mir biefen Prospectus entlehnen, und von dem auch die obigen Noten herruhren) vervollständigt die spanisch geographische Literatur durch solgende bibliographische Notigen:

Derrotero de las Costas de Espana en el oceano y mediterranse. De Don Vincente Tofino. 2 Tom. in 4. Madrid 1787 y 1789.

Apuntaciones manuscritas de un official cooperador de Tofino . sus campanas.

La Espana romana de Masden.

Descripcion de Espana de Xerif Aledris, traducida por Don Jeses.

Antonio Conde. (Madrid 1799. — B.)

Informe de la sociedad de Madrid al Consejo de Castilla sobre la

ley agraria. Madrid 1795.

Anales de ciencias naturales, por Don T. G. Thalacker. (Chalacter hat in diesen Annalen geognostische Beobachtungen niedergelest. Madrid 1800. Nr. 6.)

Actas y memoras de la real sociedad Aregonesa desde 1778 hasta 1804

Ensayo sobre las variedades de la vid commun que vegetan an Andalucia por Don Simon de Roxas Clemente. Madrid 1807.

Descripcion econòmica del Reyno de Galicia, dispuesta en el anno 1804, por el Consulado de la Corunna, (Don Labrada, Rathesettes diejer Stadt. — B.)

Carta del Padre Burriel sobre la navigacion de varios Rios de Espana.

Descripcion historica del obispado de Osma por Don Juan Leperaez.

Descripcion de los Canales imperial de Aragon y real de Tauste.

Elementos de la geografia astronomica natural y politica de Bepana y Portugal, por Don Isidoro de Antillon. Madrid 1808. (Dentido von Rehstued, Weimar 1815. — Zweite Ausgabe, Valencia 1814; fantillebersenung, Paris 1822. — B.)

Sr. von Bach übergeht nachstehende altere und neuere Schriften, aus' benen für die geographische Kenntniß ber Salbinsel Bieles geschöpft werben fann:

Rodr. Mendez Silon Poblacion de Espana sus trofeos blasones etc. En Medrid, 1645. Fol.

Alfons libro de Monteria por G. Argote de Molina. 1582. Fol.

Ignatio del Asso, Introductio in Oryctographiam et Zoologiam Aragoniae. Caes. Aug. 1784 in 8vo.

J. Torrubia, Aparato para la Historia natural Espanola, En Madrid 1754. (Deutsch von Murr.)

Historia critica de Espana, por D. Masden. Madrid 1783.

Don Gasp. Casal Historia natural y medica de el Principado de Asturias. En Madrid 1762, in 410.

D. Bernardo y Garcia. Atlante Espanol.

Don A. T. Cavanilles, Icones et descript plantarum Hispaniae. Matriti 1791. Pol.

- D. Diego Hurtado de Mendoza, Guerra de Grenada. En Valencia 1776. 4.
- D. Jos. Romero Yranzo, Paseos por Granada y sus contornos. En Granada, 1764.

P. de Marca, Marca hispanica, Paris 1660. Pol.

Bu den altesten Reisebeschreibungen, welche Auslander über die iberifte Salbimsel berausgegeben haben, gebort:

A. Navagiero, Viaggio fatto in Spagna (1525) alla Caes. Maeste Carlo V. Venezia, appr. D. Farri. 1563. 8.

### Iberische Salbinsel.

### 3. - Beitrag gur Statiftit von Spanien.

Im Jahre 1811 ist zu Madrid eine sehr interessante Karte von der iberischen Halbinsel heransgekommen, unter dem Titel "Karte von Spamen nach autbentischen Quellen und den neuesten astronomischen Beobachtungen entworsen." Diese Generalkarte besteht aus zwei Blättern, in einem Maakstab von 2 30ll 6½ Linien, par. Maak, auf 1° der Breite, und enthält eine ziemlich vollständige Nomenklatur, die Lage der Städte, Fleden, Odrfer, Weiler, Forts, Bentas, so wie die Strassenzuge und die Gebirgstetten, letzere in allgemeinen Unrissen. Die Karte ist nicht sonders lich gestochen, der Schrift sehlt die ersorderliche Nettigkeit, besonders in den Berbindungen, die einen wenig geübten Kupserstecher verrathen. Sieisst sellen und wenig gekannt, was um so mehr zu bedauern ist, da sie von den Spaniern selbst sehr geschäft und für die beste in ihrer Art gehalten wird; der lopezischen Generalkarte, in 4 Blättern, wird sie vorgezogen. In einem Nachweiser enthält sie auch die Bestimmung der Hohe vieler Puntse der iberischen Halbinsel.

Befonders mertwurdig wird fie aber durch drei fehr infereffante Uebers

Digitized by GOOGLO

ficten, welche die Statistit von Spanien jum 3wed haben und auf ben Mand gestochen sind; sie enthalten die Resultate der, von der spanischen Regierung im Jahre 1799 angeordneten und 1803 beendigten allgemeinen Bahlung.

Das erfte Tableau enthalt die Bevöllerung Spanien's, nach Provingen, die Größe der Provingen und ihren Reichthum an Erzeugniffen des Badens und der Industrie.

Man ersieht daraus, daß die Oberfidde Spanien's, mit Einschluß der Balearen und Pithiusen, 15,978 Quadrat: Legnasi beträgt und feine Erzgeugnisse, sowohl des Bodens als der Industrie, sich auf den Werth von 103.616,304 gr. Piastern (Peso duro) sich belaufen.

Das aweite Tableau enthalt die Gingelnheiten ber naturerzeugniffe in jeder Proving und ihren Werth nach Diaftern. Die Summe bes Getraibes ift auf 67.975,801 Kanegas angegeben, wovon ungefahr 33 Millionen WaiBen, II Millionen Roggen, 16 Millionen Gerfte find, und ber Reft in Reis, Safer und Birfe befteht. Die an Baiben ergiebigften Dros vingen find: Maparra, Spria, Valencia, Toro, Bamora, Salamanta, Cegovia und Guadalajarra. Die Sulfen = und Rernfruchte find auf 7.602,309 Fanegas und 12.017,441 Arrobas geschaft; die Obffruchte auf 5.387,158 Arrobas und 431,516 Kanegas; unter diefen Obfifruchten find bie Ruceugemachte mitgerechnet, beren Erzeugniffe in ben Provingen Balencia, Granada und Quenca febr betrachtlich find. Die fluffigen Erzeugniffe belaufen fich auf 55.136,686 Arrobas; man begreift barunter Wein und Del; bie Mernte bes erftern beträgt 49 Millionen, bes Dels 6 Millionen; ber Heberreft ift Beineffig und Bider. Bider ift den nordlichen Provinzen eis genthumlich. Bein wird in betrachtlichen Quantitaten gearntet in Rata-Ionien, Aragonien, Mavarra und Balencia. In Galicien, Palencia, Sego: via, Balladolid, Toledo, Sevilla, Cuenca, Granada und auf ber Infel Mallorfa überfteigt die Mernte I Million Acrobad. Mallorfa, Sevilla und Cordoba bringen viel Del herpor, Balencia, Granada und Toledo etmas weniger.

Man zahlt 17.318,619 Stud Wieh, wovon 1 Million Rindvieh, 12 Millionen Schafe, 140,000 Pferde, 214,000 Maulthiere, 236,000 Efel, n. f. w. Estremadura und Aragon haben die meisten Schafheerden; Aturien Salamanta, Estremadura, Segovia, Enenca und der größte Theil von Anderschussen haben das meiste Hornvieh; Cordota hat tie besten Pferde, in beträchtlicher Zahl sind sie auch in Granada, Balencia und Segovia. Ausdalusen, Balencia, Murcia, Navarra, Enenca, Guadalajarra, Segovia und Salamanta haben Maulthiere und fast alle Esel.

Die Produktion an Sandelskrautern belauft fich auf 3.889,893 Arrebae. Flache und Sanf, deren Aernte 1.200,000 Arrobas überfteigt, find die Sauptartikel besselben; beide Erzeugnisse werden in fast allen Provinzen augebaut, die reichsten in dieser Sinsicht sind aber Aragon. Balencia, Katalonien, Galicien, Leon und Granada. Der zweite Sauptartikel ich Coparto, der in ben westlichen und sudlichen Seeprovingen reichlich wächt,

auch in dem Innern des Hochlandes, in Toledo, La Mancha und Aragon, und deffen Produktion sich auf mehr als 1 Million Arrobas jährlich besläuft. Toledo, La Mancha, Murcia, Cuenca und Aragon erzeugen jährlich 2000 Arrobas Safran; Ivica giebt 4000 Arrobas Baummolle.

Unter ben Erzeugnissen bes Thierreichs, die sich in ber Sanptsumme auf 2.255,930 Arrobas belaufen, beträgt der Artikel der Wolle allein mehr als 2 Millionen Arrobas jährlich. Die Seide beläuft sich unf erwa 11 Million th. Für den ersten Artikel stehen die Provinzen Estremadura, Aragon, Soria, Salamanka, Burgos, Sevilla, Euenca und Segovien oben an, und für den Seidenbau: Granada, Balencia, Murcia und Aragon.

Die Artifel des Mineralreichs find in dem Tableau überhaupt mit 729,469 Arrobas aufgeführt. An Eisen gewinnt die einzige Provinz Guiz vuscoa an 270,000 Arrobas; Asturien liefert jabrlich an Steinkohlen 80,000 Zentner und Navarra jahrlich 12,000 Arrobas.

Der Gesammtwerth ber ermannten naturprodutte ift in ber Tabelle auf 253.691,207 Piafter angegeben.

Die Erzeugniffe ber Industrie, welche ben Gegenfland ber 3ten Tafel ausmachen, find mit einem jahrlichen Werthe von 56.925,097 Piafter aufgeführt.

Aus der Vergleichung des zweiten und britten Tableaus ergiebt sich, daß der Berth der Produkte des Kunstfieißes sich zu dem der natürlichen Erzeugnisse sich verhalte wie 1:4.8; daß die Zahl der Kunstler und Saudwerker in den verschiedenen Zweigen der Industrie (mit einer Gesammtheit von 259,736 Individuen) sich zu der ganzen Bevolkerung vershalte wie 1:40.

Bon der oben angesuhrten Karte giebt es auch Eremplare, welche gleichfalls die Jahrzahl 1811 führen, aber nicht mit den statistischen Tabelzten versehen sind. Dagegen haben diese Eremplare eine tabellarische Uebetzsicht von der Territorialeintheilung Spaniens in 15 Militär: Statthalterzschaften, 38 Präsekturen, 111 Unterpräsekturen u. s. w., welche Eintheizung während der Regierung des Königs Joseph Napoleon eingeführt werzden sollte.

- 4. Handelsverkehr zwischen Portugal und Angola: Benguela. In Afrika ist der Ein- und Aussuhrzoll auf 10 Jahre besträchtlich herabgesetht worden. Schiffe unter 80 Connen durfen jedoch, wie früher, bei Strafe der Konsiskation, nicht zu diesem handel verwendet werden.
- 5. Oporto's Beinausfuhr im Jahre 1824 belief sich auf 26,742 Pipen. Davon wurden 19,968 nach England, 5293 nach Buenos: Apres und 648 nach Nordamerika verschifft; nach Cavenne gien: gen 238 Pipen, nach Rufland 138, nach Bengalen 120, nach Holland 90, mach Hamburg 72, nach Danemark 48, nach Gibraltar 36, nach Schweden 12mb der Ofisee 24, nach den preußischen Staaten 11, nach New: Kound:

Digitized by GOOGLO

land 7, nach Spanien 8, nach Frankreich 2 Pipen, nach Genna 1 und nach Trieft 1 Pipe.

#### Stalien.

6. — Notig über bie geobatifden Operationen ber frangofiichen Ingenieur: Geographen in Italien. Bon hrn. Arago, in Baris.

Das Dreiednet erfter Ordnung, welches die frangofischen Jugenieur- Geographen in Italien gemeffen haben, besteht bauptsachlich

- 1) Aus einer Kette, die in der Richtung des Perpendikels, auf dem Meridiane, von Mailand liegt und sich von der Grundlinie am Licino bis nach Benedig erstreckt.
- 2) Ans einer zweiten, weiter nordlich geführten, Kette, die gleichfalls von der Licino- Bafis ausgeht, aber mit der vorigen dergestalt in Berbindung steht, daß die nordlichen Seiten in den Oreiecken dieser Kette, die stüdlichen Seiten in jener sind. Diese beiden Reihen vereinigen sich noch vor Benedig in dem Oreieck Solferino Berona Mantua.
- 3) Aus einer Kette, welche in nord, sublider Richtung lauft, swifden Rimini und Benedig, und mit dem mailander Parallel in dem Oreied Monte Cero Padua Chioggia fic vereinigt.
- 4) Aus einer Reibe, welche die Grundlinien am Ticino und von Rimini, auf bem furgeften Bege verbindet.
- 5) Aus einer Reihe, welche die Ticino-Bafis an diejenige Bafis aus tunbft, beren fich Beccaria bei feiner Bermeffung von Piemont bediente.
- 6) Endlich aus einigen Dreieden, die ins Friaul geben und die Berbindung mit den, von dem ofterreichischen General (Anton) von Bach gemeffenen, Grundlinien ju Stande bringen.

Bei ber Untersuchung des Grades von Vertrauen, welche biese erfen Operationen verdienen, führen und zwei verschiedene Wege zum Ziel; ein Mal: die Untersuchung der Fehler, welche sich bei der Winkelbestimmung in den Oreieden eingeschlichen haben; das andere Wal: die Untersuchung, wie die berechneten Weiten mit den unmittelbar gemessenen Grundlinien harmoniren.

In ben 22 großen Triangeln, ber Rette, welche feutrecht auf bem Meridian von Mailand fteht und von der Ticino Basis bis zur Seite Benedig — San Salvatore sich erstredt, tommen bie Beobachtungsfehler folgendermaßen zu fteben:

Der fleinfte Bintel, in allen biefen Dreieden, ift 270 23'.

für die 10 Dreiede der nordlichen, mit der vorigen Reihe in Berbindung stebenben Kette, die die Ticino : Bafis an Benedig gleichfalls anknupft, ergiebt sich folgende Gerie der Beobachtungsfehler:

Diefe Dreiede find ziemlich gur geformt; der fleinfte Bintel beträgt 32° 59'.

In ben 16 Triangeln, welche in nord : sublicher Richtung zwischen Be= nebig und Rimini liegen, findet man folgende Beobachtungsfehler:

Der tleinste Bintel ift 23° 13'.

In den 9 Triangeln, welche auf dem turgesten Wege von Mimini nach dem Ticino fuhren, und welche mit keiner der vorgenannten Ketten in Berbindung steben, belaufen sich die Fehler auf

$$-3$$
," 47  $-5$ ," 04  $+5$ ," 01   
+ 5, 77  $-3$ , 19  $+3$ , 99   
- 0, 78  $+3$ , 34  $-2$ , 71

Der kleinste Wintel in dieser Reihe ist 40° 53'.

Endlich finden fich in den 6 Sauptdreieden der piemontischen Rette falgende Beobachtungen.

Und der fleinste Winkel in ihnen ist 26° 58'.

Derjenige, welcher mit geodatischen Kalfuls vertraut ift, wird auf den erften Blid bemerken, daß die Fehler, welche auf den Dreieden bieser versichiedeuen Ketten haften, auf die Bestimmung der Seiten nur einen sehr Tleinen Einfluß haben konnten. Einen handgreislichen Beweis davon giebt folgende Zusammenstellung.

Die beiden (sublice und nordliche) Retten im Parallel von Mailand haben mehre gemeinschaftliche Seiten. Berechnet man ihre Langen nach feder der Ketten, gestuht auf die Basis am Licino, so zeigen sich folgende Unterschiede:

Erema — Berola: { 1ste Reihe 30.845. " 35 } Differenz — 1," 32 n. s. w. ?

Mun wollen wir auch seben, wie die Basis am Ticino, die im Jahre 1788 von den mailander Aftronomen gemessen wurde und 9999," 25 lang ist, mit der Grundlinie bei Rimini stimmt, welche 11.917," 62 Lange hat und von den franzosischen Ingenieur: Geographen gemessen worden ist.

Unterschied o, 86

Berechnet man diefelbe Basis von Mimini, indem man zuerst irgend einer der Ketten im Parallel von Mailand bis Benedig folgt und dann sudwarts durch eine zweite Kette geht, die nicht weniger als 16 Dreiede gablt, so erhält man zum Resultat 11.917," 91.

So giebt also die Rechnung, tros des fehr großen Umfanges der AA, faft genau diefelbe Bahl, welche aus der diretten Meffung hervorgebt.

Die Basis von Schwarzened, in Karnthen, vom ofterreichischen Semeral, Baron von Bach gemessen und eine andere Basis in Friaul, welche 12,124 Mètres lang ist und von demselben Ofsizier bestimmt worden ist, bieten eben so befriedigende Kontrollen dar. Die Basis bei Kom, von welcher Boscowich bei seiner Operation ausgieng, giebt, aus der Grundtlinie am Ticino berechnet, einen Unterschied gegen die unmittelbare Meffung von 3,- 90, auf die Gesammtlange von 11,964 Mètres. Ich will nicht der Angaben gebenken, welche man aus der Arbeit des Beccaria hatte schöpfen können, denn es ist seit einigen Jahren bewiesen, daß diese Arbeit weder sur ihren geodätischen noch ihren astronomischen Theil Bertrauen verdient, dergestalt, daß man sie kunftig nicht mehr als Vergleischungsmittet für spätere Operationen ansühren kann.

Man tann, wie ich glaube, and ben jahlreichen und mannichfaltigen Prufungen, benen die AA unferer Ingenieur-Geographen unterworfen worden find, ben Schluß gieben, daß bad große Neg, welches fie über die Oberfläche Italiens gespannt haben, nichts zu wunschen übrig laffe und bag nur sehr fleine Irrthumer in ben Werthen ber zwischenliegenden Intervallen entstehen konnen, welche man etwa dataus gieben nichte.

Bir geben jest ju den aftronomiichen Beobachtungen über.

Die Puntte, wo unfere Ingenieurs die Breite durch unmittelbere Beobachtungen bestimmt haben, sind drei an der Bahl, namlich: Cans Salvatore, Benedig und Rimini. In San : Salvatore haben sie nur den Polaris beobachtet; die Breite von Benedig grundet sich auf Beobachtungen von B im tleinen Baren und von Antares; die Breite von Rimini auf a, B, y im tleinen Baren und auf Antares.

|   | Die | Breite | von | Rimini | gab | der Polaris | ,  | Ox. Ca | · #45 | 3'  | 47° | 17  |
|---|-----|--------|-----|--------|-----|-------------|----|--------|-------|-----|-----|-----|
| _ | •   | `      |     |        |     |             | r, | β      | 44.0  | :3  | 47, | ·96 |
|   |     |        |     |        | ,   |             |    |        |       |     |     |     |
|   |     |        |     |        |     | . •         |    | ntates |       |     |     |     |
|   |     |        |     |        |     |             | ;  | Mittel | 44    | . 3 | 48, | οĮ  |

Für die Breite von Benedig (St. Mattus Thurm) fand man burch 3 bes fleinen Baren :45° 25 59,

burch Antares : 45 25 56, 68

Mittel . 45 25 54, 86

212 beobachtete Meribian Abstande ber Coune, die an bemfelben Orte gemacht wurden, vermehrten biefe Breite nur um o," 2.

Für San : Salvatore endlich gab ber Polaris 45° 50' 47" ,57

Die Bemertung wird ohne Zweifel überfluffig fein, daß alle Rechnungen mit einer und berfelben Refraktionstafel und mit denfelben Dellinastionen gemacht worden find.

Der Stern Antares burfte vielleicht nicht gludlich gewählt icheinen, weil feine hohe über dem Horizont von Rimini und Benedig nur gering ift. Diejenigen Personen indessen, welche mit den Anomalien der Repetitionstreise, selbst in den handen des geschicktesten Beobachters, vertraut sind, werden odne Zweifel anerkennen, daß Antares eine weit größere Genauigkeit in den Resultaten gewährt, als ein anderer Stern, der wie Bim Rorden des Zeniths steht. Meine Ueberzeugung begründe ich folgendersmaßen:

Es ift eine ausgemachte Thatfache (fait avere), daß die Beobachtung gen irgend eines Sterns, die an verschiedenen Tagen, von berfelben Dere fon und mit bemfelben Repetitionstreife angestellt werden, vollfommen unter einander ftimmen. Ift ber Rreis alfo mit einem Rebler behaftet, fo ift er tonftant. Run aber fei die Urfache biefes gehlers, melde fie wolle, man moge fie einer Ergentrigitat gufdreiben, ober einem tobten Gang in den Schrauben, ober ben Unregelmäßigfeiten in ber Geftalt bes Sternbile bes, berbeigeführt burch bie geringe Bergroßerung bes Kernrobes, fo ift es einleuchtend, bag biefet Rebler, wenn er bie Benithbiftangen ber nordlichen Sterne su vergrößern fucht, er auch bie Benithabftanbe ber füblichen Sterne in gleichem Dagfe vergrößern wird. Findet biefer Plus : Irrthum bei einem Sterne Statt, ber im Rorben bes Benithe tulminirt, fo fest man poraus, daß biefer Stern eine fublichere lage babe, ale er nicht bat. ober: bie Breite wird ju flein. Bei einem Sterne bingegen, ber fublid vom Benith fteht, giebt man bem Benith eine ju nordliche Lage, ober: bie Breite wird ju groß. Berbinbet man bie Beobachtungen von Sternen, Die auf beiben Seiten bes Benithe durch ben Meridian geben, fo ift man alfo überzengt, die mabre Breite gu erhalten, der gehler bes Juftruments moge fein, welcher er wolle.

20

theilten Bestimmungen verdankt, nur auf einer Seite des Zeniths beobeitet hatte, fo könnte man die Frage stellen: ob er sich überall desselben areises bedient habe, ob der Fehler, dei dem Transport des Instruments von einer Station zur andern, nicht verändert werden konnte, n. s. w. Golde Nachweisungen sind, aber darum überstüffig, weil er immer nördliche und sidliche Sterne bevbachtet bat; und dieser Umstand ist es vorzistlich, welcher mir alle Zwebsel zu beben scheint, die sich über die Amplicand. des collestischen Bogens zwischen Venedig und Nimini erheben könnten. Da dieser Bogen uns indessen auf die sonderbarsten Folgerungen sihren wird, so wird es nicht überstüssig sein, seinen Werth durch andere Webbuchtungen zu verisisien.

Der Sr. Baron von Bach bestimmte, im Jahr 1807, die Breite bei Martusthurms in Benedig durch eine Reihe von Birtum-Meridianbeokattungen ber Sonne und fand 45° 25' 59",91.

Eine Reihe von Sonnen : Beobachtungen , die im dominitaner Rlofter angeftellt wurden, gaben, auf den Martusthurm gurudgeführt, für biefen

3wei Serien von Birtum-Meridianboben beffels ben Gestirns, im Pallast Moro angestellt, führen, nach den gehörigen Reduktionen auf St. Markus, zu . 45 25 56, 58 Die Breite bes St. Markusthurms in Venedig

Die Mittelzahl muß bis auf 2 oder 3" genau fein 44 3 45, Die Breite bes Doms zu Mailand ist von zu

geschiedten Aftronomen bestimmt worden, als daß es möglich ware, ben geringften Zweifel über ihre Genauigkeit ju erheben. Nach diefen Beobachtungen ift fie

Die Breite ber Sternwarte gu Eurin ift nicht weniger gut befannt.

Im Jahre 1809 fand Hr. von Sach, durch ben Polaris

burch a im Abler 45 3 59, 85

45 27 36, 35

5

| 1827.                                | Ita    | lień.          |                                         | ,       |          | `    |            | 10  |
|--------------------------------------|--------|----------------|-----------------------------------------|---------|----------|------|------------|-----|
|                                      | durch  | die            | Goi                                     | ıne     | 45°      | 3*   | 59,"       | 22  |
| 3m Jahre 1813 bestimmte fie          | Hr.    | Plat           | na l                                    | urch    | •        |      | •          |     |
| ben Polaris                          | •      | •              | •                                       | •       | 45       | 3    | 60,        | 20  |
|                                      |        |                | Mi                                      | ttel =  | = 45     | 3    | 59,        | 92  |
| Da biefe verfcbiedenen Standpi       | unfte  | dur            |                                         |         |          |      |            |     |
| ber frangbfifden Ingenieur : Geograp | ben 1  | mit            | eina                                    | nder 1  | erbur    | ben  | find,      | ſø  |
| wollen wir. gegenwärtig feben, wie   | die    | aftr           | onoi                                    | nischen | a unt    | ge   | odátife    | )en |
| Bestimmungen unter fic barmonire     |        |                |                                         | •       |          |      |            |     |
| Die Breite von Turin, gefchl         | offen  | aus            | der                                     | pon     |          |      |            |     |
| Mailand =                            | •      | •<br>• • • • • | •                                       | •       | 450      | . 31 | 50,"       | 98  |
| Die unmittelbare Beobachtung         | Dat    | <b>D</b> ing   | egen                                    | ge:     | _        | _    | _          |     |
| geben                                | •      | •              | •                                       | •       | 45       | 3    | 59,        | 92  |
|                                      |        |                | Diff                                    | erens   |          |      | 8,         | 04  |
| Die Breite von Benebig, abge         | leitet |                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •       |          |      | ٠,         | 74  |
| Mailand                              | •      |                |                                         | •       | 45       | 25   | 47.        | 5   |
| Die unmittelbare Beobachtung         | zab    | •              |                                         | • "     | 45       | 25   | 57,        | 0   |
|                                      |        |                | ~                                       |         |          |      |            |     |
|                                      | _      |                |                                         | erenz   |          |      | 9,         | 5   |
| Die Breite von Venedig, abgele       | itet a | us b           | er B                                    | reite   |          |      |            |     |
| von Rimini =                         | • •    | •              | •                                       | •       | 45       | 26   | 14,        | 2   |
| Nach ber biretten Beobachtung        | ist se | !              | •                                       | •       | 45       | 25   | 57,        | 0   |
|                                      |        | 3              | )iffer                                  | enz.    |          |      | 17,        | 2   |
|                                      |        |                | •••                                     | •       |          |      | - ( )      | -   |
| Rreite non Rimini heraeleite         | + 444  | MP             |                                         |         |          |      |            |     |
| Breite von Rimini, hergeleite        | t von  | der            | ma                                      | umn,    |          | 3    | 18.        | •   |
| ber Breite ist                       | •      | •              | •                                       |         | 44<br>44 | 3    | 18,        | I   |
|                                      | •      | •              | •                                       |         | 44       | 3    | 18,<br>45, | 5   |

Aus allen biefen Beobachtungen icheinen die folgenden zwei Schliffe bervorzugehen: 1) In den Gegenden von Mailand ift eine Lofalursache zur Ablentung bes Bleilothes, welche das scheinbare Benith gegen Mittag führt, dergestalt, daß die Breite diefer Stadt merklich fleiner erscheinen muß, als sie es in der Ebat ist. 2) In der Gegend von Rimini eristirt eine analoge Ursache von Lokalablentung, noch starter als bei Mailand, aber in entgegengesehtem Sinne wirkend.

Die Lotalablentung von Mailand geht auch aus einer Dreieckstette bervor, welche die ofterreichischen Ingenieurs gemessen haben. Die Breite, welche hr. Oberst (jeht General) Fallon für die hauptstadt der Lombardei, aus der Breite von Wien, gefunden hat, übertrifft in der Chat das Refultat der unmittelbaren Beobachtungen um 19".

Die bei Rimini im entgegengeseiten Sinne Statt findende Ablentung geht ebenfalls and ber Bergleichung der Breite biefer Stadt mit der Breite

von Rom hervor, wenn man fich hierzu ber Dreiede von Bodcowich be: bient.

Die Breite von St. Peteretuppel ift nach ben, im Collegio Romano angestellten Beobachtungen = 41° 54' 8," 5.

Berechnet man fie nach ber Breite von Rimini,

41 54 18, 8

Große, um welche bie berechnete Breite bie beob-

Die Unterschiebe, welche man bisher zwischen den berechneten und unmittelbar beobachteten Breiten da überall gefunden hatte, wo Meridiansoder Parallelbogen bestimmt wurden, lagen innerhalb der Granzen der Jehler, denen die mit den besten Justrumenten ausgeführten Messungen unterworfen sind. Nicht also ist es, wie man sieht, bei den in der That außerordentlichen Abweichungen, welche die Operationen in Italien darbieten. In diesem Lande giebt es unwiderleglich besondere Attraktions-Mittelpunkte, die mit großer Kraft wirken. Die Bestimmung der Zahl dieser Mittelpunkte und der Gränzen ihrer Wirkungen u. f. w. bildet ein interessantes Problem, das wurdig ist, den Scharssinn der geschiedten Aftronomen von Mailand, Turin, Padna und Nom zu beschäftigen.

Bum Schluß muß ich binzusugen, daß es vergeblich sein murbe, die Abweichungen, auf welche ich die Ausmerksamteit des Leiers gelenkt habe, durch erwaige Rechnungssehler zu erklaren. Diese schonen Operationen sind mit der größten Sorgsalt doppelt diskulirt, das eine Mal von hrn. Saraboeus, das andere Mal von hrn. Damoiseau; ihre Refultate stimmten volltommen überein. Auch hat man die Azimuthe, welche an verschiedenen Punkten des hauptnesses beobachtet worden sind, Prüfungen unterworfen, aus denen hervorgeht, daß die Fehler, benen diese Elemente unterworfen sein können, keinen merklichen Einstuß auf die Berechnung der Breiten-Unterschiede ausgeübt haben.

[Connaissance des tems pour l'an 1827.]

### Großbritanien und Greland.

7. - Rotigen über England's Sanbel.

Aus einer Angabe ber Ein= und Ausfuhren, mahrend ber letten 40 Jahre geht hervor, baß in ben 5 Jahren, von 1798 bis 1802, als in Großbritanien die jahrlichen Taren im Durchschnitt 33.670,195 th Sterlinge waren, und die jahrlichen Armenabgaben, weniger als 4 Millionen Ib betrugen, jahrlich aus England für 29.578,490 th Waaren, ausgeführt wurden. Im Jahre 1822, als die Abgaben 55 Millionen einbrachten und sich die Steuern für die Armen auf 7.761.411 th belief, wurden britische Produkte und Manufakturwaaren für den Betrag von 43.558,490 th, also beimahe doppelt so. viel als in der genaunten Periode ausgeführt, jedoch nicht mehr als für 29.401,807 th, also weniger als im Durchschutte in

den 5 Jahren von 1798 bis 1802, eingeführt. Es ergiebt fich nummehr aber, daß der eigentliche Werth von 23.840,865 tb., als der Durchschittsbetrag pro Jahr, der ausgeführten britischen Produkte und Manusatturwaaren 40.322,381 tb war, und daß der eigentliche Werth von 43.558,490 tb als der Betrag, der im Jahre 1822 ausgeführten britischen Produkte und Manusatturwaaren nur 36.176,897 tb ist. Es geht serner bervor, daß am Ansang des Krieges im Jahre 1793 bis zur Beendigung desselben im Jahre 1815, also in 23 Jahren, der wirkliche Werth der eingeschirten Waaren die Summe von 400 Millionen überstieg, welche Summe sich durch Wechsel, von dem Auslande auf die Regierung zur Fortsehung des Krieges gezogen, dalancirt zu haben scheint; solglich kinn man annehmen, daß der Krieg von den Manusakturwaaren des Landes erhalten wurde, und da der Werth dieser Waaren größtentheils in der Arbeit bestand, so kann man außerdem annehmen, daß durch das Genie, und durch die Arsbeit der Briten der Krieg sortgesest werden konnte.

Mer in dem Verhältnisse, als sich die Quantitat der auszusertigenden Manusakturwaaren vergrößerte, verringerte sich auch der Lohn der Arbeiter, und das Resultat der britischen Kommerzial Operationen in den letten 7 Jahren von 1816 bis 1822, ist eine Verschwendung oder Distribution eines Uebermaases von mehr als 100 Millionen ih Werth der Produkte der Arbeit des Landes gewesen, ohne daß die Briten entweder direkt, oder indirekt einen Farthing als Nequivalent dafür erhalten haben. Die Folge hiervon war, daß der Arbeitslohn noch mehr gesunken ist. Die Bedaupstung, daß die Sewerbe blühen, durste daher schwer zu beweisen sein.

Rad einem 4jahrigen Durchschnitt betrug im Jahre 1698 die jahre liche Andfuhr aus Großbritanien nach

Europa 5.383,463 th Sterl.

Afia . . 214,212 Afrika . 114,043

Amerita 737,876 —

Mithin gufammen 6.449,594 -

Im Jahre 1755 war dieser Betrag, nach einem zjährigen Durchschitt ber bamaligen Aussuhr, bereits auf das Doppelte; und im Jahre 1792, nach einem gjährigen Durchschnitt, auf das Dreifache gestiegen. Im Jahre 1802 betrug die Aussuhr schon 41.411,966 th und nach einem Durchschnitte ber Jahre 1816 bis 1822 kommt sie folgendermaßen zu stehen, nach:

Europa 31.680,002 th Sterl.

Asia . 3.219,446 -

Afrika . 531,712 —

Amerika 17.695,355 .

Mithin jusammen 53.126,495 — etwa 10 Mal so viel, als im Jahre 1698. Bon ben nach Europa ausge-

führten Gegenftanben erhielt Deutschland allein für 8.772,871 th Str'., Reanfreid bagegen nur für 1.314,079 th Sterl.

Die vereinigten Staaten von Nordumerita betamen für 6.393,956 th, das britische Westindien für 5.030,792 th, und das Uedrige, namentlich das spanische Westindien und Brasilien für 4.555,792 th. Der reine Beztrag der Zölle betrug, in lestgedachter Periode, nach dem eben erwähnten zichrigen Durchschnitt 9.248,632 th, daß übrigens mit der ungebeuren Ausdehnung der britischen Handels, and die Zahl der jährlichen Banquerotte zugenommen hat, ist leider nicht zu läugnen. Nach dem Durchschnitt von 1698 die 1701 fanden damals jährlich 38 Banquerotte Statt; 1755 bereits 204; im Jahr 1792 schon 741; im Jahr 1802, 1090; und in der Periode von 1816 die 1822 im Durchschnitt 1581.

8. — Projekt zu einer telegraphischen Berbindung zwi-Schen Liverpool und Manchefter.

Bon einer Befellichaft engl. Particuliers foll eine telegraphifche Berbindung swifden Manchefter und Liverpool eingeleitet werben, Die Radrichten jeder Art unter Buficherung größter Berichwiegenheit gur regelma: Bigen und punttlichen Bestellung übernehmen . wirb. Gine balbe Stunde wurde nach ber gemachten Berechnung binreichen, um einen Bericht aus einer Stadt in die andere ju machen und die betreffende Antwort jurad au erhalten, die Entfernung betragt 37 engl. Meilen. Den beiden Orten follen die Telegraphen in die Rabe ber Borfe angebracht werden, damit bie Raufleute die empfangenen Berichte gleich tennen lernen und beforbern Durch ein Wortverzeichniß, welches die gebeauchlichften Worte und Rebensarten jeder Urt nach einer alphabetifchen und numerirten Gim theilung enthalt und noch mit einem Regifter verfeben ift, wird man bie modlichfte Einfacheit auf Die Signale anwenden. Die Benubung biefet Unftalt wird jedoch nur ben Subscribenten offen fleben, beren jeder nach vorläufiger Berechnung einen Beitrag von 3 Guineen jahrlich und 6 Bence für jedes Signal zu gablen baben wurde. Gine gewöhnliche Radricht wurde aus 5 ober 6 Signalen besteben.

C. rb.

9. — Statistit bes boben Abels ber vereinigten Ronigreiche Großbritanien und Greland.

Gegenwartig, nach einer Zahlung vom 20. November (1826) ift ber wahre Bestand bes hoben Abels folgenber:

6 Pringen vom Geblut.

| Abeliche von . Herzoge | England, | Stotland, | 3reland, | Ueberhaupt. |
|------------------------|----------|-----------|----------|-------------|
| Marquis                | 17       | . 3       | 12       | 32          |
| Grafen                 | 99       | 38        | 74       | 211         |
| Biscounts              | 22.      | 4,        | 52       | <i>7</i> 8  |
| Barone                 | 135      | 22 .      | - 75     | 232         |
| Beibliche Pairs        | 9        | 3         | 4        | 16          |
| · · Summe              | 300      | 78        | 218      | 596         |

Wenn man von biefen 506 bie fferifchen und ireienbifchen Abeife den abriebt, welche unter ben Abelichen von England mitbegriffen und Daire von Rechtswegen find, namlich 83, fo betragt im Gamen bie Babl von erblicher Bairfchaft, ohne die fonigliche Kamilie barunter zu benreifens noch 513. Die Bairefammer beftand am 20. Movember 1826 aus 6 Wrine gen vom Geblut, aus 293 Eblen bes vereinigten Tonigreichs, (bie 9 Dais rinnen find barin nicht begriffen, aber fie tonnen ibr Bairerecht auf ihre Sobne übertragen und alebann werben biefe gur Bairfdaft angelaffen); aus to flotischen Dairs, die von ben flotischen Bairs für jebes nene Dars Tement ermablt ober wiederermablt werben; 25 irelanbifden Baire, weiche von ben Pairs Brelands ernannt werden (bie irelandifchen Baire baben bas Recht 28 Pairs ju ernennen, aber unter ben 28 ernannten befinden fich brei, die fcon von Rechtsmegen Bairs moren, fo bag ber lebenstang: lichen Dgire nur'25 find); aus 26 geiftlichen Bairs von England, nam: lich: 2 Erzbischofe und 24 Bischofe; 4 trelandifden geiftlichen Dairs. welche alliabrlich burch vier andere ihrer Rollegen abgelift werben. Gegenwartig fiben alfo im Gangen im Oberhaufe bes Parlamente 370 Mitgiteber.

[Berliner Beitung, 1826. Nr. 285]

10. — Die topographisch militairische Vermessung von Ireland, beren wir schon früher zu erwähnen Gelegenheit batten (geogr. Zeit. 1825. Nr. 54 S. 36 im ersten Bande der Hertha), wird mit der größten Thätigkeit fortgeseht. Im Oktober di J. (1826) war der größte Theil der Grafschaften Derry und Antrim vollendet und sollte werpuglich in Kirchspielskarten, in einem Maaßstade von 6 Zoll auf die Weile (engl. Maaß) herausgegeben werden.

[Beitungsberichte aus London, 1826. Dit. 30.]

### Deutschland.

11. — Baterlandsliebe der helgelander, gegründet auf bie innere Berfaffung.

Lebhafter und inniger als irgend ein Bolt hangen die Helgolander an ihrer heimath. "Beit und breit tonnt ihr reisen, solch ein Land und folche Leute werdet Ihr nirgends sinden." Dieser stolze Aussauch tont aus jedem Munde dem Ausländer entgegen. Rur in außerst seltenen Fällen entschließt sich der helgolander, etwa wenn er unter sehr vartheilt haften Bedingungen als Lootses oder Stenermann auf einem fremden Schiffe eine Anstellung sindet, auf einige Beit seinen Felsen zu verlassen, zu dem er bald wieder zurucklehrt. Seinen ihm so lieben Felsen sindet er nirgends, eben so wenig als seine gewohnten Nahrungsmittel, die Art seiner Beschäftigungen und Vergnügungen. Gewohnt, nur im Jamilienzeise zu leben, — sein Stantsverein ist nichts Beiteres, — sindet er sich, in die ihm unbekannte große Welt versett, einsam und verlassen.

Allein die vorziglichfte Beranlaffung für diefe Insulaner, ihr Bater, land an lieben, ift ihre freie Berfaffung, eben fo febr ein Gegenstand ih:

ves Stolzes, als ihrer Eifresucht. Als die ichleswig holfteiniche Regie rung nach der Ueberschwemmung von 1649 einem Abeite der Insulaner Borschläge zu Ansiedlungen in andern Provinzen machen tieß, war die einstimmige Antwort: "Gern bleiben wir auf dem kleinen, uns noch übrig gebliebenen Flech, nur last uns unsere alte friesische Verfassung."

Die Besorgniß, Störungen, oder wohl gar ben Verlust ihrer Freiheit zu ersahren, war Bernulaffung, daß sie zu keiner Zeit ihren Landesberren mit aufrichtiger Erzibenbeit anbiengen, und sich oft gegen obrigkeitliche Versügungen widerspenftig bezeigten. — Die alten Bewohner des Nordens waren zwar ihren Fürsten ergeben, aber nicht in dem Sinne der heutigen Wonarchien. In den Bolfsversammiungen gab jeder Bauer seine Stimme, die der Kürst ehren und oft froh sein mußte, wenn es ihm gelang, durch Beredsamkeit, Unterhandtungen und politische Kunstgriffe, die Beschlüße zwileiten. Eine größere Gewalt, als die friesischen häuptlinge geschabt hatten, wollten die helgolander den danischen Bögten nicht einraus wen; ein Kommandant und eine bleibende Besutzung waren ihnen vollends zuwider.

Auf der gangen eimbrischen halbinsel und in Friedland herrschte seite ben altesten Zeiten der Grundsat: daß der Burger nur von Burgern, der Bauer nur von Bauern regiert werden könne; daß zu den gerichtlichen und übrigen Bedienungen nur Leute aus ihrer Mitte und aus ihrer insgebornen und bei ihnen einmal sesbaften Einwohnerschaft durch eigeme Wabl bestellt werden dursten. Die Grundzüge dieser alt-einbrischen Bersfasing sind in Friesland und in den friesischen Besthungen lange Zeit in Kraft geblieben. Die ins 16te Jahrhundert wählten die danischen Friesen nach ihrer Obrigkeit, ein Borrecht, das die Nachtommen der Friesen in dem Bremenschen, jedoch beschränkt und nicht immer zu ihrem Bortbeite, noch gegenwärtig ansüben. Auf helgeland hat sich diese alt-eimbrische Einrichtung in ihrem ganzen Umfange erhalten.

Die Leitung aller gemeinen Angelegenheiten auf der Infel fieht unter 6 Mathoherren, 8 Quartiersleuten und 16 Aelteften. Die beiben erftern werben auf 8 Jahre, die letteren auf Lebenszeit ermablt.

Bis gegen das Ende vom 15ten Jahrhundert mar bie Verwaltung der Insel gang in den Sanden dieser eben erwähnten Obrigseiten. De male stellte der König von Danemart einen Bogt auf der Jusel an. Als bald nacher der herzog von Schleswig ihr Besitzer ward, übergad er die Livil= und Militarverwaltung dem Befehlshaber der Garnison; diese Einrichtung ward sedoch in der Folge dahin abgeändert, daß neden dem Mistar-Kommandanten, einem besonders dazu angestellten Rogt, die Zivilver: waltung übertragen ward. Diese Persassung blieb auch unter der nachsusgenden danischen Regierung.

Die Gewalt diefer Bogte mar aber zu allen Zeiten fehr eingeschränkt. 3mar follten ohne Einwilligung bes Bogts teine Bersammlungen ber bet golander Obrigfeiten gehalten werden, den Kall ausgenommen, wenn biefe glanbten, fich über ihn felbik, wegen Gingriffe in ihre Gerechtsame beschwe

ren zu muffen. Diese vermeinten, baju nur zu oft Beranlaffungen zu finden, und lieben daber den Wogt selten an ihren Beschliffen Theil nehmen. Die vorzügliche Bestimmung des Wogte war, die Posten eines Instiz und hebungs: Beamteten für den Landesberren zu verseben. In der ersten Eigenschaft mußte er zuvörderst den streitenden Partheien, die sich an ihn wandten, ehe ihre Sachen vor das ordentliche Gericht gebracht wurden, zu vergleichen suchen. Alle hebungs: Beamteter hatte er die herrsschaftlichen Einfungen, und über die landschaftlichen bie Ausschlichen gibren.

Das ordentliche Sericht beftand aus dem Wogte und den 6 Rathsmannern, die lettern unftudirte Personen. Ungrachtet des lett ermähntem Umftandes, durfte sich dies Gericht sogar in Abwesenheit des Wogts verssammeln, und die vortommenden Rechtsfälle entschelden; denn zur Kenntschift und Anwendung des helgolander Rechts bedarf es des Studiums der Rechte nicht.

Die Insel war bis 1587 nach ihren alten friesischen Gesehen, die fich burch mündliche Ueberlieserungen erhalten hatten, regiert worden. In dem gedachten Jahre wurden diese alten Bestimmungen zuerst in 14 Artiseln geordnet, als Gesehuch anerkannt, und in 1606 als solches von dem Berzzoge von Schleswig nochmals bestätigt. Dem ordentlichen Gerichte diente diese sogenannte helgolander Landrecht, nebst anderen Beliebungen, zur Rorm. Rur, wenn diese Borschriften nicht zureichen, sollte das jutische Landrecht eintreten.

Sefehe, die sich viele Jahrhunderte erhalten haben, haben schon bad gunftige Borurtheil für sich, daß sie den Berhaltnissen des Bolts angemessen sein muffen. Die helgolander sind, vermoge dieser Berfassung, der Gefahr, ihre Angelegenheiten in die hande von Landesunkundigen und viels Leicht für ihr Wohl gleichgultigen Personen gelegt zu sehen, weniger ausgeseht. Ihre, von ihnen selbst und aus ihrer Mitte gemählten Borsteher Tennen aus eigener Ersabrung die Berhaltnisse, und sind daher um so wehr im Stande, die unter ihnen vorsommenden Streitigkeiten zur allgesweinen Justiedenheit zu schlichten. Die öffentlichen Angelegenheiten werzen nicht als eine Quelle des Broderwerbs angesehen; es giebt keine Abspetaten, und darf nicht sportuliert werden.

In einem kleinen Staate, beffen Burger, anfer ihrer Bohnung, the rom Jahrzenge und Fischergarn, kein bedentendes Eigenthum, weder aus Grundstüden noch Kapitalien besitzen, folglich keine erhebliche Verschledens beit des Vermögens Statt sindet, find der Prozesse und Kriminalverbreschen nicht viele, und kann das Gesehbuch ohne Rachtheil auf wenige Artie Lel beschränkt sein. Wehre Kriminalverbrechen, unter diesen der Diebstud, Aus auf der Insel beinahe unbekannt \*). Niemand denkt daran, sein

<sup>\*)</sup> Die Selgvlander wiffen nur ein Beispiel vom Diebstahle. Ein danisicher Soldat hatte zwei junge Belgvlander jum Sausdiebstahl verleis leitet. Diefe unerhorte That lebt noch in Jedermanns Munde.

Sans ober feinen Raften ju verfchließen. Wo follte ber Bich bas Geraubte verbergen? Bu teiner Beit war ein Sefangniß auf der Jufel vorbanden.

Eine folde einfache Stillverfaffung tonnte fich nur auf einer fleinen Infel und bei eingeschränktem und gleich vertheiltem Wermögen ber Einzwohner in ihrer Reinheit erhalten. Diese Werhaltniffe verandert, und die helgolander murden balb das Schickal ihrer ehemaligen Landeleute, der Bewohner der Republit der fieben Seelande, erfahren haben.

Die alten Kriefen maren nicht mit Abgaben belegt. Wahrend vieler Sabrhunderte genoffen die Kriefen im Danifden noch große Berechtfame. "Es baben," berichtet Dantwerth, "bie Marfcfriefen in Gud- 3utland, vom Aufange ber, große Freiheiten vor ben Geeftbauern gehabt, indem fie aur Beit Bergogs Annte von Schleswig mit feinen aubern Auflagen, als einem gar geringen Sauspfenning befcmert gemefen find. Auf biefe ibre alten Rechte troBend, glaubten bie Belgolanber in ber Belegung mit Mb gaben gerechten Grund zu Beichwerben zu finden. Unter ber ichlesmigiden Regierung maren biefe unerheblich, unter ber banifchen bebeutenber ; jeboch betrug ber reine lebericug, ben die banifche Regierung von ben Ginfunf ten ber Infel bezog, jabrlich nicht über 3000 Rthlr. Bedeutenbere Andgaben, ale bie offentlichen Abgaben, veranlaffen bie inneren Beburfnife ber Infel felbit. Dit großer Borfict bat man Beruntrenungen vorm beugen gefucht. Die Quartiermanner, die diefe Mudgabe beforgen, tonnen, und awar nur mit Genehmigung ber Rathemanner, to Thaler in Rede nung bringen; die Bermendung einer größeren Summe erfordert aber bie vorbergegangene Bewilligung aller Obrigfeiten und fammtlicher Sausbe Ber. Gine allgemeine Landes : Berfammlung unterfuct jabrlich bie Mus. gaben ber Landschaft; jeber Sauswirth hat bas Recht, feine Bemertungen su maden und die Rednungen finden nur burd allgemeinen Befdluß ibre Erlediauna.

Nachft ber Bahl ihrer Obrigfeiten fteht ben Belgolandern auch Die ihrer Geiftlichfeit gu, beren Befoldung bem zeitigen Laudesherrn obliegt.

Groß sind die Gerechtsame, welche die Burger bieses kleinen Freistand genießen, porzüglich, seit er unter der englandischen Regierung fleht, welche die Berwaltung ganz den Sanden der helgolander Obrigteiten übergeben bat. Das alte friesische Landrecht ist nun wieder das einzige Gesehuch geworden, jedoch ist in den dazu geeigneten Fallen die Appellation an den zeitigen englandischen Kommandanten vorbebalten.

Auf der Stufe der Aultur, auf welcher die Helgolauder Reben, und bei ihren eingeschränkten auswärtigen und innern Berhältnissen, werden sie durch laugiabrige Gewohnheiten geleitet, und findet die Regierungekunk tein ausgedehntes Feld.

[Untersuchungen über die Infel Belgoland. Bon bem Felbzengmeifter von ber Deden. Sannover 1826. S. 146 u. f.]

12. — Sift orische Preisfrage. Die oberlausistiche Gefelicaft ber Biffenfchaften gu Gorlis hat folgende Preisfrage aufgestellt:

"Da im toten Jahrhundert ein Theil des Martgrafthums Oberlaufit mit den tonigl. preuß. Staaten vereint worden ift; so entstand bei der oberlausisischen Gesellschaft der Wissenschaften der Bunfch, die historische Dunkelheit über den Zeitpunkt und Nedregrund, unter welchem die Ober-laufit im 13ten Jahrhundert an das haus Brandenburg kam, aufgehellt und den Zustand des Landes unter diesem Rezentenhause erörtert zu ses hen. Daher stellt dieselbe als Preisaufgabe folgende Fragen auf:

"Bann und aus welchem Rechtsgrunde tam die Oberlausis im 13ten "Jahrhunderte an das haus Brandenburg? Welche Berdienste ers "warb sich dasselbe um diese Provinz? Welches war der Zustand des "Landes unter desselben Hoheit?"

Der Preis für die beste Schrift ist 50 Athle. in Golde. Diesenigen nun, die dabei konkurriren wollen, werden ersucht, ihre Schriften nebst einem versiegelten Zettel, in welchem der Name des Verfassers und auf welchem der auf der Abhandlung stehende Sinnspruch befindlich ist, dis zum 30. April des Jahres 1827 unter der Abresse: "An die oberlausisische Gefellsschaft der Wissenschaften in Görlig" einzusenden.

13. — Beitrag gur Bestimmung bes Areals mehrer Provinzen bes Königreichs hannover und einiger aubern Lanbestheile im nordwestlichen Deutschland.

Der Oberst Epailly, vom frangofischen Korpe der Ingenieur. Geographen, welcher die trigonometrische Bermeffung der hannover'schen Lande, während der frangosischen Besahung, leitete, theilt in einer Dentschift über diese Bermessung, folgende Angaben in Betreff des Flacheninhalts vom Aurfürstenthum hannover und einiger andern Gebietstheile mit;

## Rurfürstenthum Sannover, aus nachstehenden Gebietetheilen bestehend.

|                              | •      |        |      | Qu. Lieues. | Qu. Mpriam. |
|------------------------------|--------|--------|------|-------------|-------------|
| Das herzogthum Bremen, mit   | Einfe  | hluß   | des  |             |             |
| Landes Hadeln                | •      | •      | •    | 279,551     | 55,220      |
| Das Bergogthum Berben        | • '    | • '    | •    | 64,066      | 12,655      |
| Das herzogthum Lauenburg.    | • .    | •      | •    | 72,625      | 14,346      |
| Das Bergogthum Luneburg mit  | ber @  | braffe | baft |             |             |
| Dannenberg                   | •      | •      | •    | 553,956     | 109,423     |
| Das Fürftenthum Calenberg.   |        |        | •    | 135,708     | 26,807      |
| Die Fürstenthumer Gottingen  | und    | Gru    | ben= |             | ,           |
| hagen                        | •      | •      | •    | 110,166     | 21,761      |
| Der Harz                     |        |        | •    | 38,329      | 7,571       |
| Die Grafschaften Sopa und Di | epholy | •      | •    | 156,860     | 31,232      |
| Das Fürstenthum Denabrud.    | •      | •      | •    | 128,332     | 25,348      |
| ,                            |        |        | _    |             |             |

Im Sanzen · 1539,593 304,363

grembe Beffeungen, welche vom Aurfurstenthum eingeschloffen, voer bemfelben benachbart find.

| ,                      | · 10    | lben          | bene   | toba  | rt fir     | ıb.          | •               |
|------------------------|---------|---------------|--------|-------|------------|--------------|-----------------|
|                        | •       |               |        |       | •          | Qu. Lieues.  | Qu. Mpriam.     |
| Mohrburg, Bergeborf    | unb     | <b>B</b> eite | ıdt,   | āu.J  |            |              |                 |
| burg gehörig.          |         |               |        | ٠.    | •          | 0,380        | 0,076           |
| Bremeniche Befigunge   | n auf   | ben           | ı red  | ten   | Ufer       |              |                 |
| ber Wefer              | •       | •             | •      | •     | <i>'</i> • | 6,151        | 1,215           |
| Medlenburgifche Befi   | Bunger  | ı in          | Lau    | enbu  | ırg.       | 1,549        | 0,306           |
| Die beffifchen Memter  |         |               |        |       |            | 11,967       | 2,364           |
| Das oldenburgifche Mi  |         |               |        |       | •          | 0,234        | 0,046           |
| Das Dorf Madenrol      | e un    | d b           | ie s   | berrf | фaft       |              |                 |
| Meuen : Gleichen.      |         |               | •      | •     | •          | 3,098        | 0,612           |
| Das Burftenthum Bil    | beshei  | m.            | •      | •     |            | 107,442      | 21,136          |
| Die Graffchaft Benthe  |         |               |        |       | •          | 68,557       | 13,542          |
| Die Graffchaft Raveni  | sberg.  |               |        | •     |            | 98,749       | 19,485          |
| Entfernter :           |         |               |        |       |            | ,            |                 |
| Die Berrichaft Beele   | (jest 1 | niede         | rlänt  | ifa)  | ٠.         | 0,870        | 0,172           |
| Die Abtei Elten.       |         | •             | a .    | •     | •          | 1,942        | 0,384           |
| Bon ben porfteher      | iden C  | Bebie         | tsthe  | ilen  | befaß      | fr. Epailly  | alle Materia    |
| lien, welche gur Unfer | tigung  | der           | tope   | graș  | hijde      | n Karte von  | hannover und    |
| ber angrangenben Land  | er erf  | order         | lid)   | ware  | n; v       | on den nachf | olgenden Gebie  |
| ten mußten fie noch a  | ngefch  | afft l        | werde  | n.    | Den        | Flacheninhal | it derfelben be |
| rechnet et fo:         |         |               |        |       |            |              |                 |
| •                      |         |               |        | •     | 4          | Qu. Lieues.  | Qu. Miriam.     |
| Amt Pleffe             | •       | •             |        | ě     | •          | 4,040        | . 0,800         |
| Umt Thedinghaufen.     | •       | •             | •      | •     | •          | 2,700        | 0,533           |
| Amt Bagenfeld.         |         | •             | •      | •     | •          | 3,523        | . 0,696         |
| Mişebuttel             |         | ,             | •      | •     | • •        | 4,621        | 0,988           |
| Land : Währben         | •       | •             | •      | •     | •          | 1,681        | 0,327           |
| Budeburg               |         | ,             | •      | •     | •          | 17,558       | 3,469           |
| Seffen : Schaumburg.   | •       | ,             | •      | •     | •          | 13,796       | 2,725           |
| Offriedland            | • • •   | ,             | •      | •     | •          | 120,400      | 23,783          |
| Fürstenthum Paderbor   | n       |               | •      | •     | •          | 112,875      | 22,297          |
| herzogthum Rleve.      | • •     | •             | •      | • '   | •          | 40,134       | 7,928           |
| herrschaft Jever.      |         |               | •      | •     | •          | 30,100       | 5,946           |
| Bergogthum Oldenburg   | •       |               | •      | •     | •          | 224,510      | 44,346          |
| herzogthum Aremberg    | mit d   | em 🤉          | Beft : | Rece  | ling:      |              |                 |
| bausen.                |         |               | • 1    | •     | •          | 135,450      | 26,756          |
| Graftich falmide Befig | ungen   | •             |        | •     | •          | 103,469      | 20,439          |
| Dulmen, bem Bergog     | von E   | rop           | gehör  | rig.  | ÷          | 12,542       | 2,477           |
| Grafichaft Abeba.      |         |               |        | • .   |            | 3,762        | 0,743           |
| Umt Redenberg.         | ٠.      |               | •      |       | ٠.         | 5,017        | 0,991           |
| Graficaft Rietberg.    |         | ,             | •      | • •   |            | 10,033       | 1,982           |
| Graffchaft Mart.       | . :     | ,             | •      |       | •          | 90,300       | 17,838          |
| Graffchaft Pyrmont.    |         | ,             | è      | •     | •          | 3,135        | 0,623           |

| •                        |   |   |     | ٠. | Qu. Lienes. | Qu. Myriam, |
|--------------------------|---|---|-----|----|-------------|-------------|
| Dortmund : Limburg.      |   | • | • • |    | 14,423      | 2,849       |
| Fürstenthum Lippe        | • | • | •   | •  | 64,979      | 13,626      |
| Lippstadt                |   | • |     | •  | 5,017       | 0,941       |
| Grafichaft Wernigerobe.  | • | • | •   | •  | 10,033      | 1,982       |
| Fürftenthum Blantenburg. |   | • | •   | •  | 23,832      | 4,707       |
| Graffcaft Sobenstein.    | • | • | •   | •  | 10,033      | 1,982       |
| herzogthum Braunfdweig.  |   | • | •   | •  | 131,689     | 26,013      |
| Ligde und Korvei         |   | • | •   | •  | 8,779       | 1,734       |
| Gebiet von Lubed         |   | • | • ` | •  | 5,017       | 0,941       |

14. — Berhaltniß bes kalenberger fußes jum parifer fuß. In bemfelben Memoire, aus welchem wir die vorstehenden glacheninhalts-Angaben gezogen haben, bestimmt der Oberst Epailty auch das Berhaltniß des kalenberger Fußes zum französischen guse. Bei der Berzgleichung bediente er sich eines Maaßtabes von Tannenholz, 8 fuß lang, ber bei der Bermessung der Aemterkarten von Hannover, als Etalon beundt worden war, und zweier Etalons von Messing, jeder 1 fuß lang.
Die Bergleichung ergab nämlich, daß der kalenberger fuß in parifer Liswien enthalte:

Nach bem hölzernen Maapstabe . . . 129,537 Nach bem Isten Messing : Etalon . . . 129,527 Nach bem 2ten Messing : Etalon . . . 129,524

Das Mittel ift = 129,528

Das Berhaltnis bes parifer gußes gum talenberger ift bemnach == 144 : 129,528.

15. — Bergleichung ber Ein: und Ausfuhr an landwirthschaftlichen Probutten im preußischen Staat in ben Jahren 1822 — 1825.

Die Gultigfeit ber Larifiage ber nach ber Seberolle vom 19. 200vember 1824 gu entrichtenden Abgaben von mehren Begenftanden ber landwirthschaftlichen Produktion besteht nur bis gum Ablauf biefes Jahr. res. Es tann alfo nachftene Reftfegungen hieruber entgegen gefeben merben. In biefer Erwartung mochte es an ber Beit fein, bier einine Dotigen über den Eingang und Ausgang folder Gegenstande in ben letten Sabren folgen m laffen. In fammtliche Provingen bes preußifchen Staats, wo die Steuergefese vom 26. Dat 1818 gelten, find im Jahre 1825, 254,260 Scheffel Baiben mehr als burchfdmittlich in ben Jahren 1832, eingegangen, bagegen aber 707,090 Scheffel mehr aus benfelben ine Ausland gegangen. Diefer Mehreingang befteht lediglich in polnie fchem Baiben, bem vertragsmäßig ber in ber Steuer erleichterte Ginund Durchgang auf gemiffen Strafen gestattet ift. Un andern' Getraibe: Gattungen find im Jahre 1825, 1.001,734 Scheffel weniger eingegangen und 1 238,297 Scheffel mehr ausgeführt; als in ber juerft genannten Durchfduibesperiode, aberhaupt ergiebt bas Jabr 1825 aber bei ber Musfubr meen ben Gingang einen Ueberfcus von 873,074 Scheffel Baisen

and 2.050,493 Scheffel anberer Getraibearten und Camereien. Die Dro: buttion ber Delfamereien ift im Bunehmen. Der Gingang berfelben bat in ben Jahren 1839 ben Ausgang nur um 37,491 Scheffel überftiegen, mabrend in ben frubern Sabren biefer Debreingang über 77,000 Scheffel betrug. Un fremdem Bier find in ben Jahren 1842, burdidnittlich nur 2.350 Connen, und im Jahr 1825 auch nur 1655 Connen eingegangen. Der Andgang bat bagegen in ber erften Veriobe 1680 Connen, und in der ameiten 1135 Connen betragen, wonach alfo im Jahre 1825, 695 Lonnen meniger eingegangen, und 545 Connen meniger ausgegangen find, als fruber. Bon biefer Ginfuhr besteht der Mehrbetrag in englandischem Morter, großtentheils in Dft. und Beftpreugen, fo bag bie Ausfuhr in ben fibrigen Dropingen gegen die Ginfuhr einen Ueberfduß im Durch fonite von 1090 Connen jahrlich ergiebt. Wie unbedeutend bie Ginfuhr bes fremben Biers zu bem muthmaflichen inlanbifden Erzeugniß ift, gett aus biefen Bablen berver. Die Mubfuhr bes Branntweins bat in ben Rebren 1833 ben Gingang an bergleichen um etwa 3280 Orboft und im Sabre 1825 um etwa 5630 Orboft überfliegen. Der Gingang bes gewohn: Hichen Rorn : Branntweine redigirt fic aber auf ein Dinimum, menn man ermagt, bag ber eingegangene Branntwein bauptfachlich in Artel Rum und Frangbranntwein besteht, ben bas Land nicht liefert. Un fabrigirtem Cabad find im Jahre 1834, burchfcnittlich 1602 Beutner, im Jahre 1825 aber 9038 Bentner mehr aud: ale eingegangen, und im lettern Sabre find gegen die erftere Periode 2033 Bentner fabrigirter Cabad we niger eingeführt, und 5403 Bentner mehr ausgegangen. Wiewohl bet Delperbrauch burch ben allgemeinen Gebrauch ber Lampen febr augenom men bat, fo ift boch ber Eingang bes fremben Dels nicht im Steigen, Sonbern im Abnehmen begriffen, mas mit Grund auf Bermehrung ber inlanbifden Delfabritation foliegen laft, benn es find in ben Jahren 1831 burchfcnittlich 123,414 Bentner Del eingegangen, und 22,726 Bentner ansgeführt, mogegen ber Gingang im Jahre 1825 nur 91,985 Bentuer, bie Musfuhr aber 32,196 Bentner betragen bat, und im letten Jahre find gegen bie erfte Beriode überhaupt 31,429 Bentner meniger eingeführt und 9470 Bentner mehr nach bem Anslande verfenbet worben. bes fremben Biehes bat fich erheblich verminbert. In den Jahren 1811 belief fich biefer Eingang, namlich im Durchschuitt a) an Vierben 23,660 Stud; b) an Dofen und Stieren 24,842 St.; c) an Ruben und Kerfen 27,745 St.; d) an Schweinen 291,857 St.; e) an fleinem Bieb 213,253 St.: im Sabr 1825 betrug fpider bagegen nur: a) an Pferben 21,164 St.; b) an Dofen und Stieren 12,026 St.; c) an Ruben und gerfen 10,397 St.; d) an & weinen 113,555 St.; e) an fleinem Bieb 248,253 St.: und es find alfo im Jahre 1825 weniger ale in ber erften Periote eingegangen; a) an Pferben auf 2496 St.; b) an Dofen und Stieren 12,816 St.; o) an Ruben und gerfen 17,348 St.; d) an Someinen 178,302 St.; von welcher letteren Summe jeboch ber Ueberfous an fleis nem Wieb, ber in Sangeferteln gur Bugucht bestanden bat, in Abans se

bracht werden muß. And ber Ansgang bes Biches bat faft bei allen Gben fo verbalt es fic mit ben Produtten ber Bettungen zugenommen. Biebaucht, namentlich mit Rleifd, Butter, Rafe, Cala und Lichten. wohl im Jahre 1825, die Ginfuhr des Rleifches ben Ausgang beffelben um 182 Bentuer überfliegen hat, und in bemfelben Beitraum 37,152 Bentner Butter und Rafe, 28,877 Bentner Calg und 556 Bentner Lichte mehr einals ausgegangen find, fo ift boch auch bier ber Gingang im Sinten, indem im Jabre 1825, gegen ben Durchschnitt ber Jahre 483 19,204 Bentner Butter und Rafe, 25,572 Bentner Calg und 366 Bentner Lichte meniger eingegangen und 1178 Bentner Fleifch mehr ausgeführt worben find. Eingang bes Bleifches tommt gegen bie erhebliche innere Ronfumtion gar nicht in Betracht, und bei bem Gingange vom Rafe ift zu ermagen, baß berfelbe größtentheils in Gattungen beftebt, bie bas Land nicht liefert. An rober Schafwolle find in den Jahren 184? Durchschnittlich 55,340 Bentner eingegangen und 104,726 Bentner, mithin 49,486 Bentner mehr ausgeführt, als eingegangen.

Der achte Band ber hertha ift unter ber Preffe und wird mogelichft bald nachgeliefert.

## Geographische Zeitung

ber

Spertha.

Me unt er Banb. Redigirt von Berghaus.

3meiter Deft. Februar.

### Geographische Zeitung, 1827.

### Rorrespondeng. Nachrichten.

16. — Ansjug aus einem Briefe bes taiferl. ruff. wirtlichen geb. Staatbrathe, hrn. von Abelung, Direktorb bes orientalischen Institute beim Ministerio ber auswärtigen Angelegenheiten ju St. Petersburg, an Berghaus.

St. Petereburg, am 21. Sept. 1826 \*).

- Für die mir augedachte Fortsehung Ihrer überall mit gerechtem Robe gerühmten hertha dante ich Ihnen im Boraus und ersuche Sie dies selbe in der bisherigen Urt an mich befordern gu laffen. — hin. Oldetop habe ich den gangen Sommer über nicht gesehen. Seine Zeitschrift \*\*) ist bei seiner anhaltenden Krantlichteit, wahrscheinlich auch durch Mangel an Absah, hoffenrlich nur auf einige Zeit, unterbrochen worden. Anch mögen ihm wohl die Geschäfte seiner neuen Stelle, als Setretar der Benfur; zur Entschädigung dienen.

Das gewünschte Portrat bes verftorbenen Reichstanzlers, Grafen Ristolaj Petrowitsch Romanzoff, habe ich das Bergnügen Ibnen zu überschieden. Leider haben wir noch teine vollständige Biographie von ihm, ich werde aber suchen, Ihmen zu einer meiner nächken Sendungen wenigstens eine Uebersicht deffen zusammenzustellen, was er zur Beforderung der Erd= und Bolterfunde gethan hat, worauf es Ihnen für die hertha aus-

<sup>\*)</sup> Diefer Brief gieng erft am 2. Januar 1827 bei mir ein.

<sup>\*\*)</sup> St. Petereburgifche Zeitschrift, bie fur die Geschichte und Erdbe: schreibung Rusland's außerst wichtig ift. Es ift davon seit bem Jahre 1821 monatlich ein heft erschienen und die Fortsegung sehr wun- ichenswerth.

- kommt \*). Ich benufe biese Gelegenheit noch, um Ihnen ein helt bes bergmann'schen Magazins zu übersenden \*\*) und lege das Berzeichnis der Karten bei, welche hier beim Generalstabe verkauft werden. Die bis gesügte beutsche Uebersehung wird Ihnen die Uebersicht erleichtern und is werde mit Bergnügen Ihnen diejenigen Blatter schicken, welche Ihnen aus genehm sein können. —
- R. S. Da der Reisende, der dies Vadden mitnehmen sollte, noch mit unbestimmte Zeit hier bleibt, so bennhe ich nun, 14 Tage frater, ein Kourier-Gelegenheit, und lege zugleich einen Brief des Hrn. Admiralt von Krusenstern bei, den er vor Kurzem an mich abgegeben bat. Die Porträt von Romanzoff muß ich leider zusammenlegen, da es als Wilk Schwierigkeiten machen wurde.

Fr. Abelung.

17. — Bergeichnis ber Karten und Plane, welchebein Rartenbepot bes faiferl. ruff. Generalftabes gu Gt. Pt tersburg berausgegeben find.

#### General: Rarten.

- 1. Karte ber, in verschiedenen Jahren, burch bie ruffischen Seefam, gemachten Entbedungen im Stillen = und im Gismeere. I 1802. 3 4 Blattern.
- 2. Seelarte des ichwarzen, azowichen und Marmara = Meers. 184-In 2 Blattern.
  - 3. Dieselbe frangofiich.
  - 4. Ausführliche Rarte bes ruffifchen Reichs, in 114 Blattern.
- 5. Karte von Polen, ale Fortfegung gur vorhergebenben. 1816. 3
- 6. Aussuhrliche Karte bes Bergfreises von Kolymano : Bostreffent, 1816. In 12 Blattern.
- 7. Karte zur Verbindung der ausführlichen Karte Auflands mit in bes Bergfreifes von Colpwano : Bodfreffenst.
  - 8. Generaltarte von Rufland, 1818. 3n 12 Blattern.
  - 9. Dieselbe franzöfisch.
- 10. Ausführliche Militartarte der Grange Auflands und Preufen.

<sup>\*)</sup> Das Bild von Momangoff liegen wir lithographiren , um es als & telfupfer bem erften hefte bes achten Bandes unferer herthe beipe legen.

<sup>\*\*)</sup> Magazin für Außland's Geschichte, Lander= und Bolfertunde; pe fammengetragen von Dr. Benjamin Bergmann. Bis jest 5 heft. Aus dem neuesten werden wir nachstens eine "Reise au den akaijan Kalmuden, von Spaßtij" mittheilen.

- 11. Ausführliche Militartarte der Grange Anflande und ber Turtei, 1800. 12 Blatter.
- 12. Karte von Befarabien, ber Molban und Ballachei, 1820. 20 Blatter.
  - 13. Karte von Mittelaffa, 1816. 9 Blatter.
- 14. Fortfebung berfelben mit ber neuen Grange Ruflands und Der- fens.
  - 15. Generalfarte von Mittel : Europa. 1815. 15 Blatter.
  - 16. Rarte von Gruffen, 1817. 13 Blatter.
- 17. Karte ber, zwischen bem schwarzen und tafpischen Meere liegens ben Lander. 1819.
  - 18. Generalkarte von Ruffanb, 1800. 3 Blatter.
  - 19. Diefelbe frangbfifc.
  - 20. Rarte von Preufifd : Pommern, 6 Blatter.
  - 21. Rarte bes Laboga . Gee's.
- 22. Rarte ber taurischen Salbinfel mit ben Benennungen ber aften griechischen, genuesischen und tatarischen Schriftfieller, 3 Blatter.
  - 23. Rarte von Afrifa.
  - 24. Diefelbe ausführlicher, in 4 Blattern.
  - 25. Rarte von Gub : Amerita.
  - 26. Diefelbe ausführlichet in 4 Blattern.
  - 27. Rarte von Rord amerifa.
  - 28. Diefelbe ausführlicher in 4 Blattern.
  - 29. Rarte von Auftraffen.
  - 30. Diefelbe ausführlicher in 4 Blattern.
  - 31. Generalfarte von Sfibirien: 1825. 2 Blatter.
- 32. Rarte von Europa von Reimann, ins Ruffifche aberfeht 1821. In 20 Blattern.

### . Lopographische Karten.

- 1. Topographifche Rarte ber Umgebungen von St. Petersburg, 1817. 16 Matter.
- 2. Semitopographische Rarte ber Umgebungen von St. Petersburg. 4 Blatter.
  - 3. Topographifche Rriegstarte ber Arhm, 1818. 10 Blatter.
    - 4. Topographifche Rarte ber Umgebungen von Bilua.
- 5. Copographifche Karte ber rametifchen Bojewobichaft, in 5 Blate tern.
  - 6. Topographifche Ratte ber Bojewobschaft von Plost. 8 Blatter.
    - 7. Copographische Rarte ber Bojewodichaft von Rrafan. 9 Biatter.
    - 8. Appographifche Karte ber Bojewobicaft von Lublin. 12 Blatter.
- 9. Ropographische Karte der Wojewodschaft von Sendomir. 16 Blatter.
- Io. Semitopographische Katte ber Lanber an ber westlichen Grange Ruflambe, 95 Blatter. 1820.

- 11. Sarte pon Gallicien, 1820.
- 12. Rarte von Polen, 34 Blatter. 1820.

#### Plane.

- 1. Plan der Solacht von Poltawa, 2 Blatter.
- 2. Plan ber Schlacht von Pultust.
- 3. Plan ber Schlacht an bem Flufchen Cichernifchna.
- 4. Plan ber Soladt bei Rulm.
- 5. Plan ber Position bei Bocobino.
- 6. Dlan ber Schlacht bei Belle : Alliance.
- 7. Lopographischer Plan von Pirna und beffen Umgebungen.
- 8. Topographischer Plan ber Mandvere gwischen Peterhoff und bem Dorfe Bronna, 2 Blatter.
  - '9. Plan von St. Petersburg, von Bistum, 1823.
- 10. Topographischer Plan von St. Petersburg von Schubert, 10 Blatter.
  - 11. Plan von Mostwa, 1819.
  - 12. Plan ber Meerenge von Konftantinopel, 2 Blatter.
  - 13. Plan von Peterhoff. .....
  - 14. Plan bes Baren : und bes rothen Plages in Modtma.
  - 15. Plan bed Jungfernplages in Modima.
- 16 Plan des Schloß:, Ifaals: und Peters: Plages in St. Peters burg.
  - 17. Plan bes Marsfelbes in St. Petershurg,-
  - 18. Plan bes Theater: Plates in St. Petereburg.
  - 19. Plan bes Sommarttes in St. Petersburg,
  - 29. Plan des Alexander. Plates in St. Petersbing.
- 21. Plan des Parade . Plates des Leib : Garde preobrechenfifden Regiments, in St. Petersburg.
- 22. Plan des Parade : Plates bes Leib : Gurbe femenowichen Regiments, in St. Petersburg.
- 23. Plane ber Parabe-Plane des Leib : Garde ismailowichen Rest ments und bes Artifferie-Batailland.
  - 24. Plan bes Bolfs : Felbes in St. Petersburg.
- 25. Han bes smolensfischen gelbes und beffen Umgebungen in Gt. Petereburg.
- so. Plan bes Galeerenhafens, bes smolenstischen Feldes und ber 3m fel Golodai, in St. Petereburg.
- 18. Ausjug and Briefen bed taifert. ruffifden him Abmirals von Arufenftern, an Berghaus.
  - St. Petersburg, den 22. September 1826 \*).
     Ich mache mir ein Bergnugen barque, Ihnen ein frambfilles
  - \*) Diesen Brief erhielt ich gleichzeitig mit bem vorigen bes hen Statte rathe von Abelung, am 2. Januar 1827. B.

Exemplar meines Atlasses der Subsee anzubieren und bitte Sie, bem biersigen Buchandler Graef den Austrag zu geben, dasselbe von mir in Empfang zu nehmen. Bon der russischen Ausgabe ist der zweite Theil errschienen; die französische Ausgabe fann erst im tunftigen Jahre ausgegerden werden; obgleich ich den Druck der Memoiren schon vor einem Jahre augesangen habe, und bereits 35 Bogen abgedruckt sind, so können die Karten, deren es im zweiten Bande 19 sind, nicht früher als in 8 oder 9 Monaten ferrig werden. Bu gleicher Zeit erscheint ein Supplement zum ersten Bande, so wie auch die Karten der sublichen hemissphäre, nach den in diesem Supplemente enthaltenen Berichtigungen und Insahen forrigirt, alsdann erscheinen werden. Wollen Sie demnach bis dabin anstehen, das Exemplar, das ich so frei bin, Ihnen anzubieten, empfangen zu lassen, so erhalten Sie ein die zum Jahre 1827 verbessertes Exemplar.

Kapitan Robebne bat ben gröften Theil seiner Zeit ") an der Mordwestliffte-von Amerika bugebracht, baber ift die geographische Ausbente felswer Expedition nur gering. Auf seiner Fahrt nach Ramtschaffa bat er
mehre Inseln entbeat und die Ravigatores: Inseln neu untersucht, auch
auf seiner Mucroise drei neue Gruppen, die zu dem Archivel der, von
wir genannten, Marshall-Inseln gehären, von welchen eine unftreitig
die der Pescadores ist. Die auf der Reise gemachten physikalischen undastronomischen Beobachtungen, so wie die des Mineralogen, werden wahrscheinlich im Laufe des tunftigen Jahres im Druck-grichinen.

Den 20. Muguk (1826) find die Kapitane Stantlomitich und Kitle men, bier nach der Subse abgegangen. Der Sauptzwas dieser Ernedizion ift eine neue Aufnahme der bis jeht noch jum Thoil nuerforschen Rufte des nordöftlichen Assa's, so wie die der alem, tischen Assallen, die wir woch sehr wenig tennen. Wielleicht mird auch die Expedition einige Ausschliffe über die Bonin-Inseln der Japaner gedom, deren Eristenz ich durchaus bezweiste, wie ich dies ausführlich in meinem Memoiren G. 12—15 gezeigt babe. Die Expedition wird erft im Iahren 1829 zurud sein.

Den Rapitan Brangel erwarten wir fopn im tunftigen Jahre \*\*).

<sup>\*)</sup> Auf feiner letten Reise mit ber Korvette, Die Unternehmung. (Preb-priattie).

nach Berichten aus Peter-Paulabajen in Kamticatla, vom 33. Juli 1826, welche das Journal de St. Peterphonen von 18. Dezemben 4826 mittheilt, war ber Kapitan: Lieutenant, Baron von Brangel, der die Kriege: Sloop Krottv (der Friedfertige), fommundiete, mu 12. Juni a. St. in dem genannten Safen vor Anter gegangen. — Die engl. Sloop, the Blogom, Kapitan Beechv, hatte sich, eben daselbst aufe Reue verproplantier und par am 24. Juni und 6. Juli zu ibrer Meitertreise nach der Behrindsstraße unter Sagel gegangen. "Kapitan Beechv soll bekanittlich die nordwestliche Durchfahrt von Westen ber aufsuchen. Der Krottp wollte in den ersten Lagen wieder die Anter

Erft. bann wird er feine mer'murbige Reife nach bem Nordvol berausgeben. Rapitan Litte bat eine Bofdreibung feiner Reife gur Aufnahme Ropa Bemla's und bet Rufte Lappland's tury por feinem Ablegeln ber Abmiralität übergeben, die ben Drud berielben bald beginnen wird.

Es wird Ihnen aus ben offentlichen Blattern befannt fein, baß bie Grpedition jur Erforicung ber westlichen Ufer bes' Aral : Gee's juridge

febrt ift.

Ihr geographisches Journal hertha ift und bier nicht unbefannt und wird von allen Rennern und Liebbabern ber Geographie mit vielem Beranngen gelefen.

St. Petersburg, ben gr. Dezember 1826 \*).

Ich mache mir ein Bergnugen, Ihnen bas banbfdriftliche Journal einer nad Reu : Gud : Sbetland gemachten Reife ju fchicen. Der befannte Budrograph Burdo bat es mir überfandt und es murbe mir angenehm fein, wenn fie ben Auffat fur ibr Journal benuten tonnen \*\*).

Rrufenftern.

19. - Anding and Briefen bed Brn. Brof. Stephend, at Berebens. 4 / 4

Breslau, ben 10. Oftober 1826.

- 36 babe eine Arbeit unter Sanden, eine geognoftifch geograwiffche Bufammenftellung alles beffen, mas wir von ben ftanbinavifden Gebitgen wiffen. Deine Quellen find, außer ben befannt geworbent Seriften (ben altern Auffaben in ben Schriften ber fomebifchen Alab: mie, Elias, Bergmann, Sausmann, v. Buch, Sifinger, Comart, Reilhau, Raumann, fat Rinland Engelbardt, u. f. w.) viele fdriftliche Mittheilungen und eigene Beobachtungen. Die Arbeit gebt etwas langfam , weil in fle vollftandig machen mothte. Auch wird eine Rarte nothwendig fein. Aut bedanere ich, daß die vorbandenen Rarten nicht immer die guverlif: figften find. Die hermelinfchen Rarten find fur die nordlichen Gegenben and etwas ungenau und für die neuere bagelftamiche Generaltarte bie

<sup>&</sup>quot;Roten." Bu Chren Bebring's ift im Peterpaulehafen ein Denffieit errichtet worden, auf bem neuen Plate gwifchen ber Kirche und bem Rommanbantenbaufe; am 12, Juli 1826 murbe er eingeweiht. Der vormattge Befehlbinber bon Kamtichatfa, Kapitan erften Ranges Re torb hat diefes Dentmat auf eigene Roften errichten laffen. B.

<sup>\*)</sup> Eingegangen' ben '5: Januar 1827.

<sup>\*\*)</sup> Diefer für die Renutuis von Reu : Gub : Shetland michtige Auffal (Remark made during a Voyage to N. S. S., by Captn. Robert Pildes) erfceint in bem nachften hefte ber Bertha. Ø.

einzige Quelle. Poutopiban hat für das sublichere Norwegen (bis Drontsbeim) sehr viel Brauchbares geliefert; aber das nordliche ift bei ihm sehr schlecht. Die Kusten find bis etwa 65° vortrefflich aufgenommen. Das ich alles, was ich bis jeht benuhen kann. Unterdessen ist eine nene Karte, die sehr gerühmt und für Norwegen Alles leisten wird, was man verlangen kann, bis die angeordneten Vermessungen vollendet sein werden, hoft sentlich fertig und ich werde suchen, sie bald möglichst zu erhalten. Der Auffat wird vielleicht 8 – 9 Bogen start.

Borlaufig schiede ich einen Auffah, ben ich schon seit einigen Jahren befibe. Er ift von dem kaiserl. russichen Staatstath . . . . . ber sich 7 Jahre in Gruffen aushielt, der aber nicht genannt sein will. Der Aufs sab giebt, wie mir scheint, eine sehr aussührliche Uebersicht über die Werzteilung der kaukasischen Bollerstämme, über das Berhaltniß der fruhesten Inwohner, die die Mitte des Gebirges bewohnen, zu ben früher eingewanderten Lesgiern und den später eingewanderten Lesgiern und den später eingewanderten tatarischen Stämmen.

36 bin eben jest mit Ritter's Afrika beschäftigt; Br. Prof. Jungnit bet Die Gute gehabt, mir Ihre Karte zu leihen und ich bin überzeugt, baß Ritter's Buch mit Ihrer Karte ein Ganzes liefert, wie es selbft bie Engständer nicht besigen.

Breslau, ben 8. November 1826.

— hierbei bie Ulebersehung von Forsell's Bericht über seine Karte. Bon ber Berausgabe berselben borte ich zwar viel in Stockholm sprechen, glaubte aber nicht, baß sie sobald erscheinen wurde. Die in meinem neulichen Schreiben ermabnte Karte ist von Corpelan und soll auch das norde. liche Norwegen enthalten. — In ein Paar Monaten werde ich hoffentlich, im Stande fein, die erste Abtheilung meiner Arbeit über Standinavien, das eigentlich Geographische, zu liefern. —

Steffens.

26. - Ausjug aus einem Schreiben bes herrn Dr.

Jena, ben 24. Oftober 1826.

Recht sehr muß ich um Berzeihung bitten, daß ich erst jest-Ihr Schreiben vom 14. Mars b. J. beantworte. Mein langes Schweigen, batte seinen Grund in dem Borsat, Ibre Mittheilungen durch eine vollsständige, genügende Antwort, besonders in Betreff der Sohenbestimmunsgen zu erwiedern. Leider kann dies auch jest noch nicht geschehen, da natbere Untersuchungen der Hohe von Jena mir torrespondirende Beobactungen mehrer anderer Orte zum dringendften Bedursniff machten. Ich bin daber noch zu keinem definitiven Resultat gesommen. Doch din ich fo frei, Ihnen einige vorläusige Bestimmungen mitzutbeilen.

Auf ihrer Bahn fortschreitend geben spätere Beobachtungen folgende Sabersbestimmung von Jena:

Strafenpfigiter ber Sternmarte an Berlin über bem

Par. Fuf.

| Strubenbliefer bet Sternmarte In werten noet bem                                                                                                                   |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Meere.                                                                                                                                                             | 115,2                      |
| Sternwarte ju halle über der Sternwarte zu Berlin,                                                                                                                 | •                          |
| nach hertha II., S. 627 aus forrespondirenben Beobach                                                                                                              |                            |
| tungen vom Jahre 1821                                                                                                                                              |                            |
| Chen affethft, aus forrespondirenden Beobachtungen vom                                                                                                             |                            |
| Jahre 1822                                                                                                                                                         |                            |
| Rach den von mir berechneteten Beobachtungen vom                                                                                                                   |                            |
| Jahre 1824 174,2 + 10,4                                                                                                                                            |                            |
| Desgleichen vom Jahre 1825 149,3 + 23,1 172,4                                                                                                                      | _                          |
| Mittel                                                                                                                                                             | == 180,4                   |
| Sternwarte gu Jena, über ber Sternwarte gu Salle,                                                                                                                  |                            |
| aus den Beobachtungen des Inhres                                                                                                                                   |                            |
| 1821 127,5                                                                                                                                                         |                            |
| 1822                                                                                                                                                               |                            |
| 1823 (excl. Juli und Angust) 113,9                                                                                                                                 |                            |
| 1824                                                                                                                                                               |                            |
| 1825 126,0                                                                                                                                                         |                            |
|                                                                                                                                                                    | _                          |
| Mittel                                                                                                                                                             | = J22A                     |
| Demnad: Jena über bem Meere                                                                                                                                        | 418,0                      |
| Allein gleichzeitige Beobachtungen von allen ober me                                                                                                               | bren det                   |
| Jahre 1821 bis 1825 ju Paris, Regensburg, Genf, Dangig, Alto                                                                                                       |                            |
| bunden mit Salle und Berlin, geben 449 guf. 3ch glaube, i                                                                                                          |                            |
| Sabl richtiger fet, boch foll fie auch nur eine vorlaufige Beff                                                                                                    |                            |
| fein. Bei Berechnung berfelben habe ich Abmeichungen bemert                                                                                                        |                            |
| mir nicht gefeslos icheinen. Doch find bies nur Bermuthungen                                                                                                       |                            |
|                                                                                                                                                                    | * Micida                   |
| nur burd gleichzeitige Beobachtungen anberer, ihrer absoluten S                                                                                                    |                            |
| nur durch gleichzeitige Beobachtungen anderer, ihrer absoluten & fich er. bestimmten Orte einige Sicherheit erhalten tonnen, we auch bis babin bavon femeigen muß. | õhe nad                    |
| ficher bestimmten Orte einige Sicherheit erhalten tonnen, me                                                                                                       | õhe nach<br>Shalb ich      |
| ficher bestimmten Orte einige Sicherheit erhalten tonnen, we auch bis dahin bavon fcmeigen muß.                                                                    | õhe nad<br>Shalb id<br>dn. |

Gegend in geognoftischer Beziehung \*) wurde ich von demfelben veranlaft.

- Bei Gelegenheit ber hoffmannichen Untersuchung der biefigen

Digitized by GOOGLE

<sup>\*)</sup> Hr. Prof. Friedrich Soffmann, von Salle, hat fic in den Jobern 1821 bis 1825 (vergl. geogr. Zeit. 1825, [hertha L] S. 19) aus schließich mit der Untersuchung der geognoftischen Werdeltnife des nordwestlichen Deutschlands, von der Elbe bis gur Ems, und iber

١

die nothigen darometrischen Nivellements vorzunehmen. Im Besthe zweier pistorschen Instrumente konnte ich seinen Bunschen um so leicher nache kommen. Ursprünglich waren die Justrumente zu meteorologischen Zweden angeschafft; später entwicklten. sich aber billige Bunsche für die geographische Kenntnis der nächken Umgedungen und so ist denn nach und nach der Borsah beseitigt, für meine Segend ein sehr umfassendes Barometernivellement zu veranlassen, welches den ganzen Gebirgszug von Bevergernüber Ibbenbuhren, Tecklenburg, Iburg, Borgholzbansen, Bieleselb bis zur Wester, und den von Bramsche über Ofterkappeln, Lübste nach Minden mehst den dazwischen liegenden Höhen, die Interesse haben, umfassen soll.

- Ich habe mir nach und nach einige Fertigleit erworben, die mich in ben Stand fest, im fall meine Instrumente Beschädigungen ersfahren sollten, unabhängig von Andern ju fein.
- Rach einer porläusigen Vergleichung mit den Beobachtungen des frn. Prof. Roling in Munster, liegt mein Barometernivau um 11 par, Fuß niedriger als Munster; und da dasselbe wiederum 30' über dem Haasespiegel am Haasethor hieselbst besindlich, so wurde die wahrscheiuliche. Hohe von Osnabruck 207,7' 41' = 166',7 par. Tuß sein. Aller Ungewißheit wegen der Meeresbide von Osnabruck zu begegnen, habe ich mir vorgenommen, in den ersten freundlichen Wintertagen mit einem breitzbauptschen Niveau von Lingen aus die hieher zu nivelliren, nachdem ich mir vorber von den Kanalbeamteten einen sirirten Punkt habe andeuten lassen. —

Die hopsometrischen Taseln giebt es in Menge. — Die Rechnung nach den Taseln von Garthe (mit einer Borrede von Munke) ist die eines fachste. Bor einigen Tagen habe ich bavon Gebrauch gemacht, und auffallende Resultate erhalten. Dom Bergamte zu Borgloh wurde ich geberten, eine Linie barometrisch nach zu nivelliren, die schon vom Berginspelztor mit dem breithauptschen Musan bestimmt: worden wart. Ich erlande: mir, die Anhaltspunkte zu nennen:

| •                   |      |        | • .   |       |         | 7 1 | Mirean. | Baromituti. |
|---------------------|------|--------|-------|-------|---------|-----|---------|-------------|
| Suthäuser Muble.    | •    | •      | •     |       | •       | -   | 0       | •           |
| Malberger Muble.    | •    | •      | •     |       | •       | •   | 18,5    | 18,9 Fuf    |
| Brude bei Defebe (T | ute) | 4,,,,4 |       | 1 ~ 4 | 11 in - |     | م8ء ,,, | 27,2        |
| Stellenmundloch Mr. | .1.  |        | . • • |       |         | • ' | 54.8    |             |

diese hinaus bis Bentheim und zur hollenbifden Granze, beschäftigt. Die Resultate seiner boch wichtigen Korichungen bat.er zum Abeil bekannt gemacht, in einer eigenen kleinen Schrift und in Poggendorff's Annalen ber Physik, so wie in Karsten's Archiv für die Berge und huttenkunde. Im Laufe bieses Jahres nird er indessen seine Buse dazu benutzu, ein Sanzes zusammen zu keltru, weburch ein schnitz cher Bunsch aller Krennde ber Geognosie erfallt wird.

biefer leichten Rechnungsweise Gebrauch ju machen? \*)

Bon einem Offizier des preußischen Generalftabs foll eine hobrographische Karte des Königreichs erschienen fein; mir ift der Berlagsort nicht befannt; durfte ich Sie wohl bitten, mir, im Fall sie gut ift und der Berlagsort Berlin, ein Eremplar zu senden? \*\*) — —

C. S. Beltmann.

Das Nivellement, welches Br. Beltmann auf Beranlaffung des Prof. Fr. hoffmann ausgeführt bat, ift uns von letterem mitgetheilt worben. Die obige Bestimmung ber Seehohe von Osnabrud, gab und ein Mittel an die hand, sammtliche Puntte deffelben auf die Meeressiache zu redustren. Wir laffen diese Sobenmeffungen in dem nachstehenden Artikl folgen.

В.

22. — Queerprofil von ber Befertette an ihrem wift lichen Ende bei Bramfche über ben Piesberg und Osno brud bis zum tentoburger Balbe bei Iburg. — Bon In. Avotbefer Beltmann.

ueber d. Men in par. Kuf.

Ruffpuntt = Nathsapothete in Odnabrud 3' über bom Mafter bes Marftplates = . . .

196,7

Bon Morben nad Suben.

Blace bei Fiestel, auf ber Biefe bes Colonus Bergmann.

. 31,8 guß - 228,5

Sichfter Puntt bes bollager Berges,

90,6 287,3

<sup>\*)</sup> Roch größere Ginfacheit in ber hopfometriften Rechnung gemabren, bei gleicher Scharfe und Genauigfeit, die Lafeln von Oltmanns, (Per ris 1810).

<sup>\*\*)</sup> Diese Karte bat ben Brn. Major von Rau, (Direktor einer Abtheilung ber topographischen Bermeffung des preußischen Staats) jum Berfaffer und erschien im Gelbitverlage. Gie ift im Maafitad von rogbob's besteht aus vier großen Blattern und bat einen großen Reichtbum an Fluß : und Bachnamen, worin sie manche Speziallerte abertrifft. Der Br. Berf. beabsichtigt von bieser Karte eine zweite Ausgabe, welche auch die Ortsnamen enthalten foll, welche auf jenet erften Ausgabe nicht angegeben sind.

|                                                             | ,     | lleber b. Meer in par. Fuß. |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|
| Grund von Sollage neben bem Sofe bes Colouns                | 10.   |                             |
| Beder                                                       | 18,0  | 214,7                       |
| der Lage des Hofes Siebenburgen)                            | 79,8  | A76.7                       |
| Grund am nordlichen Rand des Piesberges                     | 39,2  | 276,5                       |
| Sochfter gemeffener Puntt auf dem Ruden Des Pies-           | 39,2  | 235,9                       |
|                                                             | 342,0 | £20 æ                       |
| berges.<br>hans honeburg, am füblichen Ranbe bes Piesberges |       |                             |
| Sochfter gemeffener Puntt auf bem Ruden bes ba-             |       | •                           |
| fter Berges                                                 | 149,4 |                             |
| Riden bes Besterbrinte sublic von Denabrud.                 | 115,2 |                             |
| Stadt Landwehrgrund am Wege nach 3burg                      | 91,8  |                             |
| Sipfel des Brandenmart Bergs,                               | 334,8 | 531,5                       |
| Sarberberg, auf bem Grunbfidd bes Colonus Dies              |       |                             |
| mann, an der Grange der Reuperformation                     | 255,6 | 452,3                       |
| Einzelnes Sans an ber Strafe nach Iburg, erftes             |       |                             |
| Eintreten ber bituminofen Mergel ber Grpphi-                | _     |                             |
| tenformation                                                | 176,4 | - • - • -                   |
| Ofterberg über Kirch Defebe                                 | 250,8 |                             |
| Spiegel ber Dute bei ber Brude in Rirch Defebe.             | 46,5  | 243/2                       |
| Abhang hinter Defede, Grange bes Quaderfand-                |       | , -                         |
| feins, an der Strafe nach Iburg.                            | 92,4  | · · ·                       |
| Gipfel über den iburger Steinbruchen                        | 615,6 | 812,3                       |
| Scheitelpuntt der Chanfice, am guße bes Doren-              |       |                             |
| berges.                                                     | 529,8 | •                           |
| Gipfel des Dorenberges bei bem Signal.                      | 900,0 | 1096,6                      |
| Sublider guß des Dorenberges, we bie Strafe                 | •     |                             |
| nad Borglob abgeht. Beraustreten ber Reu-                   |       | _                           |
| performation.                                               | 415,8 | 612,5                       |
| In Iburg, tieffter Puntt, an ber Duble im fub-              |       | 2.2                         |
| lichsten Theile ber Stadt                                   | 142,2 | 338,9                       |
| Messungen von Höffman                                       | n.    |                             |
| Ramm bes Langenberges bei 3burg                             | 414,6 | 611,3                       |
| Auf 'bem oftwarts vorfpringenben Sporn beffelben            |       |                             |
| bas Rlofter Sburg                                           | 251,4 | 448,1                       |
| * *                                                         |       | - • •                       |
|                                                             | 768,0 | 064.7                       |
| 3mei Sipfel bes Grafen Gunbern                              | 774,6 |                             |
| Der Lafenberg                                               | 567,6 |                             |
| Après enteriorités                                          | 30770 | 764,3                       |

| 40 sealthabhar Street                                                                                                                                                        | יפי          |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                              | 1            | Neber b. Mere<br>in par. Fuß. |
| Die Sohle bes tiefen ich aafborger Sien sliegt nach den Bestimmungen des Linfpettors Bauer in Iddendidren und Salineninspettor Rathers zu Gottesgabe Rheine, über dem Meere. | Berg-<br>des | . 221,6 *)                    |
| Ueber diefem Nivean liegen :                                                                                                                                                 |              |                               |
| Die Sangebant bes Lichtschachts Rr. 3 auf felben Stollen                                                                                                                     | . 92,8       | Fuß 314,4                     |
| füblichen Rand bes Schaafberges. Die Stadt Ibbenbuhren, der ebene Plat an                                                                                                    | . 318,2      | 539,8                         |
| Rirche                                                                                                                                                                       | . 9,3        | -230/9                        |
| *                                                                                                                                                                            |              |                               |
| Kerner Odnabrud, wie oben =                                                                                                                                                  | . 0          | •                             |
| Der Ramm bes Sugel an feiner bodften Stel                                                                                                                                    | le. 520,2    | 716,9                         |
| Das Thal an bem hofe bes Colonus Suggeln                                                                                                                                     | • .          | 1                             |
| am fuboftlichen Enbe bes Berges                                                                                                                                              | . 147,6      | 344,3                         |
| Der Gipfel bed Gilberberges                                                                                                                                                  | . 372,6      | • • •                         |
| Der Plat an ber Rirche von Sagen                                                                                                                                             | . 128,4      | ••                            |
| 23 Auszug aus einer Bufchrif                                                                                                                                                 |              | . Baron pol                   |
| Beblit, an Berghand.                                                                                                                                                         | •            |                               |
| Berlin                                                                                                                                                                       | ben 1. %     | muar 1827.                    |

Berlin, den 1. Januar 1827.

— And übersende ich hierbei die biographische Stizze unferes lieben Sauptmann Reymann, wie ich sie in meinem Berte "Prenfen, wie es ift, als Militarstaat unter Friedrich Bithelm III." geben werde. Das darin bemertte Berzeichniß seiner Arbeiten ist bereits in Ihren Sanden; ich bitte es beizusugen. Und so steht dieser kurze Auffaß mit Bergnagen Ihrer hertha zu Diensten. —

Beblig.

24. — Auszug aus einem Briefe bes Grn. Prof. Stebninger, an Berghaus.

Triet, den 4. Januar 1827.

- Radftens werbe ich Ihnen einige Bemerkungen über bie tertiaren Formationen im Reinthale bei Mains sufchiden, welche auf ber

<sup>\*)</sup> Bermittelft ber Sohe biefes Puntte tonnen nun auch die in ber gew graphischen Zeitung früher mitgetheilten Markscheidermeffungen im tedlenburg: lingenichen Bergamtebezirke (hertha VI., geogr. Zeitung S. 224) auf bas Meer redugirt werben.

Sarte bes orn, von Depnhaufen ") auf eine Beife behandelt finb, baß baburch ein Rudichritt in ber Renntnig biefer Gegend bewirft wirb.

Es wird in einer Anzeige ber Rarte bes Brn, von Dembenfen, in bet Berthe, gefagt, bag bie fcmibt'iche Manuffriptfarte ber reinifchen Bebirge, meiner Ratte von benfelben Gebirgen gum Grunde liege \*\*). Br. Somidt bat mich, fo lange er in unferer Begend mar, mit feinem Boblwollen beebrt, und ich habe in feinem Umgange die erften Ideen vom geognoftifden Studinm und von Gebirgefarten gefcoopft, aber bies allein babe ich von ibm und ich ertenne es bantbar an; meinem erften Rartenentwurfe legte ich übrigens die raumerifde Rarte jum Grunde, ba Br. Somidt lange nufere Gegend verlaffen batte, ebe ich nur baran bacte. mich mit einem ausammenbangenben Studium derfelben zu befaffen, und letteres nie gesehen mare, wenn nicht eine lange, anbaltenbe Arantheit mir baufige Bin : und herreifen von Biesbaben nach St. Bendel noth wendig gemacht batte. Diefe Reifen, welche ich fodter und bis jest meiner Befundheit megen fortfette, find die einzige Quelle meiner Renntnig uuferer Begend. Daß ich meiner Rarte \*\*\*) bie raumerische jum Grunde gelegt batte, fand ich bei ber Berausgabe berfelben nicht notbig ju bes merten, weil meine Rarte eine gang neue Rarte geworden mar, in welcher man faum noch etwas von ber ranmerifden ju erfennen im Stanbe ift. - -

J. Steininger.

25. — Auszug aus einem Schreiben bes Grn. Staatsrathe und fais ferlichen Aftronomen von Wischnewstij in St. Petersburg, an ben Grn. Prof. Bode in Berlin.

<sup>\*)</sup> Seognostische Karte ber Reinlander von Basel bis Mainz. Wan K. von Depnhausen, H. von Laroche und H. von Dechen. Berlin 1825, Simon Schropp u. Komp. 2 Blatter nehst i Blatte Profile enthalten. — Im Namen der abwesenden (jest auf einer wissenschaftlichen Reise in Großbritanien begriffenen) Verfasser dieser Karte, kann ich versichern, daß sie dieselbe keinesweges als seblerfrei betrachten, viellnehr mit ihren, bei einer so umfassenden Arbeit sast unvermeidlichen, Mängeln sehr wohl vertraut sind. Jede wesentliche, auf genaue Untersuchungen gegründete Verichtigung, wird daher von den H.H. Versässer gewiss mit Dank ausgenommen werden. Eine solche Berichtigung, welche sie auf den Spessart und bessen nächsten Umgebungen bezieht, hat beveits Hr. v. Rau (in des Kitters v. Leonbard Zeitschreift für Minerratogie, 1826. Rovemberheft S. 415 — 422) befannt gemacht.

<sup>\*\*)</sup> Im 5ten Bande ber hertha, geogr. Beitung G. 235. 3ch fiubte mich babei auf eine Rotig bes hrn. v. Dechen, ber feinerfeits alfo irrig berichtet worden ift.

<sup>\*\*\*)</sup> Gebirgefarte der Lander zwischen bem Rein und ber Maas; von Steininger. Maing 1822,

St. Deterdburg, ben 13. Juli 1826.

— Bahrend meiner neunjährigen Reise in Außland habe ich gegen 20,000 forrespondirende Jirlummeridian = und ohsolute Sonnen = und Sternhohen, und mehr als 40 Sternbededungen beobachtet, und dadurch die geographische Lage von 300 Städten und andern Punkten, in 48 verschiedenen Gouvernements dieses ausgedehnten Reichs bestimmt. Die gewgraphischen Längen mehrer Hauptpunkte beruhen auf Sternbededungen, die der übrigen aber auf kronometrischen Bestimmungen; und die Breiten grunden sich auf Zirkummeridian =, Sonnen = und Sternhohen. Das faiterliche topographische Depot, in welchem an einer großen Karke vom europäischen Rußland gearbeitet wird, hat von mir schon die Lage von 250 Punkten erhalten. Von den übrigen sind noch 30 zu berechnen, welche is vornehmen werde, sobald ich nur einige andere Arbeiten werde abgeserigt haben. Segen Ende dieses Jahres werde ich Ew. — die sämmtlichen Resultate dieser geographischen Arbeit vorlegen.

#### Spanien.

- 26. Bergbau. Der Betrieb der Eisenminen gewinnt in der neuesten Zeit große Lebhaftigkeit. Die Bearbeitung der vier großen Basswerke von Soin, Marbella, Ronda und Jucar, im andalusischen Kustupbirge ist bereits wieder aufgenommen. Das Erz, welches man selbst aber Oberstäche sindet, giebt 82 p. E. gutes, weiches Eisen, das selbst den besten schwedischen nicht nachstehen soll. Bald glaubt Spanien fremden Eisens nicht mehr zu bedürfen. Die neuen Bergwerke werden durch Knappschaften betrieben. Das Bergwert von Marbella ist in 10 Kure eingetheilt, deren Preis bei der Entdeckung des Erzganges 1000 Piaster betrug; die Maschinen und übrigen Einrichtungen haben 17.000 Piaster ströstet. Der Werth der Kure ist, nach dem Versuch des Erzes, auf 3000 Piaster gestiegen.
- 27. Cochenille: Bau. Die Cochenille, welche man seit einiger Zeit in der Kustenterraffe um Malaga baut, gedeiht vortrefflich; ber seife Sommer bes vorigen Jahrs (1826) hat diesen Erfolg außerer: bentlich begunftigt. —

## Frantreid.

28. — Lyon's Fabriten. Die Angahl der Seidenwederfichte, Strumpfwirter: und Posamentierstühle betrug im Jahre 1825 in Loon 20,101, wovon 913 unbeschäftigt standen; im Jahre 1826 betrug die gabl der Stuhle 20,000, von denen 3336 sich ohne Arbeit befanden.

[Berl. Beitung 1827. Mr. 8.]

Oref:

# Großbritanien und Breland.

29. — Seburten und Sterdefälle in London im Juhre 1826. Wom 12. Dezember 1825 bis zum 12. Dezember 1826 wurden in dieser Hauptstadt getauft 11,178 Rnal 1 und 11,066 Magdchen, zus sammen 22,244. Es starben in demselben Zeitraume 20,758 Personen, nämlich: 10,454 mannlichen und 10,304 weiblichen Geschlechts; darunter waren 5952 unter 2 Juhren, 1982 zwischen 2 und 5, 768 zwischen 5 und 10, 808 zwischen 10 und 20, 1472 zwischen 20 und 30, 724 zwischen 30 und 40, 1994 zwischen 40 und 50, 1926 zwischen 50 und 60, 1832 zwischen 50 und 70, 1569 zwischen 70 und 80, 634 zwischen 80 und 90, 90 zwischen 40 und 100, I von 100, 3 von 103 und 3 von 105 Jahren.

30. Eine fin fte ber milben Stiftungen. Die jahrlichen and Grundstüden und fundirtem Bermogen berruhrenben Einkunfte ber gesammten milben Stiftungen betragen in England 972,396 th 11 Sch. Sterking; in Wales 3519 th 13 Sch. 11 P. und in Stotland 53,077 th 3 Sch. 11 P. Sterl.

[Berl. Nachr. 1827. Rr. 6.)

31. - Betrag det Ausfuhr von Gold und Silber, 1848. Der Betrag des in Mungen oder in Barren ausgeführten Goldes und Silbers, vom 1. Januar 1825 an bis jum 5. November 1826 belief fich auf

1.296,641 Ungen ausgeführtes Gold, und 8.422,472 Ungen ausgeführtes Gilber.

Dies macht eine Summe von etwa 145 Millionen Franken in Golde und 60 Millionen in Silber aus. Das Parlament hatte eine ahnliche Rachweisung über bas eingesührte gemünzte und Barrengold und Silber gewünscht, boch ber Handelsinspeltor antwortete: Eine solche Nachweisung thune er nicht geben, da gemünztes und ungemünztes Gold und Silber nach Selt. 12, Kap 13 der 27sten Atte Georg III. ausgeschifft werden durse, ohne bei dem Bollamte dellarirt zu werden.

[Etoile. - Berl. Beit. 1827. 'Mr. 8.]

Deutschland, bsterreichische und preußische Monarchic.

32. — Sifterifder Aebertbie ber Borfclage, welche für eine Berbindung der Molbau mit ber Donau gemacht wors ben find. (Bergl: hertha l. geographifde Beitung für 1825. Rr. 65. C. 46.)

Die bohmifde Geschichte erzählt, baß schon im inten Jahrhundert, im Jahre 1375 unter der Regierung bes Raifers Karl IV. ber Antrag ges macht worden sei, jum Bortheil des bohmischen handels einen Aanal von der Donan zur Moldan zu führen. Die Stadt Prag war damials der

Geogr. Reibung der Bertha. gier Bb, 182?. niet beft.

Sis des deutschen Raisers und hatte schon in diefer hinsicht einen ausehmlichen Sandel. Karl IV. hatte diese seine Saupt: und Residenzstadt durch Erbauung der Neustadt aufehnlich erweitert, dieselbe mit einer Univerütät (der ersten in Deutschland) beschenkt, und wollte sie nun auch durch die Nerbindung der Donan mit det Elbe jum ersten Handelsplas in Europa erbeben.

Die Moldan schen zu biesem Iwede sehr viele Bartheile darzubieten; ihr Ursprung im Gewilde bes Bohmerwaldes ift 6 Meilen von Paffau entfernt, ihr Lauf durch die ersten 10 Meilen hat eine solche Richtung, als ob sie sich selbst mit der Donau hatte vereinigen wollen; zwischen Wuldan und Friedberg ist sie nur noch 3½ Meile von der Obnau entsernt, erst unter Hohensurth andert sie ihre Nichtung, und eilet, durch ihr states Gefälle beschleunigt, der hauptstadt Prag und ihrer Vereinigung mit der Cibe bei Meinit zu. An der mittägigen Seite des Pergundens, melder die Thalwege beider Flusse und Bohmen von Oberdserreich scheidet, entspringen mehre Bache und Flusse, die deshalb merkwürdig sind, weil sie alle südlich in die Donau fallen, und wegen der Nähe ihres itrsprungs dei der Moldau auch alle schon zu einer Wasserverbindung als anwendbar empfohlen und vorgeschlagen wurden.

Da die Molden in diesen obern Segenden noch zu tlein ift, um Soife von einiger Bebentung tragen zu tonnen, so scheint man in altern Zeiten die Absicht gehabt zu haben, einen Theil des Donaumassers in die Molden berüber zu leiten. Dubraw erzählt, daß Raiser Karl IV Kunstverständigt ausgeschicht habe, welche das Niveau der Moldau und Donau gegen einenander abgewogen, und einen Ort aussindig gemacht haben, von welchem das Donauwasser in die Moldau (vermutblich unterirdisch) berüber siesen diesen donnet; daß auch die Grabung dieses Kanals wirtlich augefangen worden, wovon noch zu seinen Zeiten Spuren sichtbar gewesen sein sollen; das aber dessen weitere Fortsehung von den Anwohnern der Donau aus dem Grunde verhindert worden, damit nicht durch die Ableitung dieses Flusses, sie der Vortheile der Donau beraubt würden.

Man tann wetigstens dem ersten Theile biefer Ergablung nicht die Möglichleit absprechen; aber die folgenden Geschichtschreiber tonnten fcon ben Ort nicht mehr aussindig machen, wo dieser Kanal angefangen worden, und da sich aus den Meffungen neuerer Zeiten ergiebt, daß zu einem solchen unterirdischen Kanale der Anfang in Schwaben gemacht werden muffe, so ethellet hieraus wenigstens die ungehenere Schwierigkeit, die jent Unternehmung gegen sich hatte.

Unter bem Raifer Ferbinand U. machte ber befannte t. t. General Baibstein, herzog zu Friedland, abermale den Autrag, die Schiffearme wung der bohmischen Fluffe, und ihre Vereinigung mit der Ponan auf eigene Rosten zu unternehmen. Aber der ausgebrochene Schwebentriet, und die darauf erfolgte Ungnade des hofes endigten die Entwurfe diese großen Feldberen mit seinem Leben.

Raifer Jojeph I. ließ auf Borichlag bes Grafen Wratigiam bie Sais

barmachung ber Molbau, und bie Moglichfeit ihrer Bereinigung mit ber Donan burd ben Bafferbaumeifter Bogemonte unterfuchen, welcher feinen bieraber erftatteten Bericht in feinem Werte uber bie Schiffbarmachung ber Kliffe ber Radwelt mitgetheilt bat \*). Die Borfolage , welche Boge monte zur beffern Schifffahrt auf ber Molbau gwiften Drag und Budmeis portragt, find feit jener Beit großten Cheile ausgeführt morben : an ihrer Berbindung mit der Donau aber foll noch entweber ber Kampfluß in Rieberofferreich mit ber Lanfchis bei Baitra, welche unter bem Namen Lufdnis in Bohmen unterbalb Tabor bei Molbautbein fic mit ber Mole bau vereinigt, ober bie Menft bei Freiftabt in Oberofterreich mit ber Mals foing ober Malfd, welche bei Budweis in bie Moldau fallt, burd Rangle verbunden, jedoch vorlaufin beide zu verbindende Rluffe fo weit als moglic Bogemonte ergabit, daß er felbft noch einen foiffbar gemacht merben. britten ausführbaren Borfchlag gefunden babe, ben er aber aus Dangel binlanglider medanifder Erfahrungen noch verfdweigen muffe, ber alfo nicht ber Subrotednif, fonbern ber Dechanit angehort bat.

Unter Maria Theresia erhielt die Schiffdarmachung der bohmischen Flusse und ihre Berbindung mit der Donan von der Staatsverwaltung eine vorzügliche Ausmerlsamkeit; es wurde in Prag eine eigene Rommisssion und Navigations Baudirektion aufgestellt, welche sich vorzüglich mit der Schiffbarmachung der Moldan beschäftigte. Bu jener Zeit hat sich der Professor Schorr zwar durch mancherlei Untersuchungen und bierauf gegründete Vorschläge ausgezeichnet, welche aber nicht gebruckt worden find.

Im Jahre 1762 überreichte der Freiherr von Sterndahl der Raiserin einen Plan, wovon im Jahr 1768 eine Karte erschien, unter dem Litel: Carte geograph de la nouvelle Communication entre le Danube et la Moldau, projettée et faite par le Baron Albert de Sterndahl. Seine Worksläge giengen dahin, nur dei Mauthausen von der Oonau bis an den Fuß des Gebirgs einen Kanal von beilausig 2 Meilen zu ziehen, und von dort dis Budweis einstweilen sine gute Chausee zu erbauen, die man durch genaue Nivellirungen Mittel sinden wurde, diese Flusse durch einen größern Kanal ordentlich zu verbinden.

Im Jahr 1772 erhielt der t. t. Oberft Brequin den Auftrag, die zwedmäßigsten Borfchlage jur Bereinigung der Moldau mit der Donau umfidndlich zu untersuchen, und die Katserin Maria Theresia soll bereits entschlossen gewesen sein, auf diesen Gegenstand 20 Millionen Gulden zu verwenden; aber auch diese Untersuchung blieb ohne Erfolg, entweder, weil Brequin den Gegenstand zu schwierig, und die angedotene Summe nicht hinreichend gefunden, oder weil die Aussicherung seiner Vorschlage aus ans dern unbefannten Grunden weiter verschoben werden mußte.

<sup>\*)</sup> Trattato intorno allo Stabilimento del Commercio etc. 8 Vienna 1708.

Ju fpatern Zeiten hat der Professor Walcher auf seinen Reisen and diesen Gegenstand untersucht und den Borfclag gemacht, die Robel aus der Gegend ihres Ursprungs bei Leonfelden mittelst eines Kanals durch den Haselgraben zu leiten, und diesen Kanal rudwarts mit der Moldan bei Sobenfurth zu verbinden. Dieser Lorschlag ist deshalb merkwurdig, weil er, die kurzeste Kanalstraße enthält, welche zu dieser Berbindung anges geben worden.

Der bekannte Le Maire hat in seiner bydrographischen Karte ber diterreichischen Erbstaaten auch an eine Vereinigung der Moldau mit der Donau gedacht, und hierzu einen Plan geliesert, dem gemäß ein Kanal von der Donau bei Grein nach dem Lause des Naarnstuffes dis nach Honiurth, gezogen, daselbst das breite und tiese That der Moldau mit etrem Damme abgeschlossen, und auf solche Urt ein großes Reservoir gedaut werden soll, um daraus sowohl diesen als auch den weitern, nach den Thalwege der Malsch zu sübrenden Kanal zu weisen. Le Maire beweist durch diesen Berge und tiesen Thaler, welche durchschnitten oder verdant und angefüllt, noch die Städte und Dörser gesehen hat, welche durch sein Reservoir mit Wasser bedecht und in einen großen, über 200 Ktafter tiessen, See verwandelt werden mußten.

Bei bem fürftl. fcmargenbergifden; Forftmeifteramte ju Erummes wird noch die Karte über eine neue Berbindung ber Moldan mit der De nan bom fürftl. Ingenieur Rofenquer aufbewahrt, welche biefem furftl. Saufe vorgelegt und beshalb hier noch angeführt zu merben verbient, mil Mojenaner von diefen Gegenden umftaudliche Lotaltenntniffe befeffen, und auch eine wirkliche Berbindung ber Molday mit ber Donau durch einen Schwemmfanal ausgeführt bat, worauf namlich bas Soly aus ben fürfil. Balbungen der herricaft Rrummau vom plodifteiner Gee, und von ben Ufern der obern Moldau in die große Muble über Sastach und burd Diefe in die Dongu bie Reuhaus gefiost, dafelbft von einem großen Rechen aufgefangen und sowohl nach Ling als nach Bien in Schiffen verfabet wird. Rofenauer felagt, in feiner Karte, vor , einen Ranal pon Baffen nach Saglach herauf gu führen, denfeiben neben bem glugbett ber fleinen Muble bis in die Gegend ihres Urfprumg fortaufeben, dann amifchen bem Augel : und Sternwalde die bobmifche Grange ju überfteigen, ber fogenans ten Teufelemayer an ber Moldau gur rechten Seite mit bem Ranel auszumeichen, und benfelben endlich bei Sobenfurth in die Woldan m führen.

Obgleich die Vorschläge, von Vogemonte, Balder und Rosenauer auf Lofaltenutniffe sich grundeten, so ermangelte ihnen boch ein Nivellement und andere wesentliche Bedingungen, wodurch ein zuverlässiger Bauanschlag begründet fein muß, und ohne welche sich nie ein grundliches Urtheil fallen läßt.

Im Jahre 1807 vereinigte fich unter dem Borute bes Furften unt. Ifid. von Lobtowit in Bohmen eine Privatgefellichaft, welche bie Regniv

rung und Schiffearmachung aller bohmischen gluffe und vorziglich die Ausführung einer Berbindung der Moidau mit der Donau jum 3wede hatte.
Im August besselben Jahres erhielt diese Gesellschaft die Allerhochte Genehmigung, und tonstituirte sich unter dem Namen: "hydrotechnische Gei
sellschaft in Bohmen." Sie wählte den Prosessor Franz von Gerstner, in
Prag, zu ihrem seientissichen Direktor, unter deffen Leitung mit Auziehung
des hofbauraths und Wasserbauamts: Direktors von Bacasto zu Wien die Vereisung und Lokaluntersuchung der ganzen, zwischen der Moldan und
Donan tiegenden Gegend, so wie auch die Vermessung und Nivelltrung
einer Werbindungslinie zwischen diesen zwei Flussen vorgenommen wurden.

In bem Berichte, welchen Grang Mitter von Gerfiner au die hobrotechnische Gesellschaft erstattete, wird als Beurtheilung der oben ermannten, in frubern Zeiten vorgeschlagener Berbindungslinien folgendes angeführt:

Wenn dasjenige Granzgebirge, welches Bohmen von Ober- und Nieberöfterreich scheidet, aus einer größern Entfernung, z. B. vom Blandles
berge bei Krummau oder von einer andern Unbobe in derselben Gegend
betrachtet wird, so stellen sich dem Auge vorzüglich drei über die übrige
Gebirgsgegend ausehnlich emporstehende Gebirgsmassen dar, näulich das
hobe Gebirge gegen die baierische Gränze, worin die Moldan und die
Rühel entspringen; das Sterngebirge oberhalb Hohenfurth, worin die
Heine Mahel und die Rodel entspringen; und das Gebirge um Puchers
und Sandl, von welchem die Malsching, die Feld- und Waidauft, ber
Kamp und die Luschis ihren Ursprung nehmen.

Bu bequemen Landstraßen und Kanalwegen zwischen Gebirgen sind betanntlich nur die niedrigften Gegenden oder die Thalboben anwendbar,
theils wegen der zu übersteigenden geringern Sohe, vorzüglich aber, weil
jeder Kanal aus einem benachbarten bobern Gebirge sein Baffer beziehen
und aus dort angelegten Sammelteichen gespeist werden muß. Rosenauers
Borfclag bestimmt zum Uebergang, die Einsattelung zwischen dem Hochges
birge des Bobmerwaldes und dem Sterngebirge; die Borschläge von Boges
monte und Balder betreffen die Niederungen bei Freistadt und Baitra,
woraus erbellet, daß außer diesen Borschlägen feine andern mehr gedacht
werden können. Es wird also nur darauf ankommen, welcher von diesen
Borschlägen leichter aussührbar, oder mit geringern Kosten zu bestreiten,
und deshalb der anneh parste sein mochte.

Bu dieser Prufung hit der Prof. v. Gerstner die erforderlichen Rivelles ments ausgeführt, die jedoch, um die beträchtlichen Kosten und den grossen Zeitauswand zu vermeiden, welche eine geometrische Operation berbeisgeführt baben wurde, mit dem Barometer gemessen worden sind. Alle nottigen Borsichten sind hierbei angewandt worden, die korrespondirenden Beobachtungen in Praz und Wien angestellt und das Reisebarometer mit den an besten Orten stationirten Instrumenten verglichen, die gefundenen lieinen Unterschiede mit in Nechnung genommen. Dadurch gaben die berechneten Hohen eine solche Uebereinstimmung, daß ihre Michtigkeit zwar nicht: dies auf windelne Klaster, aber doch auf 5, höchstens bis 10 Klaster

verbürgt werden tann. Diese Ungewißheit ift bei hohen von 200 bis 300 Slaftern offenbar unbedeutend, zumal die aus den Meffungen gefolgerten Refultate noch immer ihre Richtigkeit behalten, wenn auch ihre Unzuver-lässacht weit größer angenommen wurde.

Als Refultat der Untersuchung, (die der Prof. Franz Anton v. Gerstener in seiner Schrift: Ueber die Bortheile der Anlage einer Eisenbahn zwisschen der Moldau und Donau. Wien 1824. 126 Seiten in 8. aussührlich beschreibt) hat sich dann ergeben: "daß eine Verbindung der Donau mit der Moldau durch einen Ranal weder größere Schnelligkeit, noch größere Bohlseilheit für die Transporte darbieten kann, als die dieherige Landstraße"; daber dieselbe nicht benuht, die Aussührung also zweckloßsein würde, abgesehen davon, daß das darauf verwendete sehr beträchtliche Rapital als rein verloren anzusehen wäre. (Die Motive dieses Resultats mussen in dem angesührten Werte des Hrn. Nitters von Gerstner selbst nachgelesen werden.) Dagegen wird die Verminderung der Frachtsten und die Beschleunigung der Frachten leichter und vollständiger durch eine Eisenbahn erreicht, deren Anlage daher auch beschlossen worden ist, und deren Aussührung sich jeht, den neuesten Nachrichten zusolge ihrer Bollew dung nähert.

Die vortheilhaftefte Strede jur Anlage ber Gifenbahn gwifden bet Moldau und Donau gab der Thalmeg der Malich und Reid: Meuft, welchen Bogemonte ju einem Schifffahrtstanal und Baron Sterndahl ju einer gewohnlichen Strafe vorgeschlagen bat. Sie find namlich bie einzigen Bege, auf melden man mit einer bestandigen und febr geringen Steigung von Bubmeis, mo die Moldau fdiffbar ju werden aufangt, bis zu bem Scheidungepuntte (point de partage) bes Gebirgs, und von ba bis Mant baufen an die Donau gelangen fann. Der Scheidungepunft felbit lient in Oberofterreich, oberhalb, bes Marttes Leopolbichtag in ber Rabe ber gwei Prambofe; ein einzelner Ader bildet bier bermagen bie Scheibunetflache, daß ber Ebelbach, welcher unterhalb Patberg in die Reldauft flieft, und ein anderer ungenannter Bach, ber fich in Leopoldichlag mit ber Malfc vereinigt, nur um etwa 100 Rlafter von einander entfernt find. Sier ift jugleich ber bei weitem niedrigfte Uebergangebunft bes Gebirges. ba alle andere Scheibungepuntte in biefer Begend gwifchen ber Moldan und Donau betrachtlich hober liegen.

Hr. v. Gerstner schlägt die Koften, welche die Erbauung ber Sifenbahn erfordern durfte, auf die runde Summe von i Million Gulden an; nub aus den aussuhrlichen Dietussionen zieht er ben Schluß, daß die Brutto-Linnahme der Bahn sich auf 166,449 fl., der Nettor Errrag aber auf 100,000 fl. belaufen werden, tas Unternehmungefapital also sich mit zehn Prozent verzinsen werde.

får bie Renntniß ber Oberflachengeftalt jener Gegenden find bie Barometermeffungen febr wichttg, welche bei der Untersuchung der verschieder nen Werbindungsprojette gemacht worden find. Wir theilen fie baber in bem folgenden Artitel mit der Bemerfung mit, daß die Fundamentalatifen, auf welche fich bie Sobenangaben ftuben, folgenbe find: Prag, bas Simmer der Sternewarte, in welchem bie forrespondirenben Beobachtungen augestellt wurden 92 wiener Klafter über ber Meereoflache; baffelbe ju Wiener Klafter.

33. — Barometrifde Sobenbestimmungen zwischen ber Molbau und Donau. Bon ben Sh. Mittern Franz und Franz Ant. von Gerftner. (In wiener Klaftern über dem Meere. Um wiener Alafter in parifer Loisen zu verwandeln, abbire man zu dem log. der wiener Klafter ben konstanten log. 9,988.1590.)

#### 1. Nivellement ber Molban.

#### Spiegel ber Molbau: Unter ber Brude ju Drag. 85 Bei ber Mundung ber Sajapa (nach David). QI - Brzehnis oberhalb Bradifcto (Danid). 101 ber Mundung ber Lufdnis unterhalb Tepn. 159 - Moldautenn. 162 - Budmeis. 187 — Arummau. , 229 - Rosenberg. . 26I - ber Joachimsmuble. 270 - Sobenfurth. 275 - Kriedberg (nach David). . 353 2. Bon ber Joachimsmuble an ber Molbau über Lernbecher, Miefenwald, Sabrud, Glofan bis Ling an ber Donau. Roadimemuble an ber Donau. 270 Stegmüble. 278 Lernbecher am Teiche. . 292 Grasimuble. 315 Scheibungepuntt im Diefenwald. 375 Badmuble an der Robel. 38o Martt Leon elben. 370 Bannbo's am Gebegeftein nach Schentenfelben. 385 Die Labihalt (eine ebene Rlade). 325 Mm Sandmublnerbach, beim Dechantbauer. . 360 Sabrud an der Bremftube (niedrigfter Bergruden.) 376 An ber marger Au (nach Sabrud gehörig). 385 Glashuttenwald am Sau. 370 Dreied , haus Mr. 2. 370 Beim Schwibenbauer in Connberg. . 394 - Biringer in Rubersbach. . . . 376 - Coimbl in Ruberebach. . . 378 - Sturmbauer auf bem Gattl im Balb. 370 Unterhalb Ruberebach, am Baibe. . 350

| 56                                    | •          | eogra     | phila | r Ze   | itung | b .     |        | :     |       |       |
|---------------------------------------|------------|-----------|-------|--------|-------|---------|--------|-------|-------|-------|
| Am obern Rand bes                     | Bebler     | rwalb     | es.   | •      |       | •       | ÷      | •     | •.    | 37    |
| Auf dem Teichdamme                    |            |           |       |        |       |         | •      |       |       | 37    |
| Glofau, unter Selmo                   |            |           | •     |        | ·     |         |        |       |       | 39    |
| Bammermuble, unter                    |            | bera.     |       |        |       |         |        |       | • .   | 27    |
| Speichmuble, am Bu                    |            |           |       | trono  | wet : | und     | Safel  | bads  |       | 19    |
| Muble am Ende bes                     |            |           |       | •      | •     |         | •      | •     |       | 18    |
| Donau bei Ling                        |            | •         | •     |        |       | • •     | •      |       |       | 11    |
| , ·                                   | •          |           | •     | •      | Ī.,   | •       |        | . •   |       |       |
| 3. Von der Joad                       | h i m s 1  | núh       | le a  | a be   | r M   | olba    | u ប    | ber 6 | 5den  | tenfe |
| den, Reichenau, C                     | Ballneu    |           | _     |        | it. @ | seor    | gen    | n n d | an    | die   |
|                                       | *          |           | D 0 n | a u.   |       |         | ١      |       |       |       |
| Bon ber Joacimsmi                     | able u     | ber 1     | ie S  | tegmi  | ble ( | siebe   | II.)   | паф   | bem   |       |
| Sammer zwischer                       |            |           |       |        |       |         |        | •     | •     | 29    |
| Susmuble                              | •          |           | •     | •      | •     |         |        | •,    |       | 30    |
| Solzmuble                             | •          |           |       | • :    |       | •       |        |       |       | 31    |
| Martt Schenkenfelber                  |            | •         |       |        | ,     |         | •      | •     |       | 34    |
| Sabrud, an ber Bre                    |            |           |       | •      |       | •       | •      | ·     | •     | 370   |
| Schloß Reichenau.                     | ,          | _         |       |        |       |         |        |       |       | 355   |
| Um-Bufammenfluß b                     | er Båd     | be. 1     | milde | n Sei  | i. 0  | Breit   | in S   | òfen  | und   |       |
| Robrbech.                             | •          |           | •     |        |       |         |        |       | •     | 343   |
| Un ber Gufen unter                    | ber R      | irde      | au N  | eiden  | au.   |         | •      | •     | •     | 315   |
| Bei ber Pflegerewiefe                 |            |           |       |        |       |         | Ger    | lenm  | üble. | 284   |
| Beim Unefluß bes &                    |            |           |       |        |       |         |        | •     | •     | 263   |
| Buchmüble                             | •          |           | •     |        | •     | •       | •      | •     | •     | 236   |
| Brudmuble                             |            |           |       | •      | •     | •       |        | •     | •     | 201   |
| Sofmuble, unterhalb                   | Riebea     | a.        |       | •      |       | •       |        | •     | •     | 15    |
| Rlammuble, unterhal                   | -          | -         | rden. |        |       | •       |        | •     |       | 13    |
| Bolfchtamuble                         | •          | •         | •     | • • •  | . •   |         |        |       |       | 12    |
| Brudmuble                             | <i>,</i> . | •         | •     |        |       | •       |        | •     |       | 11    |
| Rlammuble, ober St                    | . Geor     | gen.      |       |        |       | •       |        | •     | •     | 11    |
|                                       |            | _         |       |        |       |         |        |       |       |       |
| 4. Von der Mol                        | dau 1      | bei       | m o i | baut   | e p n | , úb    | er L   | 310,  | Witt  | ngau  |
| Schwarzbach, Wa                       | itra, s    |           | _     |        | ettel | , Ar    | ems    | und   | an    | Die   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | -          |           | Don   | a u.   |       |         |        |       |       |       |
| Molbau an ber Mui                     | thung      | der L     | uídni | 8.     | . (   |         |        | ٠.    |       | 15    |
| Die erfte Nieberung                   |            |           |       |        | er A  | rtiller | ielda  | nie.  | •     | 22    |
| Die zweite Niederun                   |            |           |       | -      |       | •       |        |       |       | \$1   |
| Die britte Dieberung                  |            |           |       |        |       |         |        |       |       | 25    |
| Bfp am Schlofteich.                   |            | •         | .,    | ••     | •     |         |        | ,     | •     | 230   |
| Maierhof Neuhof.                      | •          |           | •     | •      |       | •       |        | •     |       | 24    |
| Sinter Drahobiefdig,                  | am A       | reus.     |       |        | •     |         | •      | •     | •     | 251   |
| Der niedrigfte Bergr                  |            |           |       | n.     |       |         | •      | •     | •     | 249   |
| Brude über bem gol                    | dnen L     | Bach,     | am 2  | Bea 11 | act ( | Sów:    | erabac | b.    | •     | 300   |
| Sowarzbach, an ber                    | Lanschi    | <b>8.</b> | •     |        |       | •       |        | •     | •     | 215   |
| Abinastanal am roth                   |            | -         | ber b | ci ber | on t  | ern !   | laba.  |       | • .   | (339  |

| 1827. Deutschland, ofter. und preuß. Monarcie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 57.                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Beichdamm unter Bohmborf bei Graten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 231                                              |
| Baitraer Abzugegraben zwiften Julienheim und Beinhofen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 232                                              |
| Ein ber Lanfois bei Omunb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 235                                              |
| Chrendorf am Miblgraben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 238                                              |
| Stadt Beitra, am Mak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 284                                              |
| Stadt Baitra, an ber Lanfchibmuble.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 250                                              |
| Bornbards, am Bach im niedern Ende bes Dorfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
| Hirichenbof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 294                                              |
| Ebene ober bem Sirfdenhofe, unterhalb des Sugels (Beeibunge:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 307                                              |
| punit des Bogemonte).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31 <b>5</b>                                      |
| Jagenbad am Busammenfluß ber zwei Bache.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 283                                              |
| Rampfing oberhalb Zwettel bei dem Wehre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 255                                              |
| - bei ber Muble swifden ber Stadt und bem Stift 3wet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 233                                              |
| tel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| - unter ber Brude bei Stift 3wettel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 243                                              |
| Riederung des Bergrudens, oberhalb Rofenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 237                                              |
| Sefall, im Birthshaufe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 314                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 286                                              |
| Stadt Kums, im Wirthshause.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 92                                               |
| Donau bei Stein, unter ber Donaubrude.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 87                                               |
| bei Bien, unter der neuen Ferdinandsbride                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |
| 5. Bon Bubmeis an ber Moldau bis Mauthaufen an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ber                                              |
| 5. Bon Budweis an ber Moldau bis Mauthausen an Donau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ber                                              |
| Donau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
| Donau.<br>Nach dem, im Jahre 1823 vorgenommenen, Profil, wobei bas Pfl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | aster                                            |
| Donau.<br>Nach dem, im Jahre 1823 vorgenommenen, Profil, wobei bas Pfl<br>vor der fteinernen Rapelle, welche am Scheidungspunkte unterhalb ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | aster<br>zwei                                    |
| Donau.  Nach dem, im Jahre 1823 vorgenommenen, Profil, wobei bas Pfl vor der fteinernen Kapelle, welche am Scheidungspunkte unterhalb der Pramhofe im Ader des Ruderedorfer von Leopoldichlag fteht, als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | aster<br>zwei<br>Rull-                           |
| Donau.  Nach dem, im Jahre 1823 vorgenommenen, Profil, wobei bas Pfi vor der steinernen Kapelle, welche am Scheidungspunkte unterhalb der Pramhofe im Acer des Ruderedorfer von Leopoldschlag steht, als puntt für den Vergleichungs-horizont angenommen wurde. Unter bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | aster<br>zwei<br>Rull-                           |
| Donau.  Nach dem, im Jahre 1823 vorgenommenen, Profil, wobei bas Pfl vor der steinernen Kapelle, welche am Scheidungspunkte unterhalb der Pramhofe im Acter des Ruberedorfer von Leopoldschlag steht, als punkt für den Vergleichungs-horizont angenommen wurde. Unter bi Punkte liegen nämlich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | aster<br>zwei<br>Rull-                           |
| Donau.  Nach dem, im Jahre 1823 vorgenommenen, Profil, wobei das Pfl vor der steinernen Kapelle, welche am Scheidungspunkte unterhalb der<br>Pramhofe im Ader des Ruderedorfer von Leopoldschlag steht, als ?<br>punkt für den Vergleichungs-Horizont angenommen wurde. Unter di<br>Punkte ligen namlich:<br>Die Mitte der Oberfläche der untern Vordermublwehre in Buds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | aster<br>zwei<br>Rulls<br>esem                   |
| Donau.  Nach dem, im Jahre 1823 vorgenommenen, Profil, wobei bas Pfl vor der steinernen Kapelle, welche am Scheidungspunkte unterhalb der<br>Pramhöfe im Acer des Auderedorfer von Leopoldschlag steht, als huntt für den Bergleichungs-Horizont angenommen wurde. Unter di<br>Punkte liegen nämlich:<br>Die Mitte der Oberstäche der untern Bordermühlwehre in Buds<br>weis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | aster<br>zwei<br>Rulls<br>esem                   |
| Donau.  Nach dem, im Jahre 1823 vorgenommenen, Profil, wobei das Pfl vor der steinernen Kapelle, welche am Scheidungspunkte unterhalb der Pramhöfe im Acer des Auderedorfer von Leopoldschlag steht, als ? punkt für den Bergleichungs-Horizont angenommen wurde. Unter di Punkte liegen namlich: Die Mitte der Oberfläche der untern Bordermühlwehre in Buds weis. Die Oberfläche der Wehre in Teindleß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | aster<br>zwei<br>Rulls<br>esem                   |
| Donau.  Nach dem, im Jahre 1823 vorgenommenen, Profil, wobei das Pfl vor der steinernen Kapelle, welche am Scheidungspunkte unterhalb der Pramhöfe im Acer des Auderedorfer von Leopoldschlag steht, als ? punkt für den Bergleichungs-Horizont angenommen wurde. Unter di Punkte ligen namlich: Die Mitte der Oberfläche der untern Bordermühlwehre in Buds weis. Die Oberfläche der Wehre in Teindleß. Das Ziegelpstafter in der sogenannten Brana im Dorfe Unter Ri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | after zwel Rulls efem                            |
| Donau.  Nach dem, im Jahre 1823 vorgenommenen, Profil, wobei das Pfl vor der steinernen Kapelle, welche am Scheidungspunkte unterhalb der Pramhöfe im Acer des Auderedorfer von Leopoldschlag steht, als ? punkt sür den Vergleichungs-Horizont angenommen wurde. Unter di Punkte ligen nämlich: Die Mitte der Oberstäche der untern Vordermühlwehre in Buds weis. Die Oberstäche der Wehre in Teindleß. Das Ziegelpstafter in der sogenannten Brana im Dorfe Unter Ris- mau unweit dem Schlosthurm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | aster zwei Rullsesem                             |
| Donau.  Nach dem, im Jahre 1823 vorgenommenen, Profil, wobei das Pfl vor der steinernen Kapelle, welche am Scheidungspunkte unterhalb der Pramhöfe im Acer des Auderedorfer von Leopoldschlag steht, als ? punkt sür den Vergleichungs-Horizont angenommen wurde. Unter di Punkte ligen nämlich: Die Mitte der Oberstäche der untern Vordermühlwehre in Buds weis. Die Oberstäche der Wehre in Teindleß. Das Ziegelpstafter in der sogenannten Brana im Dorfe Unter Ris- mau unweit dem Schlosthurm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | after zwel Rulls efem                            |
| Donau.  Nach dem, im Jahre 1823 vorgenommenen, Profil, wobei das Pfl vor der steinernen Kapelle, welche am Scheidungspunkte unterhalb der Pramhöfe im Acer des Audersdorfer von Leopoldschag steht, als h punkt sür den Bergleichungs-Horizont angenommen wurde. Unter di Punkte liegen nämlich: Die Mitte der Oberstäche der untern Bordermühlwehre in Buds weis. Die Oberstäche der Wehre in Teindleß. Das Ziegelpstaster in der sogenannten Brana im Dorfe Unter Azi- mau unweit dem Schlosthurm. Die Mitte der Chaussee vor dem Mauthhause zu Welleschin. Die steinerne Schwelle der Eingangsthure in die Barbaralapelle in                                                                                                                                                                                                                                                      | after zwei Rullsefem                             |
| Donau.  Nach dem, im Jahre 1823 vorgenommenen, Profil, wobei das Pfl vor der steinernen Kapelle, welche am Scheidungspunkte unterhalb der Pramhöfe im Acer des Auderedorfer von Leopoldschlag steht, als ? punkt sür den Bergleichungs-Horizont angenommen wurde. Unter di Punkte ligen nämlich: Die Mitte der Oberstäche der untern Bordermühlwehre in Buds weis. Die Oberstäche der Wehre in Teindleß. Das Ziegelpstaster in der sogenannten Brana im Dorfe Unter Ris- mau unweit dem Schlosthurm. Die Mitte der Chaussee vor dem Mauthhause zu Welleschin. Die steinerne Schwelle der Eingangsthure in die Barbaratapelle in Raplig.                                                                                                                                                                                                                                              | after zwei Rullsefem 1732 1602 1352 85           |
| Donau.  Nach dem, im Jahre 1823 vorgenommenen, Profil, wobei das Pfl vor der steinernen Kapelle, welche am Scheidungspunkte unterhalb der Pramhöfe im Acer des Auderedorfer von Leopoldschlag steht, als h punkt sür den Bergleichungs-Horizont angenommen wurde. Unter di Punkte liegen nämlich: Die Mitte der Oberstäche der untern Bordermühlwehre in Buds weis. Die Oberstäcke der Wehre in Teindleß. Das Ziegelpstaster in der sogenannten Brana im Dorfe Unter Ris- mau unweit dem Schlosthurm. Die Mitte der Chaussee vor dem Mauthhause zu Welleschin. Die steinerne Schwelle der Eingangsthure in die Barbaralapelle in Raplis.                                                                                                                                                                                                                                             | after zwei Rulls efemt 1733 1603 185 185 185     |
| Donau.  Nach dem, im Jahre 1823 vorgenommenen, Profil, wobei das Pfl vor der steinernen Kapelle, welche am Scheidungspunkte unterhalb der Pramhöfe im Acer des Auderedorfer von Leopoldschlag steht, als h punkt sür den Bergleichungs-Horizont angenommen wurde. Unter di Punkte liegen nämlich: Die Mitte der Oberstäche der untern Bordermühlwehre in Buds weis. Die Oberstäche der Wehre in Teindleß. Das Ziegelpstaster in der sogenannten Brana im Dorfe Unter Rist mau unweit dem Schlosthurm. Die Mitte der Chausse vor dem Mauthhause zu Welleschin. Die steinerne Schwelle der Eingangsthure in die Barbaratapelle in Raplig. Die Thürschwelle des Brodhauses am Plaße von Unterhapd. Das Pflaster vor der Kapelle am Scheidungspunkt.                                                                                                                                     | after zwei Rullsefem 1732 1602 1352 85           |
| Donau.  Nach dem, im Jahre 1823 vorgenommenen, Profil, wobei das Pfl vor der steinernen Kapelle, welche am Scheidungspunkte unterhalb der Pramhöfe im Acer des Audersdorfer von Leopoldschlag steht, als h punkt sür den Bergleichungs-Horizont angenommen wurde. Unter di Punkte liegen nämlich: Die Mitte der Oberstäche der untern Bordermühlwehre in Buds weis. Die Oberstäcke der Wehre in Teindleß. Das Ziegelpstaster in der sogenannten Brana im Dorfe Unter Ris- mau unweit dem Schlosthurm. Die Mitte der Chaussee vor dem Mauthhause zu Welleschin. Die steinerne Schwelle der Eingangsthure in die Barbarasapelle in Raplig. Die Thürschwelle des Brodhauses am Plate von Unterhapd. Das Pstaster vor der Kapelle am Scheidungspunkt. Der Wassersjiegel am Zusammenfluße der Feldäust von Vastberg                                                                       | after zwei Rulls efem 173 = 160 = 135 ± 85       |
| Donau.  Nach dem, im Jahre 1823 vorgenommenen, Profil, wobei das Pfl vor der steinernen Kapelle, welche am Scheidungspunkte unterhalb der Pramhöfe im Acer des Audersdorfer von Leopoldschlag steht, als S punkt sür den Bergleichungs-Horizont angenommen wurde. Unter di Punkte liegen nämlich: Die Mitte der Oberstäche der untern Bordermühlwehre in Buds weis. Die Oberstäcke der Wehre in Teindleß. Das Ziegelpstaster in der sogenannten Brana im Dorfe Unter Rzi- mau unweit dem Schlosthurm. Die Mitte der Chaussee vor dem Mauthhause zu Welleschin. Die steinerne Schwelle der Eingangsthure in die Barbaralapelle in Raplig. Die Thürschwelle des Brodhauses am Plate von Unterhapd. Das Pstaster vor der Kapelle am Scheidungspunkt. Der Wasserspiegel am Zusammenkuße der Feldäust von Vastberg mit dem Edelbache.                                                     | after awef Rulls efem 173 160 135 1 85 89 51 1 0 |
| Donau.  Nach dem, im Jahre 1823 vorgenommenen, Profil, wobei das Pfl vor der steinernen Kapelle, welche am Scheidungspunkte unterhalb der Pramhöfe im Acer des Audersdorfer von Leopoldschlag steht, als h punkt sür den Bergleichungs-Horizont angenommen wurde. Unter di Punkte liegen nämlich: Die Mitte der Oberstäche der untern Bordermühlwehre in Buds weis. Die Oberstäcke der Wehre in Teindleß. Das Ziegelpstaster in der sogenannten Brana im Dorfe Unter Ris- mau unweit dem Schlosthurm. Die Mitte der Chaussee vor dem Mauthhause zu Welleschin. Die steinerne Schwelle der Eingangsthure in die Barbaralapelle in Raplig. Die Thürschwelle des Brodhauses am Plate von Unterhapd. Das Pstaster vor der Kapelle am Scheidungspunkt. Der Wasserspiegel am Zusammenfluße der Feldäust von Vastberg mit dem Edelbache. Die Höhe der Brude des Böhmerthores von Freistadt. | after gwei Rulls efem 173 1 160 1 135 1 85       |
| Donau.  Nach dem, im Jahre 1823 vorgenommenen, Profil, wobei das Pfl vor der steinernen Kapelle, welche am Scheidungspunkte unterhalb der Pramhöfe im Acer des Audersdorfer von Leopoldschlag steht, als Huntt sür den Bergleichungs-Horizont angenommen wurde. Unter di Punkte liegen nämlich: Die Mitte der Oberstäche der untern Bordermühlwehre in Buds weis. Die Oberstäche der Wehre in Teindleß. Das Ziegelpstaster in der sogenannten Brana im Dorse Unter Rismau unweit dem Schlosthurm. Die Mitte der Chausse vor dem Mauthhause zu Welleschin. Die steinerne Schwelle der Eingangsthure in die Barbaratapelle in Kaplig. Die Edurschwelle des Brodhauses am Plate von Unterhapd. Das Pflaster vor der Kapelle am Scheidungspunkt. Der Wasserspiegel am Zusammenfluße der Feldäust von Vasiberg mit dem Edelbache. Die Höhe der Brücke des Böhmerthores von Freistadt.     | after gwei Rulls efem 173 1 160 1 135 1 85       |
| Donau.  Nach dem, im Jahre 1823 vorgenommenen, Profil, wobei das Pfl vor der steinernen Kapelle, welche am Scheidungspunkte unterhalb der Pramhöfe im Acer des Audersdorfer von Leopoldschlag steht, als Huntt sür den Bergleichungs-Horizont angenommen wurde. Unter di Punkte liegen nämlich: Die Mitte der Oberstäche der untern Bordermühlwehre in Buds weis. Die Oberstäche der Wehre in Teindleß. Das Ziegelpstaster in der sogenannten Brana im Dorse Unter Rismau unweit dem Schlosthurm. Die Mitte der Chausse vor dem Mauthhause zu Welleschin. Die steinerne Schwelle der Eingangsthure in die Barbaratapelle in Kaplig. Die Edurschwelle des Brodhauses am Plate von Unterhapd. Das Pflaster vor der Kapelle am Scheidungspunkt. Der Wasserspiegel am Zusammenfluße der Feldäust von Vasiberg mit dem Edelbache. Die Höhe der Brücke des Böhmerthores von Freistadt.     | after gwei Rulls efem 173 1 160 1 135 1 85       |

Das Nivellement von Freistadt bis Mauthqusen wurde von frn. C. Somidt vorgenommen.

| Die Thurschwelle im Saufe Rr. 7 gu Refermartt                  | 130 <b>}</b> |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Das Behr ber Bintermuble,                                      | 154          |
| Die Eingangeschwelle vom Bohnhause ju Alteremuble              | 2113         |
| Die steinerne Thurschwelle ber Schmiede Dr. 17 ju Schwerdberg. | 245}         |
| Die steinerne Thurschwelle ber Salzmagazine zu Manthausen      | 249}         |
| Der Bafferspiegel ber Donau vor ben manthausener Galzmagagi=   |              |
| 4 nen (ben. 2. Rovember 1823.)                                 | 2524         |

Da nach dem Nivellement der Moldau, der Bafferspiegel biefes Fluffes bei Budweis 181 Klafter über dem Meere ift, so erhalt man also die absolute Sobe bes Bergleichungspunttes für dieses 5te Nivellement zu 3543 Klafter, von welcher gabl alle relativen Soben abgezogen werden muffen, um sammtliche Puntte auf die Meeresstäche zu reduziren.

34. — Samburgs Schifffahrt im Jahre 1826.

Aus der See sind angekommen 1946 Soiffe; namlich aus Oatindien 9; Westindlen 70; Nordamerika 30; Sudamerika 81; von den kenarischen Inseln 1; aus dem mittelländischen Meere 86.; aus spanischen Safen 6; aus portugalischen 26; aus französischen 97; aus großbritansichen 81; incl. der mit Ballast und kleinem Cement deladenen Schisse; von Arthaugel 4; und Schweden und Norwegen 78; aus der Oksee 67; von Dinemart und den Kusten 377; von der Wester 101; auf dem Nobben: und Wallsichsang ist 1 Schiss gewesen; häringsjäger waren 4; die Danvischisse von London nach hamburg haben 27 und das von Amsterdam hat 21 Antren gemacht. — Abgegangen sind 1796 große und kleine Schisse nach verschiedenen häfen.

35. - Bremens Schifffahrt im Jahre 1826.

Im abgelaufenen Jahre sind in Bremen im Ganzen 848 größere und kleinere Schiffe seemarts angekommen, (im Jahre 1825 — 954). Darumter sind 58 aus den vereinigten Staaten von Nordamerika; aue Sudamerika 11; aus Westindien 35, (aus Auda 24, Portorito 1, Hati 2, Jamaika 2, St. Thomas 6); aus Großbritanien 100, (London 46, Liverpool 23); aus den Niederlanden 81, (Amsterdam 62); aus ruffischen Hafen 40, (Arthangel 2, die übrigen 38 aus Oftseehäfen); aus Spanien 8; Portugal 6; Frankreich 56, (Bordeaur 31); aus Schweden 14; Norwegen 37, (Bergen 18); aus Danemark 36; aus den deutschen Oftseehäfen 56, (Libert 14, Danzig 13); von der Elbe 106, (Hamburg 54); aus Oststeeland und dem Oldenburgischen 193, (die meisten, nämlich 46 aus Hocksel, aus Emden 24, aus Leer 23). Zu den Schiffen aus deutschen Häsen koch 3 aus Triest hinzu. Bon den 4 auf den Wallssichfang ausgelaufenen Grönlandssahrern ist in dem abgewichenen Jahre abermals einer nicht zurückgesehrt.

36. - Demeis Chifffahrt im Jahre 1826.

Die Jahl ber angetommenen Schiffe belief fich auf 667, enthaltend 74,687 Schiffelaft. Bon biefen eingelaufenen Schiffen waren: 340 cuslandifche, 190 preußische, 42 hollandische, 27 banifche, 22 hannoverifde, 10 oldenburger, 11 norwegische, 6 schwedische, 5 lubecter, 3 hampurger, 1 10 ftocter und 1 russiches. Diese waren beladen: 18 Schiffe mit Salz, 10 mit Steinkohlen, 21 mit Studgutern, 17 mit Haringen, 10 mit Dampspfannen, 4 mit Eisen, Theer und Brannroth, 3 mit Aepfel, I mit Breuns bolz und 583 mit Ballast. — Auszegungen sind 659 Schiffe, enthaltend 73,767 Schiffslast. Bon diesen waren beladen 551 Schiffe mit Holzwas ren, 78 mit Saat, Deder und Absiebel, 22 mit Getraibe, 7 mit Flachs, Hanf und Fellen, I mit Salz. — In der Winterlage verdlieben 30 und neu erbaut wurde 1 Schiff.

37. - Solefiene Bollprodutton und Bollbandel.

Unter ben bentiden Provingen erzeugt mobl ohne 3meifel Schlefien, im Berhaltnif ju feiner Grundflache, die meifte Bolle. Denn bedenten wir, bag biefe Proving ju ben ftart bevolferten gebort, und bag bennoch Die Menfchengabl die der Schafe nicht erreicht: fo ift die eben gemachte Bebauptung mohl beftätigt. Unter biefen Umftanben mirb benn auch bie erzeugte Wolle bei weirem im Lande nicht alle verbraucht, und fie giebt einen bebeutenden Ausfuhr : Artifel ab, mas benn naturlichermeife jum Boble ber Proving beitragt. Bie groß und von welcher Befchaffenbeit bas gur Ausfuhr ubrig bleibenbe Quantum an Bolle ungefahr fei, bavon fei nachfolgend bie Rebe. Rach ben jabrlich aufgenommenen ftatistifchen Rabellen beträgt die in Soleffen vorhandene Schafzahl etwas iber 2 Dils lionen. Go guverlaffig nun aber vielleicht auch in andern Dingen biefe Rabellen fein mogen, fo find fie es hier nicht. Denn ein jeder macht feine Augabe nicht gang ber ftrengen Bahrheit gemaß, und man tann anneb. men, das mohl menigftene ein Bebutheil mehr Schafe in Schlessen vorbanden find, ale die ftatiftifden Tabellen nachweifen. Dennoch ift die Babl berfelben über 2,200,000. Bei ber jest allgemein guten Gattung giebt bas hundert im Durchichnitt gang ficher 2 Bentner Bolle. Denn mas and mande Schafereien weniger gewinnen, bas wird in andern wieder reichlich mehr gefcoren. Dies giebt ein jahrliches Wollquantum von 44,000 Benenern. Die in ber Proving jahrlich abgehaltenen Bollmartte, aberbieten durch bie bort aufgebrachte Bolle bei weitem biefe Menge, und beftatigen mebr als die Richtigfeit biefer Unnahme. Denn fommt auch viel Bolle aus den benachbarten Provingen, namentlich aus dem Großbers gogthum Pofen, auf unfre Martte, fo wird binwieder auch manche Poft im Lande unter ber Sand vertauft, ohne auf ben Martt gu tommen, und bie babin gebrachte fann immer mit Abrechnung einiger taufend Bentner, ale im Lande erzeugt angenommen werden. Rach einer Fraftion ber let ten 5 Jahre ergiebt der breslauer Wollmartt fur die bochfeine Bolle einen Preis von ungefahr 120 Ehlt. für ben Bentner, für die feine, mit Gin= foing ber mittelfeinen pon 70 Ebir., und fur bie mittlere und orbinare von 45 Eblt. Der gegenwartige Stand ber Schafzucht in Schlessen ergiebt von erfter Qualitat minbeftens 12 b. i. 4400 St., ber zweiten Quas litat if ober 17,600 St., und ber letten in alfo 21,000 St. Die erften 4400 St. brachten alfo ber Proving einen Gelbwerth von 528,000 Ebir. Die zweiten 17,600 3t. galten 1,232,000 Ehlr., nub bie britten 21.000 Digitized by GOOGLE

Bt. betrugen 945,000 Ehlr., mithin trug bie ichlesische Schafzucht blos an Bolle jabrlich ein Kapital von 2,705,000 Ehlr. ein. Auf die Berechnung bes verfauften Schlacht : und Jugviehes wollen wir uns hier nicht einlaffen; obgleich dies auch leicht die halfte der angegebenen Summen betragen burfte.

38. - Grofe und Bevollerung (in 1824) bes ofterreichischen Raiferftaats.

|                                             | £    | 2u. Meilen. | Ginwobner. |
|---------------------------------------------|------|-------------|------------|
| Erzberzogthum Riederofterreich mit Salzburg | 3.   | 708,6       | 1,956,334  |
| herzogthum Steiermart                       | •    | 399,4       | 805,847    |
| Evrol und Borarlberg                        | •    | 516,4       | 755,401    |
| Ronigreich Lohmen                           | •    | 952,9       | 3-582,098  |
| Martgrafthum Mahren mit Schlefien           | •    | 481,5       | 1.890,706  |
| Ronigreich Galizien mit ber Bucomina        | - •, | 1548,0      | 4.102,733  |
| Ronigreich Ungarn mit Rroagien, Glavoni     | ien, | · ·         |            |
| und das Banat                               |      | 4181,6      | 8.585,874  |
| Bereinigte Rarleftabter =, Barasbiner und   | Ba:  |             |            |
| natgranze                                   |      | 288,1       | 414,809    |
| Slavonifche Grange                          | •    | 139,5       | 244,023    |
| Banater Grange                              | •    | 182,2       | 204,835    |
| (Die ungarifche Militargrange gufamme       | n    |             |            |
| alfo 609,8.)                                |      | ,           | -          |
| Siebenburgen mit feiner Militargrange.      | •    | 1109,8      | 1.972,518  |
| Ronigreich Illyrien                         | •    | 519,0       | 1.039.175  |
| Ronigreich Dalmagien                        | •    | 273,7       | 334,075    |
| Das lombarbifche venetische Ronigreich      |      | 851,9       | 4.161,078  |
| •                                           |      |             |            |

Gesammtzahl des Kaiserstaats \*) 12.152,6 30.049,506
Betrachtet man die Vertheilung des Landes, nach den Verwaltungste bezirten, und zwar zuvörderst nach den politischen, so ergiebt sich solgende Mangordnung: Ungarn 4181 Qu. Meilen; Galizien 1548; Bohmen 953; Eprol 516; Mahren mit Schlessen 481; Venedig 450; Lombardei 401; Steiermart 399. Land unter der Enns 368; Regierungsbezirt von Laibad 351; Land ob der Enns, mit Salzburg 340; Dalmazien 273; endlich der Regierungsbezirt von Triest 168 Qu. Meilen.

Die Juftigverwaltungsbezirten folgen in Sinficht ber Grobe fo: Ungarn, Galigien, Bohmen, Rlagenfurt, Niederofterreich, Eprol, Mabren, Benedig, Lombardei, Dalmagien.

Unter den Militar Berwaltungebegirten hat ber von Ungarn abermale ben größten Umfang. Diesem fteht ber von Galigien am nachften, dann folgt der Begirt von Grat mit 1434 Qu. Meilen. Auf diesen folgen bie

<sup>\*)</sup> Die Angaben über Größe find (offiziell?) aus der Karte des t. 1. Seneralquattiermeisterstabes, von 1822.

Bezirte von Siedenburgen, Bobmen, Riederösterreich, Eprol, Mabren mit Schlesien, Benedig und der Lombardei, in der oben angegebenen Ausdehnung dieser Landestheile. hierauf fommt jener der ungarischen Militärgränze mit 288, dann der von Dalmazien mit 273, endlich jener der banater Militärgränze mit 182, und jener der flavonischen Gränze mit 139 Qu. Meilen.

Landwirthschaftliche Benutung der Oberstäche; ihr entzogen sind durch unwirthbare Felsen, Sandstreden, Sumpfe, Gemässer und Wohnplate 2325 Qu. Meilen. Die für die gesammten zweite des Landwirthschaft verwendete Bodenstäche anthält bei 94 Millionen Joche ober 9828 geogr. Qu. Meilen. Dem Uderbau sind davon über 40 Millionen Joche, also ungessähr 3 vom Ganzen, zugewiesen, dem Futterbaue auf Wiesen und Waiden über 18 Millionen Joche, also etwa 1; der Waldboden durfte davon 30 Millionen Joche, also ungefahr 14 vom Ganzen, das Gartens und Weinsland aber etwa 4 Millionen Joche einnehmen.

Bon jener gesummten nugbaren Oberflache fallen nach den Meffungen und Angaben bei ber jofephinischen Grundftquer; Regultrung und ben fpatern Aufnahmen:

| Muf Riederösterreich mit Salzburg .         | ** · *    | •          | 5.830,166    | Зофе.     |
|---------------------------------------------|-----------|------------|--------------|-----------|
| - Steiermart                                | • •       | •          | 3.206,506    | - ,       |
| - Inrien                                    |           |            | 3.200,000    | -,        |
| - Bohmen                                    | • ,•      | •          | 7.769,610    |           |
| - Mabren mit Schlesien                      |           | <b>9</b> . | 4.221,909    | <b></b> . |
| - Galigien (in feinem gegenwärtigen t       | lmfange)  |            | 11.850,472   | `         |
| Gang Ungarn burfre enthalten nach ben       | Steuerr   | eguli=     | •            |           |
| , runge : Summarien von 1789                | ۰, ۱      | •          | 31.815,124   | _         |
| Die fammtlichen mingariichen Enanziand      | er nach   | den        |              |           |
| Ronifriptionesummarien von 1807             |           | •          | 4.368,213    | _ ′       |
| Stebenburgen mit feinen Grauglandern        | nach den  | Ron=       | •            | •         |
| tributionsliften                            |           | •          | 7-128,361    | -         |
| Dalmagien, nach fpateren Berechnungen       | * . •     | •          | 1.680,000    |           |
| Auf bas lombarbifch : venetische Ronigreich | durften   | nach       |              |           |
| Maafgabe bed Benfus im Mallandif            | den       | •          | 7.221,960    |           |
| und auf Eprol, verglichen mit ben ben       | achbarter | 1 All=     |              | •         |
| penlandern                                  |           | • •        | 2.600,000    |           |
| ju berechnen fein. Mus biefen Angaben       | ergiebt   | lia, di    | 18, vergleid | bungs2    |
| weife mit der Cotaloberflache, Mahren m     |           |            |              | •         |
| Lomburdei : Benedig: am : meiften, Eprol    | und IA    | prien (    | iber am wei  | nigsten   |

Dichtigleit der Bevollerung. Die Gesammtzahl der Bewohner von Desterreich ift auf die einzelnen Gebietotheile dieses Staates verschiedentlich vertheilt. Es giebt Gegenden, in denen auf einer Quadratmeile über 8000 Menschen beisammen wohnen, wo hingegen wieder Gegenden so sparfam bevollert sind, daß nur 500 Menschen auf einem gleich großen Ridernraum sich finden. Das Eine ift der Fall in der nordlichen Spige

landwirthichaftlich benubten Boben baben:

Bohmens, im leitmerifer Arcife, bas Andere in den fiebenburgifchen Mistergranzlandern. Doch auch wenn man ganze Lander von Defterreich in biefer hinficht vergleicht, find diefe Unterschiede ziemlich bedeutend.

Am bedeutendsten unterscheibet fich kombarbei-Benedig und Dalmazien. In dem ersten Lande kommen 4980 Menschen auf die Qu. Meile, in dem andern aber nur 1223. Dem lombardisch venetischen Königreiche sieht Mähren mit Schlesien am nächsten mit 3930, dem Königreiche Dalmazien aber Tyrol am nächsten, mit 1465 Seelen auf I Qu. Meile. Die übrigen Länder kommen in folgender Ordnung auf einander: Böhmen mit 3746 Menschen auf die die Qu. Meile; Niederösterreich mit 2765; Galizien mit 2650; Ungarn ohne die Gränzländern 2053; Steiermart 2012; Ilprien 2000; Ungarn mit ben Gränzländern 1969, und Siedendurgen mit 1800 Einwohner auf der Quadratmeile.

[Schnabel, Raum: und, Beoblterungs: Berfaltniffe ber ofterreich fchen Lander. Prag 1826 in 4.]

#### Selp'e't i en.

39. — Bur Statistit bes katholischen Klerus. — 3n ben 22 Kantonen der Schweiz besinden sich jest (Anfang 1827) 4 Bischife, 19 Kollegiatkirchen mit Probsten, von den auf den Kanton Tessin allein 9 kommen, und 120 Klöster, nämlich 59 Manns und 61 Frauenttöster und 7 Kapuzinerhospizien. Diese Klöster sind auf 16 Kantonen vertheilt (Neuschatel, welches nur zu Landeron ein Kapuzinerhospizium hat, nicht mitgerechnet), indem blos in 6 Kantonen, worumter Bern der größter keine Klöster sich besinden. Die meisten haben Tessin (19), Freiburg (15), St. Gallen (15), Luzern (10), Thurgan (10), Gobothurn (9), Nav gau (8),

[Berl. Beit. 1827. 94r, 11.] "

#### Diebertanbe.

40. - Bolfemenge von Umfterbam, im Jahr 1826.

Nach einer Zahlung, die im herbste 1826 Statt fand, beläuft sich bie Seelenzahl dieser Stadt auf 200,784. Darunter waren, nach den Relissionsbekenntnissen: Reformirte 100,899, Romische katholische 43,212, Evans gelisch zurherische 22,203, Abgesondert: kutherische oder Neulehrige 9845, Remonstranten 777, Anabaptisten 1926, Episkopalen 237, hochdeutsche Juden 18,978, portugalische Inden 2520, sonstige Gektiere 107.

[Allgem. Zeit. 1826. Nr. 316.]

41. - Geburten und Sterbefälle in einigen niederlam bifchen Städten, mabrend 1826.

9-17

| Namen ber Stabte. |     |     |            | t.<br>Geburten.  | 2.<br>Sterbeflle. | Ueberschuß<br>von 1 ge=<br>gen 2, |                   |
|-------------------|-----|-----|------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Amfterdam.        | , • | •   | 4          | •                | 7438              | 8898                              | - 1470            |
| Untwerpen *).     | •   | •   | J ", ", ", | . si - 31<br>- • | 2492              | 1969                              | + 823             |
| Brugge **).       |     | ٠   | •          |                  | 1345              | 1106                              | + 239             |
| Bruffel ***).     | •   | ٠   | •          | . •              | 3933              | 3073                              | + 860             |
| Groningen +).     | . • | . • | •          | •                | 992               | 2844                              | <del>-</del> 1852 |

42. — Schifffahrt in den niederlandischen Safen, matrend 1826. In der Maas find eingelaufen 1537 Schiffe und 1633 andgelaufen. In Amsterdam find 1887 Schiffe angesommen.

# Schweden, Norwegen, Danemark.

43. — Sowe ben's Shifffahrt im Jahre 1826. Rant ben, von der schwedischen Generale Bollverwaltung befannt gemachten offiziellen Berichten, find die Hafen Schwedens im vorigen Jahre besucht worden! von 991 finlandischen Schiffen, von 436 norwegischen, von 144 englandischen, von 31 nordameritaischen, von 56 danischen, von 11 medlendirgistern, von 3 preußischen, von 5 franzbischen, von 3 hollandischen ic. Andgegangen find: nach der Oftsee 1039 schwedische Schiffe, nach der Norbsee 118, nach dem Mittelmeere 12, nach Schamerika und Brasilien 16, nach Porwegen 118 und nach Finland 21.

[Berl. Nachrichten 1827. Nr. 6.]

44. — Sundschiffsabrt im Jahre 1826. Im Laufe bes vergangenen Jahres find folgende Schiffe durch den Sund gegangen: Mus der Nordsee, 79 amerikaische, 14 bremische, 420 danische, 1871 england bische, 40 französische, 15 hamburger, 207 hanndverische, 323 hollandische, 66 lübecker, 294 medlenburgische, 496 norwegische, 9 oldenburger, 1032 preußische, 5 portugalische, 146 russische, 644 schwedische; — aus der Osta fee, 79 amerikaische, 15 bremer, 331 danische, 1853 engländische, 39 franz zösische, 16 hamburger, 196 honnoverische, 321 hollandische, 44 sübecker, 271 medlenburgische, 436 norwegische, 8 oldenburger, 991 preußische, 4 portuz

<sup>\*)</sup> Unter ben Gebornen 1201 Dagben, unter ben Gefterbenen 919 Grauen. Erguungen waren 517.

<sup>\*\*)</sup> Und 287 Chen.

<sup>\*\*\*) 862</sup> Chen wurden gefchloffen.

<sup>†)</sup> Unter ben Gebornen waren 476 Magdchen. Bou ben Gestorbenen waren 1822 über 14 Jahre. Im Jahr 1825 hatte man in Groningen nur 860 Sterbefälle und 1103 Geburten.

gariide, 148 ruffice und 639 fdwebifde, jufammen 5661 aus ber Rorb. und 5391 aus der Office, ober überhaupt 11,052 Schiffe.

### Afrita.

45. — Fernando Do, in Bulunft Englande wichtigfter Banbelevuntt an ber Rufte von afrite.

"Bir boren," beift es in einem' londoner Blatte, "baf ber nach Afrifa gereifte Oberftlieutenant Denbam ben Auftrag bat, mit mehren ber neu entbedten afrita'ichen Bollericaften Sandelsverbindungen einzuleiten, bamit eine Sauptniederlaffung in Afrifa gu Stande tomme, die ben Eng: landern die Berbindung mit bem Innern Diefes großen Erbtheile erleiche tere. Sierra Leone ift fur biefe 3mede ju unbedeutend : es fehlt ibm en foiffbaren Stromen und fein Boden ift nicht fruchtbar genug. Das icabliche Rlima bemmt jede Unternehmung, felbft die Bivilifirung ber bort etablirten freigelaffenen Stlaven, deren man jest 14taufend gablt; aber phue 3meifel wird ein guuftigerer Boben die menfcenfrennblichen Bemdbungen unferer Regierung beffer lobnen. Es tonnte vielleicht Die Beit porbereitet werden ; in der Ufrifa der Abfanmattt fur umfere Rabrilate wird, mabrend bas neibifche Europa fich und verschließt ober felber wer fdreitet. Bon ber Munbing bes Riger aus, ber iber 800 bentiche Rei len lanbeinwarts fciffbar ift, tann ein großer Sandel bie in bas Innere Mfrifa's gebilbet werben. Die Infel Rernando Do wird vermutblich ber tunftige Sauptlis ber englandifden Dacht in Afrita merben !!

Diefe Infel ift bie norblichfte ber im Meerbufen von Guinea liegen ben Infeln und bem Reftlande am nachften, indem fie nur 12} Geemeilen bavon entfernt ift; ihre geographische Breite ift 30, 25' D. Sie bat uns gefahr o Meilen im Umfange und beftebt aus einem boben Lande, bas fich fonell erhebt bis es in ber Mitte ber Infel in zwei Dits auslauft, beren Sobe von neuern Reifenden ju 2000 Ruß angegeben wirb. Stranbe aus bis auf ein Drittel ber Bobe ift ber Boben, welcher pon uns jabligen Giefbachen bemuffert wird, gut angebaut; barüber binaus beginnt Die Region der undurchbringlichften Urwalber. Muf der nordwefflichen Geite ift'eine tiefe Bucht, von einem fleinen bewohnten Gilande gebedt, mo ber Unterplat gut und por ben Winden gefchutt fein foll. befto meniger ift tas Giland mit Riffen und Rlippen umgeben, welche die Unnaberung febr befchwerlich machen. Das Alima ift bier nicht fo beiß und ungefund, ale auf der in D. gegenüberliegenden Benintufte bes Reftlandes : regelmäßige Land = und Seewinde tublen die Bibe ab, befonbers bie Oftwinde, welche von bem boben Bande ber Ambofer berabtommen, (ber Tierra Alta de Ambozi ber Portugalen), beffen Berge in Sinfict ber Bobe, fowonl von altern ale neuern Seefahrern und Reifenden, mit bem Dico von Tengriffa verglichen werden. Fernando Do ward fur bie Portugalen, balb nach ber Entbedung, eine nicht unwichtige Rolonie; es

fledelten fic Enropher und Miniatten aus den portmaelifden Beffannen an ber Rufte von Guinea an, bie Labad, Baumwolle, Buder, Maniel und Batatten mit Erfolg benten. Durch Berbinbung unb Bermifdung mit ben Regern ber Ruften bes Reftlanbes arveten aber biefe Roloniften and, die Schiffe legten feltener bier an und bie Rioberlaffung, fic felbft abertaffen, lott fic allmablig auf. 3m Jabre 1778 murbe biefe Safel an Spanien abgetreten. Die neue Berrichaft foeint fie nang vernachlaffint auf baben; aber befannt ift es und nicht, baf Spanien auf ihren Befis bers gichtet babe. Beftitigt es fic, bas ber fogenannte Riger (ber Grom bon Eimbirctu) in dem Weerbufen minde, (wie in ber obigen lonboner. Rado riot als ausgemacht betrachtet ju wetben icheint) fo mith ber Beffs von Fernande Do für England's Sandel nach bem norbliden Innerafrita uns langbar bon ber angenften Bichtigfeit. Und baben bie Briten fic bier ein Mal niebergelaffen, fo wirb Rernando Do ein Buntt, von bem thre ferr neren Sanbeibunternehmungen auch nach bem eigentlichen Sochafrita ausgeben werben. Beld foone Uneficht baun für bie Entbedung bes unbefamuten Binnenlandes, welch nnendlicher Gewinn für die Erb= und Wilferfunde !1

**→** ′**B.**. —

46. — Barometer: und Ehermometer:Beobachtungen auf der Jufel Bourbon.

Das meteorologische Observatorium; woselbst Dr. Gibert Desmalieres, einer der unterrichtetsten Bewohner der Kolonie, regelmäßige Beobachtungen anstellt, ist eine halbe frangafische Meile von der Ruste entfernt und 42,3 Metres ober 21,7 Loisen über dem Meeresspiegel erhaben.

Der mittlere Stand der hunderttheiligen Thermometers war im Jahre 1818:

Jm Januar 26°,29

- April 25,97

— Juli 21,69 — Oftober 25,05

worans fich für jenes Jahr ein mittlerer Stand von 25°,04 des Centeff; mal= oder von 20°,23 des reanmuriden Thermometers ergiebt.

Der Stand bes metrifden Barometere mar im Jahre 1818: um 6 Uhr Morg. 34 Uhr Rachm.

Im Januar . . 0,= 75740 0,75628

- April . . . 0, 75857 0,75722

— Juli . . . 0, 76349 0,76195 - Oftober . 0, 76104 0,75953

Der mittlere Stund bes Barometers war alfo im Jahre 1818 =

759,488 Millimetres, pher 336,756 par. Linien auf ben Gefrierpuntt re-General: Beinne ber berthe Linten Mand, anare: auf beft.

dugiet,, ober em Nande des Weeres = 339,272 par Lipien (?) bei einer Bemperatur von + 10° R.

noire de Prance et de Bourbon, pondant les angées 1817 — 1820.

n. 47. - Forigefette Remtidten über bie Unterfumnus ber Oftuften von Afrita burd bie Briten.

Befanntlich baben die tonigl. britifden Schiffe Leven und Barracoula in den lett vergangenen, Jahren einen großen: Theil der, afrita'ichen Oft und Westruften nautisch untersicht jund, hobrographisch aufgenommen. -(Bergi, mehre Stellen in ber hertha, in. a. and V. G. 31.). Diefer Baife verdanten wir über jene Gegenden mebrfache Andfunft, über Di-Brittegibie bigber taum mehr als bem Ramen nach befannt maren. Ind besondere ift dies mit den unter und neben den portugalischen Belibungen an der Oftfufte belegenen grabifden, Kolonien ber Rall. Bon biefen Se lonien (Bauguebar, Mombaga, Demba , Monfig , Datta, Jubo .. Lame) ift Mominua ber aufehulichfte Det, ber nach, feine, Unabhangigfeit erhalten bat (die übrigen find dem 3mam von Dascate ginepflichtig), und halten wir (ber londoner Referent) es daber nicht fur überfluffig , das Wejent: lichfte, mas jene Reife in Beziehung auf diefen Ort Reues gebradt bat, bier mitzutheilen, jumal ba bie Aufmertfamfett ber englandifchen Regierung (und balb vielleicht auch ber englandischen Industrie) gegenwartig nach breiem Welttheil, wo es bes Unerforfchten noch ju vieles giebt, flart bingerichtet ift. - Dombaia nebft ben benachbarten Orten mar viele Subre vor ben portugalifden Entbedingen, unb ebe Benebig mit bem Often Berbindungen batte, reich und machtig. Ale bie Portugalen bick Gegend befesten, erbauten fie ein glangenbes Raftell, eine Rirche und au bere Gebaube, die jum Theil noch ubrig find. Biele Jafre nachber murbe bas Bolt von den Arabern vertrieben, die bis jest fich unabhangig bebauptet haben. Mombaga ift eine Infel, die jedoch mit dem feften Lande burch einen fcmalen Sanbftrich, von welchem bei ber Ebbe bas Daffer abfließt, verbunden ift, übrigene ber Safen überall fur die größten Soife tief genug. Die gange Gegend ift febr fruchtbar und murbe alle tropifoe Wirdufte mit' leichter' Duffe bervorbringen ? bad Rorn ift vortrefflich, and überhaupt diefer Theil von Afrita ein etgoblicher Aufenthalt, von milben Rlima, einer prachtwollen Pflanzenwelt und - was nicht zu verachten ift - einladend durch große Boblfeilheit, Dan befommt einen Dofen um 8, 18 Subner fur einen fpanifchen Thaler und Reis, ben Sad von 268 th., fur eben fo viel. - Dagu find die leute offen, aufmertfam und geit frei. Babrend unfere Landeleute por der Infel lagen, bewirthete fie ber Sultan auf des Glangenofte. Die Jugebornen leben übrigens febr maste faft von nichts als von Reis, Raffavamurgeln und Dijange. Die Beiden wiffen jeboch eine große Dunnichfaltigfeit von Speifen gu bereiten; beien bers vortrefflich ift eine Art von Dug aus Banaven und Buderrobr-Der Pifang machft hier febr reichtich. Dan bat berechnet, dan eine Dan-

gung von 300 Quabratitotres (3045 Qu. Kuf rhein.) gehörtg mit ben Bamanen und Magang bepflangt, 12,000 th Nahrungsmittel Refert, wahrend betfelbe Boden Balbenlandes mur do th, und mit Kartoffeln bebaut nur 270 35 tragt. Bon indffcent Korn ober Dais wird in Mombaga des 52ofte Rorn gearntet. Mertwurdig ift die Einrichtung in biefem Lande, bag bem Gigentbamer eines Grunbflude eigentlich nur ber Ertrag gebort (abnlich ber mofaifchen Gefengebung), indem bas Land, fobalb beffen Befifer'es ju bebauen aufbort, einem andern anbeim fallt. Raft ein jeder Einwohner befist binreichendes Land, movon er, Teine Ramilie und feine Sflaven leben tonnen. Bliebrigens beftebt ber Reichtbum eines Bewohners von Mbinbaga barin, baf er bochfiens 40 Chaler bed Jahres eingnnehmen bat. Die gange StaafBeinnahme betragt nur 420 Chalet; biervon let ber Gultan, ber Schat und bamit werden alle offentlichen Anegaben' befritten. Die Ginmobnergabl ift gering; ber arme Araber findet faft mit baffice Magdenen, die feine Bemerbungen annehmen. Die Rrquen baben in bet Regel barte Buge und teinen leberflug an Liebenemurbigfeit." Die Soiffigungen murben off, wenn fie vor ben Wohnungen ber Araber vor: beigiengen, von ben Frauen ine Saus gerufen, um fich unter einander von der Mechtheit der weißen Sautfarbe ju überzeugen. Die Stadt ift groß, und enthalt mehre fteinerne Saufer, die meiften aber find blofe Sutten aus Robr, mit Ebon bid beftrichen, ber an ber Conne fo bart wie Biegeln wird; eine fleine Deffnung bient als Renfter, eine groffere als Einganistibate. "Die einzige Bergierung im Innern befteht aus buntem finelifden Glafe, bas in der Band angebracht ift. Das Rort ift init Brus ic. bewachfent in einer Batterie fteben 7 unbrauchbare portugalifche Ranofen; mitten im Raftell liegt die Refideng bes Gultans, die Bobnungen ber Beamteten, bie Rofthee und viele Sutten. "In' einem Wintel einer ber nordlichen Baffionen fteht ein' einfamer Dattelbaum, ber beilig geBaltelt wird. Sonft giebt es auf ber Infel weiter feine Baume biefer Wet, aber viele Rofoebaume, Die gwiften ben Shuferit"in großer Angabl Reben und bem Ort ein febr freundliches Unfeben geben. And gleben Die Einwohner aus biefen Baumen ein feines Del, bas jum Brennen tinb in bet Riche gebraucht wirb, und leicht tonnten jahrlich 100 Connen bavon ins Ausland geben; gegenwartig machen nur Reis, Dais und Elfenbein (hibelich angefahr 28 Tonnen) bie Artitel ber Musfuhr aus. Camnit lice GinWohner find Goldaten; ihre Baffen find: Gabet, Goilb, Lange, Boken und Lufttenflinten, ber beiben erftern bebienen fie fic am liebften, aud wiffen fie bainit giemlich gut umzugeben. Benige Cabel find von ibfer einente Rabritation. Der Schilb ift ane bem biden , fur Emwerbtbiebe Undurchbringlichen, Theile ber Rhinoceresbaut gemacht. Die Bogen, aus einem batter Goly berfetigt; find & Ruf lang und man fann einen 40 Boll- liftigen Pfeil' 650 guß weit mit ber Conelligfeit von 950 Juf in der Sefunde damit ichiegen. Die Pfeile haben gwar Biberbaten, find aber nicht vergiftet. Gin Gewehr mit Solof tonnen fie nicht fabrigiren; ibre Luntenflinten merben aus Offindien eingeführt! Babrend ber gangen

Beit, bes unfere Schiffe dort lagen, hatte bie Mannichaft unr ein Mal einen Streit mit den Ginwohnern, welcher damit andigte, daß der Anstifter defeiben eine Gelbstrafe gablen und ind Enli geben mußte. Er ward nach Magabera, 70 beutiche Meilen nordlich von Mondaga transportirt, deffen Einwohner die Feinde der Mombagaer find.

#### Mm erint a

48. — Der Kanal zwischen den Flüssen Belaware und Sudson (vereinigte Staaten von Nordamerika) wurde im Juli 1825 aw gefangen und jeht ist die ganze Arbeit zwischen biesen beiben Finssen wurdendet. Im Frühjahr 1827, sobald die Jahradzeit es erlaubt, wird der Kanal sir die Fluskähne, um aus einem Strom in den andern zu sahren, geöffnet werden. Geine Länge beträgt 67 engl. Meisen. Wiemals ist eine Arbeit von so bebeutendem Umsange in so furger Jeit beendigt warden. Die Schlensen sind von Stejn, 19 Just breit \*), 76 Fuß zwischen baiden Thuren lang. Der Kanal ist auf dem Wasserspiegel 36 Just dreit und 4 Fuß ties. Vermittelst einer Wasserseitung geht er über den Flus Ridout hinweg.

[Berl. Beit. 1827. Rr. &]

49. — Berzeichnis der gelehrten Gefellschaften in ben vereinigten Staaten von Nordamerita.

Bie weit verbreitet Die Rultur in ben ameritalichen Freifigaten fei, tann man aus bem folgenden Bergeidniffe ber bafelbft blubenden gelehrten Befellichaften erfeben. Es besteben namlich in ben vereinigten Staaten: 1) bie oftindifche Schifffahrtsgefellichaft in Salem, in ber Proving Male dufette, melde aus Mitgliebern befteht, die in Indien gewesen find und bie ibre Beobachtungen einliefern. 2) Die amerita'iche Alabemie bet Runfte und Wiffenschaften, im Sabre 1780 in Philadelphia gestiftet und welche bereits mehre Banbe Schriften berauszegeben bat, 3) Die linne': fche Gefellicaft fur Den . England, die ihren Gis in Bofton bat. 4) Die pereinigte franklin'iche und philosophische Gefellichaft in Providence, in ber Anoning Obode : Island. 5) Die Atademie ber Wiffenfchaften und Sinfe in Ronneftigut, im Jahre 1790 gefiftet. 6) Die geologische Befelichet, in Membaven im Jahre 1819 gestiftet. 7) Das Lygeum, im Jahre 1823 in Ditteffelb in Magadufette gestiftet. 8) Die Gefellichaft für Chamie und Geologie in Delbi, in ber Proving Dem- Port. 9) Die Mereffet ber Runfte in Albany, Proving New : Port, welche bereits a Bande ibret Berbandlungen herausgegeben bat, 10) Das Logeum für Raturgefdichte in Utica, im Jahr, 1820 gestiftet. 11) Die Gefellichaft für Raturgefdicte. in Eran, 1819 geftiffet, 12) Das Logeum für Raturgefdichte, in Gubien. 1821 gestiftet. 13-15) Die Lygeen für Ratury efchichte in Catsbill 1820,

<sup>\*)</sup> Ift mobl ein Druckehler?

in Mendural (1819 und in Westpolut 1824 gestiftet. 16) Lie literarische und philosophifche Gefellichaft in Rem : Dort, im Sabre 1815 geftiftet, melde einem Band ihrer Schriften berandgegeben bat. 17) Das Angenm für Returnefcichte in Rem : Dort, bes ein Bergeidnis ber Mannen berandaegeben bat, die in einem Umfreise von 30 Meilen um bie State milb medien. 18) Ein 3meig ber parifer linne'iden Gefellichaft, ber im Rem-Bort feine Berfammlungen belt. 19) Das nene Athensum in RemeBook. in welchem Borlefungen über wiffenschaftliche Gegenftanbe gehalten werben. 20) Die literarifde und philasophische Gefellichaft in Rem Serfen, bu Rebre 1825 geftiftet. 21) Die emerita'iche philofaphifche Sozietatie in Jahre 1769 in Philadelphia geftiftet.' Died ift die alrefte unter allen ge lehrten Gefelichuften in ben vereinigten Stanten \*) unb bat mehre Banbe ihrer Geriften au Lage geforbert. 22) Die linne'iche: Gefollichaft in Wor labeliphia, 1807 geftiftet. 23) Die Mabemie ber Ratuputffenidaft in Wie labeiphia, 1818 geftiftet. Wier Banbe ibrer Schriften find bereite erftbie nen: und ber fünfte wird nachstens ausgegeben werben. Ihre naturge foidtlide Biblintbet ift bie vollständinfte in ben vereinigten Studten, Dal Die Alabemie ber Biffenfchaften: und Literatur in Baltimore, im Jabre 1821 gestiftet. Der erfte Band ibrer Abbandlungen wird nichkens ecfceinen. 250 Bie teinmbifche Infittution in Balbinaton. Der Brafibent ber vereinigten Staaten ift and jebes Dal ibr Drafes. Gie bat eine to lombifche Glora berausgegeben und last jent auch einen botatifchen Garten anlogen. 26) Die Gefellichaft bes woftlichen Mufrums im Jahre 1818 grftiftet, und beren Sauptzwed if ift, eine vollftanbige: Sammlung inlier naturwiffenschaftlichen Begenftanbe, Die fich im Lande finden, angalegen. 27) Die literarifche und philosophische Gelellichaft au Charlecton. Das Lugente der Raturgefdicte in Rem : Driegnet, im Subre 1825: ge: fliftet.

: [Berl. Rudye. 1827. - Mr. 7.]

50. — Anfererbentliche Fichtenart in Nordamerita. Der Botaniker Douglas (von besten Forschungsweise wir bereits frieder Meidenng gethan) schreibt, in einem Briefe un den Dr. hopser, eines der ausgezeichnetsen Botaniker in England, von einer unservobentlichen Sichtunart, die man in Amerika. 2º sablich von Kolumbia, in dem Wohns bezirk der Amika: Judier entdeckt hat. Der Baum wird 170 bis 220 guß hoch und hat: 20 bis 80 Juß im illmfange: Die Japfen sind 12 bis 16 Juliang, oft: 10 Boll um den bisten Abeil start. Der Stamm erhält erst mahe un dem Wipfel Aeste, die völlig die Soskalt eines Wegenschirms bild dem: Das Jose sist: seite, wie völlig die Soskalt eines Wegenschirms bild dem: Das Jose sist: fest und gut, und enthält vist horzige Theile. Aus dem Gamen dachen die Ingebornen eine Art Ruchen; derselber enthält anch einem Bestandsheil, der ganz wie Zucker gedräucht wird; und einen diesem denlichen Geschmack dat.

<sup>\*)</sup> Rach dem Mufter ber landoner philosophical society genrundet.

51... Entbedung ber Infel Dieppe in ber Baffinsbat, bm Jahr 1825.

111 Das Sandelshaus Baron und Romp, in Diebbe, welches feit 1820 allichrlich ein Soiff auf ben Balkichfang in bie Meere von Spiebergen sefandt hatte, enticiol fich, von dem bidberigen Epfolge nicht aufriebendeftellt, im Sabre 1825 ein Kahrzeng nach ber Baffinebai ausznruften. : 34 Diefem Boed fegelte bas Schiff, le Groenlandais, von 271 Connen, gefahrt not ban Antien Lubmig Anton Gnebon, einem unternehmenben und ge Midten Seemann, am 6. Dars 1825 and bem Safen von Diepve ab. Breute feinem Anftrage gemit in ber Baffinebai und entbedte barin eine Bufel, bie ben Untersuchungen ber Rob, Barrn entfdlupft zu fein icheint! In bem Berichte, welthen fr. Rell de Breaute iber bie Reife bes Kapis sind Guebon abstattet, beigt ed in biefer Begiebung : ", ben 12. Auguft gemabre man enblich die Beftbifte (ber Baffinebai); auf bie feit einigen Regen von ber Schiffsmannichaft fo febilicht gehofft war, ale rim Drt, wo, ber Rang geficherter fein werbe.: Das Ran Boam Martin; am fibble chen Ginnange der Lantafterftrage, lag in DB. 20 Metten weit. Land, das man erblicte, war mit Gonee bebedt; dur felben fließ men auf fleine Gisinfeln ; bas Deer war, fcon. Dan fleuerte in ber :amgegebenen Richtung fort, um bem Lande naber ju tommen bent 18. nabm man den Aure nach D. 1 SD., um die Boogbucht zu geninnen, wo gewinnich eine große Menge von Wallfisten gefanden wird. Den 14.7: um 81 Ubt Morgens man ber .: Groenlandais biefer: Butht gegenuber, auf 7 Meilen (frang. : Seemeilen) wom Sap Brabam Mobre, ber Rorbfrige ber Emfahrt. Bapitan Darry und feine Offigiere glaubten, auf ihrer Rudtebr im Jabre 1850, daß biefe Bucht eine Strafe fein tomte ; welde mit bem Brince Begente Intet in Berbinbutta fiebe: ber beriburte einl: Reffenbe batte Die Absicht, hinein au fegeln, allein bas Gis umringte ihn bergestalt, bas er feinen Borfat nicht ausfilbren tonnte. Während ber 2 Tage, welche Rapitan Guebon in ber Ambrigubrachte; fentbette er feine Jufel, welche en Dieppe nannte; fie ilent nach feinen Beobachtungen funger (42) nordl. Bueite, und "in. 789: 35 meft. Lange von Vares. Die Arvitame Roff, mis Party, die fe nur won, meitem faben, haben fie ohne 3melfet mur für eine porfpringende Spife des feften ganbes gehaften." Ravitin Stedon brang 15 Meilen weit von ber Minburt ber Bucht por, affein beer mußte er ber unbeweglichen Giemaffen wegent, 'bie fich feinem fernern Laufe entge genftellten, gurudtehren. Auf biefem Dirette fab man, vom Daftforbe aus, nichts als Eis und Meen; fo bags die Bernauthung nicht thne Genub ju fein icheint, daß biefe Bucht eine Meerenge fet und mit: ber Pring Regents Ginfabrt, von ber Saviean Guebon nur noch 70 bis 75 Meiten entfernt war, in Berbindung febe. Auf ber Karte, welche bem Berichte beiliegt fubrt die Meerenge ben Ramen: Detroit de Guedon. fr. Cebille, bet - zweite Befehlehabs bee Schiffe, brang auf einer Schaluppe noch 12 Dei: len weiter vor und bemertte, daß bie Stromung abmechselnd nach D. und nath Bir, mabrend 6. Stunden, geber Er beftleg unf ber Rordfeite bie

Strafe, die, febr hohe Aufte, und entbedte von bier aus, in westlicher Wiche tung tein Land, das die Meerenge, sporen tonne. Mehre Estima: Graber und Spuren von Gener geigten die Segenwart, von Menschen, in diesem Theile das Landes, dessen Ansehen einen son ser auch und abschreftend ist, als des der gröniandischen Auften. Vom., August (in 75°, Let. N.) die Augsaust der gröniandischen Kuften. Vom., Nugust (in 75°, Let. N.) die Augsaust fangs September (748 – 728°, Let. N.) verügten die Kompasse, wosen der Rabe des magnetischen Pois den Diepst, die Magnetnedol blieb meistens gegen benselven Punkt des Schiffs gerichtet, wie auch der Wintel seine mochte, den seine Are mit der Mittagelinie bildete. Repitan Guedon, welcher glaubte, daß Losafautgeltignen des Schiffs die Wirkungen ver magnetischen Arast, vielleicht vermindern konnten, stellte anehre Mal-meinen Kompas in ein Kanot, allein ohne Erfolg. Nach den Beobachtungen, welche Kavitan Sabine in den nämlichen Sewäsern angestellt hat, muß die Intlination der Magnetnadel daselbst ungeschr. 86° hetragen.

# Arrespondenz - Nachrichten.

52. - Reueffe Radrichten aber bie Reife bes Rapitage Clapperton mitgetheilt von Alexander v. Sumboldt. (Paris, Januar 1827.) (Bergl. unfere geogr. Beitung 1826, Bb. 3, Rr. 147.)

Der Dumfries Courier giebt folgende überaus wichtige Nachricht von bem Fortgange ber Erpedition bes Kapitan Clapperton. Gie ist ausgezogen aus einem Schreiben biejes beruhmten Reisenden vom 22. Februar 1826 aus Sio ober Evo, ber Sauptstadt von Youriba.

"3d zweifte nicht, fugt Clapperton, bag Sie und alle merthe Freunde meines Baterlandes über mein Schidfal beunruhigt worden find, ale Sie Die foredliche Runde von dem Cobe aller meiner noch übrigen Begleiter erfahren baben. Bofe Nachrichten reifen immer am fcnellften. Allerbings war ich febr frant, ale ber arme Pearce ftarb. Allein ich glaube ich bin gerettet worden, weil ich mein eigener Argt war, weil ich eine fraftige Des Dixin nahm, und vor allen, weil ich voll Bertrauen auf die gottliche Bors febung mar, welche jedem Ungludlichen neue Rraft und neuen Muth einflogt. Sie fonnen fich meine Stimmung benten, als ber Tob fo graflic um mich ber muthete, und alle meine Begleiter megraffte. 3ch fann teine Worte finden, um Ihnen meinen bamaligen Buftand ju foilbern; ich fage Ihnen blog, mas mit mir vorgieng, ale ber arme Dearce ftarb, beffen Lob mich am meiften betrubte. Nachdem ich ihm die Augen geschloffen batte. faß ich eine Stunde lang neben bem Leichnam ohne ein Wort ju fprechen. ben Ropf auf meine Anie geftust. Dann befahl ich, daß man bei bem Rorper mit Lichtern machen follte und froch elend frant an den Ort, mo ich bie bitterfte Racht gubringen mußte. Um folgenden Morgen wohnte ich bem Begrabnif bei, und las bie Rirchengebete über Dearce's Grab. Das ift die bartefte Officht von allen. Man erträgt ben Schmers am Sterbebette ju fein, aber Erbe uber ben merfen gu feben, ben wir gefannt, geliebt und geehrt baben, ber ber lette, ber befte und ber anbanglichfte aller

Geographifde Zeitung, 1827. Rorrespondeng : Nadricten. miferer Begleiter mar, bas ift idrectlich. Gie werben es fonderbar finden, bas ich als Bresbuteriquer, die Rirchengebete felbit gelefen babe, aber bes that ich für die Lebenben. Alle meine Dlener und die Bornehmften ber Statt aus Popent Rauben umber. 36 werbe bier gut behandelt und reife in 2 Lagen nad Pouri, wo ber arme Mungo : Part geibbtet warb. 3d werk alle feine Manuftripte erbalten, wenn fle nicht fcon Bello anrachefant but. 3ch werbe in Bonri alles erfahren, was Munad-Barl's lebtes Soid fal betrifft. 36 babe bier viel neue Entbedungen gemacht; feber Schrift fibrt burch ein unbefanntes land. 3d bin über eine Singeltette gefom men, deten Erifteng gang unbefannt war und bin ein großes Ronigreich ta Afrika burdreift, beffen Rame ben Europäern gang unbefannt mar. In ber Sauptftadt biefes Ronigreichs habe ich 2 Monate gelebt. Det Riger ift jest nur noch 2 Tagereifen oftwarts von mir und bie Ginnim bung biefes Rluffes in ben Golf von Benin tann nicht mehr zweifelbaft fein. 36 murbe Ihnen mehr noch in biefem Briefe fagen, aber Abfdrife ten meiner Tagebucher, welche alle meine Beobachtungen enthalten, follen balb nad England gefandt werben. 3ch boffe, Sie werben mir aber Er Boli fdreiben, benn ber Weg aber Weften ift ungemif."

# Seographische Zeitung, 1827.

#### Reifen.

53. — Bericht über bie naturhistorischen Reisen ber herren Ehrenberg und hemprich durch Aegupten, Dongola, Sprien, Arabien und den östlichen Abfall des habessinischen Hochlandes, in den Jahren 1820 — 1825. — Gelesen in der königlichen preußlichen Alas demie der Wissenschaften von Alex. v. humboldt.

Die Alabemie der Wissenschaften hat uns aufgetragen, herrn Eint, Lichtenstein, Ru dolphi, Weiß, und mir, einen Bericht über bie Reisen zu erstatten, welche auf Kosten des Staats, von herren Ehrens berg und hemprich burch die libosche Wilke, Aegopten, Sennaar, Dongola, den Libanon, Eblesvrien, das westliche Arabien und den oftlichen Abfall des habessinischen hochlandes in den Jahren 1820 — 1825 unternommen worden sind, und alle Theile der Naturtunde, wie die der physitalisischen Erdbescheibung auf die dentwürdigste Weise bereichert haben.

Wenn es bei bem belebenden Einflusse, den jede Vermehrung wissensichaftlicher Sammlungen auf die Erweiterung menschlichen Wissens aus übt, schon an sich ein nicht zu verkennendes Verdienst ist, in der langen Dauer gefahrvoller Reisen, eine große Zahl neuer Raturfdrper zu entdeten, aufzubewahren, und wohlerhalten nach Europa zurüczubringen, so wird dieses Verdienst auf das vielsachste erhöht, wenn die vom Staate ausgesandten Männer mit trefslichen Vorlenntnissen ausgerüstet, und von dem Gefühl eines höheren wissenschaftlichen Peruss durchtrungen, nicht blos als rastlose Sammler, sondern zugleich auch als beobachtende Natursforscher austreten.

Alles was fich bezieht auf die geographische Bertheilung der Thiere nud Pflanzen: Formen, auf den Ginfing, welchen Beschaffenheit des Bobens, Sobe des Standorts, und mannigfaltige Mimatische Berhaltniffe auf das organische Leben ausüben, tann nur durch unmittelbare Anschaung

Gangr, Beitung der hertha. gter Band. 1897. 3ter beft.

non den Reisenden felbit ergrundet werden. Die Gitten der Thiere find nicht minber wichtig, ale bie Renutnif ihres Baues, welcher jene Sitten bestimmt. Eine große Babl ber feinften, anatomifchen und pholiologifon Beobachtungen fann nur an Ort und Stelle gefammelt merben. Die getanoftifche Renntnis bes Erbtorpers wird nicht burd Ginfenden von Die neralien geforbert, die obne ein leitendes Dringip, obne Sinfict auf ihr Gruppirungen in Gebirgsarten, auf ibr relatives Bormalten, auf ibm Uebergang in einander und ihre Alterofolge, an ifolirten Reletlippen ge Der beobachtende Geognoft allein tann den fort: brochen worben find. foritten der Geognoffe nublid werden und eine Biffenfcaft, deren wefent lider Rarafter Darftellung bes Bufammenhanges in ben Erfdeinungen, Ergrundung der Berbaltniffe beterogener Gebirgemaffen ift, wird aus bei thatigften Bemubungen unwiffenschaftlicher Sammler nie ben Rumade ffe halten, welchen biefelben Bemubungen bem befdreibenben Theile ber Thir: und Bflangenfunde gemabren.

Ehrenberg und Sempric, auf welche die Babl ber Alabemie burd mebre ausgezeichnete Arbeiten geleitet worden mar, baben aller bet Anforderungen, welche man, im gegenwartigen Buftande ber Wiffenforften an gelehrte Reifende machen tann, auf bas gludlichte entsprocen. Die einfache Aufzählung beffen, was beibe geleiftet, ift ber unmiberlufichte Beweis davon. Sie haben gefammelt, als ware Sammeln akin ift Amed gewesen ; fur Praparation, Aufbewahrung, fpegififche Beneunung bet Segenstande gearbeitet, wie vielleicht, unter abnlichen Umftanden, nie Dit Reisenden gefchehen ift. Die an bas fonigliche Mufeum überfandten Ge genstände füllten 114 Kisten (zu 20 bis 30 Kubiffuß) aus. sahl der aufbewahrten Individuen von Pflangen überfteigt 46.000, merm ter 2900 Arten. Die Gesammtzahl der Thiere begreift 34.000 Individua worunter 135 vericbiedene Spezied von Saugthieren, 430 Arten von 96 gelu, 546 Fifcharten und Amphibien, 600 Spezies von Anneliden und Rruftaceen und 2000 Infetten : Arten. Die Jonigliche Mineralien: Soms: lung ift mit 300 Studen von Gebirgearten bereichert morben, die uch ihrer Auf= und Anlagerung geordnet, über den innern Bau bes Erbie: pere in fernen, geognoftifch : unentbedten gandern ein bobes gidt verbet ten. Aber alle biefe Sammlungen von Mineralien, von phanerogamiden und froptogamifchen Gewächfen (unter benen bie erftern allein mabriden: lich 5 bis 600 unbefannte Arten enthalten), von thierifchen Bilbunff aller Rlaffent, befondere der unteren, gewohnlich von reifenden Boolokt gang vernachlaffigten, find, (fo wichtig auch an fich ihr materieller Dif fur die touigliden Sammlungen und ihre freie Benubung fur bie weiterung naturhiftorifder Renntniffe wirb) boch nur ale ein fefundim Gewinn gu betrachten, als ein Geminn, welcher bemienigen nachfebt, M aus einer öffentlichen Befanntmachung der von Gerren Ebrenbers m Semprich angestellten Beobachtungen entipringen wird.

erforfchung ber Ratur in ber Mannigfaltigfeit ibrer Erzengnife mbbem Bufammenwirten ibrer Rrafte ift ber wefentliche Gwed einer Ereib

tion, wie die, über beren Fruchte wir ber Afademie Bericht abftatten. Beographifche Entbedungereifen eines Mungo : Dart, Burtard, Cailland und Clapperton haben einen andern Rarafter und follen andere Unfpruche erfullen. Durch forgfaltige Scheidung ber beterogenen 3mede, welche beide Arten von Reifen gu erfullen haben, merden bie Bericht : Erstatter in ben Gesichtspuntt gestellt, aus bem fie boffen burfen, ein gerechtes Urtheil über bas Geleiftete ju fallen. Ginbringen in bas Innere eines noch uneroffneten Rontinents , Erforfdung neuer Rlufver= bindungen ober trennender Bafferfcheiden, Auffinden voll: und gewerbes teider Stadte, als unerwarteter Beugen ber geheimen Fortidritte menfche licher Bilbung, verheißen mit Recht bem Entdeder einen Rubm, welcher taum einem anderen nachftebt, ber bem Muthe gebubrt. Geographifche Erveditionen, freilich nicht folde, welche langfam und fast unbemertt burch aftronomifde Ortebeftimmungen Die ganderfunde ermeitern und bas inon Befannte berichtigen, fondern bie, welche alte, bie Erwartung fpannenbe Probleme plablich lofen, erregen faft allein ein großes, fich fom ill verbrei: tenbes Intereffe; ja bie Boltsfprache fcrantt bas Bort ,, Entbegungen" auf die Resultate rein geographischer Unternehmungen ein.

Diefe einseitige Unficht bes Ergrundeten gegiemt benen nicht, welchen es obliegt, in ber lebenbigen Anerfennung bes gegenfeitigen Ginmirtens menfolicher Renntniffe, Natur : und Landerfunde in allen ihren Theilen unter einen Benichtspunft zu faffen. Dieferes Ginbringen in bas innere leben ber Offangen und Thiere, Auffinden organifder Kormen, welche ents fernte, fonft ifolirt fceinenbe Gruppen ale Mittelglieder verbinden, ermei= terte Ginfict in ben Bufammenhang meteorologifder Ericeinungen ober in bas Sviel ber ewig regfamen, magnetifd eleftrifden Naturfrafte ebren gewiß nicht minder ben inenfolichen Geift in feinen mubevollen Beftrebun: gen, als geographische Entbedungen, als die Bestimmung raumlicher Berbaltniffe, mit benen fich bie befchreibende Erbtunde beschäftigt. Go wenig man in gerechter Burbigung des Erforschten den fuhn und schnell vorei: lenden Mungo-Dart tadeln tann, wenn feine erfte Reife nicht bota: nifde ober goologifche Refultate gemabrte, fo menig ift von einer eigentli: den naturhiftorifden Erpedition ju fordern, daß fie burch geographifde Entbedungen glange. Jede Rlaffe von Reifen bat ihren eigenthumlichen Sarafter und Lob gebuhrt ben Reisenden, wenn fie bas Biel erreichen, bas ihnen vorgefest mar.

Wir haben geglaubt biese allgemeinen Betrachtungen dem Berichte iber Ehrenberg's und hemprich's Reisen voranschiden zu muffen, um auf das hinzubeuten, was ein so wichtiges, von der toniglichen Atabemie ber Biffenschiften veranlastes Unternehmen von anderen afrika'schen Reisen unterscheidet. Die Mannigsaltigkeit der Gegenstände, welche von den obengenannten Natursorschern behandelt worden sind, machte es nottig, in besonderen Abschnitten von dem Geminn zu reden, den Botanit, Boologie, vergleichende Anatomie und Geognosie aus ihren Bemuhungen gegogen haben. Beicher ausbauerude Leiß und welche Krastauserungen

nothig waren, um folde Resultate gu liefern, ergiebt fic aus ber biftorifchen Schilderung der Reise felbst und aus Betrachtung der vielfältigen hindernisse, mit denen die Reisenden fast ununterbrochen und leiber! oft unterliegand gefämpft haben.

## Biftorifde Ueberficht ber Reife.

Als im Jahre 1820 ber herr General Menu von Minutoli fie entschlossen batte, eine Reise in ben Drient, beren Sauptzweck antiquariide Untersuchungen waren, ju unternehmen, trug et bei ber Atabemie barauf an, daß ibm einige junge miffenschaftliche Manner auf Roften des Staats beigefellt murben. Das tonigliche Ministerium erlaubte bem Profegor ber Architettur, herrn Liman, fich ber Unternehmung anguschließen, und bie Atademie der Biffenschaften bewilligte den Doctoren der Medicin, herren Ehrenbeng und hempric, zwei Raturforfdern, bie fich icon burd eigene Arbeiten ausgezeichnet hatten, die Geldmittel, welche gur Erridung bes beablichtigten 3medes fur die erften Sabre Binlanglich ichienen. Rom vermehrte fich durch die Liberglitat Gr. R. S. bes Pringen Bein: rich von Breuffen die Gefellichaft der Reifenden durch den Drienteliffet und Doctor der Philosophie, herrn Scholb. Der Plan Des Gmerals Freiherrn von Minutoli mar, Megopten mit feinen Dafen, bie Emo haifa, Dongola, die Salbinfel bes Sinai, Palaftina, Sprien und einen Theil von Rleinafia gu bereifen, und über Griechenland nach Deutstaland jurudgutebren. Die Naturforider erhielten von ber Afabemie ber Mit fenschaften eine turge ichriftliche Inftruftion, wie auch einzelne fragen über Begenftande, die in jenen fernen Landern vorzuglich ju berudfichtigen In dem Unfange bes Monate August traf bie gange Gefellicaft mit Ausnahme bes Profeffore Liman in Trieft jufammen , und murbt auf zwei Schiffe vertheilt, Die im September in ben Safen von Merat brien einliefen. Erfundigungen über bie Doglichfeit einer Reife nach bet Chrenaifa murben von benen, bie ber Gegend fundig maren, fo beantmot tet, daß bas Unternehmen ohne ftorende Gefahr moglich fcbien. Set Drovetti, der ale frangofifcher Konful viele Jahre in Megnyten gelebt und ber felbft die Dafe von Sima befucht hatte, leitete mit guvorfommen der Gefälligfeit die Audruftung der Raravane, welche aus feche und funt gig Rameelen und funf und zwanzig bewaffneten Beduinen bestand, worum ter ein Araberfurft und feine Bermanbten. Gin großberrlicher Firman . und fpezielle Empfehlungebriefe bes Pafcha von Megopten an Salti Bet von Derna, welche ber General von Minutoli fic verfchafft batte liegen die Entfernung aller politifchen Sinderniffe erwarten. Der Profeffer Eiman mar nach Abreife ber Karavane in Mergnbrien angefommen. und erreichte fie erft bei Abufir. Hebergroße Gile batten ibn bie Gorge für zwedmafige Rieidung verfaumen laffen, und unerachtet feine Reit begleiter alles aufboten, um. biefem Mangel abzubelfen, fo bat bericht

bod mabriceinlich viel zu ber traurigen Berruttung feiner Gefundbeit bei: Die Bobartigfeit ber freien Beduinen erregte taglich ernsthaften Smift in ber Raravane. Sie geborten gu verfchiedenen Stammen, und als man icon weit in ber libpicen Bufte vorgebrungen mar, erflarte ber Beduinenfürft Sabi'i Endaui felbit, daß er über biefe verfchiedenen Stamme feine Semalt ausüben fonne. Seine Ungebuld mar eben fo groß, als die der Reifenden. Unter biefen ungunftigen Umftanden, welche Rachts wachen auszustellen nothig machten, gelangte bie Raravane bis an einen Puntt, ber nur eine Tagreife von ber Grange bes tripolis'ichen Gebiets entfernt ift. Der Bedninenfurft ertlarte, bas er obne bie ausbructiche Erlaubnif von Salil Ber in Dernu die Grange nicht überfdreiten fonne. Boten murden beshalb mit ben Empfehlungsichreiben porausgefandt bie Uneinigfeit unter ben Bebuinen taglich junghm, fo murbe bie Rara: vane bergeftalt getheilt, bag ber General von Minutoli mit bem Bebuinenfürften und bem Sauptbollmetider über bas Ammonium nach Rabire gurudtehrte, ber andere Theil ber Raravane aber, ju bem die Raturforfder und Runftler geborten, fich enticolog, bie Rudfebr ber ausgefandten Boten abzumarten. Diefe Trennung ber Reifenben gefchab bei Bir el Ror. Siebzehn Tage barrte man vergebens in ber Bufte. Die Boten ericbienen nicht und Reifende, auf die man fließ, ergablten, daß Salil Ben von Derna über die Untunft einer Raravane, in ber fich ein General befand, febr befturgt mare. Bei langerer Bogerung murbe ber Beitraum, für welchen die Rameele gemiethet maren, abgelaufen fein. Dan befchloß das ber, fich nach der Dafe von Gima gu begeben, mo man vor ben eigenen Beduinen Sout erwartete. Gin ansehnliches Gefdent murde einem Rub rer, ber in einem Beduinenlager gurudblieb, verheißen, wenn er eine gunftige Antwort bes Bep von Derng nach Gime bringen fonnte. allen biefen Soffnungen fab man fic abermale getanfct. Die Raravane aoa fait ununterbrochen funf Cage und funf Rachte lang Durch bie Bufte. In Sima ertlarten bie Saupter, welche in ber Daje bie Obergewalt ausubten, die Reisenden fur Spione, und brobeten, auf fie ichiegen gu laffen, wenn fie die Grangen eines ihnen angewiesenen Raumes übertreten mirden. Auf der Rudreife nach Alerandrien erfrantten, ale Folge der eingetretenen fühlen. Witterung und ber ermubeten Mariche, Profeffor Limnn und Bilbelm Gollner, ber Gebulfe ber Raturforfcher. Beibe gelangten amar noch bis Alexandrien, erlagen aber dort im Unfange bes Monats Dezember, ale Opfer ihrer mubfeligen Anftrengungen. Der Orientalift Gerr Sools treunte fich in Rabira von den Raturforfdern und nahm feinen Beg nad Palaftina. Ehrenberg und Semprich verfolgten von nun an allein ben ihnen vorgeschriebenen Reiseplan. Eine im Monat Marg unternommene Erfurfion nach ber Proving Rajum thurbe burch ein breimonatliches Rervenfieber bes Doftor Chrenberg, unter einem Belte am Euß ber großen Poramibe. von Sathara unterbrochen. Mur bie forgfaltigfte Pflege feines Freundes tounte ihn retten. Erft am Enbe tes Julius 1824 mar es moglich; bie Reife burd Rainm fortaufeben. Gie wurde fur bie

Entomologie von größerer Ausbeute, als irgend eine andere. Durch Erzähltung im See Moeris bei einer Bafferjagd ftarb ber Gehülfe Frang Rrenfel, ein Schlefier aus Auras, ber Sollners Stelle vertreten follte, an der Rubr.

Die Gelbfummen, welche bie Atabemie ber Wiffenschaften and ihren eigenen Mitteln gemabrt batte, maren nun ericopft, und bie Reife batte foon ihr Ende erreicht, wenn nicht die Bunfche ber Atabemie burch ben S. Staatsminifter greiberen von Altenftein auf bas Chatigfte began: fligt worden maren. Die Reisenden enticoloffen fich, in der gerechten Soffnung, neue Kormen von Naturterpern in ben fubliden gandern ju entdeden, ber fiegreichen Armee Debe med Ali's ju folgen. Gie jogen nun von August 1821 bis Rebruar 1823 burd Rubien nach Dongola. Alle Erwartungen, welche bieje von Naturforschern nie betretenen ganber erregen fonnten, murden auf bas gludlichite erfullt. Ebrenberg und hemprich gelangten burd Rubien bis in die Bufte bei Embutol und Rorti, welche Gennaar, Korbofan und Dongola trennt. Berminbernne ber Geldmittel und ber Bunfc, die icon gesammelten Naturalien in Sicherheit zu bringen, bewogen bie Reifenden, fich bier zu trennen. Dottor Bemptich fubrte bie Sammlungen nach Alexandrien, wo er, ftatt des gehofften Geldes, Befehl gur Rudfehr fand. Dottor Chrem berg, ber in Dongola geblieben mar, verließ bied Land, welches burd eine Revolution und die Ermordung von Ismael Pafcha in große Berwirrung gerathen mar. Seine Gesundheit batten tropische Bechselfieber Auf biefer Reife ertrant ber Italiener Bincen zo im Ril und der Dollmeticher Ibrabim ftarb an der Veft. Ehrenberg und hempric maren nun gezwungen, in Megnoten ibte Rameele und Effetten gu verfaufen. Indem fie fich fcon gu der befohlenen Rudreife rufteten, tam die freudige Radricht, daß die Regierung ihnen nene beträchtliche Borfduffe gur Fortfebung ihrer Unternehmung bewilligen werbe. Um bie Beit nublid angumenden, welche bis gum Empfang berfelben verlaufen tonnte, befchloffen fie den Meerbufen von Guez, bas Sinat: Gebirge und Die Inseln langs ber Rufte von Ataba bis Moile in beinden. Ausflucht dauerte uber neun Monate vom Mai 1823 bis Dars 1824. hemprich tehrte guerft mit ben auf ber Salbinfel gemachten Sammlnm gen nach Alexandrien gurud, fund aber nur bie Salfte ber Summe, melde er erwartete. Ehrenberg blieb funf Monate lang in Cor und leiber in fo großer Berlegenheit, bag er an ben erften Lebensbeburfniffen Mangel Der fruber entworfene Plan, nach welchem beibe Reifenbe fic in Ror nach Sabeffinien einschiffen follten , mußte nun aufgegeben merben. und erft bei Ehrenberg's Rudfehr nach Alerandrien flarte fic bad Duntel auf , bas über ber Anfunft ber neuen, vom Staate bewilligten Belder fomebte. Es lief bie traurige Rachricht ein, dag ber preugifche Ronful in Trieft, bei meichem bie Gummen niebergelegt maren, falltet und fich entleibt batte. Mun blieb ben Raturforichern nichte ubrig, ale mene Befehle und Borfduffe abzumarten. Die Deft muthete in Megnoten.

und es ichien erfprieflicher, fatt abgeschieden in Untbatigfeit an leben, in Der gunftigften Jahredzeit ben jur Gee nur zwolf Lagreifen entfernten Libanon gu befuchen. Gin Aufenthalt von brei Monaten mar binlanglich. um den foneebededten Ruden biefes Gebirges zweimal zu überfleigen. ein Ral iber Sanin burd Colefprien nach ben Ruinen von Balbed und bas ameite Mat von Balbed über Bifderra und ben libanon'iden Rebernwald nach der Rufte von Eripolis. Im Aufang bes Monats August 1824 erreichten die Reisenden wieder Damiatte und Alexandrien, Doch erlitt die Gefellichaft einen neuen Berluft. Auf ber Rudfebr aus Sprien ftarb ein europa'ider Gebulfe am Bechfelfieber. Gludlichermeife maren indes in Meanpten die neuen Geldmittel und neue Befehle jur Kortiebung ber Reife angetommen. Dit wiederbelebtem Muthe befchloffen Chrenberg und hemprich fogleich bie langft gewünschte Reife nach Sabeffinien an= autreten. Das rothe Meer verfprach ihnen einen großen Reichthum von Rorallenthieren, Anneliben und Mollusten; bie fragmentarifchen Bemera fungen, welche aus Korstal's Papieren gerettet worden find, machten neue Untersuchungen über die Ichthiologie jeuer marmen Gemaffer wuns Mm 27. November 1824 fonnte die Reife nach Sabeffinien angetreten werben. Sie ging querft gur Gee von Gues nach Diebba, mo eine Erfurfion gegen Metta gemacht wurde, um die berühmte Balfam-Beiter gegen Guben in Sumfube, im muften pflange ju bestimmen. Arabien, zeigte fich ein turtifcher Gouverneur bantbar fur die argtliche Sulfe, die er von ben Reisenden empfieng. Er gab ihnen ein militarifches Beleite, mit bem fie bas nahe gelegene Bebirge Derban ficher unterfucen Bei Kortfegung ber Seefahrt maren wichtige Gegenstanbe ber Beobachtung: Die vultanifche Relfeninfel Retumbul und eine andere, in ber Gazellen umberftreifen, und die von den Ginwohnern Farfan genannt wird. Legtere fehlt in der Rarte, die Lord Balengia's Reife begleitet. Bon Gifan aus, einem Grangorte gwifden bem gludlichen und muften Arabien, jogen bie Naturforfder nach Lobeia, in deffen Rabe der unglude liche Korstal fic rubmt, ben großten Schat arabifcher Pflangen gefamtmelt zu haben. Gublicher murben Rameran, Saugtel und Dalat befucht, und erft am 24. April 1825 murbe ber Safen Maffaua erreicht. Sier et: bebt fich gegen Gubmeften bas habeffinifche Sochland, welches bas eigents liche Biel ber Reife fein follte. Semprich machte eine Erturfion nach bem Gebamgebirge. Ehren berg gelangte im Carantagebirge bis an bie beißen Quellen von Gilet. Un dem Abhange bes Sochlandes von Sabeffi: nien murben Naturprodutte gefammelt, bie fcon ihrem Standorte nach, ju ben feltenften geboren, welche ein europa'fches Mufeum befigen fann. Leider murben fo vielverfprechende Aussichten bald burch neue Unglidefalle getrubt. Gine epidemische Rrantheit berrichte in Maffaua. bem Gehulfen ber naturforfcher (niemever, aus Braunschweig geburtig) bas Leben; alle übrigen Reifenben, ben Italiener Fingi ausgenommen, ber ale Maler befoldet war, erfrantten und fcmebten lange in großer Sefahr. Doftor Semprich von der beichwerlichen Bergreife ermidet,

unterlag am 30. Junius, nachdem er fünf Jahre lang Beweise eines ausgezeichneten Talents, einer rastlosen Thatigkeit und des personlichen Rust thes gegeben hatte, ohne den kein Unternehmen im Orient ausgeführt werden kann. Doktor Ehren berg durch den Berluft seines Freundes tief niedergeschlagen, dachte nun auf seine Rücklehr und nach gehnmonatlicher Abwesenheit reiste er über Djedda, Kosstr und Rahira nach Alexanderen, wo er sich am Ansang des Novembers 1825 nach Eriest einschiffte.

Dies ift die allgemeine Uebersicht der Landerstriche, in denen die Beobachtungen gesammelt worden find. In der nun folgenden Aufzählung besten, was die Reisenden für Botanit und Geographie der Pflanzen, für Boologie und vergleichende Anatomie, für Geognosie und Mineralogie, für Lander und Boltertunde geleistet haben, werden die Berichterkatter nie Ehren berg's und hemprich's Arbeiten von einander trennen, de beide Natursoricher, durch die engsten Bande der Freundschaft verbunden, vor der Reise und während derselben den Bunsch ausgesprochen haben, das alles Beobachtete als ihnen gemeinsam angesehen werde.

## Refultate fur Botanit.

Rar bie Offangenfunde mar außer bem nicht Unbetrachtlichen, was Delile geleiftet batte, in neuern Beiten nichts in Megopten gefcheben, aber Delile brang nicht weit nach Guben vor, und bie Streifereien nach Rubien batten mobl Ausbeute fur die Runft, aber nicht fur die Ratur Bir erbalten aus jenen Gegenden viele und febr mirb funde geliefert. fame, baufig gebrauchte Arzueimagren, beren Urfprung mir entweber gar nicht, ober boch nur mit großer Unficherheit fennen, und beren Mechtheit und Gute wir alfo nicht hinlanglich zu beurtheilen vermogen. Die meiften Offangentenner außerhalb Gurova achteten Die Unfange ber Begetation nicht, welche wir mit bem namen ber Pilze und Algen bezeichnen, fo wichtig fie auch fur bie Geschichte ber Natur find. herr Ebrenbere hatte fich icon por ber Reife als ein fo icharffichtiger Renner diefer perborgenen Begetation gezeigt, bag fich in biefer Rudficht viel von ibm erwarten ließ. Arabien mar feit Forstal, welcher bie Reife mit Riebubr machte, von feinem Offangenfenner betreten morben, aber Korstal farb auf der Reife, und mas von feiner Sammlung gerettet murbe, ift in einem folden Buftande, bag es mehr ju Difverftanbniffen Beranlaffung gegeben, ale folde aufgeflart bat. Der ungludliche Tob bes herrn Bem prich verbinderte bas Ginbringen nach Sabeffinien, aber auch ein geringer Beitrag gur Renntniß biefes Landes ift von Bichtigfeit, ba Bruce und Salt febr wenig fur die Pflangentunde biefes Landes geleiftet haben. Ungeachtet die Pflangen bes Libanon von La Billardiere mit grofem Bleiß unterfuct murben, fo bat boch biefes Gebirge einen fo fippigen . Pflangenwuche, baß fic bort eine große Rachlefe erwarten lief. Mllen Crwartungen haben bie Reifenben burch ihre Bemubungen in einem boben

Grabe entfprocen. Die Babl ber gefammelten Offangenarten beträgt 2875, namlich in Aegopten und Dongola murben gefammelt 1035, in Arabien und habeffinien 700, auf dem Libanon 1140; ein merfwurdiges leber: gewicht fur ben Libanon, ju beffen Untersuchung bie' Reifenden nur amet Monate, folglich nur eine Jahrezeit vermenden fonnten. Menge biefer Arten ift in vielen Eremplaren vorhanden, fo bag fic bie Babl berfelben auf 46.750 belauft. Bon 690 Arten find bie Camen gefammelt und bem R. botanifchen Garten gefchict worden; über 300 Arten baben bort geblubet, mitunter viele noch nicht beidriebene unb ausgezeichnete Arten. Die Babl ber noch nicht beschriebenen Arten fann man überhaupt auf 600 rechnen. Solaproben find 44 und Argneimaaren aus bem Pflangenreiche 40 mitgebracht. Es ift febr gu bebauern , baß 48 Stammen lebenber Baume bis auf eine Beibenart (Salix subserrata) abgeftorben antamen. Die Pflangenuntersuchungen nach bem leben auf ber Stelle entworfen, betreffen mehr als 1000 Arten. Blubten, und Fruchte find in Menge zergliedert und fogleich gezeichnet, Saftpflangen vollftanbig abgebildet. Das große Calent bes herrn Ehrenberg im Beidnen ift ihm gar febr gu Statten getommen , mit vielem Gefcid bat er ben Baumidlag fremder Baume aufzufaffen gewußt. Die meiften von Forstal beforiebenen Arten find wieber gefunden worden. Mprrbe baben die Reifenden von Ampris Rataf felbft gesammelt, die verschiebenen Baume, von welchen das grabifde Gummi und bie Gennesblatter tommen, genau bestimmt, auch über die Gewinnung ber Aloe Aufschluffe gegeben. Die Manna am Singi tommt von einer vorher noch unbefannten Tama: risten: Mrt. Drei neue Brodpffangen murben beobactet, Zygophyllum album, Panicum turgidum und Cucumis farinosa. Die garbe bes rothen Meeres bat icon feit langer Beit ju vielen Untersuchungen Beranlaffung gegeben, herr Chrenberg fab querft , baf fie von einer fleinen Oscillatoria berrubre, einem von jenen fleinen Gemachfen, welche gwischen bem Thierreide und Pflanzenreiche in ber Mitte fteben. Bir miffen nun burch herrn Chrenberg, bag bie Soimmelarten, fleine Pflanzen, welche fic auf verdorbenen Sachen erzeugen, unter verschiedenen Simmeleftrichen vollig diefelben find, überhaupt, daß bie niedern Begetationen unter allen Rlimaten biefelben bleiben. Die Anfange ber Begetation auf ben flachen Infeln im rothen Meere find genau beobachtet worden. leberall find bie Reifenden auf die Berbreitung der Pflangen, fomobl ber gebaueten als wilden febr aufmertfam gemefen, und die Pflangengeographie erwartet baber eine große Ermeiterung.

## Refultate fur Boologie.

Bas im Sache ber Boologie von ben Reifenden geleistet worden, steht nicht nur mit ihren übrigen Arbeiten in gleicher Sobe, fondern ift in Reichthum, Mannichfaltigkeit nub forgfamer Behandlung des Gesammelten,

so wie in Gründlichteit ber darüber angestellten und niebergeschriebenen Beobachtungen und Erfahrungen von so großer Bedeutung, daß man sich schon fur befriedrigt erklaren konnte, wenn dies auch der einzige Gewinn von ihrer Unternehmung gewesen ware. Denn derselbe ist von einem Umfang, bei welchem es fast unbeareistich wird, wie sie noch für die übrigen Breige der Naturgeschichte so Bieles zu leisten im Stande waren.

Die Bahrheit biefer Behauptung wird fich and ben folgenden Angalen

naber und unwiderleglich ergeben.

An Sangethieren sandten sie in Allem nicht weniger als 590 Individuen, die zu 135 unterschiedenen Arten gehörten. Die wenigkten derselben waren bieber überhaupt oder in genauen Beschreibungen befannt. Neberall lieserten die Eremplare oder die darüber angestellten Bedbachtmegen die wichtigsten Ausschlüsse über Angaben alter Schriftsteller, über Zweisel der Reueren, über die Bedeutung alterthümlicher bildlicher Darftellungen. Die Wenge und Auswahl der Eremplare gab zugleich Redeusschaft über Beränderungen nach Geschlecht, Alter und Jahrszeit, gleichzeitse anatomische Untersuchung vollendete das Bild, das man sich von ihrem Wesen zu entwersen habe und ließ späteren Forschungen kaum etwad put thun übrig. Die wenigen bekannteren Formen waren belangreich sie Kenntnisse ihrer geographischen Werbreitung und für die Betrachtme etwaniger Umgestaltung einzelner Gebilde als Kolge der so sehr unterschiedenen Klimatischen Einstüsse, unter welchen sie angetroffen wurden.

Alles Erhebliche zu nennen verbietet die Befchrantung, die diefem Bericht gegeben werden muß. Rur Einzelnes fei Beispielweife genanut.

In ber Ordnung ber Rager lernten wir burch biefe Unternehmmt nicht nur ben libpfchen Safen guerft geneuer fennen, fonbern zwei met murbige Abanderungen feiner Korm, vielleicht eigene Arten, wurden bit eine in Anbien, die andere am Sinai, entdedt. Die fonderbare Kamilie ber Springmanfe fowohl in der form der dreizehigen (Dipus) als bet fünfzehigen (Meriones) erlangte burch bie Entbedung vieler neuen Arten einen Reichthum, ber vorher nicht geahnet werden fonnte. Geltfamfin: gende Angaben von Bruce, Meper, felbft von Pallas murden durd fie gur Rlarbeit gebracht ober auf bas Befriedigenbite berichtigt. rafdend war überhaupt die Mannichfaltigfeit und Eigenthumlichfeit be Bildung fo vieler tleiner unterirdifc lebenber manfeartiger Ragethiere, Die bas Milthal, Arabien und Sprien hervorbringen, und wichtis (Die Bergleichung aller biefer mit den von Dallas fo trefflich beforiebenen afig'fchen Ragern, von welchen ein gludliches Bufammentreffen und chen in biefer Beit fo viele burch die Berren Everemann und Gebler and Sibirien guführte. Intereffante neue Arten von Gidbornden lieferten ber Libanon und ber oftliche Abbang ber babeffinischen Rufte. auch den bis jest fo haufig mifverftandenen arabifden Davian S. Home dryas, ber die Soben an beiden Ruften bes rothen Meeres in feinem tropischen Theile bewohnt. Der berühmte rothe Affe 8. Palas ward and Seunaar mitgebracht in einem lebenden Eremplar von einer Große und

Rraft, die die gange Anficht über biefe Urt und ihre fostematifche Stellung perandert.

Unter ben Raubthiergattungen murben befonders bie ber Sunde, Ragen, Bibetthiere, Ichneumonen, Stinfthiere, Biefel und Spigmaufe theils mit neuen Arten bereichert, theils burd bie Bollftanbigfeit vorliegenber Thatfachen und bie Gultigfeit ber überfandten Beweisftude aufgeflart. Der berühmte Cerdo ber glten, Bruce's langobriger Rennet fam burd unfre Reifenden guerft nach Gurova und ftellte fich nebit zwei nabe verwandten Arten bem Canis riparias und pygmaeus ale bie 3mergform ber Ruchse bar, bie von diefer großen Sippfchaft generisch nicht gu fons bern fein wirb. Die Fragen nach bem Unterschiebe bes achten Schafals pon ben andern hundearten bes Orients, fo wie nach ber Ausartung, bie unfer Ruche in beißen und trodenen gandern erleibet, werben fich in unferen ferneren Berichten ziemlich genügend beantworten laffen. Eben fo find bie wilden Ragen jener Gegenben, bie unter bem Ramen F. libvoa. F. ocreata, F. manul n. f. w. in ben foftematifden Sandbuchern fteben, faft nur als Ausartungen ber gemeinen wilden Rabe angufeben und bie ftetigen Reiben, die unfere Eremplare bier bilben, nehmen in diefer Begiebung ohne Bweifel die Aufmertfamteit ber neueren goologifchen Methode gar febr in Unfpruch.

Unter den übrigen Ranbthieren fei hier nur noch ein kleines Biefel genannt, unferm hermelin im Sommerkleide nicht unahnlich, aber schon mit deutlichen Schwimmhäuten und die ohnehin schon so nahe Berwandts schaft zwischen Mustelen und Ottern noch naher knupfend.

Auch eine Barenart lieferte die Reife, die am Libanon gefunden wurde, deren geringe Große und lichte haarfarbe, bis zur nahern Unterfuchung des Schabels, es febr bedentlich macht, sie fur bloße Ausartung, des europa'ichen Landbaren zu balten.

Am Sinai und allen mittleren Gebirgshohen Nubiens und Arabiens lebt die mit dem fapischen Klippdachs generisch verwandte Art von Hprax (H. syriacus). Ihre Unterfchiede von diesem waren zur Zeit nicht bekannt, man zweiselte, ob bergleichen sich sinden ließen. Wir bemerkten aber auffallende Verschiedenheit in den Verhaltnissen der Capenlange zur Leibestlänge und durfen nun nicht zweiseln, daß Schreber und Shaw richtig auf sie gemutbmaßt.

Wor allem aber sind bie Entbedungen glanzend in der Ordnung der Wiedertäuer, wo sie zur Ertlarung der Angaben der Alten reichen Stoff bieten. Der Akademie liegt ein aussublicher Bericht über das, was die Antersuchung der unbischen Antisopen ergeben hat, bereits vor. Noch eine neue Art wurde spater in Arabien entdeckt, die wahrscheinlich bis jest immer mit der Doroas verwechselt worden ist. Sie fand sich auch auf der bischer unbekannten Insel Karsan. Nächstdem ist die bischer nur aus einem Fragment im britischen Museum bekannte Wodoqua Antilope (A. Saltiana Blainville, leicht die zierlichste von allen) in vielen Eremplaren aus allen Lebenspusianden gesammelt worden und ihre wahre Diagunse jedt

erft gegeben. — Und ben Tragelaphus des Plinins fanden unfre Reisfenden in Rubien wieder und in Megopten erhielten sie Ziegen, die in Gestalt der agoptischen plattnafigen gleichen, aber an Reichthum und Feinheit des Wolhaars den firgifichen, namentlich benen, die von herrn Tern aus heerde aus St. Duen hieher gebracht wurden, wenig nachgeben. Ein von ihnen mitgebrachter Apis Schadel samt Geborn aus den Ppramiden von Sathara giebt vollige Sicherheit über die Art und Form bes alten beiligen Stiers.

Eine große Menge von Fledermausen wurden in den Pramiden und Arppten des Nilthals gefunden, alle näulich, die in dem großen franzoseschen Bert Herr Geoffroi aufzählt, und mehre neue, unter andern eine mit auffallend großen Abdominglegigen, die man bis jest überhaupt an Kledermausen nicht fand.

Die Sirene bes rothen Meers ift ben angestellten Erkundigungen zw folge eine Art ber Gattung Halicore, von ben Arabern Naga und Lothum genannt, und ein von den Reisenden selbst auf einer wusen Insel aufgefundener und mitgebrachter Schädel giebt darüber völlige Gewisheit. Nur ist dieser wegen etwaniger Identität mit der bekannten indischen Art noch näher zu vergleichen. Ferner enthalten die übersandten und jezt noch in Dottor Ehren berg's Händen befindlichen Manuscripte des Dottor hemprich ungemein reiche Materialien für Zoologie und vergleichende Anstomie in den höhern Thierlassen. Es ist nicht mit Stillschweigen zu übergehen, daß sich darin auch höchst interessante Beiträge zur Naturgesschichte der afrika'schen Hausthiere sinden.

Eine Nilpferdhaut famt Stelet und eine Giraffenhaut erhielt Dottor Bemprich jum Geschent von Abdim Bep, bem Gouverneur von Dongola.

Bon Bogeln ift die Bahl aller gesammelten und theils in abgebale ten Sauten, theils in Weingeift, theils ffeletirt überfandten Individuen 4671, und diefe find begriffen unter 429 Arten.

Schon die ersten Sendungen enthielten Alles, was die vortrefflichen nur leiber nicht zahlreichen ornithologischen Blatter der Description de l'Egypte darstellen, und was die folgenden brachten, steigerte in immer gleichem Maß die Bewunderung des unerschöpssichen Reichtbums jener Gegenden, wie des unermidlichen Fleißes unserer Sammler. Indessen das Nilthal noch viele europa'sche Bögel lieserte, deren jeder aber für die eben jest so rasch vorschreitende Ansbildung der beimischen Ornithologie von großem Werth war, wurden die Besuche in Dongola, Arabien, Sprien, endlich in Habessinien Ursach eines immer größeren Meichtbumd der Sammlung an tropsschen Wögelformen. Die Steppen lieserten Trappen, Gunga's, Lerchen, Steinmäßer von nie gesehenen Arten, sa durchans neue Bildungsstufen innerhalb dieser Gattungen; die seuchten Ufer eine Schaar von Sangern, Orosseln, Bienenfressern, Honigsaugern, Eisvögeln; der Meerecsstrand Regenpseiser, Wasserläuser, Lösselreiber, Mowen und Seeschwalben; sast in allen diesen Gattungen mehr Reues und Seltsauses

als Bekanntes und Gewöhnliches. Einige derselben, namentlich Alauda, Saxioola, Charadrius, Larus und Sterna, bedurfen nunmehr einer gangslichen Revision, ja einer neuen Feststellung ihrer einfachsten Mertmale; andre wie Nectarinia, Morops, Lamius, Hirundo, sind so ausnehmend bereichert, daß eine monographische Behandlung berselben für jeht nur hier möglich sein wird.

Alls ausgezeichnete Einzelnheiten verdienen nicht blos die ungemein schönen Eremplare des Straußes aus Kordofan, sondern der prachtvolle Purpurstorch (C. Abdimii), der langgeschopfte Idis (I comata), der große äypptische Mönchögeier, der weißtöpsige Edelfall (wahrscheinlich das Urbild des in Berbindung mit dem Sonnengott Phre so oft vorgestellten heiligen Fallen, die grau und schwarztöpsigen Möwen und die vor zwanzig Jahren nur nach einem einzigen Eremplar aus unbefanntem Fundort von Vapfull beschriebne, dann aber nie wieder gefundne Dromas Ardeola genannt zu werden.

Rur die Gattungen Anas, Totanus Bringa, so reich sie an Arten im Orient gefunden werden, liefern nichts als das Europa'sche. In den übrigen überwiegt das Fremdartige bei Beitem, selbst in Gattungen, wo man in Betracht der Rabe viel Europa'sches erwarten sollte, wie Falco, Strix, Columba, Turdus, Pringilla, Emberiza, Charadrius u. s. w. Hochst auffallend ist die völlige Identität einiger Basservögel des rothen Meeres mit denen der brasilischen Kuste. Beispiele sind Sterna cayennensis, Larus macrorynchos, Dysporus Sula und andre, die bis jest nur an diesen beiden Standorten gefunden wurden.

Die Bahl ber Amphibien beträgt 436 Stud, von benen 27 in Balgen, 6 als Seelet und 704 in Beingeift angefommen. Die Bahl ber Arten beläuft sich auf 120. Dottor Hemprich batte vor seiner Abreise eine allgemeine spstematische Arbeit bieser Rlasse vollendet, welche er herrn Fibinger in Bien zu gemeinschaftlicher herausgabe überließ und war beshalb wohl im Stande, unterwegs die Formen genau zu unterzeichen. Eine große Bahl berselben ist von Dottor Ehrenberg sogleich nach dem Leben gemalt worden, und da die ähnlichen Thiere fast allein nach Beinzeist-Eremplaren bisher beschrieben und abgebildet wurden, so legten sie auf diesen Theil ihrer Beschäftigung einigen Werth.

Won Fischen wurden 2414 Stud gesammelt, davon Balge 174, in Weingeist 2156, Stelete 84. Die Gesammtzahl der Arten beträgt 426, wovon 310 dem rothen Meere angehoren, welche mit wenig Ausnahmen alle Arten des Forskal'schen Berzeichnisses umfassen, deren Zahl sie um mehr als das Doppelte übersteigen. Dottor Ehrenberg und im letzten Jahre ein besonders und allein dazu von ihm angelernter Maler, der Itaziliener Finzi, haben fast alle Formen ausgemessen und in Umrissen sestzes gehalten und 110 Arten sind nach dem Leden coloriet. Der stiegende Fisch des rothen Meeres, vielleicht das gestügelte Thier in Salwa aus der Geschichte der Israeliten um Sinai, bisher nur als eine Erscheinung im

hohen Meere durch Forstal bekannt, ift von ihnen oft gesehen und ein Mal durch besonders gunstigen Jufall unweit Rhalim (Elim), gerade da, von wo die Israeliten nicht fern waren, wenn man überhaupt es nicht burch heuschene erklaren will, am Strande todt aber unbeschädigt gesunden worden. Bei startem Sturme fliegt er manchmal schaarenweise auf die Schiffe. Mit Angeln und dort üblichen Neben ist er ihren Erfahrungen nach nicht zu saugen, well er nie an die Kuste geht und teine Lockpeise nimmt. Sie haben ihn vorläusig als Trigla (?) Israelitarum bezeichnet.

Sußwassersiche haben sie außer benen des Rils, worunter mehre neue, besonders ein großer, dem Sudis vom Senegal verwandter, bongo- la'scher Pangersich, der eine neue Gattung bilbet und von ihnen Heterotia nilotica genannt wird, aus dem Hundessuffe (Rabbr el keld) und dem Abrahamssuffe (Rabbr Ibrahim) in Sprien, aus dem Absuffe des marmen Quells Abalim bei Tor am Sinai, aus den bisher noch unbekannten Flusen Wadi Kanune und Wadi Djara im wusten Arabien und aus dem Absuff des Sonnenquells in der Ammond Dase durch den Wagen eines dort geschossenen Reihers.

Non Mollusten sammelten sie 3508, nämlich 2657 Konchvliensschalen, Chiere im Beingeist 851. Arten zählen sie 310. So wenig, leicht begreiflicherweise, unter der großen Zahl von Konchvlien Neues ist im Berhältniß zu andern Abtheilungen, um so mehr Neues und Sodnes lieserten die Abtheilungen der nacken Wollusten und Ascidien. Eine Bergleichung der Bewohner des rothen Meeres mit denen des so nahe liegenden Mittelmeeres wird aus diesen Materialien ein ziemlich seines Besultat geben. Die lezte Auszählung der Konchvlien des rothen Meeres durch Herrn Prosessor Broch in der Bibliotheca italiana 1822 enthält nur 91 Arten. Fast alle Arten der nacken Mollusten sind von Potter Chrenders nach dem Leben gemalt, oft mit vielen Details. Unter ihnen sind einige sustematisch besonders wichtige Formen. Beschreibungen seblen bei keiner Art.

Bon Anneliben find 261 Gladchen aefüllt, sie enthalten 67 Arten, meist sehr auffallend abweichende Formen und Dottor Ehrenberg glaubt, bag biese mit unter die wichtigern Resultate ber Reise gehören. Alle find mitrostopisch untersucht, beschrieben und die Karaftere ber neuen Gattungen abgebilbet. Die Reisenden verdanken die Möglichkeit genauer Untersuchungen dieser Art der zuvorkommenden Gefälligteit des herrn Savignvin Paris, welcher seine klassische Arbeit über diesen Gegenstand ihnen zuzus senden die Gute batte.

Won Rruftaceen find 675 gesammelt, troden 203, in Beingeift 472. Arten gablten fie 103. Gine Babl ber iconeren Formen find tolorirt nach dem Leben festgehalten, ju allen Bemerkungen gemacht.

Bon Arachnoiden fammelten fie 275 aus 120 Arten, die Mebryahl in Spiritus. Sammtliche Arten find fogleich von Dottor Ehrenberg gemalt worben und teine Art ift ohne betaillirte Beforeibung geblieben.

Diefe Abtheilung, bieber fo wenig bernafichtigt, burfte fur die Raturgefcichte befonderes Intereffe baben.

Bon In fetten find, bem Berzeichniffe nach, über 20.000 Eremplare eingefandt, viele aber leider untermege ju Grunde gegangen , boch icheinen wenige Arten verloren ju fein, beren Babl fich auf 1500 bis 2000 belauft. Es find von den Reisenden nicht blod die Rafer und Schmetterlinge. fondern vorzugemeife die Somenopteren, Dipteren und bieber weniger berudfictigten Abtheilungen im Unge gehalten worden. Bon biefem Ertrage an Arten icheinen über amei Drittbeile neu zu fein. Jebem Riftchen war immer ein gang betaillirtes Bergeichniß mit Bemertungen über Bortommen, Lebendart und Bermandlung, wo fie beobachtet, beigelegt. Biele Arten haben fie in ihrer gangen Bermandlung beobachtet. Bon einer Angabl vergänglicher Arten find folorirte Abbildungen gemacht worden. freulich ift, daß es ihnen gelang in einem fleinen Coccus auf der Tamarix mannifera feinem ber Tamarix gallica nabe verwandten Strand bes Singi), ben lange umfonft gefuchten Mannageber zu entbeden. Sie baben ibn beshalb Coccus mannifera genannt, befdrieben, abgebildet und geigm: melt. Seufdreden: Bolten haben fie ebenfalls beobachtet und bas Thier eingefandt.

Bon Epizoen haben fie 102 Glaschen gefüllt, die fie auf eben so viel Thierarten sammelten. Oft waren mehre Spezies auf einem Thiere.

Bon Echinobermen sammelten fie 365 Arten, theils troden, theils in Beingeist, und besonders reichhaltig find ihre Sammlungen an Formen ber Sattung Holothuria, die Dottor Ehrenberg alle nach dem Leben gemalt hat.

Von Entozoen fullten fie über 600 Gladden aus 198 Thierarten. Oft fanden fich viele, selbst bis 7 und 9 verschiedene Spezies gleichzeitig. Fast alle find nach dem Leben mitrostopisch untersucht und sehr viele, über 100, gezeichnet worden.

Atalephen fammelten fie 88 aus 20 Arten, welche fammtlich von Dofter Chrenberg befchrieben und gemalt find.

Bon Polppen und Korallenthieren find 62 Arten in 376 Exemplaren gesammelt. Fast alle sind frisch zergliedert und beschrieben, viele in ihrem ausgedehnten Bustande sogleich gemalt worden. Sie balten biese Beobachtungen fur besonders interessant. 138 sind in Weingeist, die übrigen trocken eingesandt.

Beobachtungen über Infusorien find außer in Aegypten und Dongola besonders in der Dase des Jupiter Ammon und am Sinai angestellt worden und die Bahl der beobachteten und aufgezeichneten Formen beträgt 50. Beobachtungen von Infusorien im frischgefallenen Thau sind von ihnen wiederholt versucht worden, aber nie gelungen.

Endlich haben die Reisenden durch forgfältige Bemertung der Lokalitaten und Berhaltniffe einen Beitrag jur pologischen Geographie beablich-

tigt, der fic bis auf die niedrigften formen erftredt, ohne einer ober ber andern Abtheilung einen Borgug einzuraumen.

## Refultate fur Bootomie und Phyfiologie.

Die Reisenden haben dieselbe, ja eine noch größere Sorgsalt auf die Untersuchung der einsacheren und kleineren, als auf die der größeren Thiere gewandt, welches um so erwunscher war, als dei jenen eine genaue Untersuchung häusig nur im frischen Zustande möglich ist, und es wird daher durch sie nicht blos die Menge der Sattungen und Arten sehr vermehrt, sondern häusig der Bau sehr befriedigend dargelegt und es erregt eine große Freude, wenn man neben den Thieren die Menge der sehr gelungenen Mobildungen von Polppen, Entozoen, Stralthieren, Mollusten in. s. w. durchgeht, und überall auf interessante Beobachtungen stößt: so wollen sie z. B. dei der Ascaris spiculigera ein Hauten wahrgenommen haben; bei einer Ascaris des Hyrax syriacus haben sie Blinddarme somohl am Darm als am Samenstrang entdett u. s. w.

Die Anatomie der Insetten im Linne'schen Sinn ist sehr bereichert, 3. B. durch eine Reihe Beobachtungen über die Pupille des Insettenauges, mit kolorirten Abhildungen; über die Bildung des Pigments in demselben während der Metamorphose; über diese selbst; unter andern, daß bei dem Austriechen der Dipteren aus den Larvenhäuten eine aus dem Kopf willtührlich hervortretende Blase deffen Sestaltung wesentlich bedingt; dei einer Mantis haben sie die Bewegung der Safte in den Flügeln deutlich wiederbolt beobachtet; und eine Menge in Weingeist ausbewahrter Insetten und deren Larven gewährt noch viele Untersuchungen.

Die übersandten Kische und beren Stelette, jum Theil von sehr auffallenden Gestalten, von zahlteichen Bevbachtungen und anatomischen Abildungen begleitet, bilden einen der reichsten Theile der Sammlung, so daß allein über die Lage der Eingeweide bei 102 Arten von Fischen Zeichnungen vorhanden sind, die noch zahlreicheren übrigen ungerechnet. Bei einem Fische (Heterotis nilotica) haben unsere Reisenden ein rathselhaftes, saustzoses Organ an den Kiemen und dem Wasser zugänglich gefunden, das acht ein halb Schneckenwindungen und einen drei Linien dien Nerven enthält, und das Dostor Ehrenberg als ein accessorisches Gehörorgan betrachtet. Einige schone Eremplare des Litterwelses, Malacopterurus (Silurus) electricus, haben eine vollständige Anatomie des elektrischen Organs (in dem jest erscheinenden Bande der Schriften der Atademie) gestattet, da es sonst nur sehr obenhin beschrieben war.

Unter den vielen Bevoachtungen über die Amphibien geichnen fic befonders die zahlreichen Untersuchungen über das Auge aus. Den Kamm baben fie, die Schildfroten ausgenommen, in allen von ihnen untersuchten Gattungen gefunden; binter ber Nebbaut bes Krofobilauges eine bem Tavetum abnliche losbare Saut u. f. w.

Bon Bogeln hatten fie 173 Eier und nuchre Refter gesammelt. Biete Bogel find anatomirt. Bon 52 Arten find die Zungen, von 35 Arten ist der Gaumen gezeichnet. Bei Arden Virgo ift, wie sich erwarten siech, der von Perrault dem Ange dieses Bogels abgesprocene Kamm gesams den. Bei dem eingesandten Stelet des Bucoros melanoleucos ist eine sonst noch bei teinem Bogel beobachtete Beschaffendeit der Luftlnochen gessunden; die Hald- und Steisswirdelbeine enthalten Luft, die übrigen nicht, auch nicht das Brustdein und die Schlisselbeine; was aber vorzüglich merkwürdig ist, nicht blos die Oberarmbeine und Oberschenkelknochen, sons dern anch die des Vorderarms und der Hand. so wie die des Unterschenzleis und Mittelfußes und der Zehen (das letzte Glied ausgenommen) sind Luftknochen, und mit eigenen Deffnungen versehan.

Wie von Fischen, Umphibien und Bogeln, sind auch von vielen Sangthieren fotus gesammelt. Bon 24 Bogeln ift die Afistallinse gezeichnet
und gemeffen, das Tapetum ift dei vielen Thieren genan untersucht und
kolorirt dargeftoft. Die einzesandten Stelette und Soddel, unter jenen
vom Nilpferbe, vom Hyrax syriacus, mehren Gazellen n. s. w., unter
biesen von der Giraffe, vom Apis, vom Dugong aus dem rothen Meere
u. s. w. sind sehr große Gereicherungen des anavomischen Museums. Am
Schädel des Dugongs sind, mas bisher von den Beobachtern übersehen wors
den, deutliche knöcherne Muscheln vorhanden, wodurch sich bieses Thier
von der Wallsischen, wohin es Pallas und Envier sonst mit Recht gei

bracht haben, febr unterfcheibet.

Noch Jahre lang werden die, natürlich nur erst noch bollig zu bearbeitenden und aufzustellenden Praparate die intereffantesten Bereicherungen ber Wissenschaft liefern, so das erst späterhin ber gange Jumache beurtheils werben tann.

## Refultate für Geognofie und Orvitognofie.

In den graßen Landerstrichen, die die Reisenden durchzogen haben, ist von ihnen überall das anstehende Gestein auf das sorzsättigste nach seizuen Lazerungsverhältnissen beobachtet worden. Die gesammelten Gebirgswerten lassen sich in sun Gruppen vertheilen, unter denen sich besonders auszeichnen: 1) die neuen Flöß: und Tertian:Formationen von Regypten und der nahen Wüste, 2) das Ur: und Uebergangs: Gebirge der Katarrasten, die Onpre Geschiebe von Afrian, der Granit: Gneis mit körnigem Kalt und bornblendigem Gestein von Ansien nehlt Steinsalz aus Dongola; 3) die Porphyr: und Svenit-Formationen vom Sinal und der anliegenden Halb: Insel; 4) der Jurakalt des Libanon mit Fiscwersteinerungen 3000 Kuß über dem Meere, dei Diebbehl, mit Seemuscheln bei Sanin nahe an der Schneegranze, und mit Braunkohle im Sandsein und Schieferthon bei Bischerra, so wie mit Basalt dei haddet, etwa 6000 Fuß über dem

Geger, Beitung ber Bertha. pier Bb. 1827. 3ter Deft.

Google

Meere; 5) die Kuftenlander des rothen Meeres mit der vullanischen Inselie Ketumbul und ben suboftlichen Abfall des habessinischen Gebirges. In allen diesen Gegenden haben herr Ehrenberg und hemprich nur auffallende Achnlichleit geognöstischer Berbaltniffe besonders in der Mfoziation der Gebirgsmaffen erkannt. Mehre Stizzen mineralogischer Karten, welche die Berichterstatter untersucht baben, zeugen von der unbegränzten Thatigkeit, welche die Reisenden auch in diesem Theile der Arbeiten gezeigt baben.

## Refultate'fur Lander: und Boltertunde.

Bei bem 3med ber Reife, ben wir in bem Eingange gu biefem Ber richte ausgesprochen baben, find Beobachtungen über Bolter : und Landers tunde, fo wie graphifche Berfuche biefer Urt nur als Rebenarbeiten ju betrachten; doch wird bie furgefaßte Ermabnung beffen, was auch in bie: fem Sache gefchehen ift, lebren, bas die Reifenden, ohne Sulfe aftreno: mifcher Ortobestimmungen, durch baufige Meffung ber Wintel , welche die wichtigften Bunfte mit bem magnetifchen Meridian machen, burch Cob Ben der Abstande und durch forgfaltig geführte Itinerarien doch viele wich tige topographifche Materialien aufammengetragen haben. Um Gingange bes Meerbufens von Afaba und bei Gifan bat herr Ehrenberg bie Umriffe mehrer Infeln gezeichnet, welche in Balentia's Rarten gang lich feblen. Die Infel Farfan von brei Tagereifen im Umfange mit brei Darfern und mehren Safen fur fleine Schiffe , ift ale eine nene geographifche Entdedung gu betrachten. Gine befondere Aufmertfamteit verdienen ferner bie Reiserouten von Dor nach bem Sinat und Sues, über Bit Beba nach bem Schilffumpfe unweit bem Berge Gogebe; von Sues bis aur Infel Rameran lange ber Oftfufte bee rothen Meeres, wo eine Menge Anferplate ben Geographen unbefannt maren; von Gumfube in bas land ber Wechabiten bis gum Berge Derban; von Maffana in Sabeffinien bis an bem Taranta Bebirge und ben marmen Quellen bei Gilet: von bes beiben Schneespigen bes Libanon burch Colesprien nach Balbet und von ba nach ber Rufte von Tripolis; von Alexandrien nach Bir el Ror und pon ba nach ber Dafe von Gima. In ben norblichen Ruftenlanbern bes rothen Meeres murben geographische Beobachtungen gefammelt, welche für bie alteften und ehrmurbigften Erabitionen bes Menfchengeichleches auf Blarend find. Go faben die Reifenden Bir Beba, mabricheinlich bas bid ber noch unbestimmt gebliebene Bebea ber beiligen Schrift und bas Shilfe meer Jam fuf. Das alte Mibian, Mofes Aufenthaltsort, wirb noch burd die Lage von Magne, wo Baufer, von Garten umgeben liegen, beneidnet. Bei Cor ertannten Chrenberg und Semprich in bem warmen Quell Rhalim bie Station ber Ifracliten Glim. Brunnen find in biefen Lanbern bleibenbere Deufmaler ber Datur, ale Balber und

Digitized by GOOGIC

Sanbhügel. Anger biefen geographischen Norigen haben bie Reifenden noch nach Europa gefandt;

- 1) ein Berzeichniß fammtlicher Orticaften ber Maroniten im nordlichen Theile bes Libanon in arabischer und tateinischer Orthographie, 619 an Bahl, geschrieben von einem Setretar bes Emir Bichte, Prinzen bes Libanon:
- 2) ein Ramenverzeichniß sammtlicher Unterplate, Inseln, Korallenriffe und Ortschaften an der Ostfuste des rothen Meeres zwischen Suez und Kameran, 287 an Babl, großentheils in arabischer Sprache;
- 3) ein abnliches namenverzeichniß, (86 an Babl) für die Weftfufte bes rothen Weeres:
- 4) die von einem Araber, in der Armee des Pafca non Aegopten aufs genommene Karte des Landes der Bechabiten von Taife (bei Welfa) bis Affir und Gumfude;
- 5) Prosse der gebirgigten Osttuste des rothen Meeres, des Sinai, des Libanon und der Insel Eppern, von Boltor Ehren berg gezeichnet. Wir erwähnen nicht der Bemertungen über Menschenragen, Sittem und Sprache, welche die Tagebicher der Naturforscher entbalten. Sie haben überall den Einkuß der Alimate auf den Organismus beobachtet, und gegen 800 Thermometer-Beobachtungen in Gegenden angestellt, über deren mittlere Temperatur, innerhalb der Tropen oder an der süblichen Gränze der temperirten Jonen, (wo noch eine beträchtliche Wintertälte eintritt) man dieber so wenig bestimmte Ersahrungen hat. Für die tonigl. Sammlungen sind viele Menschen und Thier. Mumien, zwei griechische Papprus Mollen in Megopten gefunden, sieben arabische Manusstripte und eine habessinische Bibel (die Psalmen in der Ambara-Sprache) wichtige Bereicherungen geworden.

Dies ist die gebrängte Uebersicht der wissenschaftlichen Resultate, wels de Ehrenberg's und hemprich's Reisen durch Aegopten, Nubien, Sprien und beibe Küstenländer des rothen Meeres geliefert haben. Der hauptzwed eines so michtigen Unternehmens wurde unerfüllt bleiben, wenn Beobachtungen, die zur Erweiterung aller Theile der Raturtunde und der physikalischen Erdbeschreibung so wesentlich beitragen und die als ein gemeinsames Eigenthum aller gebildeten Nationen zu betrachten sind, nicht durch Unterstüßung des Staats zur öffentlichen Betanutmachung gesördert würden. Bei dem wohlthätigen Schuse, den die Regierung allen Bestreibungen schnift, die, den Wissenschaften und Kunsten ersprießlich, den Ruchm des Baterlandes erhöhen, konnen wir sene Besorznis mit Zuversicht von uns entsernen. Es liegt aber den Berichterstattern ob, den Wunsch der Atademie für eine Art der Besanntmachung auszudrücken, die den gegenwärtigen Bedürsnissen der Wissenschaften auf das Wollsommenste entsescht, ohne burch übermäßige Pracht die herandzugesenden Werte einem

aroben, Theil ber Raturforider unjuganglich ju machen. Abbilbungen organischer Rorper in Karben tonnen nicht forgfältig genng fein , wenn fie nene Rormen, gleichfam ben Tupus einer neuen gamilie, ober einer neuen Sattung barftellen. Dagegen find Linear-Umriffe binlanglich, fo oft aus befannten Gattungen eine graße Babl neuer Arten befdrieben wird. Serrn Chrenberg's treffliche Beidnungen, auf ber Reife felbft in Unficht ber Raturgegenftanbe entworfen , tonnen für bas jum Mufter bienen , mas mad in leiften übrig ift. Gin Reifewert belfen Rarafter Mannichfaltigfeit und Grundlichteit bes Beobachteten ift, muß feine Sauptzierbe in ber einfachen Ereus und in der zwedmäßigen Auswahl bes Abzubildenden finben. Auf diefe Beife wird die Berausgabe ichneller und fur ben Staat minder toitbar fein. Die Atabemie ber Biffenschaften, welche bie Reise vergulaft, und and ihren eigenen Mitteln beträchtlich unterftust bat, marde ihren Beruf, fur lebendige und freie Berbreitung bes Biffens ju forgen, unerfallt laffen, wenn fie nicht bie Arbeiten Chrenberg's und hemprich's ju balbiger Befanntmachung auf bas Dringenbfte empfoble.

Berlin, am 13. November 1826.

M. v. humboldt. Lichtenftein. Lint. Rudolphi. Beif.

## Anzeige.

Es wird ben Lefern biefes Berichts nicht unwillommen fein, zu erfabren, welchen Plan fich herr Dottor Ehrenberg für die öffentliche Mittheilung der von ihm und feinem verstorbenen Freunde gesammelten Materialien vorgezeichnet hat.

Er gebentt bieselben in zwei großern Abtheilungen unter bem gemeinfamen Titel:

Raturgeschichtliche Reisen in Nord-Afrika und West-Afien

bekannt zu machen. Die erste berfelben wird bie eigentliche Reife beschreibung, die andere bie aussuhrliche Darftellung und Beschreibung der beobachteten Naturtorper enthalten.

Die Reisebeschreibung zerfällt nach einer vorangeschickten Einleitung in folgende sechs Abschnitte: 1) Reise von Alexandrien gegen die Evrenatia;(12) Reise nach Ober-Aegopten, dem Fajum und Dongota; 3) Bemerkungen über Aegopten; 4) Reise auf das Sinai-Sedirge; 5) Reise nach Grien und dem Libanon; 6) Reise nach Arabien und Habesstinien.

In jedem biefer Abichnitte werben am paffenden Dete eingeschaltet:

- a) Allgemeine Bemerkungen über bas Land, feine geognoftischen und phosifalischen Eigenthumlichkeiten und Uebereinstimmungen mit befanuteren Huntten.
- b) Allbenieine: Bemertungen über die Bewohner bes Landes, ihren We-

fichen und politischen Juffand, ihre Sitten, ihre Spiele, ihre Ansibildung in Beziehung auf Sprache, Kunfte, Gewerbe, Berfebe u. f. w.

c) Allgemeine Bemerkungen über die organischen Erzengniffe des Landes, sowohl über die ursprunglich einheimischen freien Thiere und Pflanzen als über die Sandthiere und Aufturpflanzen.

Ale Beilagen ju ber Reifebefdreibung find gemablt :

- 1. Eine Karte bes rothen Meeres bis jur Jufel Kameran, mit ber barauf entworfenen Reiseroute und vielen geographischen Berichtigungen.
- 2. Die Gebirgsprofile ber gangen Oftlufte bes rothen Meeres bis Rasmeran und eines Cheils ber Weftfufte.
- 3. Berzeichniß aller Unterplate und Infeln ber Oftfufte und einiger bet Westlifte des rothen Meeres von Suez bis Moccoa.
- 4. Eine Uebersicht des Sinat-Gebirges von ber hochten Spife bes Ratharinenberges nebft Wintelmeffungen mehrer Auftenpuntte, Infeln und befannter Gebirgespigen, die in ben Gesichtstreis fallen.
- 5. Eine arabische Landlarte über ben vorlesten Feldzug der neu organifirten Eruppen des Pascha von Aegopten im Bedjas, von einem Araber mit dem Kompaß entworfen.
- 6. Reiferoute von Beirut in Sprien über die Schneefpige Sanin bes Libanon, burch Coleiprien nach Balbet und gurud über die Schneeffpige Matmel bis and Meer bei Tripolis, von da lange des Meeres bis Beirut. Wintelmeffungen von boben Spigen bienten gur Driehttrung und Berichtigung der Lage der Ortichaften.
- 7. Arabifches und lateinischen Bergeichnis fammtlicher Ortichaften bes norboftlichen Libanous, 619 an ber Babl.
- 8. Reihenfolge von 773 Thermometer : Beobachtungen, großentheils aus tropischen Gegenben.
- 9. Sprachregister, enthaltend Beiträge 1) zu verschiebenen arabischen Dialetten, 2) zur Berbersprache, 3) zur Massauasprache, 4) zur Ambarasprache, 5) zur Ligredsprache, 6) zur Sahosprache, 7) zu der noch ganz unbefannten Jantesprache, eines Negerstammes int obern Sennaar.
- 10. Ungaben über die Art ju reifen und Raturalien ju fammeln, deren . Bortheile und Rachtheile.
- 11. Einige Portrato, Rleibertrachten, Beichnungen von Schiffen, Utenfilien, offizinellen Pflanzen u. f. w.

Diefe erfte Abtheilung wird in zwei Banben und einem Anhang fut . bie Beilagen im Laufe bes folgenben Jahres geliefert werden tonnen.

Die zweite Abtheilung bedarf zu ihrer Aussuhrung höherer Ber forderung und der Sulfe geschiedter Künstler und wird am zweckmäßigsten in vier neben einander fortlaufende Theile zerfallen: 1) Beschreibende Bodb logie mit Anatomie und Physiologie. 2) Abbiidungen war neu entdecken Ebierarten und deren Zergliederung, mit knezem Text in sortgesexten Rid.

ferungen. 3) Beschreibenbe Botanif. 4) Abbildungen von neuen Affangen und beren inneren Theilen, mit turgem Cert in Lieferungen.

Es ift bocht munichenswerth, daß auch mit ber Ausführung biefes Eheils ein balbiger Anfang moge gemacht werden tonnen.

54. — Nautifch: geographifche Resultate ber Reife um bie Belt, welche ber Baron v. Bongainville in ben Jahren 1824, 1825 unb 1826 unternommen hat. —

Auf der Kabrt nach Bourbon bat Paron v. B. die Lage mebrer In feln im fübatlantifden Diean unterfuct und berichtigt. Auf ber Dabel: bant nabm er viele Conden und fucte die Gefahren vergeblich, bie im DSD, bes Rape ber guten hoffnung angegeben find. Auf der Ueberfahrt pon Bourbon nad Poudiderp murden die Maledimen der Gegenftand einer intereffanten Arbeit. Br. v. B. fegelte in ber Mitte biefer Infelreibe burch einen Kanal, ber zwifchen 1º und 2º nordl. Br., norblich von bem Attolon. Suabiva liegt. Die Lage ber Infeln und ber gabireichen Riffe, welche auf ber Norbseite fich befinden, murben burd aftronomische Bob achtungen und hobrographifde Operationen mit ber größten Genauigfeit bestimmt. Bon Donbichery legelten bie beiben Schiffe (bie Rregette la Thetis und die Korvette l'Esperance) burch die Strafe von Malaffa, wo felbit die Lage einer großen Denge von Ruftenvuntten ermittelt murbe, nad Manilla. Auf der Kabrt nad Matao berichtigte Ravitan v. B. bie Lage eines Theile ber Rufte pon ber Infel Lugon und auf bem Bege nach Courane die ber Subfufte ber Infel Sainan. Bon ben Unambes Infeln tannte man bisber nur bas Dafein ber Ruften einiger Infeln im R. diefer Gruppe. Die Untersuchung, welche Gr. v. B. bier angeftelt hat, fann ale eine mabre Entbedung betrachtet werben; er fand die Grupk viel ausgebehnter als man bisber geglaubt bat. Bon ben Anambas gieng Die Reife nach Surabana, am Oftende von Java gelegen, und von bort nach Port : Jadion; auch auf biefer gabrt vernachläffigte Gr. v. B. es nicht, die Position einer betrachtlichen Angabl von Punften gu bestimmen, bie auf horeburgh's Rarten fehlerhaft niedergelegt find, namentlich in Betreff ber Gilande, welche in ber Rabe ber Mlus : Etrafe liegen. blefe, Strafe fegelten bie Schiffe, ale fie bie Sunda : Infeln verliegen. Auf ihrer ferneren Rabrt, im 2B. von Neuholland, fuchte der Rapitan die Jusel Cloate in der Position, welche ibr auf der Rarte ju D'Entre: cafteaur Reife angewiefen ift; allein er fand fie nicht, woraus er mit Recht ben Schluß giebt, bag, ba fie von teinem neuern Seefahrer gefe ben worden, fie entweder auf allen Rarten fehr fehlerhaft niedergelegt it. eber vielleicht gar nicht eriftirt.

Das lange Berweilen der Schiffe an den Ruften von Renbolland gab Anlag zu den intereffanteften Arbeiten über die Unterplate in der Raddarfchaft der englandischen Haupt=Riederlaffung am Port=Jacton und puter wichtigen Bemerkungen aber das Binnenland, über die beträchtige

Digitized by CTOOS

Wergeößerung der britifchen Rolonie und überhaupt über die Sulfdquellen, Die fie in ihrem gegenwartigen Buftande barbieton tann.

Widrige Winde und nebliges Wetter verhinderten frn. v. B., die geographische Lage vom Kap horn und einiger Puntte der Malouinen (Falklands: Inseln) zu untersichen, auf welchen lettern sein berühmter Water ehedem ein Etablissement errichtet batte. Die Fahrt von den Maslouinen nach Rios des Janeiro und von da nach Fvankreich zurud, enthätt nichts Merkwurdiges; aber die aftronomischen Besbachtungen zur Bestämmung der Position des Schiffs wurden mit eben derfelben Sorgsalt augestellt, als man mitten zwischen Inseln und an Kuften, zur Ermitter lung deren geographischen Lage, zu thun gewohnt gewesen war.

Alle diese Beobachtungen und hpdrographischen Operationen sind; in einer Menge von Registern, heften und Karten niedergelegt, dem Marind depot zu Paris eingereicht worden. Sie beziehen sich auf die Untersuchung des Ubraanges und der nautischen Messungen, sowohl zur Bestimmung der Konsiguration der aufgenommenen Kuften als zum Niederlegen der Sonden. Auf teiner der frühern Reisen wurden die kronometrischen Läusgen so oft durch Mondeabstände geprüft, als auf der Reise des hem w. B. Die Resultate dieser außerst wichtigen Bendachtungen werden dazu dienen, die Länge einer beträchtlichen Menge von Punken zu berichtigen.

Diese Arbeiten wurden außer von ben Bestellugbern ber Schiffe, auf ber Thatis, von ben Schiffssahnrichen, Lapierre und Janneret, und auf ber Esperance von ben Lieutenants Kabri und Turpin ausgesübrt.

Der Minifter ber Marine hat die Befanntmadung bes historischen Berichts dieser Reise und der nautischen Beschreibung nebft ben erforder-lichen Karten anbefohlen.

[Aus dem Bericht des Bizeadmirals de Roffly und bes Romers admirals de Roffel, dem Seeminifter abgestattet unterm 9. Sem tember 1826.]

55. — Laing's Meife nach Limbuctu. In einem scotischen Kageblatte wird gesagt; der Major Laing sei auf dem Wege nach Limbuctu (Tombuctu) angegriffen und verwundet worden, jedoch wieder vollkommen hergestellt. Er beabsichtigt, im Fall er den Rapitan Clappertus antressen sollte, statt nach Benin zu geben, nach Tripolis zuwährlichnen. Er hat die Tochter des dortigen Konfuls, Olle. Warrington zur Gattin genommen. Von Timbuctu aus war sein Plan, den Niger absätzige fahren und seinen Weg westwarts (?) zu nehmen. Denunch tommter bei Gacatou vorbet, wo sich fr. Clapperton bestudet, und de ein Weiser dort zu Lande eine zu seltene Erscheinung ist, so tann edinicht sellen, daß die Reisenden sich tressen werden. Lambuetu, mo der Major Laing angelangt ist, liegt ungesicht 400 Meilen nordöstlich von Sachten (3) und 1400 Meilen von Aripolis; die Strecke, weise er schausburchreik hat, beträgt sonach an 1700 Meilen.

[Berlinische Zeitung , 1827 , Pr. 17; unter aimm Arnitel & Landen pom 12. Januar. Daß fich ber Berf. diefer Batip: in Jen-machifeftigen

Sage uen Limbuctu und Sactaton irre, barf wohl fanin erwähnt werken; vielleicht bag fich, auch der Aleberfeber verfeben babe. Liegt Timbuctu , wie Clapperton es auf feiner Ratte (an Travels and Discoveries in Northern und Central Africa, London 1826) angiebt, in Lat. 15° und in 19° 5' D. Kerro, fo betragt die Entfernung von Timbuctu nach Sadaton in ge raber Einie nach DED. 75 geographische (beutiche) Meilen, und bie Ent fernung von Tripolis nach Limbuctu etwas über 300 Deilen. nem Briefe des fomebifden General : Konfule in Eripolis, Brn. Graber, vom 10. Rebruar 1826, mar Major Laing im November 1825 von She bames abaegangen, mit bem erften Scheift biefer Stadt, ber in Lim buctu eine Rieberlaffung , Frauen und Rinder bat. Satita , ein Largi wer Towarne fürft, ein Kreund bes Rapitans Lyon, ben Sr. Grabes im Sabr 1824 in Eripolis tennen an lernen Gelegenheit gehabt, batte bei Bajor bis Quat begleitet und ibn bafelbit in volliger Gefundheit wer laffen; er murbe wie ein Furft bedient und estortirt. Laby Laing, weicht bei ihrem Bater in Eripolis gurudaeblieben mar, gweifelte nicht baran, daß ihr Gemahl ben Karneval (!) von 1826 in Timbuctu gugebracht fat and fomeichelte fic, ibn bald wieder ju umarmen, bededt mit bem ber beer, ben er über alle feine Mitbemerber in ber gefährlichen Laufbahn, it Die Bunfde affer Freunde ber et er betreten, bavon tragen merbe. tunbe vereinigen fic, fagt Dr. Graberg, mit den Bunfchen aller petite 11chen Freunde biefes jungen, eben fo unterrichteten als unternehmenten Reifenden, baß feine Reife vom glodlichken Erfolge gefront murbe.]

56: — Reife bes hen. Donville nach Amerita und Sine. Im Juni 1826 ftand fr. Douville im Begriff von Baris abzugehen, um eine Reife nach Sudamerita anzutreten, wo er beabsichtigt, seine erfin Bestwihtungen zu wiederholen, die auf mehren Puntten mit denen fre weret Reisenden nicht übereinstimmen. Er will einen Theil von Paragua. Spill und Patagonien besuchen, dann nach Oftindien übersahren, um durd Birma nach Sing, porzubringen.

off: 57. + Matterer's Reise in Brafilien. Den neuesten Red bidten von bent, noch in Brafilien sich besindenden, österreichischen Resurforscher Johann Natterer aus der Fazenda da Caissara in der Proving Monto größt, vom 16. Juni 1826, zufolge, hatte dieser unermübliche Weisende, im: Begleitung seines wackern Reisegefährten, des t. österr. sofisigere Godov, in Willa-Maria und det Caissara am Paraguay-Strome, soine: Forschungen, seir seiner Abreise aus Euvada im Jahre 1825, weiter sottigesest, und wieder vieles Reue und Seltene erhalten, was, in ack großen Kisten vervacht, auf der Kazenda deponirt wurde. Er war eien im Begriff nach dem Hauptort jener Proving, Willa-belle, zu reisen, wer zu versahren hoffte, welcher Reiseweg ausksührbeter und vortheilhafter fet, od auf dem Madeina- oder auf dem Copajod-Fluß nach dem großen Amazonen: Strom, dem Ziele seiner Reise und der außersten Gränz von Welchtlen hinadzustusten. Zu Ende des Jahres 1826 sollte er zu Odios am Middigenen-Stwam angesommen sein. Dort sindet er dereits zwei

Jahr alte Briefe, wolde ihm ben Lob feines Batere molben und ihn gurudrufen. Man erwartet, daß er im Sommer biefes Infees von fell mer nunmehr zehnjährigen, naturbiftveischen Reise nach Europa zurückehiren werbe.

#### Wiferi fa.

- 58. Nober ben Berg Pappua ber Alfen. Ans einem Briefe bes fen. Abrian Dupes an Sen. Allier de Santeroche in Paris. .
  Bona (in ber Berberei), ben 15. 980s. 18242
- Ich glaube, daß biefer Borg berjenige ift; welchen die Araber Berbeze nennen und ber 12 Lienes GB. von Bona liegt. Er ift febr boch und fast unerfleiglich. In einer gewiffen hobe bemertt man alte Ruinen. Am Fuße des Gebirgs breitet fich eine herrliche Ebene, aus, von einem Bache bewäffert, den die Ingebornen Ain: Shourab, oder Quelle der Raben nennen. Dieses Gebirge ist ein sicherer Zustucktsort für die Beduinen, welche vom Bep in Constantine verfolgt werden.

Dupré.

- 59. Reife in bas Land Trarjas (B. Afrifa.) Aus einem Beiefe bes frn. Perosper Genarbin an fru. Jomarb in Paris.
- Saint Louis (Genegal), ben 20. Febr. 1826.
   Geit einigen Legen bin ich pon einer Miffion geruchenen,

—— Gett erugen Lagen bin ich pon einer Aktinon garungerenmen, die ich gemeinschaftlich mit hern Partarrien, und im Austrage des Statzt balters (vom Genegal) nach dem Königreiche Traypas gemacht habe. Der Haupsling bieser Maupsn heißt Amar ben el Woctar, König der Traypas. Nach 11 Tagereisen, die eine Entsarnung von etwa 75 Lienes ausmachen, kamen wir durch das Lager Amar. Wir haben auf dieser Reise eine ziemlich genane Lenntuiß von der Nauer bes Landes erlangt; sie reicht bin; eine Menge von Worurtheilen zu gerftreuen, mit denen man sich, aus Mangel an richtigeren Begriffen, bisher begnügt hat.

Sobald unfece Karte und die Dentschrift, welche sie begleiten werden, vollendet sind, werde ich Ihnen selbige mittheilen und dieser Sendung einige andere Dotumente beilegen, die ich jest nicht bekannt zu machen sur sinder indem ich gedenke, sie einer Beschreibung, mit der ich mich jest beschäftige, einzuverleiben. Diese Beschreibung detrifft die drei Wölkerschaften, weiche herren des rechten Uters des Senegals sind, von seiner Mündung die jenseits der Katarakten. — Ich stehe im Begriff nach dem Lande Wall abzureisen und gedenke nach meiner Mackehr einige Monnate unter den Darmancourts zuzudringen.

Sr. Duranton ift fo eben nach Gto Louis gurudgetommen.

Die Jufel Berbi, einft die Infel ber Lothophagen genannt, liegt an

siblichen Euba-bes, Finigreichs Aunis und fieht; unter deffen herrschaft Sie ist durchans flad und ohne alle Erhöhung. Die einzigen Bann, welche sie besidt, sind: der Delbaum (bauptschich), der Dattel: und der Johannisbrodtbaum. Der Delbaum wurde sehr ergiebig sein, wenn er nicht zu sehr durch die Trodenheit des Landes litte; denn es regnet nur außerst selten. So rechnet man denn auch auf Jehn Jahre nur Ein gutes Aerntejahr. Bon den Dattelbaumen giebt es drei Urten; die eine Urte zieht eine Dattel, die getrochnet und aufdewahrt mird, aber kleiner ist als die Dattel von Dzerid; die audere: Urt giebt eine Kruct von aufer ordentlicher Größe, sie nuß aber gleich von dem Uppflücken gegessen werden, indem sie sich megen zu vielen Saftes nicht erhält; sie full sehr wohlschmedend sein; die dritte Art giebt eine Krucht, welche wegen ihrer Gestalt merkwirdig ist: sie ist grun und gleicht einer großen Dive.

Nach allen Nachrichten, die ich mir habe verschaffen tonnen, giebt et auf der Insel Zerbi nicht mehr den Strauch oder Baum, den die Alten unter dem Namen "Lotus" anführen, nicht einmal den "Seedra" der Araber, welchen Dr. Shaw für identisch mit jenem halt und der in der Nachbarschaft der Sahara in Menge vorsommt.

Die Infel ift übrigens fehr gut ungebaut. 3bre Bedollerung if jemlich beträchtlich und in eine große Bahl von Dorfern oder Meilern, bit
uabe an einander liegen, zerhreut! Eine Annoistadt giebt es nicht. Da
große Markt ist bei dem hafen, an der Wordseite, wo die Fahrzeuge in den, um Del zu bolen. Die Bewohner find fehr industried; sie we fertigen schone Stoffe aus Wolke und aus gembichter Wolke und Scide; Decken, Mäntel, bermus genannt; zum Gebrauch der Mauren, und Spanis. Berbi ist derjenige Theil des Konigreichs Aunis, wo diese und ber Fabrikation am meisten vervolltommnet ist. Sie verwenden bei diem Stoffen einbeimische Wolke und die Wolke, welche aus Kairwan bezost wird und sehr fein ist. Der Karakter der Bewohner ist sehr fankt; sie find gastfret, und Ressende sowost, als Schiffskapitane loben sie wegen threr Benehmungsweise bei Geschäften.

Auf der Gudfeite ift die Infel dem feften Lande fo nabe, das bet icheidende Ranal, an einigen Stellen, faum gehn Toifen breit ift.

Jahrlich werden zwei Streifzige (von Tunis and) unternowmen. Der erste, unter den Befeben des Bruders pom Bep, geht m Januar ab und kommt im Marh zurad. Sein Beg ist nach Suden se richtet, nach demjenigen Theile des kandes welchen Shaw das alte Bisbelinm nennt "oder das Winterquartieg. Die Partei macht bei Toser, im Belud el Gerid, halt, nahe am berühmten See Faraun, der fast seul musgeirestnet ist und an feiner Oberstäden nur Sand zeigt, der sehr frin und so beweglich ist. daß Menschen und Thiere, die hinduck gehen wolks, von dem Sandmeere verschlungen werden, ohne irgend eine Spur zuräch gulassen.

Der zweite Smeifing gebt im Juni ab., gegen R. nach bem alten Bengitanien bis an die Grangen von Algier bei Labarca. -

Ch. Gups.

- 61. Bermifchtes über Megopten. And einem Briefe aus Rairo, Dezember 1825.
- Ich sehe ben Defterbar Bev oft und unterhalte mich viel mit ihm über Sennar und Kordosan; seine Karte ist in der Abat vorhanden. Diese ist nicht das einzige Resultat seiner Acise in jene Landschaften; er hat ein Tagebuch gesührt, das, außer dem, daß es von den militärischen Operationen handelt, auch viele Bemerkungen über das Land und seine Bewohner, über Handelsgegenstände, die Produkte und Aussuhren, über die Kriege der Nomadenvölker, welche jene Lander umschwärmen, endlich über die Seschichte dieser Völker enthält. Der Desterdar ist ein aufgeklärzter Turke, der von einer edlen mazedonischen Familie abstammt und desem Bater Statthalter von Salonich war; er besitzt einige Kenntnisse in der Geometrie; ich habe ihn mit einem Sextanten beschenkt, dessen Gesbrauch ihm bekannt ist.

Die Militärschule ift nicht mehr in Bonläg, sondern in das ehemalige Landhaus von Ibrahim Bep verlegt, ein Lofal, das 1000 bis 1200 junge Leute aufnehmen tann. 700 fernen jest, von Morgen bis Abend, lefen und schreiben; 30 junge Leute, die mit der italischen Spache schon ziemm lich vertraut sind, stehen unter der Leitung eines Siziliers, der ihnen Anatomie vorträgt; 30 andere besuchen einen medizinischen Aursus, unter der Leitung eines unterrichteten Mannes, eines Jöglings der pariset Schule; er trägt in türtischer Sprache vor.

— Megypten besitt jest Weinreben aller Art, sowohl französische, als archipelagische und alische; vorigen Sommer habe ich Trauben gegesten, die eben so gut waren als der beste Chasselas von Fontainebleau. Kairo ist mit Garten umgeben, die Wein in Menge bervorbringen. Die Pallaste der Großen, die auf der Insel Mondah liegen, auf der Ebene zwischen den Kbalvdi und dem Nil, vom Wehre die Boulag, sind damit bedeckt. Der ehemalige Pallast des Mourâd-Bep, in Grzeh, ist wiederhergestellt, und hat einen sehr großen Garten, wo Weinlauben einen beständigen Garten gewähren; an der Seite wetteisern die Landhäuser von Topous Oglou und des Selicktar Aga in der Kultur der Rebe und der europa'iden Kruchtbaume. In allen Hauptstädten der Provinzen haben die Bevs Pallaste erbaut und alle haben Garten mit Weinstöden, die so gepstanzt sind, daß sie gerade Alleen bilden. Alle Gartner in Aegypten sind Inselgriechen, vorzüglich aus Scio.

<sup>62. —</sup> Die Angabl ber Stlaven auf bem Rap ber guten Boffnung beträgt 21,210 Manner und 14,199 Beiber, gusammen 35,509. — Nach diefer Abschaftung hat fich die Stlavengahl feit 1820 um

3370 Individuen vermehrt, wenn man nicht einmal die einbegreift, welche freigelaffen wurden, was jahrlich bei 2 vom 100 Statt findet.

[Berlinische Zeitung, 1827. Dr. 19.]

: 63. — Bemertungenüber bie Gharian : Gebirge und über Ghabames in Rorbafrita. — Aus einem Briefe bes Grn. Graberg be Demfo, tonigl. fcmebifchen General : Konfuls in Tripolis.

Tripolis, ben 10. Februar 1826.

In Betreff bes arabifden Manuffripts, aus bem ich ein Kragment über bas Land Ghang und bie Sitten feiner Bewohner mitgetheilt babe, tann ich leider teine genquere Austunft geben. Es war im Jahre 1821 in ben Sanden bes Vaters Don Debro Martin bel Rofario, eines Frangis faner , Monde und Dotmetidere bes franifden Generalfonfulate in Zam-Wenn ich mich nicht irre, fo mar ber Titel "Badoù eddounya" aber ohne Rame bes Berfaffere. Inbeffen verficherte mich Don Pedro, baf man es ibm von Reg gefandt babe, ale ein Wert bee berühmten Siftorifere Ragi, von dem Cafiri einige Werte in der Bibliotheca hispanoarabica Escurialense befannt gemacht bat. 3ch erinnere mich, bag auf ber Rudfeite des erffen Blattes vom Manuftripte eine viel neuere Band ben Namen Abhmed Ben Mobbammed Ben Moula Aboubete er-Reif aufgezeichnet batte, ben man aber nicht mit bem berühmten. Ragi verwechseln muß, beffen Bornamen ebenfalls Mohammed Aboubeft war, aber mit dem Baternamen Bafarie. 3cherinnere mich noch, bag ber Band, ber mit mogbrebinifden Schriftzeichen febr elegant geschrieben war, mit einem Rapitel über die Schopfung ber Belt und die antedluvignifchen De triarchen anfieng. Das zweite Repitel banbelte von Roal, von der Gund Auth und ber Beife, wie die verfcbicbenen Regionen ber Erde bevollert worden. Nach ber allgemeinen Beschreibung biefer Regionen folgten Re pitel über die Infeln, Gebirge, Lorgebirge, Meere, Meerengen, Seen, Quellen und Stuffe. Das Gange folog mit einer fpeziellen Ethnographic von Afrita, an der bas lepte Blatt fehlte. Gine Art geographischer Ratten und einige genealogische Tabellen maren bin und wieber in dem Bande gerftreut, ber ungefahr 300 Seiten in Folio enthielt. Das ift alles mas ich barüber weiß; benn tros ber fleißigften nachforschungen, felbfe in bem Lande, welches ich gegenmartig bewohne, ift es mir nicht moglich gemefen, mehr barüber ju erfahren.

3ch habe mit der größten Aufmerksamkeit die Fragen gelefen, welche ber gelehrte Gr. Malte Brun in Betreff Nordafrikas und Tripolis aufgeworfen bat \*). Man scheint in Frankreich anzunehmen, daß es für einen Bewohner von Tripolis ein Leichtes fei, sie zu beantworten. Gine Thatsache ift, daß die Gebirgstette von Gharian und Tarbona nur zwei kleine Tagereisen von den Garten entfernt ift, welche die Sauptstadt um geben, von der aus man sie mit bloßem Auge erblicen kann. Indefen

<sup>.. \*)</sup> hertha III. p. 440 ff. .

giebt us wenige Arificu, die fie befricht baben. Carbona bilbet, gegen dus Rap Mefterafe; bas ofiliche Aube biofer Rette, welche fic durch die Gebirge von Lisset, Wabalete n. f. w. gegen WNB. mit den Sebirgen im Gebiere von Lunis vereinigt. Es scheint, daß sie in SD., jenseits Beni=Dulid auch mit dem Sondah-Gebirge in Berbindung siebe. 3ch habe und Niemand in Eripalis gefunden, dem die Ramen Rosusa und Wolra befannt seien.

Ans den Umgedungen des Schloffes Sharian erhickt man fehr gut das mittellandische Maer: Rein Jahr vergeht, des nicht. Schnee falle, auf der ganzen Kette; er fängt gewöhnlich im Dezember an und verschwindet oft erft im Monat Mart. Als eine anserordentliche Erscheinung, die fich seit dem Winter 1792 nicht wiederdolt hatte, fiel am 18. Januar d. J. sehr viel Schnee hier in der Stadt Erwolis. Die Lemperatur war um 6 Uhr Morgens 2° R., aber im Augenblic, als der Schnee fiel, um 9 Uhr, war sie 5°. Schon im Monat Rovember hatte Major Gorzbon: Laing, in Ghadames, eine Tamperatur von + 4°. Der Schnee soll auf den Sharian Mohatus juweilen 5 Fuß doch liegen; selbst in Benis Oulid sand man ihn in den lehten Tagen des Jahres 1824, 3 Fuß hoch.

Es ift teinem Ameifel unterworfen, daß auf biefen Gebirgen eine geoße Menge von Juhen leben; febr wahrscheinlich ftammen sie von den jenigen ab, welche nuter dem romifchen Reiche, in Sprenaita wohnten. Bielleicht find sie auch mit den Piliftind verwandt, die im Atlad verbreitet find, befonders im Reich von Marolto, mitten unter den Brebers (Bewderen).

Rapitan Lyon, bat fich nicht geirrt, wenn er verfichert, daß bie Bewolferung ber Stadt Ghabames aus zwei wefentlich fich unterscheibenben Stammen beftebe. Bu feiner Beit werben wir genauere Radrichten barüber burd Major Leine erhalten. Bis babin burfen wir vermutben. bag biefe beiden Stamme bie, im Sanbe einheimifche Breber : Boltericaften A'domes und bie ber Targbis fei, welche lettere wir Towarpfe nene nen. Das Idiam der Abomes, mit bem ich mich viel beschäftigt und pon bem ich ein Bortegverzeichnis, und, eine ziemlich vollständige Rrestomathie au fammeln Gejegenheit gehabt babe, weicht vollig von bem Urabifchen ab, und ift nur ein. Dialett ber großen Breber : Sprache, Die von ber Dafe von Sinab an bis jum Beftenbe bes Kontinents von Afrita gesprochen wirb. Diefer Dialett, pon Woomes ift berjenige aller eingebornen Boller: fonften, von Reugn aus bis ju ben Grangen bes Staates von Tunis und bis au's mittellandifche Meer, bei Couaga und ber Infel Berbi (Berbi). Dort fangen bie tunis'ichen Brebers an, welche bie Dauren und Araber , Soumama" nennen, mas felbft ber Rame ju fein icheint, den fe fich felbft geben. Ihr Idiom weicht wenig von dem von Ghadames ab. Er ift ju bemerten , baf ber lettere Name, fo wie er von ben Gingebor: nen ansgesprochen wird, mit bem barten Rebllaut A'in anfängt und nicht mit ginem Shain, ein Buchftabe, ber bem Dialett ber breberifden Dbiterfchaften fremb ift. Der Laut bes germanifden & wird burch bas Daf

ver Araber wieder gegeben. — Die Jahl der Araber, welche in Shabanet wohnen, scheint nur klein zu: sein; belannt ist es, daß die Regierungs weise des Landes die republikantide Al., unter der hereidaft von Scheihe, die dem Bassa von Artholis tributpsiichtig find, ohne daß dieser weder Stattbalter noch sonkisse Beamteten dahln sendet. ———

36. Graberg be Semfe.

64. — Ueber Ghabames. — Aus einem Schreiben ber henn Marcefcheau, frangof. Bigetonfuls in Tunis, an ben Praffdenten ber Bentral-Kommission ber gevar. Gefellschaft in Varis.

17 ..:

Tunis, ben 23. Mai 1826.

Da die Sefellschaft in ihren, an die Reisenden gerichteten, Friendie Aufmertsamteit auf die Stadt Shadames gelentt hat \*), so halt is es für Pflicht, einige hierauf Being habende Nachrickten mitzutzeilen, bit ich in Tozer gesammelt habe. Ih verbante sie einem arabischen Kummann aus der zuleht genannten Stadt, welcher fünf oder sechs Mal bit Reise zwischen beiden Orten gemacht und ein Mal die Reise von Shade mes nach Tombuetu mit der Karavane unternommen hat, welche aliestich von lehterm Orte abgeht.

Reiseroute von Toger und Shabames (bier folgt ber Ortsnam in arabifchem Schriftzeichen), welchem man ungefahr wie R'bemise ausspubl

indem man bem R einen fehr ftatten Reblitut glebt \*\*).

Diefe Reife wird zu allen Beiten bes Jahres unternommen, mit Ausschluß ber brei beißen Monate, wo Baffermangel iffr ein Sindemil entgegenfest. Richts Schlimmes bat man an furchten, fobalb bie Sint vane aus fünf oder feche Berfonen befteht und man barf nur eine Berfon fic verfcaffen ; welche fie burd bie Sandbunen führt ; bie zu großen im wegen swingen. Diefe innentbehrliche Derfon ift immer von namen be Beleb : Troube, ber meber bie herrichaft von Migier , noch bie von Tunis unertennt. Um fich ben guhrer gu berichaffen, fenbet man von Reftab auf feinem Beled von 21 Dorfern, 3 Stunden Beges 28. von Toger) einen Rurier, ober vielmehr Aufganger, ber fich in 11 ober 2 Sagen nach Soufe (einer algierifchen Stadt 26. von Doger)" begiebt, und ber, wenn ber Stamm biefe Stadt verlaffen haben follte, in bie Bufte gebt, um in aufzusuchen. Der Anbter vermiethet Rameele an biefentgen, Die bem bedurfen, jum Preife von 30 (tunis'ichen) Diaftern fur die Reife von Euff nach R'bemfe; jedes Thier tann vier Bentner-tragen; der Lohn bes Alle rere beträgt 30 bis 50 tunis'iche Piaster: außerdem wird ibm das Diethe

Digitized by GOOGLC

<sup>\*)</sup> Hertha III. p. 444.

<sup>\*\*)</sup> Erflarung einiger, in biefem Bericht gebrauchter Morte: Beled (Land) bezeichnet baufig bie Bereinigung mehrer Dorfer oder Aledenwenn fie fo nabe an einander liegen, daß fie unter einer Benen: unng begriffen werden tonnen; "Medina" bebeutet eine eigentlicht Stadt, und "Archi" einen Bolloftamm.

geib far das Ranted , weithes et reinet, vorgungt And anf der Rudereife empfangt er noch für jede Person, die an der Karavane Ebeil nimme, wir Piaster. Die Reise dauert 12 Sage; am 7. Lage trifft man einem Brunnen, der stess Basses edicklich spendet. Wen bort die R'demse find noch 10 Lagereisen, mabrend welchen man tein Wasser mehr findet? Swird jedoch nur ein Vorrath von 1 ober 2 Guerdie (Bostauche aus Ziesgenhäuten) nach Verhältniß der Trucht der Kameele untgehominen, aber auf der Rudreise trägt jedes Lhier 3 Guerdie.

Die Waaren, welche nach Arbemfe gebracht werden, bestehen in rothem Tuche, weiße wollene Bernous, Bernous von rothem Tuche, Scheschias Ctürkischen Mugen), Jota (Babeleinwand), blau-i und weißgestreister Selbe und biorikannt and kinistiden Jabellen, weißen dammwollenen Tubebern, Wolfer und andern wohlriedenden Wassen, Wenjoin, Master, weißem Papiere, Nasirzengen, Nab und Sertienabeln Geniren und Wenichtbern von Glasperlen; Weißern, endlich in hatten Plasten, die meistend eine nunderliche Bestimmung haben: in der Mitte wird ein koch durchgebohrt und die Negerinnen tragen des derfelben an jeder Kand, in Urt eines Ringes, nämlich einen am Daumen, den zweiten am Mittelssinger und den drittem am kleinen Finger.

Die Rudfracht befteht im Regern (abid, die fich theilweise freimfilig vertaufen) und in Goldftand (teber), ber aus Jennt über Combuctu und Touat ober Touete lömmt, (ber elif, in einigen Gegenden wie ein a ausgesprochen; nimmt in diefer Gegend haufig ben Con an, welchen wir dem alzentuirten o in dem Worte Onete geben.)

Die tunisische Munge hat auf dem Martte Aurs, eben so ber harte Piafter. In der Regel werden aber die Zahlungen mit einer Muschel beswirtt, die Oudah beist und aus einem Strome in Marotto, in der Prophing Souslara, fommen foll.

Die Stadt ift durch einen Neinen Plat in zwei Theile getheilt; seder Theil wird von einer weißen Wölkerschaft bewohnt, die beide dem Islam seinem Quartier inst andere tommen, selbst im in die Mosteen zu gehenz einem Quartier inst andere tommen, selbst im in die Mosteen zu gehenz blos die Reger, Dienstdoten und Fremden gehen durch die gutze Stadt. Sie reden sedoch beide dieselbe Sprache, die nur, wie man sagt, in R'demse und Siwah in Gebrauch ist. Jede der beiden Bollerschaften besteht aus drei Archis, nämlich die erste aus dem Archi der Ben-Youlid, der Weld Awine und der Ben Imaztr, und die andere Bollerschaft aus den Archi der Weld Belluh, der Idn Idriar und der Afersea. Jeder Stadttheil hat seinen Scheikh, der unter den Einwohnern gewählt und von dem Pascha von Tripolis bestätigt wird. Dieser erhält jährlich einen Tribut von 300 Metikald Goldstaub, was einen Werth von ungefähr 3000 tuni. sischen Piastern ausnundt.

R'bemfe ift eine tleine Stadt; die taum 1000 Mann ins Feld ftellen tann. Die R'demfer, unter benen man viele reiche Leute gablt, effen unr Snzellenfleisch und das Fleisch der B'garlwah (eine Art milder Lopfen),

auf die fie in for i Balle Jagd machen; anferdem begahlen fie für ein Schaf 50 Binfter.

Folgendes find einige Andbrade, ihrer Surache, die der Raufmann, von dem ich diese Rachrichten befommen habe, im Gedachtnif behalten batte:

Wie befinden Sie Sich? we schoike.

the bal hu Mensch? a grid.

Rameel, . . , amnès,

Pattelit, metriwa: ...

Begerinnen, inaw.

Die Stelle ber alten Stadt, befindet fic außerhalb der Ringmaner ber beutigen; es fieben nur noch zwei Treppen, welche bie Einwohner als Meberrefte zweier friftlichen Rirchthurme betrachten.

Ich behalte mir von, bad Itinergrium von R'bemfe nach Combuctu, ober richtiger nach Rafchna, bis wohin ber Berichterftatter getommen ift, bei ber nachsten Gelegenheit mitgutheilen.

Marceschean.

Diese Bemerkungen bestätigen ben Bericht des Kapitans Lyon und bes hen. Gnaberg de hemfs über die Stadt Ghadames, in Betreff der doppelen Revolderung dieser Stadt, gebildet durch zwei verschiedene Nationen; aber sie sigen unseren bisherigen Kenntnissen noch eine Thatsache hingu, wedem sie und belehren, daß eine jede dieser Wöllerschaften in drei Stämme zerfalle. Hr. M. scheint nicht, wie Hr. Graberg, anzunehmen, oder wenigkens sagt er nichts davon, daß die beiden Böllerschaften zu den Podmes und Tuarits gehören. In hinsicht der in Ghadames üblicken Sprache sind beide darüber einig, daß sie ein Dialett der Sprache von Simah sei; allein ich theile nicht die Meinung des hrn. M., "daß diese Sprache nur allein in Simah und Shadames in Gebrauch ser;" ke ersstrecht sich weit darüber hinaus. Uedrigens stimmen die Worte, welche er ansührt, nicht mit dem Dialett der Mozabis aber Beni Mozab überein, welche W. Schaler (Konsul der vereinigten Staaten von N. A. in Algier) sier Tuaviss dat, aber ahne es näher zu erweisen:

Marcofch. Shaler.

Rameel . Amnès . Aziun,

Datteln motriwa tineanco, (aus bem Arabifchen).

Menichen grid erges.

Schwarz Ater, Reger

J'naw, Megerin. Abeckan.

65. - Ausgug eines Schreibens von herrn P. Gerardin , an herrn Jomard.

St. Louis (Senegal) . . .

Folgende Worter tonnen baju bienen, eine Bergleichung zwifchen ber Berber ; und Sapan : Sprache anzustellen:

. I. Aioune

|               | 7001                  | •                    |
|---------------|-----------------------|----------------------|
| 1. Aioune.    | ,                     | fleifd Pigi.         |
| 2. Chenâne.   | 20. Tichinda.         | Mild lge.            |
| 3. Quaralè.   | 30. Quarat-mazan.     | Butter Oudou.        |
| 4. Akoss.     | 40. Akoss - mazan. *) | Sund Niete.          |
| 5. Chommoche. | Baffer Ama.           | Buste Teneri.        |
| 6. Chodoche.  | Brod Toukoudioune.    | flinte Pahchink.     |
| 7. Ika.       | Pater Mbabank.        | Meffer Aigue-mouchou |
| 8. Itom.      | Mutter Nioumen.       | Spiegel Tachandouk.  |
| 9. Toza.      | Sohn Aukchine.        | Seben Ofkider.       |
| 10, Merat.    | Tochter Aukchink.     | Erinten Aichebah.    |
| •             | i e                   | Gorardin.            |
|               |                       |                      |

#### 21 me'rifa.

66. - Die Jufeln Aurora, fagt Abmiral Arufenftern in fetnen trefflichen Beltragen jur Sybrographie ber größern Djeane, G. 28, amifchen Gubgebrgien und ben Raltlanbs : Infeln gelegen, murben im Sabre 1762 auf bet fpanifchen Fregntte Aurora auf ihter Rudreife ent: bectt; ihre lage wurde bamale ju 53° 15' G. und 325° 22' D. von Teneriffa ober 51º 40' 2B. von Greenwich bestimmt. Diese Lange murbe im Jabre 1769 auf der franischen Rregatte Can Miguel um 7° ju oftlich gefunden, fo wie-ibre Breite um ! Grab ju norblich. Ein fo großer Une terschied bewog ble spanische Regierung im Jahre 1794 fie genau unterfuchen und ihre lage burch aftronomifde Beobachtungen bestimmen an laffen. 3m erften Bande ber von Espinofa berausgegebenen Memorias sobre les observaciones etc. G. 213 - 221 ift eine ausfahrliche Befchreibung ber Rabrt ber Rorvette Atrevida jum Auffuchen ber Aurora : Infeln nebft ben aftronomischen Beobachtungen jur Bestimmung ihrer Lage. Sie befteben aus einer Rette von Relfeninfeln, die mit ewigem Schnee und Gis bebedt find. Die nordlichfte Infel liegt in 52° 37' G. und 47° 42' 28. von Greenwich; die sublichfte in 53° 2' 40" und 47° 20'. - So weit Br. von Krufenftern. - Erop biefer Untersuchung bat man bas Dafein ber Infeln Aurora bezweifelt; tein Goiff fceint fie feit ber gahrt ber Atravida gefeben ju baben , felbft ber tubne Seefahrer Bedbell fudte fie wahrend mehrer Lage vergebens, was jene Sweifel noch mehr bestärfte.

<sup>\*)</sup> Bergleicht man die obigen Borter mit bem berber Borterverzeichs nife von Benture, fo findet man in der That eine Anglogie fur die Jablen 1 — 10; die Jahl 10 weicht in der Endung ab und 7 durch and. Aber unter den folgenden Bortern giebt es taum drei, welche einige Achalichbeit haben, 3. B. Bater, baba; fleisch Tishie, Bafeter Aman.

Im Jahre 1825 find fie indessen wieder entdeckt worden, von dem nordamerisa'schen Kapitan Thaper, der auf der Goelette, the Yankee, auf
ben Seehundssang in den südatlantischen Ozean gegangen war. Er bekimmte die Länge, durch mehre Mondsbeobachtungen, zu 42° W. und
die Breite zu 53° 30'. Diese Länge weicht um 5° von der spanischen
Bestimmung ab; sollten sich die Astronomen der Atrevida so bedeutend geirrt haben? Es scheint sast, denn Weddell suchte, die Inseln in der, von
den Spaniern angegednen Länge und, wie gesagt, vergeblich. Allein es
kann die von dem Kapitan Thaver gesehne Gruppe auch eine andere
sein, denn er sagt: von SSB. ber erblickte man fünf Inseln, don der
Westseite hingegen nur drei; und Krusenstern führt, nach Espinosa, blos
zwei an.

B.

67. — Notig über die nordwestliche Durchfahrt. Der jest an der Nordwestsche von Amerika reisende Botaniker Dr. Douglad schreibt dem Professor Hooder in Gladgow von der Mudung des Columbiastoms, daß nach den Angaben der Eingebornen, eine nordwestliche Durchfahrt Statt sinde. Parallel mit dem Mackenzie soll ein großer Fluß laufen, det in der Nahe des Eiskaps ins Meer fällt und an der Mundung deselben eine, oft von Schiffen besuchte Niederlassung auf einer Insel sein, necht von langbartigen Mannern (Russen) bewohnt wird. Vom Juli an soll bie See dort offen sein.

[Berl. Beit. 1827. Nr. 24.]

## Un stralia.

68. — Magnetische Beobachtungen in Paramatta, in Neu-Side Males. — Die Inflination der Magnetnadel betrng, nach vielen im Mart 1825 angestellten Beobachtungen, im Mittel 62° 41' 33-'; die Deflination, in den Monaten Mart, April und Mai 1825, im Mittel 8° 59' 48" D.

[Der aftronomischen Gesellschaft zu London mitgetheilt von General Brisbane.]

69. — Roften der Berbrecher Rolonie auf Ren: Sub-Bales. — England verwendet auf den Transport, die Nahrung und Bewahrung von 33.135 Berbrechern, die von 1788 bis 1821 nach Rew Sub-Bales verwiesen find, an 5.301.023 Pfb. Stert. In England hatte man sie nicht unter dem Dreifachen dieses Auswandes erhalten tonnen.

[Berl. Beitung 1827. Pr. 19.]

## Bemerkung.

In der geographischen Zeitung jum VII. Bande der hertha ist der Artitel 130 "Uebersicht der Gebirgsvoller des Kankasus" irrigerweise unter Die Rubrit der Reisen geseht worden; eben so dat der Artitel 131 "Pferdeztaffen im malaiischen Inselmeer" durch ein Bersehen die Ueberschrift "Ausstralia" erhalten. Beide Artitel gehören unter die Rubrit Asia.

Biele Anffabe, Die fur ben gegenwartigen heft ber hertha und ber geographischen Zeitung bestimmt waren, haben, wegen Mangel an Raum, für folgende hefte jurudgelegt werben muffen.

Gefchloffen ben 29. Januar 1827. Berlin.

Berghaus.

# Geographische Zeitung,

## I 8 2 7.

## Reifen.

70. — Kapitan Franklin's Erpedition. Aus London melden englische Blatter unterm 25. Februar 1827: "Wie wir vernehmen, ift durch die Rordwest-Kompagnie der Bericht hier eingetroffen, daß Kapt. Franklin den Zweck seiner Erpedition zu Lande vollsübrt, und sich an Bord des tonigl. Schiffs the Blossom, welches ihm in der Absicht nach der Behringsstraße entgegen geschicht war, um ihn dort auszunehmen, eingeschisst hat. Einige seiner Reisegesährten sind auf dem früher genommenen Wege wieder zurückgekehrt."

[Berl. Racht. 1827. Nr. 57.]

Mit den größten Erwartungen sehen wir den nabern Details dieser wichtigen Nachricht entgegen, die zur Ausbellung des Problems der nordwestlichen Durchsahrt und zur Kenntnis der Kustentonfiguration Nordamerika's ohne Zweisel ungemein viel beitragen werden.

## S van ien.

71. — Bertebr im Safen von Barcellona, im 3. 1826. Die Bahl ber eingelaufenen handelsschiffe belief sich auf 3844, die ber Kriegsschiffe auf 53 (40 französische). Unter jenen befanden sich 3575 sparnische, 81 fardinische, 62 französische, 42 engländische, 26 schwedische, 20 anglo: amerikaiche, 12 dänische, 9 neapeliche, 6 tookanische, 5 niederzländische, 5 österreichische und 1 russisches.

[Berl. Nachr. 1827. Nr. 28.]

## Frantreich.

72. — Erigonometrische Bermessung ber Pprenden, ausgeführt von dem Estadronschef Coraboeus. — Dieser Offizier, einer der
ausgezeichnetsten im franz. Korbs der Ingenieur: Geographen, ift in Kolge
der, vom Konige angeordneten, allgemeinen Vermeffung von Frankreich
mit der Anfuahme der Pprenden beauftragt. Den Sommer des Jahres

Geogr. Ritung ber Bertha. gter Band. 1827. 4ter Soft. Digitized by Cogle

1825 benutte er jur Errichtung von Signalen auf den vorzäglichken Spisen des Gebirgs, namentlich auf dem Canigou, Die de l'Eftalat, dem dell. Pit des Col: Rouge, auf dem Cabrère, Pic de Riom, Pic Quairat, Die du Midi de Bigotre, Pic d'Arré, Pic d'Arie und auf dem Montscalm, der 1666 Toisen hoch ist und von Hrn. Corabveuf durch das Thal Bic. Desios bestiegen wurde. Die Beobachtungen selbst, so wie die geodätischen Nivellements hat der Ingenieur im Jahre 1826 angesangen und gedenkt sie im hausenden Jahre zu beendigen, mit aller Genauigkeit und Corgsalt, die man heut zu Tage zu erwarten das Recht hat. Drei Punste in dem Dreiecksnehe sind dieselben, welche bei der Meridiansmessung durch Mechain und Delambre gebraucht wurden, so wie denn auch Herr Coraboeus an Mechain's Basis von Perpignan numüttelbar auschließen wird, um seine Arbeiten gehörig prüsen zu können.

73. — Der neueste (8te) Band bes "Mémorial topographique et militaire, rédigé au Dépot général de la guerre, Paris 1826, enthilt folgende Abbandlungen:

Cine Notig über die Meffung des Parallelbogens zwischen Finme und ber Cour de Cordonan.

Eine Abhandlung über die Bestimmung der Langenunterschiede vermittelst Pulversignale, von Srn. Bonne. Sie giebt eine historische Anig und schließt mit Aufführung aller Operationen, die in dieser Sinfic in Frankreich und Deutschland ausgesuhrt worden find, nebst Angabe aller pu biesem Bebuf gemessenen Dreieckstetten.

Ein Auffat über bie Bestimmung der Figur der Erde vermitteik geodätischer Meffungen und aftronomischer Beodachtungen, von Gru. Puiffant. — Wir werden auf den Inhalt dieses Bandes ausführlich gurudtommen.

74. — Denkmal zu Ehren La Peprouse's. In der Stakt Albi wird dem ungludlichen La Peprouse ein Denkmal errichtet. Auf Antrag des Prafekten des Tarn : Departements bat der Generalrath des Departements 2000 Franken und der Munizipalrath 10.000 Fr. unterzeichnet. Der König und die Dauphine sind der Gubscription mit 2000 Fr. beigetreten. — Bekanntlich hat der Baron v. Bougainville, Besehlsbaber der Fregatte la Thátis, während seiner Neise um die Welt, dem berühmten Seefahrer gerade dort einen Denkstein errichtet, von wa er die letten Nachrichten von sich gegeben hat; und der französische Seefahrer, der in Zukunft die Gewässer von Botany Bay beschiffen wird, kann nicht ohne Rübrung den einsachen Obelist betrachten, der von der allgemeinen Dankbarkeit und ewigem Schmerze eingeweiht wurde.

## Großbritanien und Breland.

75. — Ueber die Maaße und Gewichte Großbritanien's. Ein Gefet bes engl. Parlaments vom 17. Juni 1824 fcreibt für bie ber vereinigten Konigreiche Gleichformigfeit ber Maaße und Gewichte vor und

als allein gultige die in London üblichen , unter bem Ramen der "faifer- lichen."

Der Etalon fur die Maage ift der "taiferliche Darb (imperial Yard)," und der Etalon fur die Gewichte bas "Pfund Trop."

Die Lange des Pendels, welcher, in der Breite von London und im Niveau des Meeres die Seragesimalsetunde mittler Bet, im luftleeren Raume, schlägt, ist = 39,1393 goll, (der Yard enthalt 3 fuß' von 12 Boll jeder).

Ein Rubitzoll bistillirten Wassers, in der Luft gewogen mit einem Kupfernen Gewicht bei einer Temperatur von 62° F. (16°,66 C) und bei einem Barometerstande von 30 (engl.) Boll, hat jum Gewicht 252,458 Gran Trop (das Pfund Trop zerfällt in 12 Ungen, die Unze in 20 Pennp, der Pennp in 24 Gran); 5760 Gran machen ein Pfund Trop aus.

7000 biefer Grane = 1 Pfund Sandelszewicht, bas in 16 Ungen, jede von 16 Drachmen, getheilt ift.

Der Etalon für hohlmage ift der "taiferliche Gallon," ein Maaß, welches 10 Pfund handelsgewicht in der Luft gewogenen distillirten Bassers enthält, unter den angesuhrten Bedingungen der Temperatur und des Luftsdruck. Der Busbel ift = 8 Gallons und der Quarter = 8 Busbels. — Die Londoner hohlmage find die einzigen, welche nicht beibehalten sind.

Nach einer unmittelbaren Bergleichung, die Kater zwischen zwei Meter: Etalons und dem talferlichen Yard (der zur Dreiedmeffung von England gebraucht worden ist) angestellt hat (Philos. Transactions 1818), sindet derselbe, daß 1 Meter 39,37079 engl. Boll enthält. Nach dieser Besstimmung erhält man folgende Berdältnißzahlen:

|                              |             |        |      |            |          | Metres                     |
|------------------------------|-------------|--------|------|------------|----------|----------------------------|
| Der englandische Boll ' .    | • .         | •      | •    |            |          | = 0,0253995                |
| Der engl. guß (ober 12 engl. | 300         | ٠. (   | •    | •          | •        | 0,3047945                  |
| Der taiferliche Darb (ober 3 | engl.       | Fuß)   | •    |            | •        | 0,9143834                  |
| Der gathom (oder 2 Darbs)    | • .1        | •      |      | •          | •        | 1,8287668                  |
| Die engl. Meile (ober 880 F  | athor       | nø)    | • 1  | •          | •        | 1609,53478<br>Ares         |
| Der Acre (ober 4840 Quadra   | t Ya        | rds)   | •    | •          | •        | 40,46710<br>Grammen        |
| Das taiferliche Pfund Erop   | ٠           | •      | •    | •          | •        | 372 9986                   |
| Das Pfund Sandelsgewicht     | •           | •      | •    | • ,        | •        | 453: 2968<br>Kilogr.       |
| Der Quintal (ober 112 Pfun   | <b>b</b> Ha | nbeleg | ewid | t) .       | •        | 50,76925                   |
| Der Eun (ober 20 Quintals)   | •           | •      | •    | •          | •        | 1015,3850<br>Litres        |
| Der taiferl Gallon           | ٠.          | •      | ٠    | •          | •        | 4,543454                   |
| Der Bufbel (ober 8 Gallons)  |             | •      | •    | •          | •        | 36,34763                   |
| Der Quarter (ober 8 Bufbele  |             | •      | •    | .•<br>Digi | tized by | <b>290,78104</b><br>Google |
|                              |             |        |      |            |          |                            |

| 76 Polhobe ber Ste              | rnn   | arte    | Ør e    | e n w  | í ф.       |     |         |
|---------------------------------|-------|---------|---------|--------|------------|-----|---------|
| Bradley batte fie bestimmt, nad | der   | einen   | Lesa    | rt, gr | 51.        | 28′ | 41",5   |
| nach ber zweiten Lebart         | •     | •.      | •       | •.     | •          |     | 38 ,0   |
| nach ber Berechnung von Beffel  | •     | •       | •.      | •      | •          |     | 39 ,56  |
| Madfelone bestimmte fie ju .    |       |         |         |        | -          |     | 40 17   |
| 3m Jahre 1812 fand man bies     | .Ele  | ment ,  | mit     | eine   | n .        |     | ,       |
| neuen Danerquabranten .         |       |         |         |        |            |     | 38 ,5   |
| and 1822, mit einem Quedfilber  | : • H | orizoni | t.      | •      | •          |     | 38 ,0   |
| Der mögliche Fehler bes le      | şteri | n Ref   | ultate  | foll   | awijche    | n į | unb 4   |
| Setunde fdmanten.               |       |         |         |        |            |     |         |
| Die Differeng in ber Breite     | 3mi   | den e   | Booml   | ribge  | <b>'</b> ક |     |         |
| Sternmarte und bem fonigl. &    | bier  | vatori  | o ift 3 | 35",2  | 5,         |     |         |
| woraus bie Polbobe von Greenm   | id f  | olgt .  |         |        | 51°        | 28′ | 37",43  |
| Pond bestimmt fie neuerbir      | igs i | aus 7   | 20 2    | eobac  | <b>b</b> = |     |         |
| tungen ber Birtumpolarfterne un |       |         |         |        |            | 28′ | 38",955 |
| 100ad singe Baulidwift a        |       |         | -       |        |            |     |         |

[Rach einer Dentschrift, welche ber tonigl. Aftronom Pont in der Signng ber aftron. Gesellschaft zu London, vom 9. Juni 1826, porgelesen hat.]

77. - Sporographische Untersuchung der fhetlandis foen Infeln. - Es muß als außerordentlich erfcheinen, daß, mabrend bie entfernteften Regionen ber Etbe auf Befehl ber englandischen Regiezung durchforicht merben , bas nordlichfte Ende ber britifchen Infeln fo lange vernachläffigt worden ift. Die fetlandifden Infeln , biefes Schrechilb, diefe Charpbbis und Scolla der nordifchen Seefahrer, find bieferhalb von den Bortheilen bes Sandels ausgeschloffen geblieben und in bem Kortidreiten ihrer Boblfahrt aufgehalten worden. Lage find fie geeignet, einen fichern Bufluchteort, einen Rubepuntt gu ge mabren nicht allein den Schiffen, Die fich mit dem nordischen Bandel be fcaftigen, fondern auch benen, welche burd bofes Wetter ober andere unpermeibliche Bufdlle in ihre Breite geführt werben. Wern man, unabbangig von biefen Umftanben, auf die Ratur ihrer unwirthlichen Ruften achtet, auf die gefährliche Schnelligfeit und die Beranderlichfeit ber Stromungen in der Rabe biefer Infeln, fo tann man nur mit der lebbafteften Freude boren, daß endlich Maggregeln genommen worben find, um biefe Lude in der Reibe unferer Renntniffe auszufullen.

Um biefen 3wed zu erreichen, hat die britische Abmiralität, im RaiMonat 1826 ben Sydrographen Thomas nach ben shetlandischen Infeln
gesandt. Ihre Ruften find auf allen Seiten sehr hervorspringend und von
einer Menge vortrefflicher Bafen burchschnitten, deren Kaps narurliche
und unvergängliche Baten sind. Es giebt wenig Falle, wo ber Bents
ober ber Mangel einer guten Karte von so bober Wichtigkeit für den
Schiffer ift; und eine solche Karte wurde noch den Vortbeil haben, das
sie für immer brauchbar bleiben wird, während für andere Gegenden
ber großbritanischen Kusten die Karten einer sortwährenden Verichtiguns

bedürfen wegen ber fo baufigen Beranberungen, welchen biefe Ruften-ftriche unterworfen find.

78. — London's Berbrauch an Steintoblen im Jahre 1826 belief fich auf 100 Mill. 581.879 Chaldrone, eine Quantitat, bie ben Berbrauch aller früheren einzelnen Jahre weit überfteigt. Diefer fartere Berbrauch wird der fortwährenden Bermehrung der Dampfbote und Dampfmafchinen in den Bertstätten der hauptstadt zugeschrieben; deunoch find die Steintoblen in dem gemannten Jahre beinahe 40 pEt. wohlfeiler als im lebt vergangenen.

[Berl. Radr. 1827. Nr. 18.]

79. - London's Konfumtion. Rach einer Durchschnitteredenung find in London wochentlich eingeführt worden;

1824 : Beigen 7692 Quarter. Roggen 46 Quart. Gerfte 4620 Quart.

1825: — 9477 — — 6 — — 8405 — 1826: — 9717 — — 374 — — 6050 —

Der Durchschnittspreis des Beigens mar, 1824: 613 Schilling, im Jahre 1825: 663 Schill., und im Jahre 1826: 574 Schilling.

[Berl. Rachr. 1827. Rr. 19.]

80. — England's Thee:Berbrauch, in ben letten zwanzig Jahren, wird zu 430.308.170 Pfund angegeben, was also einen taglichen Berbrauch von 58.947 Pfund giebt.

[Berl. Nachr. 1827. Nr. 22.]

81. — Bertehr in bem hafen von London 1826. — Ansgetommen find 5039 Schiffe, namlich: 3478 hritische (672.688 Lonnen Gehalt) und 1561 frembe (211.436 Lonnen). Unter den fremden befanden sich 267 preußische, 408 dentiche, 444 niederländische, 18 rususche, 30 schwedische, 103 norwegische, 145 danische, 89 franzosische, 9 spanische, 2 portugalische, 2 italische, 46 aus den vereinigten Staaten von Nordamerika und 2 aus fremden Kolonien. Die preußischen haben, unter den fremden Schiffen, die größte Lonnenlast (52.680 Lonnen) entshalten.

[Berl. Racht. 1827. Rr. 56.]

### Deutschland.

82. - Geburtes und Sterbelifte beutscher Rander und Ctabte fur bas Jahr 1826.

|                                     | Geburten | Sterbe.<br>fälle | Ueberschuß |
|-------------------------------------|----------|------------------|------------|
| Stadt Samburg                       | 3988     | 4358             | - : 370    |
| - Leipzig                           | 1274     | 1240             | + · 34     |
| - Bien, mit allen Borftabten 1)     | 13584    | 12190            | + 1394     |
| - Dresben 1)                        | 1972     | 2112             | - 140      |
| Bergogthum Solftein                 | 12600    | 8700             | + 3900     |
| - Schleswig 1)                      | 8866     | 7206             | + 1660     |
| Stadt Duffel borf, mit ihrem Beich: | 1 1      |                  | 1          |
| bilde 1)                            | 900      | 641              | + 259      |
| Großherzogth. Medlenburg Some:      | 1        |                  | İ          |
| rin ')                              | 16221    | 9840             | + 6381     |

1) Die Bahl ber Lobesfälle in biefem Jahre übersteigt bie vom Jahr 1825 um 1231. - 3m Monate Januar maren 957, im gebruat 925, im Mart 1124, im April 1123, im Mai 1045, im Juni 962, im Juli 1077, im August 1173, im Geptember 1027, im Ottober 867, im November 895 und im Dezember 1017 biefer Steibeille Sie trafen 3390 volljährige Mannepersonen und 2999 Beibepersonen , 3105 Anaben und 2696 Magdoben unter 10 Jahra. Die angegebenen Arantheiten und Cobesarten find : Alterefcmide und Entfraftung 1073; Merven : und Raulfieber 496; Brand 748; Collab und Stidfluß 751; Berhartungen 200; Bafferfucht 1611; Durdid 344; Lungenfrantheiten 1520; Auszehrung 1474; Salsentzundung und Braune 149; Blattern 59; ungludliche Bufalle 148. Gin Alter pon 90 bis 100 Jahren haben 23 Personen, und die alteste Person bat 106 Jabre erreicht. - Unter ben, in ben 27 Pfarren ber Stadt und ber Borftabte, gur Caufe gebrachten befanden fich 6946 mannliche und 6638 weibliche Kinber; die Bahl der Codtgebornen war 453. Die Anzahl ber Gebornen mar um 286 größer ale im Jahr 1825. — 31 ben eben gedachten Pfarren find im Laufe bes abgewichenen Jahr 2590 Tranungen gezählt worden, deren Babl das Jahr 1825 um 116 Baar . übertrifft.

2) Aerztlichen Bemerkungen zufolge burfte die Uebergahl ber Gestorbenen gegen die Gebornen, wie in den meisten Stadten, so auch bier, den Rachwirkungen der großen Sommerhibe zuzuschreiben sein, die, deswest in den letten Monaten des Jahres, viele Opfer gesordet haben. Unter den Getausten waren 329 Unehliche, folglich unen Bitt das siebente Kind. Merkwürdig ist die Anzahl der verstordennen Bitt wen gegen die der Wittwer gefallen, der ersteren waren 207, der and deren nur 104: dagegen statten wieder weit mehr Junggesellen als Jungfrauen. Die Jahl der Getrauten betrug 510 Paar. Unter den

Betauften befanden fich 5 Juben.

3) Der Rachbarichaft mit Solftein wegen, moge Schleswig bier feinen

Plat finden.

4) Am Schluß bes Jahres 1826 belief fich bie Bolfemenge von Duffelborf und ben baju geborigen Ortichaften auf 26.372 Menfchen, worunter 22.415 Katholifen, 3545 Svangelische und 412 Juben. Das Militär ift hierbei nicht mitgegablt.

5) Rach dem biesjahrigen medlenburgifchen Staatstalenber belauft fid bie Boltomenge von Medlenburg Gon verin in 40 Stabten.

|       | :           |   |   |     | Geburten | Sterber<br>fälle | Ueberfcus |
|-------|-------------|---|---|-----|----------|------------------|-----------|
| Stadt | Stettin 1)  | • | • | •   | 1034     | 785              | + 249     |
| -     | Breslau 2)  | • | * | *   | 3084     | 3495             | - 411     |
|       | Machen 3) . | • | + |     | 1319 .   | 1051             | + 268     |
|       | Berlin 4) . | * | ٠ | ٠., | 8226     | 6793             | + 1433    |

8 Marttfleden, 468 Mittergutern und 021 Dorfern gegenwärtig auf 430.927 Seelen, und murde fic biernach in Bergleich mit bem Johre 1825 ein Zuwachs von 13.056 Geelen ergeben. Diese auffallende Bermehrung der Bolfegahl erflart fich jedoch badurch, daß im letten Berbfte, jum erften Dal feit bem Sabre 1819 die Ginmobner der Stadte Roftod (17.398), Schwerin (12,179), Wismar (8988), Gu: from (8015), Parchim (5111), Waren (4309) und Ludwigeluft (3862) gezählt find, und dadurch ausgemittelt worden ift, daß die Ginwohners gabt in jenen Orten fich um ein Bebeutenbes in ben verfloffenen fies ben Jahren verwehrt hat. Auf jede der 228 QM. des Großherjogthums fommen 1890 Seelen. Unter ben Geborenen bes vorigen Jahres befanden fic 2 Mal Drillinge, 214 8willingspaare und 1593 unebliche Rinder. Unter den Codten waren 41 Juben; Gelbstmorber waren 44, von denen fich I den Sale abgeschnitten, 22 erhenft, 16 erfauft und 5 erschoffen haben. 100 Jahre und darüber murden 6 Personen alt. - Die Bahl ber fteuerpflichtigen Saufer in ben Landfladten hat fich im Jahr 1826 um 28 vermehrt, und die Affelurangfumme fammtlicher Stadte ift um 429.500 Thir. erhöht. Locaifumme 13.255.350 Ehlr. - Judengemeinden finden fich in 38 Stadten, 3 Fleden und I Dorfe (Moffow), gufammen 3058 Perfonen ftart.

1) Durch Ungludbfalle tamen 29 Menfchen ums Leben, 11 starben butch Selbstmord und 6 an ben naturlichen Poden. — Die Babl ber Einwohner von Stettin belauft sich auf mehr als 27.000 Einwohner,

über 600 mehr als im Jahre 1825.

2) Getraut murden 801 Paare; darunter 520 P. lutherischer Konfession, 234 Paar tatholischer Konfession, 13 Paar resormirter Konf., und 34 Paar mo aischen Glaubens.

3) Unter den Gestorbenen befanden fich nenn Personen, Die über 90 Sabr alt wurden. Die Einwohnergabl ber Stadt Nachen betrug nach

der letten Bablung 35.428.

4) Unter ben Geborenen maren 4208 Anaben und 4018 Magdchen. -Im Jahr 1825 wurden in Berlin geboren 8033 und ftarben 6426; mithin find im lest verwichenen Jahre 193 Kinder mehr geboren und 367 Personen mehr gestorben. Unter ben im 3. 1826 Gebornen befinden fich 3 Mal Drillinge und 95 Mal Zwillinge; der unehlich Gebornen maren 1198 (588 Knaben und 610 Magden); folglich ist im Durchschnitt bas ite Rind ein Unehliches gewesen; unter ben geftor: benen befinden fich 661 unebliche Kinder, (338 Rnaben und 323 Dagbchen); mithin find 537 unebliche Rinder mehr geboren als gestorben. Mit Inbegriff von 356 Ungeitig: ober Todtgebornen maren von den Gestorbenen 2215 (1207 Anaben und 1008 Maabchen) bemnach mehr als t ber Summe ber in biefem Jahr Geborenen noch im ifen Altersjahre; es befanden fich barunter 535 unehliche Rinder, mitbin faft bie Balfte ber unehlich Beborenen. Gin Allter von 80 Jahren und darüber erreichten 207 Personen, und zwar von

|                                 | Geburten | Sterbe=<br>fålle | Ueberschuf |
|---------------------------------|----------|------------------|------------|
| Stadt Rarlerube 1)              | 537      | 455              | + 82       |
| Proving Dffriedland, nebft Bar= | 1 1      | ,                |            |
| lingerland                      | 4849     | 3908             | + 941      |
| Refidengftabt Reuftrelit 2)     | 163      | 172              | - 9        |
| herzogthum Anhalt: Rothen .     | 1179     | 811              | + 368      |
| Stadt hannover                  | 849      | 658              | + 191      |
| Landbroftei Denabrud            | 9068     | 6270             | + 2798     |
| Stadt Lubwigsburg               | 199      | 178              | + 21       |

83. — Lubed's Schifffahrt im Jahre 1826. — Angefommen find: Schiffe unter lubeder Flagge 134, bremische Schiffe 1, banische 396, englandische 29, hamburgische 3, hannoverische 5, medlenburgische 11, niederlandische 11, norwegische 2, oldenburgische 11, preußische 37, rust sche 135, schwedische 194; in allem 969. Abgegangen waren 963.

[Berl. Nachr. 1827. Nr. 16.]

84. — Berkehr im Freihafen von Ariest. — Im verstoffenen Jahre 1826 sind in diesem Safen 702 große Seeschiffe und 7762 Kuften: fabrer, zusammen 8464 Schiffe eingelausen; und 690 große Seeschiffe und 7762 Kustenfahrer, zusammen 8452 Schiffe ausgelausen. Unter den ausgelommenen großen Seeschiffen befanden sich 399, unter den abgegangenen 409 ofterreichische.

[Berl. Beit. 1827. 92r. 26.]

85. — Bertebr im Safen von Danzig, 1826. — Seewarts find eingegangen: 1048 Schiffe (242 beladen und 806 beballaftet); ausgegangen find: 981 Schiffe (945 beladen und 27 mit Ballaft); 67 halten bort Winterlage. Bon ben eingegangenen Schiffen tamen 407 aus England, 70 von Frankreich, 219 von Holland, 25 von Rufland, 2 von Spanien, 112 aus danischen, norwegischen und schwedischen Safen. Im Medrigen find unter obiger Summe ber 1048 noch 12 neugebaute und

1) Die Boltsmenge belief fich Ende 1826, mit Ginschluß bes Militars, auf 18 866, wovon 17.933 Kriften und 933 Juden. Shen wurden 119 geschtoffen.

<sup>80</sup> bis 90 Jahren 182, von 90 bis 99 Jahren 24 Personen und nur 1 wurde 100 Jahre alt, Durch verschiedene Ungludefälle famen 95 Personen ums Leben, 60 aber burch Selbstmorb. 3m Jahre 1826 wurden in Berlin 2078 Paar getraut.

<sup>2)</sup> Die Babl der Bobnhaufer in Neuftrelit beläuft fich jest auf 312, in welchen 354 Seelen leben, mit Ausschluß des großbergoglichen Pundes Kontingents, (bestehend mit Ober : und Untersiad, im Aufange von 1827 aus 228 Militärs) 25 Diftrites Quigren und st beim Theater angestellten Personen. Un epidemischen Krantbeiten farben im verstoffenen Jahre 1826 35 Personen. Kopulirt wurden 44 Paare.

angetauste, so wie 40 Schiffen; die vom Jahre 1825 her Winterlage das selbst gehalten hatten. Es waren unter diesen Schiffen 5 bremer, 160 danziger, 15 danische, 217 engländische, 107 hollandische, 76 hannoverische, 5 hamburger, 8 lübecker, 6 medlenburger, 15 oldenburger, 232 prensische und pommersche, 3 russische und 42 schwedische und norwegische Schiffe; (die Addition stimmt nicht mit der obigen Summe). Auf dem Stapel in Danzig liegen 3 neue Schiffe.

[Berl. Nachr. 1827. Nr., 30.]

86. — Netrolog. — Um 13. Februar starb in Lineburg ber Doftor und Senator Dietrich Wilhelm Soltau, der geographischen Welt
durch seine deutsche Bearbeitung der Dekaden der Asia des João de Barros rühmlich bekannt, die er unter dem Litel: "Geschichte der Entdeckungen und Eroberungen der Portugiesen im Orient, vom Jahre 1415 bis
1539, Braunschweig 1821" in fünf Banden 8. herausgegeben hat. —
Auch als Ueberseher des Cervantes, des Boccacio, des Thomson, so wie
durch manche andere literarische Arbeiten hat er sich rühmlich bekannt ges
macht. Er starb beinahe 82 Jahre alt.

#### Nieberlanbe.

- 87. Meteorologische Beobachtungen, in einem Zeitraum von zwanzig Jahren in den sudlichen Provinzen des Königreichs der Riederlande angestellt, finden fich in der Correspondance mathematique et physique, par MM. Garnier et Quetelet, T. II. Nr. 2. Bruxelles; Demat.
- 88. Mit der phyfitalifden Geographie ber Proving Braband hat fich Gr. Ridr, Mitglied der fonigl. Atademie der Biffens fchaften zu Bruffel, befchaftigt. hat er feine, hierauf Bezug habenden, Unterfuchungen, von benen er in der Sthung der Atademie, vom 11. Ottober 1824, Bericht erstattete, bruden laffen?
- \* 89. Die Bevolterung vom haag beträgt jest (Anfang 1827) 49.169 Seelen, (27.390 S. weiblichen Geschlechts); hierunter find 31.066 Protestanten und 13.396 Katholifen.

[Berl. Rachr. 1827. Nr. 17.]

90. — Schifffahrt bes Terels im Jahre 1826. — Eingelaus fen find 1061 Schiffe und ausgelaufen 725.

[Berl. Beit. 1827. Nr. 17.]

91. — Errichtung einer Sternwarte in Bruffel. — Det Ronig ber Niederlande hat die Errichtung einer Sternwarte in Bruffel angeordnet. Die Stelle, wo das Gedaude aufgeführt werden foll, ist noch nicht definitiv festgeset; wahrscheinlich ist es jedoch, daß man eine Stelle zwischen den Khoren von Lowen und Schaerbed, in der Nachdarschaft einer der lebhaftesten Promenaden der Stadt, auserwählen wird. Der Stadtrath von Bruffel hat es sich ausgebeten, zu den Bantosten beizutagen und den Boden zur geeigneten Stelle zu speulen Mitt dem

Entwurf der Riffe des Observatoriume'hat die Regierung den Professober Mathematik und Aftronomie, Srm." Quetelet, beauftragt, dem von Seiten der Stadt der Stadtbaumeister Roget, ein ehemaliger Zögling der Scole polytechnique zu Paris, beigegeben worden ist. Die Lage von Brussell im Verhältniß zu Deutschland, Frankreich und England gewährt die leichtesten Kommunikationsmittel, die zum Vortheil der Wissenschaft benuft werden können. Ueberdem hat die Regierung es wohl gefühlt, daß ein Monument, welches zur Beforderung der Himmelskunde bestimmt ist, eber in der Nähe einer Akademie als einer Universität liegen musse, wo man sich darauf beschränken muß, die Wissenschaft in dem Stande wiederzugeben, in dem sie sich besindet (!!).

92. — Die Geburts:, Trauungs: und Sterbelisten für bas Jahr 1826 ergeben, daß in dem Königreich der Niederlande in diefem Jahr 221.223 geboren, 146.138 gestorben, mithin 75.085 mehr geboren als gestorben sind, ein Resultat, welches bei den herrschenden epis demischen Krantheiten sehr auffallend ist. Ehen wurden 47.097 gesschoffen.

[Berl. Beit. 1827. Mr. 46.]

93. - Der neue, große, nordhollandifche Ranal ift vollendet. - Die tonigl. Fregatte Bellona von 44 Ranonen, die fechegebn guß Baffertiefe bat, eroffnete die gabrt auf demfelben. Das Schiff mußte anfanglich von zwolf Dferben gezogen werden, nachber maren aber weniger erforderlich. Wahrend der Durchfahrt begegnete es einem Rauffahrer, bet aus Indien tam; beibe Schiffe wichen einander ohne die geringfte Schwie rigfeit aus und begrüßten fich mechfelfeitig burch Abfeuerung bes Gefchuses. Der Rangl hat bis an bas nieuwe Diep eine Lange von vierzehn bis funf: gebn Stunden, er geht durch die jum Theil fumpfige, aber febr bevollerte Proving Nord . Solland , berührt mehre Dorfer und die Stadte Durmerend und Altmagr; feine geringfte Breite beträgt 120 Ruß reinlandifc. bat 5 große Kallichleufen (ecluses à sas), welche fo groß find, baß ein Linienichiff durchpaffiren tann, und zwei gewöhnliche Schleufen (ecluses de passage), welche eben fo groß find. Im Sommer 1825 murden zwei große Dampfichiffe von hinreichender Rraft gebaut, welche die Rauffahrer bugfiren und fie mit ihrer gangen Ladung in zwei Lagen burch ben gangen Ranal bis Umfterbam führen tonnen.

Dieser Kanal ift für den Sandel von unermeßlichem Bortheile, ba bie Schifffahrt sonst mit großen Gefahren im Zuider Bee, und besonders bei der großen Saesplaate, die unter dem Namen Pampus bekannt ift, ju tampfen hatte. — Die unzählbaren Gewässer und der lodere Boden der Gegenden, durch welche der Kanal geführt werden mußte, dieten Schwierrigkeiten dar, die nur durch die sinnreichste Kunst und die höchsten Kraftanstrengungen überwunden werden können. Die Kosten werden auf neum gig Millionen Gulben geschäht, wozu Amsterdam die Salfte bezahlt. Iche einzelne Schleuse soll mehr als 560.000 Gulden holl, toften.

Durch diefen Ranal hat die Stadt Amfterdam eine unmittelbare Bet

bindung in der ganzen Lange durch Nordholland mit dem großen Außenhafen, het Nieuwe Diep, und mit dem Terel erhalten. Die beladenen großen Seeschiffe, welche vormals zum Theil im Terel ausgeladen werden mußten, weil sie beladen den Pampus vor Amsterdam nicht passiren kounten, konnen jest beladen durch den Kanal in Zeit von 2 bis 3 Tagent in den Hasen der Stadt gelangen, wogegen die Kahrt über den Zuider-Zee, bei kontrarem Winde, öfters 12 bis 14 Tage anhielt. Es ist ein großer Andlic, dreimastige Schiffe, mitten im Lande, durch ganz Nords holland sahren zu sehen. Alle aus dem großen Kanal gebrachte morastige Erde mußte mit Bügelnehen ausgeholt und mit mehr als 800 Plattschiffen täglich weggebracht werden.

Die hollander halten diefen Kanal fur das größte Bafferbauwert ber neuesten Beit. Allerdings ift es ein großes Bert, aber wir erinnern un ben Gotha: Ranal in Schweden!

# Schweben, Norwegen, Danemark.

94. — Die Zünfte und Gewerte von Kopenhagen, welche im Jahre 1825 — 10.627 Interessenten, Meister, Gesellen und Lehrburschen zählten, hatten beren im Jahre 1826 zusammen 10.835, nämlich 3732 Interessenten und Meister, 4599 Gesellen und 2504 Lehrburschen. Mußerdem waren bei denselben noch 1452 Personen in sester Arbeit, so wie bei den in Betrieb befindlichen 55 Brauereien 275 Arbeiter. Unter der demerkten Hauptsumme von 10.835 sind die Handelezunfte mit des griffen, welche für sich 459 Interessenten, 256 Gesellen und 316 Bursche zählen.

[Berl. Nachr. von Spifer, 1827. Nr. 16.]

95. — Wie beträchtlich bie innere Schifffahrt Danemart's in den letten Jahren jugenommen hat, mochte daraus abgenommen werben können, daß durch das Fahrwasser zwischen Seeland und Moen im Jahre 1821 — 2737 Fahrzeuge

1822 - 3249

1823 - 3311 -

1824 - 3474 -

1825 — 3809 —

giengen, wobei benn freilich berudfichtigt werben muß, daß dies Fahrwaffer in den Jahren 1822 bis 1825 allmählig schiffbarer gemacht worben ist.

[Berl. Beit. 1827. Nr. 26.]

96. — Die tonigl. banifche Gemalbe: Gallerie, welche im Jabr 1825 in Kopenhagen angelegt murbe, ift jest im oberften Stod bes triftianeburger Schloffes in zwolf schonen, geräumigen und hellen Salen aufgestellt, und zahlt ungefahr 900 Gemalbe der vorzuglichsten Kunftler aus allen Schulen. Bon italischen Meistern findet man allein 160 Stode,

worunter mehre feltene Aunftwette; noch reicher ift aber bie nieberlandisfiche Schule ausgestattet, welche viele unschähbare Gemalbe enthalt.

[Berl. Beit. 1827. Nr. 26.]

97. — Navigationeiculen in Someben. — Die Verwaltung ber ichwebischen See-Ungelegenheiten hat den von ihr verlangten Berickt über Errichtung öffentlicher Schifffahrtdichulen für Kauffahrer auf Roften bes Staats eingereicht und babet vorgeschlagen, bergleichen Schulen in Hernösand, Geste, Stockholm, Westerwick, Kalmar, Karlostrona, Malmi, Wischy, Sothenburg und Ubbewalla, mit einem Lehrer an jedem dieser Orte, anzulegen.

[Berl. Radt. 1827. Nr. 26.]

98. — Boltemenge in Ofteffinmarten. — Bufolge ber ans gestellten Bablung betrug fie am 27. November 1825 im Gangen 2788 Menfchen, wovon 871 Norweger, 225 Fjöld: oder Gebirge-Finen und 1692 See: Finen.

[Berl. Nachr. 1827. Nr. 26.]

99. — Die Einfuhr in Gothenburg, aus Norwegen, betrug im Jahre 1826: 53.566 Connen. — Eifen murbe verschifft aus bem Safen von Gothenburg 111.360 Schiffspfund, im Jahre 1825 aber 160-075 Schiffspfund.

[Berl. Beit. 1827. Nr. 26, 28.]

## Ruffifches Reich, Polen.

100. - Ueber bie Gemehrfabriten von Tula giebt ber, auch in Deutschland ruhmlichft befannte, taif ruffifche Rollegienrath Dr Se mel, Nadrichten in einem unlangft in St. Detersburg berausgegebenen Werke, bessen Titel so lautet: "Opissanie Tulsskago orusheinago sawoda "eic., b. i. biftorifde und technologifde Befdreibung ber 28affenfabrit in Tula, mit Planen und Beichnungen von Waffen und Mafchinen." Der erfte Grunder ber Sammer: und Suttenwerte in Rugland, war ein gewiffer Biniug. In Gemagheit von Patentbriefen, bie ber Bar Michael Reodorowitich, im Jahre 1632 ausstellte, errichtete biefer Binine auf bem Alnffe Enlited, im Gouvernement Tula und 15 Werften von biefer Stadt, die erften Sutten : und Sammerwerfe, welche durch die Rraft bed Baffers in Bewegung gefest werden; fie lagen an ber Stelle felbft, mo bie Ruinen bes alten Eula ftanden, und jogen ihr Erz aus ben Umgebungen bes Rluffes Alema, im Diftrift Debiloff; mehre andere Berte murben in der Folge an den gluffen Stniga, Protma, Ugodta, Bepreita Iftie und Dugna angelegt, welche bie Gouvernemente Eula und Ralnge bemaffern , und an ben gluffen Iftria und Belaig im Gouvernement pon Modfma. Im Jahre 1674 grundete ein Samburger, Ramene Butenant, von mehren Mafdinenmeiftern der Stniga : Werte unterftust, in bem Umtebegirte von Kormogub bie erften Gifen = und Stablbammer von Dla ues, an ber Stelle, mo ber Nomgorober Gemen Gamriloff mit Suffe Digitized by GOOGLE

eines banischen Mineralogen, Ramens Toris und des Dottors Anderson, im Jahre 1670 Aupfer : und Silbergange gesucht hatte.

Die erfte Gemehrfabrit auf Baffer murbe in Mostwa, auf ber Dauffa. errichtet von bem Baffenfdmidt Fran Aquin, ben man aus Solland bette tommen laffen, wofelbft er uon Ilia Miloslamoty in Dienft genom= men murbe, der turge Beit, nachdem Bar Alerie Difhailowitich ben Ebron bestiegen batte, ale Gefandter bei ben Generalstaaten nach bem Saaa ges gangen mar. 3m Jahre 1653 legte ein anberer Bollander, Ramens Afema. und der Samburger Marcelins eine Baffenfabrit an auf der Stuiga, in bem Dorfe Eichenteoff, unfern ber großen Strafe von Mostiva und bes bentigen fledene Bedmensto, fo wie bie Fabriten von Golomensto, ba no gegenwartig die Doffstation ift. Man fandte ber Reibe nach bie Krone. hammerlente bei ber Kabrit zu Zula babin, um fich in ber Berfertigung ber Gemehre zu üben; einer biefer Arbeiter, Rifita Demiboff: Antufieff, ber fich Deter bem Großen befaunt gemacht hatte und von biefem der Aufmunterung gemurdigt murde, brachte die Runft der Gifenbearbeitung und ber Baffenfabritation nach Sfibirien, wo er, von mehren Suttenmeiftern ter obengebachten Werte begleitet, im Jahr 1700 bie erften Gifenbutten am Kluffe Newia anlegte.

Die gegenwartig in Tula bestehende Baffenfabrit ist in Gemaßheit einer Utase Peters des Großen errichtet worden, die derselbe am 15. Februar 1712 an den Fürsten Gregor Woltonsty, den Direktor der Berge werte, erließ. Die ersten Maschinen auf Baffer legte der Schmid Martus Basslilleff, Sidoroff, sonst Arasslinitoff genannt, auf dem Flusse Upa an, unterstützt von Jakob Batistscheff, einem Soldaten vom oranienburger Bataillon, der selbst mehre sinureiche Maschinen für die Fabrikation der Klintenläuse ersand.

Ein großes steinernes Gebande, das seitbem in ein Zenghaus und in verschiedene Magazine verwandelt worden ist, wurde für die Handarbeiten der Fabrit bestimmt; es wurde in den Jahren 1713 bis 1718 durch die schwedischen Gesangenen aufgeführt, die vorher den Jwan oferstijschen Kanal zwischen der Dia und dem Don gegraden hatten. In den Jahren 1737 u. ff. ersuhr die Manusaltur von Tula eine neue ausgedehntere Einrichtung, die unter der Aufsicht des Generals von Hennin der Arstillerie Major Bever leitete, auf dessen Antrag der Verhau von Tulaund Kaluga, welcher einen Theil der Verschanzung bildete, die unter der Regierung des Zars Iwan Wassiliewitsch als Schuß gegen die Einfälle der Tataren angelegt worden war, der Fabrit angewiesen wurde.

Der Verfasser beschreibt ferner die Vervolltommnungen, die in der tula'schen Gewehrsabrit seit 1817 eingeführt worden find, wo die Leitung dem Generall'entenant Staden und die Führung der Arbeiten den engl. Mechanitern John Jones und Gaecoigne anvertraut wurden, welche letztere von frn. Hamel, auf seiner Reise durch England, für die Anstalt gewonnen worden sind.

101. — Blid auf die Proving Beffarabien. Diefe Proving hat Rufland in Folge bee letten Rrieges gegen bie Pforte erworben. Bis dabin bestand sie aus zwei abgesonderten Theilen, bem eigentlichen Beffarabien oder Bubjat, und bem Theile, ber zur Moldan gehörte.

Das Budjat besteht aus Steppen, die sich zwischen dem Pruth, der Donan, dem Meere und dem Onjester, bis Bender erstreden. Die Tarten hatten bieses Sebiet von der Moldan ganz abgelost, Ländereien (rais) den Festungen Bender, Actiermann, Kilia-Rova und Jamail angewiesen, und die Mitte desselben den nogaischen Tataren überlassen, deren Zahl sich vor dem lehten Kriege auf 40.000 beltes. Das Gebiet gehört jest der Krone und ist von deutschen Kolonisten, so wie von Bulgaren und Molsdanern bewohnt, die sich der türtischen herrschaft entzogen haben, um sich hier niederzulassen. Einigen russischen Beamten sind Ländereien anges wiesen worden.

Nimmt man einige Stellen aus, die in der Nachdarschaft der Salzfeen und der vom Meere überschwemmten Gegenden liegen, so ist der Boden des Budjak der beste in der ganzen Ausdehnung der Steppen, von Auban dis zur Donau. Die Nähe der Karpathen und des Balkan verzursacht, daß, selbst in den Gegenden am Meere, keine lange Trodnish herrscht. 25 Werste von Aciermann liegen die Seen gleiches Namens, wulche ein gutes Salz in so großer Menge liefern, daß hald Russland demit versorgt werden kann. (Auch Steinkohlen sind neuerdings gefunden worden und öffnen den Bewohnern eine neue und wichtige Quelle des Reichthums.

Als Bestarabien an Rußland abgetreten wurde, belief sich die Bolistahl bieser Provinz nicht auf 400.000 Seelen; nach der Zählung, welche der General-Gouverneur, Graf Worontzoff veranstaltet bat, beträgt sie gegenwärtig 800.000 Einwohner. Die Ereignisse, welche in der Moldan Statt gefunden haben, und die Vrivilegien, die Bessarbien bewilligt worden sind, haben auf diese außerordentliche Zunahme der Bevolkerung machtig eingewirkt.

An der Mundung der Donan finden die Bewohner des Budjat alle Arten von Fischen, die das schwarze Meer liefert, in großer Menge, und porzüglich den haring, der vortrefflich und dessen Fang so reichbaltig ift, daß man das ganze Reich damit versorgen fonnte; die Anwendung des moldauischen Steinsalzes bei dem Einpoteln dieser Haringe trägt zur Bolltommenheit ihrer Qualität noch bei. So stehen sie den besten hollandischen Haringen nicht nach, ja sie konnen dieselben wohl übertreffen, in Betracht der Leichtigkeit des Einsalzens, welches am Strande geschiebt, so wie sie aus dem Wasser kommen, wogegen die hollandischen Haringe, erster Qualität, am Borde der Schiffe eingepötelt werden, was immer nur in sehr kleinen Quantitäten geschehen kann.

Der Beinftod gebeiht leicht und ift im Bubjat febr ergiebig; mit ber Beit wird die Proving betrachtliche Quantitaten eines guten Beines Liefern tonnen. Die reichen Eigenthumer der Moldan und Balachei und vorziglich die unter ofterreichischer Herrschaft stehenden Griechen und Armenier unterhalten hier große Heerden von Rindvieb, Pferden und befonders von Schafen. Dafür bezahlten sie ehedem den Lurken einen Grundzins; seht bezieht die russische Megierung von ihnen ein Pachtgeld für die Waide; allein die Bevölkerung der Provinz nimmt mit so reißender Schnelligkeit zu, daß bald nicht mehr Waide genug für fremde Heerden übrig sein mird.

Der andere Theil Beffarabien's, ber gur Molbau geborte, liegt amifcen dem Onjefter und Druth , von Bender bis Chocsin. Auch bier bats ten die Turten Kongeffionen, ober Rare, ertheilt, allein der großte Theil Diefer Landereien ift ben molbauifden Gigenthumern gurudgegeben worden. Diefe Landichaft zeigt eine gludliche Mannichfaltigfeit; Relber mechfeln mit Bolgungen und Wiefen ab, und gabllofe Bache und Quellen bemaffern. außer den genannten zwei Sauptfluffen, ben Boden; im Allgemeinen ift Diefer vortrefflic. Ueberall ift er jum Anban ber Rebe und bes Daulbeerbaums geeignet, ohne ber, dem Lande eigenthumlichen, Kruchte gu ermabnen, wie die Pflaumen, die einen betrachtlichen Ausfubrartifel nach Rusland ausmachen. Gine besondere Raffe von Schafen , die eine giems lich feine und fehr lange Wolle liefern , ift feit langer Beit, in biefer Pro= ving einheimisch geworden und erleichtert febr bas Bermifchen mit der fpanifchen Raffe. Mit einem Borte, es fann feine Landschaft geben. beren geographische Lage vortheilhafter fei; in der That, im D. die Munbungen ber Donau und bes Onjefters und bas Meer, im G. die Turtei, im 28. Ungarn und bie übrigen ofterreichifden Lanber, im D. und DD. Wolen und Rugland, bieten ihren Produkten ungeheure Abfaborte bar.

[Wjässtnik Ewropä.]

192. - Ungludefalle im ruffifchen Reiche, mabrent 1826. Im vorigen Jahre murben im gangen rufufden Reiche 1095 Derfonen ermordet; es gab in berfelben Beit 966 Gelbitmorber und 12.929 Menichen ftarben unverfebens. Naubereien murben 107 begangen; 3190 Landftreicher, Deferteurs ic. murben eingebracht, und nur 3 Berbrecher entsprangen. Findelkinder wurden 20 gefunden und im Gangen gelangten 12 Miggeburten gur Kenntnif ber Beborben. Abgebraunt find im poris Jahre im gangen ruffifden Reiche 50 Rirden und Rlofter, 1240 Baufer in Stadten, 23.607 Bauerhofe, 10 Rornmagagine, 57 Mublen und 69 Rabrifgebaube; babei verbrannten 4139 Eimer Branntmein, 1305 Stud Sonnvieb und 5528 Deffiatinen Bald. Bon den Reuersbrunften wurde 2916 durch Unvorsichtigfeit bewirft, 120 maren angelegt und 231 burch Gewitter entstanden. Der Sagel vermuftete 141.479 Deffiatinen Relbes; burd Ueberschwemmungen und Gemitterregen wurden 634 Saufer und 97 Fabrzeuge verdorben, wobei 420 Stude hornvieb umfamen; burch Beufdreden und Raupen murben 858 Deffiatinen Landes verdorben und

Digitized by GOOGIC

durch Biehsterben giengen verloren 13.797 Pferde, 54.168 Stude Ainbrich und 11.013 Schafe.

[Berl. Racht. 1827. Rr. 30.]

103. — Vertehr im Safen von Kronstadt und St. Petersburg. — Im abgelaufenen Jahre 1826 find in diefen beiden Safen 957 Schiffe angetommen, worunter 483 englandische, 97 amerita'sche, 76 danische, 65 preußische, 2 portugalische 26:, ader teines aus Spanien und Italien.

[Berl. Nachr. 1827. Nr. 34.]

104. — Bahrend des Jahres 1825 find im ruffifchen Reiche unter Bevolterung griechischer Konfession 1.704.615 Geburten, 1.071.212 Sterbefälle (Ueberschuß von633,403 Geburten) und 365.326 Erannsgen vorgefallen.

[Berl. Nachr. 1827. Dr. 42.]

105. - Bur tirdliden Statiftit bes Ronigreiche Bolen. - Rach bem neulich in Barfchau erschienenen Jahrbuche ber religiofen und Ergiebungeinstitute gablt man im Ronigreich Dolen o Rathebral, 6 Rollegiat: und 1919 Pfarrtirchen außer ben Rilial: und andern Wins bern Rirchen; ein weltliches Saupt- Seminarium, 13 Geminarien in be Didgefen; 3 Saufer fur ausgebiente Beltgeiftliche; 154 Dannefichtt und 26 Krauenftifter. Gammtliche Didgefen besteben aus 151 Defanaten. Außerdem werden ju ben inlandischen Inftituten 2 Riofter in Rom ge rechnet, bie feit alten Beiten Gigenthum ber polnifden Ration find. Ut berhaupt beträgt die Bahl ber Ratholifen beiberlei Geichlechts nach ben letten Angaben ber Pfarrer über 3.300.000 Seelen. In Dem Ronigreid Wolen befinden fich ferner 6 Rirchen und ein Rlofter griechifchen Glaubenebefenntniffes. Die Gesammtzahl ber gu biefer Religon fic befennenden beträgt 342 Seelen. Lutheraner giebt es im Reiche etwa 20,000 mit 28 Rirchen, und Reformirte etwa 10,000 mit 9 Rirchen. Die Gelte ber Obilivviner gablt 2 Rirchen und 500 Ramilien. Die Babl ber guben in Wolen ift 345.000 welche 274 Bethäufer befigen. Die Mahometaner baben 2 Mosteen.

[Berl. Nachr. 1827. Nr. 24 und 30.]

106. — Die Bahl der Studirenden auf der Universität Barfcau belauft fich im Winterfemefter 1829 auf 602.

[Berl. Nachr. 1827. Nr. 24.]

#### Afrika.

107. — Ueberficht ber Bevolkerung am Borgebirge bet guten hoffnung, in jedem Jahre, von 1812 bis 1820 einschließlich. (Gedruckt auf Befehl bes hauses der Gemeinen, ben 9. Mai 1826.)

|      | Stri             | Kriften           | Breie ( | Schwarze | Sottentorten      | ttotten           | Reger = £         | Reger = Lehrlinge | GH,               | Silaven           |                 |
|------|------------------|-------------------|---------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Zahr | Mänul.<br>Gefcl. | Beibl.<br>Gefchl. | Mannl.  | Beicht.  | Mannl.<br>Gefchl. | Beibl.<br>Gefchl. | Manul.<br>Geichl. | Beibl.<br>Gefchl. | Mannt.<br>Gefcht. | Beibl.<br>Gefchl. | never:<br>haupt |
| 1812 | 17090            | 15617             | II.     |          | 9355              | \$666             |                   | A VI              | 18804             | 11103             | 81964           |
| 1813 | 17714            | 14154             | 6       |          | 9666              | 10250             |                   | 1 3               | 19238             | 18011             | 82373           |
| 1814 | 18019            | 16814             |         | 1        | 9202              | 9365              | 154               | - 67              | 19730             | 11344             | 84657           |
| 1815 | 18061            | 18183             | 10      |          | 9160              | 9387              | 292               | - 54              | 18287             | 11320             | 85739           |
| 1816 | 19578            | 18416             |         | 7        | 9696              | 9826              | 573.              | 242               | 18614             | 11581             | 88486           |
| 2181 | 20750            | 18884             | 816     | 958      | 11640             | 96211             | 411               | 132               | 19481             | 12565             | 97535           |
| 1818 | 21772            | 19620             | 993     | 1037     | 11062             | 11016             | 696               | 402               | 19528             | 12506             | 66886           |
| 1819 | 22046            | 12102             | 1096    | 282      | 12161             | 12272             | 286               | 144               | 19188             | 12508             | 101657          |
| 1820 | 22592            | 20505             | 905     | 1027     | 13445             | 13530             | 1901              | 492               | 18061             | 12698             | 105336          |

[The Asiatic Journal Ne. CXX, VIIIor July 18:6, p. 64.]

i by Goggle

Boogt. Beltung ber Sertha.

oter 250. 1827

126 Geographische Zeitung , - 1827. Afrita.

108. — Ueberfict ber Geburten und Sterhefalle am Rap ber guten hoffnung, in jedem Jahre, von 1812 bis 1820 einschließlich.

|      |       | Rrt   | iten  |        | -      | Ef    | aven  | -       | Heber  | baupt  |
|------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|---------|--------|--------|
| Jahr | Gebi  | arten | Sterk | efálle | Geb    | urten | Gter  | befälle | Gebur: | Sterbe |
|      | M. G. | B. G. | m. G. | W. G.  | M. (3. | W. G. | M. G. | W. 68   | ten    | fälle  |
| 1812 | 523   | 528   | 226   | 229    | 78     | 66    | 149   | 72      | 1425   | 811    |
| 1813 | 686   | 706   | 292   | 177    | 188    | 234   | 141   | 91      | 2156   | 888    |
| 1814 | 802   | 825   | 242   | 238    | 230    | 183   | 189   | 93.     | 2363   | - 960  |
| 1815 | 888   | 894   | 287   | 1.93   | 221    | 193   | 185   | 123     | 2540   | 974    |
| 1816 | 805   | 892   | 305   | 207    | 325    | 294   | 210   | 112     | 2723   | 1090   |
| 1817 | 918   | 927   | 320   | 227    | 487    | 467   | 264   | 143     | 3195   | 1206   |
| 1818 | 814   | 832   | 340   | 247    | 516    | 482   | 270   | 152     | 3058   | 1277   |
| 1819 | 810   | 815   | 340   | 224    | 506    | 509   | 255   | 118     | 3001   | 1251   |
| 1820 | 881   | 898   | 375   | 264    | -463   | 464   | 248   | 130     | 3124   | 1206   |

[The Asiatic Journal Nr. CXX. VIIfor July 1826. p. 64.]

Gefcloffen, ben 8. Mart 1827, Berlin.

# Seographische Zeitung, 1827.

### Rorrespondenge Madridten.

109. — Auszug aus einem Schreiben bes herrn Dr. Schron, an Berghaus. (Bergl. hertha IX., geogr. Zeitung G. 41, 42.) Jena, ben 4. Rarb 1827.

— Bas mir im Abschluß bes 4ten Jahrganges 1825 — (ber meteorologischen Beobachtungen im Großberzogthum Sachsen Beimar) — nicht möglich war: eine genaue Bestimmung der absoluten Hobe von Jena, bas habe ich im Abschluß des Jahrganges 1826 mit gludlichem Erfolg zu bewertstelligen, einige Hoffnung. Im kunftigen Monat gebente ich diesen fünften Jahrgang übersenden zu können. Daher enthalte ich mich jeht aller weitern Andeutung und bemerke nur, daß ich meine Höhenbestimmung auf die Beobachtungen zu Genf, Paris, Regensburg, Berlin, Altona, Danzig und Apenrade in den Jahren 1821—1826 zu stüben beabsichtige. —

Es ist allerdings bas genaueste Verfahren, zu Sohenbestimmungen and Barometermitteln Beobachtungen nicht allein berselben Tage, sondern auch derselben Stunden zu mablen. Da jedoch bekanntlich die Minima und Marima der regelmäßigen Schwankungen an verschledenen Orten, wie zu Jena und Halle und noch mehr zu Halle, und Berlin nicht auf diesselbe Stunde fallen; so muß man doch zu der Methode der Mittel seine Zustucht nehmen und nur von den regelmäßigen täglichen Oszillationen einen konstanten gehler beim Gebrauch verschiedenter Beobachtungsstunden befürchten. Ich will versuchen, diesen Fehler, in dem vorliegenden Jalle, als einen sehr unbedeutenden zu rechtsertigen.

Bezeichnet man die jahrlichen Barometermittel

von 8h M. 12h M. 2h Ab. 6h Ab. 10h Ab. und 8h Ab.

mit al all all arv av avionetter als allgemeinen mittleren Stand erhalten, aus ben Beobachtungen um 8, 12, 2, 6, 10 Uhr:

$$A = \frac{a^{1} + a^{11} + a^{111} + a^{14} + a^{4}}{\epsilon}$$

und and benen um 8, 2, 8 Uhr:

$$B = \frac{a^1 + a^{111} + a^{VI}}{3}$$

C bezeichne das Mittel aus ftundlichen Bevbachtungen (24. 365). — Es gilt nun die Bergleichung der Größe B mit A, d. h. darzuthun, daß B — A = O fei. Hierzu dienen folgende Berwandlungen von B. Man tann im Mittel seben

$$B = \frac{a^{IV} + a^{V}}{2} = a^{VI}, \text{ baber}$$

$$\frac{a^{I} + a^{III} + a^{IV} + a^{V}}{2}$$

Da nach ben bieberigen Erfahrungen auf um weniges größer ift als C und man A ober B nabe = C zu feben pflegt, fo tann man auch feben B = au + abu + av + av

$$\frac{2}{3} + a^{II} = 2a^{I} + 2a^{III} + a^{IV} + a^{V} + 6a^{II}$$

$$= a^{I} + 3a^{II} + 10a^{III} + 5a^{IV} + 5a^{V}$$

$$60$$

Es ift aber

$$A = \frac{12 a^{1} + 12 a^{11} + 12 a^{11} + 12 a^{11} + 12 a^{1}}{60}, \text{ also}$$

$$B - A = \frac{-2 a^{1} + 18 a^{11} - 2 a^{11} - 7 a^{1} - 7 a^{1}}{60}$$

$$= \frac{1}{30} a^{11} - \left[\frac{1}{30} a^{1} + \frac{1}{30} a^{11} + \frac{1}{30} a^{11} + \frac{1}{30} a^{1}\right]$$

Mimmt man (Schweiggers Journal 1826, Bd. 17. S. 154. Ammert.) nach Chiminello's Beobachtungen an fur das ganze Jahr, in unseren Breiten, 3½ M. und 5 M. als Zeiten der Minima, und 10 M. und 10½ M. als die der Marima der täglichen Oszillationen des Barometers; so marke man nabe berechtigt sein alv + av = 2 all oder 30 (alv + av) = 30 all zu sehen. Dann hatte man

 $B - A = \frac{1}{16} a^{II} - (\frac{1}{16} a^{I} + \frac{1}{16} a^{III}).$ 

Da nun all nur um eine sehr geringe, a' aber um eine sehr mettliche Größe größer ist als C, so durfte sich dieses vielleicht ausgleichen und man wurde B — A = O sehen können. Da die Zeiten des Stillstandes bes Barometers (Weindestunden) und die der Marima und Minima noch nicht genau bestimmt sind, noch viel weniger aber das Geseh der Zwund Abnahme vom Minimum zum Marimum, und umgekehrt, so rudt freilich diese ganze Betrachtung auf sehr schwachen Stügen und es muß dahin gestellt bleiben, ob jener Sah (B — A = O), so weit es die seht möglich ist, durch diese Schlusse gerechtsettigt scient

Daß ich halle aus meinen Bergleichungen ausschließe, geschieht unter andern aus den Gründen, weil die Beobachtungen zu halle ihre Endschaft erreicht haben, weil es nicht, wie die obigen Punkte, seiner absoluten hohe nach, genau bestimmt ist und weil ich bezweifeln möchte, durch Benuhung zwischenliegender Punkte eine genauere höhendisserenz zweier ente fernteren zu erhalten; ich glaubte vielmehr, daß sich die, im Lusedruck begründeten Abweichungen auf die Zwischenresultate vertbeilen, der unvermeidlichen Beobachtunge: Fehler bei den einzelnen Barometern nicht zu gedenken.

Bare es Ihnen vielleicht moglich, mir die parifer Barometer : und Ehermometer : Mittel vom Jahre 1826 zu verschaffen? Ich tann bier in Jena den Jahrgang 1821 von Gap: Luffac's und Arago's Journal de Chimie et Physique nirgends auftreiben.

Sorbn.

110. — Auszug aus einem Briefe bes herrn V. D., an Berghaus.

- Gie muffen und biefes Mal entschuldigen, daß wir nichts Reues aus ber erblundlichen Sphare melben. - Maschinen, Geognofie und besonders Empfehlungen fur bas Innere der Infel maren die Gegen-flande unserer Sagh in London: wenn man ben Blick für einen Gegen-

Liverpool, ben 10. Mars 1827.

und befonders Empfehlungen für das Innere der Insel maren die Gegenflände unserer Jagd in London; wenn man den Blick für einen Gegenfland schärft, so wird er für das Andere dunkel. Parry segelt auf dem
hecla, den wir vor einigen Monaten in Deptford, im Dock, pesahen,
nach Spithbergen \*), wo das Schiff 600 engl. Meilen vom Nordpol stationirt wird, und zwei Bote, die zugleich als Schitten dienen konnen,
und auf drei Monate verproviantirt sind, werden dann 20 Menschen zu
dem Drehpunkt der Erde tragen. Um Ende dieses Jahres wird man von
der Erpedition wohl einige Rachricht haben können.

Aus Aegopten habe ich in London, bei hrn. Greenough, eine herrliche geognostische Sammlung gesehen: von den kristallinischen Bildungen bis zu den Sußwasserformationen ein vollständiges geognostisches System. Bon Ban Diemens Land, Meriko, dem huron See hort man in England mehr die von Deutschland und Frankreich. Für Geognosse ist England ein wahres Aleinod, — sehr merkwürdige Verhältnisse und dabet die herrlichen Ausschlässe der Rusten, die wir in Deutschland leider gar nicht haben; das ganze Land ist mit Steinbrüchen bedeckt; wenig Wald oder eigentlich gar keiner, der oft das Schönste verhüllt. Die plutonischen Ansichten herrischen hier vor, und allerdings trägt das ganze Land dazu bei ihnen das liebergewicht einzuräumen. —

V. D

<sup>\*)</sup> Bergl. einen weiter unten folgenden Artifel. - Badby Google'

III. - Ausjug aus einem Schreiben bes frn. hofraths E. S. Reidarb, an Berghand.

Lobenstein, ben 18. Mart 1827.

Das hen. Prof. hoffmann's hohen mit ben Meinigen, in so weit sie einerlei Puntte betreffen, so gut übereinstimmen, freut mich gar sebr ). Ich bebaure nur, bas ich teine nachliesern kann. 1) weit der Kontrollenr dazu sehlt, der seit 1816 todt und auch sein Barometer verzborben ist; 2) weil mein Barometer selbst nicht mehr nach meinem Sinne ist; es ist eine sehr starte Rohre mit 1 Pfd. Quecksiber, und ich kann den Ralch, der sich in dem kurzen Schenkel derselben, wo sie offen ik, angeseht hat, nicht mehr rein genug herausbringen, so vielerlei Scheidemaffer ich auch angewandt habe. Mit dem Aussochen ist es mir auch zu gesährlich. Ein Bläschen hat sich aber im lustleeren Naume noch nicht gezeigt.

Die Quellen der beiben Moschwis habe ich noch nicht befucht. Als ich meine Soben nahm, war ich immer allein; so auch auf dem Eulm. Sebt man weiter in ben überaus bichten Wald und kennt nicht jeden Raim, wie ein Forster oder Holzhauer, so verirrt man sich nud kömmt Lage lang nicht heraus. Indessen wird die Stelle zwischen den beiben Quellen nicht über 150 Fuß tiefer sein, als die Culmkuppe. Der eigentliche Regel groebt sich auf dem an sich hohen Kamme, den der Sieglisderg hindberischieft und der etwa 50 Fuß über heinrichsgrun erhaben ist; an der Sidelssteite des Regels möchte aber das Thal der thuringischen Moschwis wohl 500 Fuß tief und der Boschungswinkel gewiß gegen 40° — 45° sein; die Quellen können aber dem Kamm so ziemlich an Höhe gleich sein, dem die Thäler haben ein starkes Gefälle.

— 3ch habe einen Auffat über das alte Sarmatien fertig. — — Es find lauter nova, und für Rußland, das bisher feine Entstehung nur im Mittelalter gesucht hat, gang besonders interessant. herr Prof. Ritter, ber die Berhandlungen über die altesten Bewohner Mawaralnahr's ut gleichsam als geschlossen betrachtet (f. Erdfunde II. Theil S. 591, 9te Beile v. n.) und fr. Prof. heeren werden sich wundern, daß ich diesen augeschlossenen Gudtasten wieder aufmache, und jedermänniglich hineinschanen lasse. —

C. G. Reider b.

<sup>\*)</sup> Ar. Prof. Friedr. Hoffmann, von Salle, hat auf einer geognoftiscen Wanderung durch ben Kranten: Wald und das Fichtelgebtrae, im Serbste 1826, sehr viele Hohenmessungen angestellt, auf die wir nachestens ausstührlicher zurucktommen werben. Bon Krn. Hofratd Neit darb bestet man bekanntlich gleichfalls mehre Hobenmessungen im Kranten: Walde, (s. v. Zachs monatliche Korrespondenz Bb. 18). Die beiberseititaen Resultate stimmen an den korrespondirenden Punten sehr gut übenein. — B.

112. - Andjug aus einem Briefe bes herrn Beinrich Subbe, an Berghans.

hamburg, den 20. Mart 1827.

- - 3ch arbeite hier; jeht bei der Bermeffung unferes Gebietes, welche; mit der bolftein : lauenburgifden vereinigt; vom Professor Schumader dirigirt wird. Die Arbeit fcreitet raich vorwarts und es ift zu hoffen, daß in etwa zwei Jahren das erfte Blatt erscheinen wird.

Sibbe.

#### Reifen.

-113. — Der franzostiche General Fernig ift in Begleitung bes Kapistans Suber, Abjudanten bes Generals Guilleminot, in Aegypten eingestroffen; um bie Alterthumer ber Thebais zu unterfuchen.

[Berl. Radr. 1827. Rr. 73.]

114. — Cob bes Reisenden Brocchi. — Prof. Brocchi, ein durch mebre geologische und kondvliologische Schriften rubmilich bekannter italischer Geiehrter, welcher, auf Kosten bes Pascha von Aegypten, 5 Jahrelang als Direktor einer Gesellschaft europ. Bergleute in Afrika Reisen gesmacht, und zulest die Goldberge in Sennaar untersucht hatte, ift, als er im Begriffe kand mit den gesammelten Erfahrungen nach Europa purächzutehren, in Kairo gestorben.

[Berl. Beit. 1827. Rr. 71.]

- 115. Auffindung von Seehens Reifejournal. Runmehr hat fich auch bas Lagebuch bes Dr. Seehen wiedergefunden, bas ex auf feiner Reife durch Sprien u. f. w. geführt hat und bas bocht im tereffant ift. Ein Berwandter beffelben, Dr. hinrichs in halle, ift in beffen Besite und hat es in Bien erhalten, wo es ein Italier verlaufen walte. Dies Lagebuch war vergangenen Sommer in Leipzig und wardeinigen Buchhandlern zum Deucke angeboten. Dem Vernebmen nach ersteint es nunmehr und die Geographie und Menschenkunde werden mauche Bereicherung baburch besommen.
- 116. Hr. Prof. Sanfteen scheint seine schon lange projektirte Reise nach dem nordlichen Ssibirien, um baselbst magnetische aftronomische und andere phositalische Beobachtungen anzukellen; jest wirklich antreten zu wollen. In dem norwegischen Bubjet sind nämlich für denselben und für den angegebenen Bwed jährlich 4500 Sp. Thaler auszeworfen worden.
- 117. Rachricht von dem italischen Reisenten Martucci.

  Rach sechs und breißigiahriger Abwesenheit, schreibt man aus Rom, ist unser ebler Mitburger, Onorato Martucci, wieder in seine Batersiadt zurridgelehrt. Er hat ganz Asien durchreist und sich mehre Judre in Sina ausgehalten. Dieser gelehrte und rastlose Meisende hat eine ungebeure Sammlung der kostveren Schähe mitgebracht. Er hat angefangen dem Gerandgeber des Giornale arcadioo einige Notizen über Sina mitge-

theilen, beffen Bevolkerung nach ber lehten Bahlung von 1818 auf 148 Millionen Seelen angegeben mirb.

[Berl. Beit. 1827. Nr. 83.]

118. — Radricht von Major Laing, in Inner-Afrika. — Eine gladgower Beitung verfichert, die Freunde des Majord Laing hatten spatere Briefe aus Timbuttu, aber nicht von hrn. Laing selbst (?) mit der Anzeige erhalten, das der Major diese Stadt verlaffen und sich sabellich gewandt habe, (also nicht zurüdt nach Tripolis).

[Berl. Nachr. 1827. Nr. 85.]

119. - Parry's Reife nad Spipbergen. (Bergl. geogr. Beit. 1827. Rr. 1.)

Londow, ben 25. Mars 1827.

Das tonigi. Schiff Becla, mit welchem Ravitan Parry feine vierte Entbedungereife nach dem Rordpool machen wird, liegt in biefem Angenblid ju Deptforb, bem Ringe : Darb gegenüber. Donnerftag wollten bie gords : Kommiffarien ber Abmiralitat baffelbe in Angenfcein nehmen ; fie baben jedoch ihren Befuch bis Freitag ausgesett. Beute (Sonntag) fegett bas Schiff nach Morthfleet und vier ober funf Lage fpater nach Sheernes ober der Rore, wo es in ber erften Woche tunftigen Monate feine eigent liche gabrt antritt. Diesmal fegelt es allein, ohne Begleitung irgent eines Eransports: ober fonftigen Rriegsichiffs. Es balt ungefihr 400 Connen und tragt, obgleich ein Poftfchiff, nur zwei Sechepfunder und eine Befatung von 64 Dann, namlich: 3 Lieutenante (erfter, Gr. Rof, ameiter , Dr. Korfter, ber qualeich ale Affronom und Infpettionsbeamtet mitgeht , britter, fr. Erofier); erfter Lotfe, Br. Eramford, ein mit bet Gronlandefahrt mohl befannter Mann, ber icon vier Reifen auf bem Secla gemacht bat; zweiter Lootfe, Gr. Bare, ber turglich von Afrifa gu: ridgefehrt ift ; Schiffdargt, Gr. Beaverlen ; gweiter Arst, Gr. Dac Cor: mid ; brei Didfhipmen (Seetabetten); im Gangen 20 Offiziere und Beamte, fieben Geefoldaten und ber Reft lauter treffiche Matrofen. bient ungefahr 12 Jahr und nahm querft an ber Unternehmung gegen Algier im Jahre 1816 Cheil. Es führt auf 19 Monat Proviant, 45 Chalbrone Roblen und Baffer in großen eifernen Behaltern (tanks) fatt in Connen, die weit mehr Raum erforbern, was bei langen Reifen ein wichtiger Umftand ift. Fur bie Berproviantirung bes Schiffs ift mit ber gebiten Borficht geforgt worden. Potetfleifd , Riubfleifd , Schweinefleifd und Sammelfleifd, nebft Begetabilien; werben in ginnernen Buchfen auf bewahrt; überdies noch zweitaufend Ofund Demmican, eine verbichtete Rleifd : Effent, beim Rener von Gichen : und Ulmenbolg geborrt , fo bag 6 Pfund bes beften Rindfleifches auf ein Pfund reducirt find, eine Erfins bung bes Brn. Solmes, eines Bunbargtos, ber noch furglich in Subfousbar gemefen ift. Bon diefer Quinteffeng von Thierfleifch merben Proben am Bord gezeigt, bie bad Unfeben und einigermaßen ben Geruch von beut: fchen Burften haben, jedoch mit dem Unterfciede, daß das Pfund 17 Co. toften foll. Dies und bas Imiebactopulver foff in ben Boten gebraucht

werben, wenn fie bas Schiff in Spisbergen gurudlaffen. Der Rieft, ben bies geladen bat, ift gang vorzuglich. Das Soiff felbft ift nach vorn und binten mit farten eifernen Anieen verfeben und gang mit brei Boll biden Lagen Rorfrinde ausgefüttert, um die Mannichaft vor Ralte und Reuch tigfeit ju fongen. Giferne halbeplinderformige Rauchfange verschaffen oflen Theilen bes Schiffs gewarmte Luft aus einem Dfen unter bem Unterbed und aus ber Rabufe gwifden ben Deden, die nach einem Ehermometer regulirt wird. An 60 bis 70 Blendlichter un verschiedenen Stellen bed Berbecte verfchaffen nicht allein ben Rainten ber Offigiere und Beamten, fondern aud der gangen Mannichaft, Licht. Diefe find fo angebracht, das fie fic berausnehmen, und an beren Stelle Bentilatoren gur Luftreinigune bes Schiffs einfcranben laffen. Die Dielen bes Oberbede find nicht, wie gewöhnlich, ber gange nach, fondern blagonal (ber Schräge nach) nach Sir R. Sepping's Plan um ber Starfe willen gelegt. Gine Datentwinde von Phillips ift in lothrechter Lage mit brei Multiplifationeradern gwifden bem Mittel : und Befanmaft aufgestellt , und überdies noch eine fentrechte binter bem Rodmaft; die erfte ift von gang neuer Bauart. An Bequem: lichteit fur die Mannschaft übertrifft der Becla bei weitem alle Schiffe von feiner Große, indem Schlafftellen , Lifte ic. mit großer Sorgfalt einges richtet find. Je zweien Dann ift eine große Loge, wie ein Schrant, angewiesen, und geborig numerirt, bie ihnen jum Gipplage bient. Lifde find mit grunem Bon überzogen. Fur Licht, frifche Luft, Bierlichteit und Befundheit ift an allen Stellen zwischen ben Deden geforgt. 3wei Schräufe, vier Pumpen, brei Rompaffe, wovon einer in erbobter Stell lung, und funf Bote fteben auf bem Berbed; auch find brei Gisbote aus Boolwich angefommen, Die jeboch fur ben Augenblick noch auf bem Ro: nigewerfte liegen. Um ben Mittelmaft ift eine Reibe von Stofpifen aufgestellt, um die Baren ober fonftige unwillfommene Befuder abzuhalten. - Rapitan Parry's große Rajute enthalt eine auserlefene Sammlung von Buchern, und, außer ben gemobnlichen Bequemlichfeiten, auch einen großen Borrath von Rleibungeftaden, Delgen und anberg Angugen, Die får bad Rlima, welches er: ju befuchen gedentt, geeignet find. Pelgiaden, Rode bber vielmehr Tuniten von Gofimo Arbeit, Beintleider und Pelgftiefeln von jeder Urt, einige mit Seehundefellen, andere mit Bolfe :, Couppen: (racoons) ober Barenfellen nefüttert : einige bei Lage ju tragen, anbere mit barin auf bem Gife gu folafen, mit baran befestigten Rappen, einige mit Sauten von ben fomara- und rothfüßigen Caucher, andere mit Sauten von Eiberganfen gefüttert, welche lettere febr weich, marin, und foon find; einige von Edlime : Readen mit Gebnen genibe, andere von londoner Sarfcnern; tanabifche Schneefcube, 4 fuß lang, mit einem Remert von Stramap, welches febr leicht und feinem Swede angemeffen ift; Augene foirme bon Bage : Drath, wie Brillen gebildet, aber fonver, und einige 2 Boll breit, um die Schlafe und Rinnbaden gu bebeden, Rafe und Dund aber unbebedt ju laffen, weil ber Athem, wenn er gurudgebalten murbe, fic balb gu einer Eismaffe verbichten murbe. Beintleiber und Pantalone

find mit Riemen und Schnallen ftatt Anopfen verfeben : am Stemerborb in ber Sanpt-Rajute bangt ein Aupferftich von Lord Radftod und ein anberer von Savitan Frantlin; am Badbord bas Bilb Gr. Dai. pitan Darro's Schlafzimmer bangt ein Vortrat feiner Gemeblin, und Dicht unter bemfelben bas feiner Mutter. - Die Ronftabler : Rammer und Officiere : Rainten find fo bequem eingerichtet, als die Große bes Soiffe es nur gulaft. Die Gisanter find von ben gewohnlichen mefentlic verschieben, indem fie nur eine Schaufel, ober vielmehr einen Safen beben, und der andere am Ende des Untere ungefahr wie ein romifches S geftaltet ift. Die Gisbote felber find mit großen Radern von umgefabe bem Umfange, wie hinterrader an einer Rutiche, und mit einer Stange perfeben , melde vier Auf lang porragt ; fie follen von Rennthieren , ober in beren Ermangelung, von der Mannichaft gezogen werden, wenn fie fo auf bem Gife befinden , auf dem Baffer aber mit gebn ober awolf Rudern gernbert werben; bie unten angebrachten eifernen Riele find burdiodert, um Laue burchgieben gu tounen, an benen fie fich fowohl gu Baffer, als an gande fortgieben laffen; ber Boben ift fomary gemalt, mit einem weißen Streif an jeder Seite, und das Innere grun; fie find von giemlicher gange. Der Becla felbft ift mit allem nothigen reichlich verfeben, bat boppelten Borrath an Seaeln und Segeltnd zu noch mehren, eine Menge Maften, Boblen und Segelftangen, Stride, Tauwert, Talelage, Berathichaften und Inftrumente jeder Art an Borb.

Am Sonntag, den 25. Mary 1827, Morgens um 10 Uhr, ift bas Schiff Secla, von Deptford abzesegelt. Das Dampfbot, "ber Blig" führte es am Schlepptau aus den Berften. Gine große Menschenmenge sandte ben muthvollen Reisenden ihre Segenswunfe nach.

[Berl. Radr. 1827, Dr. 78 und 84.]

# Frantreich.

120. — Berforgung ber Stadt Paris mit Trinkmaffer; und andere neue Einrichtungen. — Eine feit langerer Zeit vorzeschlagene ungebeure Unternehmung, ganz Paris vermittelft Ranale mit Waffer zu versorgen, soll jeht in Aussuhrung gedracht werden. Man beabsichtigt das Wasser, dourch Robern, nach allen Straßen, hausern, ja selbst in jedes Stockwert, in alle Hospitaler, Gefangnisse, öffentliche Ankalten, Bader, Garten und Ställe binzuleiten. Gegen eine gewisse maßige Wergütigung wird man eine bestimmte Menge Wasser bekommen. In allen Straßen sollen an mehron Puntten und bei gleichen Zwischenräumen Bassins angelegt werden, um sich derselben, theils dei Feneragesahr, theils im Sommer zum Besprengen und Absühlen des Pflasters zu bedienen. Diese kolossale Arbeit soll unverzüglich ihren Ansang nehmen. — Noch einige andere, nicht weniger wichtige, Unternehmungen, die zur Gesundheit und Verzierung der Stadt beitragen werden, sollen sich an jene auschließen. Unter allen Hauptfraßen wird man Anale, und vor den Säusern Behäl-

ver andringen, um die Unreinigkeiten aufzmehmen; an jeder Seite ber Strufen, beren Breite es gestattet, sollen Krottoirs angelegt werben. —. In einer Zeit, wo der Handel stodt, ware ein so großes Bauunternehmen an fich son etwas mistiches, indem es ein Kapital von vier Mil: | lionen Kranten in Umlauf seht, wodurch viele Zweige der Industrie lebs haste Beschäftigung erhalten werden. —

[Berl. Beit. 1827. Rr. 84.]

121. — Bur Statiftit ber parifer Theater. — Es leben jest in Paris nicht weniger als 15.000 Familien vom Buhnenwesen; namlich. 2094 Schauspieler, Sanger und Tanzer, 100 Dirigenten, 100 Negisseure, 100 Musiter 2c.

[Almanac des spectacles.]

122. — Berkehr im Hafen von Dünkirchen, während 1826. — Es sind ein: und ausgelaufen 2678 Fahrzenge, sowohl wastionale als fremde, von zusammen 169.976 Lonnen und mit 15.120 Perstonen bemannt. Auf den Kabeljausang wurden 85 Schiffe ausgerüstet, 4913 Lonnen und mit 1089 Personen Bemannung. Wier Schiffe davon sind untergegangen und zwei haben Schiffbruch gelitten; es sind also nur 79 zurückgesehrt mit 38.552 Lonnen Fische, Thran ic., deren ungesährer Werth sich, im Augendlick des Ausschiffens, auf die Summe von 1,881.970 Franken belaufen hat.

[Nach einem Berichte ber buntirchener Sanbelstammer an ben Minifter bes Innern.]

- 123. Der Sarbellenfang, welcher einen ber michtigsten 3meige ber Industrie im Departement der untern Loire bilbet, wurde im Jahre 1826, von Nantes aus mit 702 Barken, von 3589 Tonnen und 2982 Rann Equipage betrieben und das Resultat waren 30,196000 frische Sarbellen. Man schäft den jährlichen Fang, glein an den Kuften von Großbritanien, auf 2 Millionen und man fängt in einem Juge so viel, daß man 40 Tonnen damit füllen kann.
- 124. Erigonometrische Vermeffung der Porenden. (Bergl. hertha IX. geogr. Beit. S. 109.) Den westlichen Theil der Porenden nimmt hr. Peptier auf. Einer der Dreieckpunkte ist hier der Pic de Raletons am oberen Theile des Ebales von Argelez, in einer Sohe von 3180 Meters über dem Spiegel des Meeres. Am 25. August 1826 bestiegen die Hh. Peptier und husfard diesen Gipfel, begleitet von eilf Mannern, welche die Instrumente, Zelte und Mundvorrath, für die Gesellschaft die bis zum 1. Sept. trugen. In der Nacht des 25. Augusts erhob sich ein surchtbarer, von hagel und Schnee begleiteter Sturm; der den ganzen folgenden Tag anhielt und erst am Abend des 27. Augusts aufhörte.

Bahrend biefer drei Tage wechfelte bas Thermometer zwischen 3° und 6°,8 unter Mull. Um 28. und 29. war das Better freundlicher und fie faben fich im Stande, an den folgenden Tagen eine Reihe von Winteln zu meffen, obicon dide Wolten fie einhulten. Diefer hinderniffe uns geachtet entichloß fich fr. Poptier den Gipfel nicht eber zu verlaffen, bis

die Beobachtungen vollendet maren und ba bie Lebensmittel am 31. auf die Reige giengen, so wurden zwei Manner nach dem Thale abgefandt, um neuen Borrath zu bolen.

Allein in der Nacht des 31. fiel der Schnee in fo großer Menge, daß der Weg ganglich unterbrochen wurde, erft am 2. September Mittags borte man das Sefchrei der beiden Abgefandten, die fich vergedich bemuhten, den Sipfel zu gewinnen. Unter gleichen Umftanden blieb hrn. Peptier nur die Alternative, entweder den Berg zu verlassen, oder auf demsselben Hungers au flerben.

Ein langes Besinnen war nicht an der Zeit; ein Seil murde an einen Mann befestigt, der mit einer Spihart einen Weg durch den Schnee bahnte. Nach sechs Stunden, die unter den größten Gesahren und Mühfeligkeiten verlebt murden, erreichten sie eine hutte, und erst am folgenden Lage Argelez, nachdem sie sechs und dreißig Stunden lang ohne alle Nahrung oder Erfrischung geblieben waren. Bon den eilf Männern war nur einer im Stande, die Geometer bei dem zweiten Besuche des Gipsels, am 9. September, zu begleiten; sie fanden jest besseres Better, so, daß die Messungen vollsührt werden konnten.

[Monthly Magazine.]

## Großbritanien und Ireland.

125. — Die britische Staatsschuld betrug im Anfange bes Jahres 1826 — 885,482.027 Pfund Sterling, mit einer Binsenlast von 29,839.762 Pf. Sterl.; im Jahre 1819 belief sie fich auf 826,755.664 Pf. Sterl., und die Binsen betrugen 29,403.577 Pf. Sterl. —

126. — Indigo: und Baumwollenausfuhr aus England nad bem europa'ichen Festlande; und Cinfuhr nach England.

Die Indigo : Musfuhr betrug im Jahre

1823: 3,030.293 Pfund

1824: 2,938.944 - 1825: 4,006.013 -

1826: 4,366,428 —

Die Ausfuhr an rober Baumwolle betrug in benfelben Jahren und awar im Jahre

1823: 9,318.403 Pfund

1824: 13,299.508

1825: 18,004.953 — 1826: 24,474.920 —

Diefe Bahlen geben einen ichlagenden Beweis von der Innabme der Manufalturen auf dem Kontinente, felbst wenn auch die, befanntlich große Bermehrung der Baumwollenzufuhr unmittelbar aus Amerika noch bem Festlande Europa's, so wie von Indigo unmittelbar aus dem britisschen Indien und anders woher nicht in Anschlag gebracht wird.

Die Indigo: Clufuhr betrug in dem letten vier Jahren, und zwar im Jahre

1823: 7,229.150 Pfand... 1824: 5,080.972 —

1825: 7,858.134 - 9 1826: 8,567.980 -

Die Einfuhr von Baumwolle belief fich mabrend biefes Beitranmes, namlich:

1823 anf 189,161.345 **Pfunb** 1824 — 143,365.124 — 1825 — 217,140.965 — 1826 — 153,753.197 —

Dan fieht hieraus, das die Junahme ber Ausfuhr in diefen beiben Artifeln in der ungeheuren Menge ber Ginfuhr ihre Ausgleichung findet.

5m Jahre 1815 find 43,795.281 Pfaub, allein im vorigen Jahre (1826) nur 15,964.067 Pfand. Schaf und Lammwolle in Großbritanten eingeführt worden.

[Berl. Nadr. 1827. Nr. 83, 85.]

127. — Die Eimes geben folgendes Bergeichniß ber Einfunfte Englands unter den verfchiedenen Regierungen, von der der Ronigin Elifabeth an, bis gu der jebigen:

Uhter Elifabeth . im Jahr 1558, 500.000 Pf. Ct. - Jatob I. . 1602, 600,000 -- Rarl I. "" .... 3. 1625, •895.819 -- der Republit) ٠, - - 1648, 1,517,247 - -: - Rarl II. - Jatob II. 1685, 2,001.855 -1688, 3,895.205 -- 28iffeim III. - Der Königin Anng . 11 - 1706, 5,691,803 - -- Georg I. . . - - 1714, 6,762.648 - -- Georg II. 1727, 8,522.540 - -- Georg III. 1760, 15,372.971 id. 1800, 36,728.000 - id. 1815, 71,153,142 -- Georg IV. Durchschnittssumme

Digitized by GOOGLE

82, Warspite mit 76, Welleslev mit 74, Blanche und Diamond mit 46, Doris mit 42, Nanger und Volage mit 28, Mersen mit 26, Eclair, heron und Jaseur mit 18 und Adventure mit 6 Kanonen. 73 Schiffe, von denen 10 mit mehr als 74 Kanonen, lagen in den engl. hasen bemannt und ausgerüstet, um bei dem ersten Wint auter Segel gehen zu können. Die westindische Station (unter Sir Halsead) war 25, die von Halfax (unter dem Admiral W. L. Late) 9, die ostindische (unter Hall Gage) 16, die am Kap (unter Commodore Ebristian) 4 Schiffe start. Zu einer des sondern Verrichtung verwandt wurden die Blonde von 46 Kanonen, die Khetis von 46 Kanonen, Lively von 30, Kommen von 30, Blossom von 24 und Herald von 10 Kanonen. 82 Kriegsschiffe, worunter 14 von der Linie, dienten am 1. Januar als Hospitaler, Gefännnisse, Kirchen u. s. m. 112 Kriegsschiffe, worunter 18 von ter Linie und 35 Fregatten, dagen auf den Wersten.

Im Jahre 1825 find in England und beffen Rolonien 1539 Schiffe von 204,924 Lonnen und im verstoffenen Jahre (1826): 1522 Schiffe von 179.020 Lonnen, und 72 Dampfboote von 8638 Lonnen gehaut worden. Die Totalanzahl sämmtlicher seit dem Jahre 1814 gebauter Dampfboote beläuft sich auf 228 von 26.198 Lonnen Labung.

Unwesend in britischen Safen waren im vergangenen Jahre 24.625 Schiffe von 2,635.644 Connen, beren Bemaunung aus 167.336 Versonen beftand.

. [Berl. Beit. 1827. Mr. 84.]

129. - Beg unter ber Themfe in London. - Berr Brund, ber geiftvolle Ingenieur, welcher ben Weg unter ber Themfe baut, hat ein tunes Mittel ausgesonnen, um einen zu diefem Wert nothigen Brunnen ober Schacht von 60 guß Liefe und 50 guß Umfang ju graben. Dan batte namlich ermittelt, bag man auf febr vielen Sand und unterirdifdes Bef fer ftogen murbe, moburd die Aushohlung und Grundlegung bes Schachts ungemein toftspielig und zeitranbend geworden mare. herr Brunel laft baber die Ausmauerung biefes Schachtes, wie eine Art runden Thurmes, auf der Oberfidche aufertigen, und amar bis au ber Bobe von 40 Ruf, um ihn bernach in einem Stud binabfteigen gu laffen, mabrend gu gleider Belt die Erbe unter ibm weggeschafft wird. Auf diese Beise wird bie Erde, von welcher Beschaffenheit fie auch fei, geftint und das BBaffer burd bas Mauerwert abgehalten. Der Thurm, als er, jum Erstaunen ber Londoner, 40 Rug tief fich gefentt batte, murbe nun oben bober gemauert. mabrend jugleich die Ausgrabung fortgefest murbe, bis man, noch 20 fas tiefer, ju bem erforberlichen Duntt tam. Diefe malgenformige Dauer, bie ohne aus ben gugen gu ruden, fortbewegt murbe, wiegt 2 Dillionen 200.000 Pfund, ift 3 guß bid und aus Biegeln aufgeführt, welche mit Solgftuden und Gifenriegeln bureffochten find, und von einem febr feffen Ritt, ber jest in England allgemein gebraucht wirb, gufammen gebalten werben.

130. - Lothian's County Atlas of Scotland erfcheint in

Digitized by GOOGLE

1827. Deutschland, ofterr. und preuß. Monarcie. 139 Quartformat und zeichnet fich burch Genauigkeit, Rettigkeit bee Stiche, bequemes Kormat und Boblfeilbeit febr portbeilbaft and.

[Jameson Edinb. Journ. July - Octbr. 1826. p. 401]

131. — New Globes, celestial and terrestrial erscheinen ben G. X. J. Carp, 86 St. James's Street London, in verschiedenen Ausgaben, die sich nach der Größe und dem Gestelle richten. Die Größe ift folgende: 21 Boll — 18 Boll — 15 Boll — 12 Boll — 9 Boll — 6 Boll — und 3½ Boll Durchmester (engländischen Maases). Die Preise sind sehr verschieden, von 22 Pfand Sterling, als Marimum bis 1 Pfund 8 Schill. als Minimum. Die neuesten Entdeckungen (bis auf Denham und Elapperton), sind angegeben.

Deutschland, bfferreichische und preufische Monarchie.

132. — Im verfloffenen Jahre 1826 find in dem Freihafen von Fiume, außer den größern Fischer = und andern, mit Vikualien belasdenen Fahrzeugen, 2347 Schiffe ein = und 2377 Schiffe ausgelaufen. — Auf den Werften des ungarischen Kustenlandes sind seit dem November 1822 bis zum Dezember 1826 zwölf neue große Kauffahrteischiffe erbaut und zwei ausgebestert worden, deren Werth sich auf ungefahr 180.000 fl. Conv. M. beläuft. Gegenwärtig sind wieder zwei neue im Bau besariffen.

[Berl. Beit. 1827. Nr. 63.]

133. — Die Bevolterung des Regierungs-Bezirts Duffeldorf hat im Jahre 1826 durch die Mehrzahl der Geburten einen Buwachs von 7.215 Seelen erhalten.

. .

134. — Die Bevolterung bes Regierungs Bezirts Mers feburg hat im Jahre 1826 burch die Mehrzahl der Gebornen einen Buwachs von 7048 Geelen erhalten; es wurden nämlich 22.824 Kinder ges boren, 8802 mehr als im Jahre 1825), und es starben 15.776 Personen. Unter den Geburten waren 262 Zwillings und 3 Drillingsgeburten. An den Potten starben 38; an der Wasserscheu 5 Personen.

[Berl. Nachr. 1827. Mr. 67.]

135. — Armen: Anstalt in Hamburg. — Aus einem Berichte über den Fortgang der Armenanstalt in Hamburg ergiebt sich, daß die Gesammtausgabe im Jahre 1825 eine Summe von 246 000 Mart betragen hat, während sie 1823 auf 308.000 Mart gestiegen war. Die Heilung und Verpstegung tranfer Armen in ihren Bohnungen hat 37.833 Mart, oder 7400 Mart weniger als 1824, gesostet, wosur 5784 Kranse verpstegt worden sind. Die Ausgaben für Kosttinder betrugen 7382 M., für das Veerdigungswesen 1001 M., für 2785 Schulkinder (wovon Ende 1825 2136 blieben) 32 574 Mart.

[Berl. Nadr. 1827. Nr. 68.]

136. - Die Buder-Ronfumtion im preußischen Staate berechnet man auf ungefahr 300,000 Bentner jahrlich, von welchen nach

Den Erfahrungen der letten Zeit in nunder Summe 1,700.000 Thaler Steuern erhoben wurden, und zwar; pon 80.000 Zentnern fremden raffinirten Zuder zu 1.0 Thaler, 800.000 Thaler, von 20.000 Zentnern fremseden Aohzuder für Siedereien zu 4 Thaler, 80.000 Thaler, von 20.000 Zentwern fremden raffinirten Zuder für Siedereien zu 5 Thlr. 100.000 Thaler. Wenn die Berechtigung der einländischen Siedereien aufgehoben, und aller zum Berbrauch kommende Zuder mit 10 Thlr. versteuert werden müßte, so würde die Staatseinnahme für diesen Artisel 300,000 Zentner zu 10 Thlr. Drei Millionen, demmach 1,300.000 Thaler mehr, als jeht eintragen.

[Berhandlungen bes Bereins jur Beforberung bes Gewerbfleißes in Preugen.]

137. — Bertehr im hafen von Elbing, 1826. — Eingelaufen find 25 Schiffe, wovon 8 beladen; ausgelaufen 32, wovon 22 beladen waren. Unter den eingegangenen Schiffen waren 2 danifche, 1 bremer, 1 norwegisches, 4 hannoverische, 7 oldenburgische, 6 niederlandische und 4 preußische. Die haupteinsuhr bestand aus Dachziegeln, haringen, Wein te. und ausgeführt wurde vorzuglich Asche, Getraibe und Holz.

[Berl. Nachr. 1827. Nr. 71.]

138. — Eintheilung bes Erzbisthums Roln in Defanate.

— Mit Genehmigung bes tonigl. preußischen Ministeriums ber griftlichen Ungelegenheiten ist Seitens ber erzbischöflichen Behorbe zu Koln die Sintheilung ber latholischen Pfarreien-in Defanate, und zugleich beren Errichtung und Besehung angeordnet worden.

Der Regierungs : Bezirk Köln erhalt 16 Dekanate, namlich: Roln, Bruhl, Lovenich, Bergheim, Kerpen, Bonn, Herfel, Lechenich, Gustiv chen, Meinbach, Munstereifel, Uderath, Siegburg, Königswinter, Muhb heim und Wipperfurth.

Der Regierungs : Bezirf Aden erhalt 19 Defanate, namlich : Achen, Burticheid, Eichweiler, Geilenfirchen, Julich, Albenhoven, Montjoie, Eupen, Malmeby, St. With, Erfelenz, heinsberg, Baffenberg, Gemund. Steinfelb, Blantenbeim, Duren, Ridbeggen und Derichsweiler.

Der Regierungs-Bezirt Duffelborf erhalt 8 Defanate: und zwar: Duffelborf, Solingen, Elberfeld, Effen, Reuß, Grevenbroich, Gladbach und Krefeld.

Der Regierungs : Begirt Robleng erhalt 1 Defanat, namlich: Erpel. [Berl. Beit. 1827. Dr. 73-]

139. — Magbeburgs Bevollerung. — Rach der jusammengeftellten Uebersicht sind in der Stadt Magdeburg, mit Einschluß der Mille tärgemeinde, im Jahr 1826 überhaupt getrauet 358 Paar: geboren überbaupt 1389 Kinder, worunter sich 125 uneheliche Geburten befinden. Geftorben sind 1181 Persauen, von welchen nur eine ein Alter von 90 Jahren erreicht hatte.

[Berl. Nachr. 1827. Nr. 39.]
Digitized by GOOGLE

140. — Goldwasche im Rein zetrome. — Schon seit den albes ften Zeiten wird dieselbe betrieben, hat aber am Ober-Rein, da der lette Goldwascher zu Ikein bei Himingen; wegen Mermlickeit der Musdeute seine Arbeit im Jahre 1824 niederlegen mußte, ganz aufgehört, und ist mun blos noch auf den Mittel-Rein beschränkt. Hier fängt sie in dem Amtsbezirke Lahr an, wo sich zu Wittenweier 3., in Nonnenweier 14 und in Ottenheim, Meisenheim und Ichenheim 3 Goldwascher besinden. In dem Jahre 1822 bezahlte blod die Domänenverwaltung kahr an die Goldwascher des Amts 1321 fl. 31 fr., obschon vieles Gold auch nach Kehl abzeliesert wurde. Dieser Ertrag war einer der stärtsten. Der Totaldestrag des von sämmtlichen Goldwaschern des Landes (Baden) eingelieserten Reingoldes war im Jahre 1822, 7040 fl.; 1823, 11.500 fl.;, und 1824 betrug er 16.890 fl.

[Berl. Beit. 1827. Nr. 84.]

141. — Fortschritte ber Schusblattern: Impfung in Bobs men. — Im Jahre 1825 wurden in Bohmen 130.330 Individuen geimpft. Dieses Ergedniß stellt sich im Bergleich mit den Leistungen verstoffener Jahre als höcht erfreulich dar, weil bei dem Umstande, daß von den, in diesem Jahre Gebornen nur 118.166 das erste Lebensjahr überlebt haben, die Zahl der porgenommenen Impfungen die Zahl der Gebornen um 12.164 überstieg, und überhaupt die Gesammtzahl der Impfungen des Jahres 1825, welches die meisten Impflinge zählt, überschreitet. Echt zeigten sich die Schufpoden bei 122.381 Individuen, unecht verliesen sie bei 2550; gar keine Haftung äußerte sich bei 5399.

[Berl. Beit. 1827. Nr. 85.]

142. — Hohenmessungen auf der Rhon. — Nach barometrisschen Beobachtungen, welche fr. Major Troft im Jahre, 1826 ausführte, beträgt die absolute Sohe

ber Milfeburg . . . bes Schloffes Biberftein

2390 par. Fuß

1488

Aelteren Angaben zu Folge, wurde die Sobe der Milseburg theils zu 2516 Fuß, theils felbst zu 3290 Fuß bestimmt. — (Entlehnt aus einer wichtigen Abhandlung des hrn. geh. Raths Leonhard: "die Phonoliths Berge der Rhon.")

[Beitschrift für Mineralogie 7827. I. S. 108. 124.]

143. - Sohenmeffungen im baier'ichen Reintreife. Bon bem Bru. geheimen Rath von Rau

[Leonhard's Beitschrift fur Mineralogie, Jahrgang 1826. II. S. 501 - 507.]

Hr. von Nau grundet seine Meffungen auf die Annahme, daß die Hobe bes Reinspiegels bei Speyer 244 pariser Fuß absolute Hobe habe. Nach mehrjährigen Beebachtungen ist der mittlere Barometerstand auf der Sternwarte zu Mannheim 27 300 9,6 Lin. pariser M. bei 0° R. und die mittlene Temperatur 8°,5 Re Daraus folgt die Hohe bed Beobach-

tungszimmers in Mannheim über der Merresstäche im Mittel aus brei Berechnungsmethoden = 292 parifer Fuß (nach Laplace's Formel 290.448 par. Fuß). Das Beobachtungszimmer liegt aber über dem mittlern Wafeferkande des Neins bei Mannheim 60 F., folglich erdält man für dieses Nivean 232 F. Dies stimmt vortrefflich mit den Messungen der französischen Ingenieurs, die (befanntlich auf trigonometrischem Wege) die Hohe der Sternwarte Mannheim = 302,3 Fuß sehen (Hertha 1. S. 562); denn Hr. von Nau giedt die Hohe der Sternwarte über dem Stromspiegel zu 70' an, folglich absolute Hohe des Neins bei Mannheim = 2'32 Fuß. Und dieses harmonirt abermals mit der Bestimmung des Hrn. Bengenderg, abgeleitet aus der Hohe von Heidelberg und dem Neckargesälle von dort bis zur Mündung in den Rein, wpraus sich die absolute Erhöhung des Keins bei Mannheim zu 233' ergiedt (Hertha, a. a. D. S. 553.) Man kann also, wohl mit Recht, annehmen, daß die vertitgle Koordinate für Mannheim und Heidelberg sehr genau bekannt sei.

Minber zwerlassig scheint die für Speper angenommene Jahl (=244') zu fein. Gr. von Rau dedugirt sie namlich aus dem Sefalle des Reins zwischen Mannheim und Roblenz und nimmt den, daraus sich ergebenden Reigungstoeffizienten auch für die Stromstrecke von Mannheim bis Speper an. Dies scheint indessen nicht zulässig zu sein; man erinnere sich nur der Beschaffenheit des Keinthales, das auf der Entsernung von Svever die Koblenz zwei, wesentlich von einander abweichende, Naturverhältnisseigt: von Speper abwärts die Bingen den nördlichen Cheil des sast unswerklich geneigten Bodens eines alten Seebettes, von Bingen die Koblenz den ersten Durchbruch durch die niederreinische Vorterrasse, durch tas reinische Schiefergebirge, wo sich der Kein in Strudeln und Labeln und Stromschnellen mit ranschendem Fall hindurchwindet.

Die gemeffenen Puntte find folgende, in parifer guß, über bem Meere, ausgebrudt:

| Speper, Do   | mpflaster | ٦,                 | •     |        | V.    | •        | • | • | . • | 280,2  |
|--------------|-----------|--------------------|-------|--------|-------|----------|---|---|-----|--------|
| Rlopsberg,   | Signal    | Sauptbreiedspuntte | •     |        | •     | •        |   | • | •   | 305,8  |
| Donnereberg  | , besgl.  | /₹                 | ,     | •      | •     | •        | • | • | •   | 2052,3 |
| Lemberg,     | besgl.    | 1 3                | •     | •      | •     | •        |   | • | •   | 1343,9 |
| Potsberg,    | besgl.    | \ <u>\a</u>        | •     | •      | ,     | •        | • | • | •   | 1695,7 |
| Biefingen,   | desgl.    | 옆                  | •     | •      |       | •        | • | • | •   | 1147.7 |
| Rettwich,    | desgl.    | \ ≅                | •     | •      | •     | •        | • | • | •   | 1270,1 |
| Escheopf,    | desgl.    | 13                 |       | •      | •     | •        | • | • | •   | 1829,1 |
| Kalmit,      | desgl.    | ق ا                | •     | .•     | •     | •        | • | • | •   | 2025,0 |
| Franfenstein | , Forstha | us,                | am    | Sper   | erbad | <b>.</b> | • | • | •   | 686,8  |
| Beidenthal,  | neben b   | er A               | irche | , an   | dem   | elben    | • | • | •   | 618,1  |
| Meidenfels,  | Forsthau  | 8,6                | ın b  | emsell | en    | •        | • | • | •   | 526.5  |
|              |           |                    |       |        |       | •        |   |   |     | News   |

<sup>\*)</sup> Sind biefe Puntte burd trigonometrische Meffung bestimmt?

| 1827. Niederlande.                                             | 143    |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Reuftabt, Bride, an ber Apothede                               | 372,1  |
| Mudenwiese, am Speperbach                                      | 733,2  |
| Elmftein , Wirthshaus , ebenbafelbft                           | 564,7  |
| Breitenftein , hof, am Bufammenflug von brei Bachen .          | 570,6  |
| Langmeil , Alfengbride                                         | 722 9  |
| Binnweiler, Rirchenpftafter, an der Alfeng                     | 729,4  |
| Rodenbaufen, Alfengbrude                                       | 553,9  |
| CODing and James Har hair CO and and and and and               | 563,6  |
| Dielfirchen, Alienzbrude                                       | 490,8  |
| Bolfsmuble, am Fuße vom Rofberge                               | 827,1  |
| Rintenbach, Brude über ben Bolfsbach                           | 624,7  |
| Dbermofchel, ebene Erde bei bem Birthe Schumacher .            | 480,1  |
| Bingart (am Lemberg), ebene Erbe beim Bermalter Gunther        |        |
| Rofberg, Signal                                                | 1323.4 |
| Eisenhut , Signal , bei Rodenhausen                            | 1458.9 |
| Stablberg, Signal, fublich uber ben letten Saufern             | 1382,8 |
| Drachenfeld, Signal                                            | 1667,4 |
| Alte Glashutte, Forftbaus im Limburg : Durtheimer Balbe        | 932.4  |
| Dreifpige, Signal, bei Frankenftein                            | 1265,3 |
| Ruine Krantenstein                                             | 953,8  |
| Ruine Spangenberg, im Thale von Reuftadt nach Elmftein         | 795,2  |
| Breitenstein, Signal, im efthaler Balde . , .                  | 1102,9 |
| Signal Gronberg, bei Appenthal unweit Elmftein                 | 1366,7 |
| Blostulberberg, ehemaliges Signal von franzoffichen Ingenieurs |        |
| im almitainau SCalha                                           | 1739,0 |
| Signal Baltereberg, oberhalb Muchenwiese                       | 1430.6 |
| Schangel, Signal, am ebentober Saingrunde                      | 1881,8 |
| alte Schange, ebendaselbst                                     | 1692,1 |
| Signal Leufelsberg, oberhalb Burrmeiler neben St. Aunes        |        |
| Kapelle                                                        | 1804,4 |
| Signal Dobenberg, bei Alberemeiler                             | 1631,4 |
| Albersweiler, Queichbachbrude                                  | 487,5  |
| Edesheim, Kirchenpflafter                                      | 441,7  |
|                                                                |        |
| Diese Meffungen betrachten wir als einen fehr ichabbaren       |        |

Diese Meffungen betrachten wir als einen febr schähbaren Beitrag jur Bervollständigung bes in der hertha, Bb. 1. mitgetheilten Sobenverzzeichnisses, und werden bald über ben sublichen Schwarzwald und fein Umland einen beträchtlichen Nachtrag liefern.

#### Dieberlande.

144. — Boltomenge ber Stadt Luttid. — Den 31. Dezember 1826 betrug Luttich's Bevollerung 53.512 Seelen, beftebend aus 8005 verheiratheten Mannern, 1057 Mittwern, 8116 verheiratheten Geogr. Beitung ber Bertha. 91er Band. 1287. 5ter Beft. Frauen \*), 2675 Wittwen, 8498 Anaben und 11.817 Magden unter swolf Jahren, 6669 Versonen mannlichen und 6676 Versonen weiblichen Geschlechts über zwolf Jahren. Man gahlte im Jahre 1826: 1822 Seburten (954 Anaben, 868 Magdchen), 1352 Sterbefälle (649 Ranner, 713 Frauen), 421 Trauungen und teine einzige Scheidung. Die Jahl der Baufer ift 8463.

[Berl. Nachr. 1827. Nr. 68.]

145. — Bolfejahl in ber Proving Gelderland, im Jahre 1824.

Im Jahre 1824 zählte man in Gelbern 283.407 Seelen, worunter 377 Franen mehr, als Manner. Diese Bevolterung bestand aus 173.442 Reformirten, 106.026 Katholiten, 2588 deutschen und portugalischen Juben, 1901 Lutberanern, 319 Jansenisten, 183 Wiedertäufern, und 47 hollandischen Arminianern.

[Berl. Nadr. 1826. Nr. 257.]

146. - Die Boltsmenge ber Proving Briesland belief fid im Sommer 1826 auf 192,399 Seelen.

[Berl. Nachr. 1826. Nr. 254.]

147. - Diebbeftand im Jahre 1824.

Amtlichen Ausweisen zufolge find im Ronigreich ber Rieberlande im Jahre 1824 aufgeschrieben :

| an hino |          | •      |      |   | • | •      | •    | 1,320.192 | <b>CIR</b> IT |
|---------|----------|--------|------|---|---|--------|------|-----------|---------------|
|         | unte     | r zwei | Jahr | • | • | •      | •    | 529.913   |               |
| ÷       |          | •      |      |   | t | leberl | aupt | 1,856.105 | <b>-</b> ·    |
| An Pfer | ben über | zwei   | Jahr |   | • | • .    | •    | 371.477   | _             |
|         | unte     | t zwei | Jahr | • | • | •      | •    | 87.512    | -             |
|         |          |        |      |   |   |        |      |           |               |
|         | *        |        |      |   |   |        |      |           |               |

ueberhaupt 458,989 - un Schaafen im Gangen . . . 1,471.678 -

Die Biebsteuer bat 219.034 Gulben eingebracht. Die Ausgaben an Schabenvergutung bei Bichsterben u. f. w. haben in funf Jabren im jabrichen Durchschnitt 14.288 Gulben, an Kosten ber Landbau = Kommissionen 19.968 Gulben, an Gehalten für Biehärzte 23.456 Gulden, an Pramien 2.373 Gulben; die Roften der Thierarzneischule in Utrecht, die zest 41 Jöglinge gablt, 29.700 Gulben im Jahre 1824 betragen.

# Schweben, Diorwegen, Danemark.

148. - Buftanb bes wechfelfeitigen Unterrichte in Die nemart. - Rach bem Gr. Majeftat bem Ronige von Danemart porgelegten 4ten Sauptbericht über ben Fortgang bes gegenseitigen Unterricht

<sup>\*)</sup> Bermuthlich find 109 Chemanner ftets abmefenb.

in Danemark, ergiebt fich, daß jene Unterrichtsmethode Ausgangs des Jahres 1826 in 1515 Schulen eingeführt war, und daß man fie im Laufe des Jahres 1827 ferner in 462 Schulen eingeführt zu sehen mit Grund erwarten könne, so daß im Sanzen den 31. Dezember 1826 sich 2007 Schulen für die Einführung der bell-lancasterschen Unterrichtsmethode erzikart hatten; ein Resultat, welches für die verstossenen vier Jahre, in welchem die Einführung jener Methode für Danemark erst ernstlich in Bestracht gesommen ist, Erstaunen erregen muß.

[Berl. Beit. 1827. Nr. 58.]

149. - In Rriftiania wird eine neue Sternwarte erbaut werden. [Beri. Nachr. 1827. Nr. 19.1

150. — Nach der letten Ausmessung des, von der Nordsee bei Agger zwischen dem nördlichen und südlichen Theile Jutlands durchgerissenen Ka=nals ist derselbe an verschiedenen Stellen nun von 420 bis 800 Ellen breit und von 2 bis 8½ Ellen tief und hat vom 2. November 1826 bis zum 15. Mart 1827 um 260 Ellen an Breite zugenommen, während die Tiefe dieselbe geblieben ist; so daß sich zeigt, daß der Kanal dauernd bleiben und sich Jahr für Jahr erweitern werde. Unzweiselhaft würde, wenn die Kunst der Natur zu Hilfe täme, hier eine Einseglung in den Liimsjord eingerichtet werden können.

[Berl. Radr. 1827. Dr. 84.]

# Seographische Zeitung, 1827

#### Rufland.

151. — Unterrichtswesen in Aurland und Efthland. — 3m Jahre 1826 zählte man in ben Schulen von Aurland 1525 Schüler und Schülerinnen; in Riga 2551, in Dorpat 1322, in Efthland 1492, zusammen 6890. Die Bahl ber Lehrer betrug in Aurland 222, in Riga 203, in Dorpat 114, in Esthland 170, zusammen 619.

[Berl. Radr. 1827. Dr. 68.]

Die Abdition ergiebt aber bie Gefammtjahl der Lebrer ju 709; und die berlinische Zeitung Rr. 68. giebt die gahl der Lebrer in Riga ju 263 au.

152. - Beinban in Beffarabien. - Die ruffice Regierung erfreut fich eines fehr gunftigen Erfolges bei ibren, in ben letten Sabren angeftellten, Berfuchen gur Berbreitung bes Beinbaues in Beffarabien. In einigen Jahren hat diefer, ber fruber der Matur allein überlaffen mar, Die bedeutenditen Kortidritte gemacht und gegenwärtig bearbeitet man ben bagu bienlichen Boden mit ber größten Gorgfalt, und fucht auf benfelben Weinftode and Granfreich, Ungarn und vom Rein zu verpflaugen. 3mar war ber Weinertrag bes Sabres 1826 nicht jo reichlich, als ber einiger fruberen Jahre, aber von gang vorzuglicher Gute, und ber Bein gieng baber auch zu hoben Preifen ab. Dach ben offiziellen Berichten ber Orts: behorden betrug der Gefammtbetrag der letten Mernte 44.797 Bedros (Gi= mer) und jeder Eimer toftete an Ort und Stelle 5-7 Diafter. Weine garten : Befiger rechnet man in gang Beffgrabien 278, größtentheils Grie. den und Armenier. Gang befonders zeichnet fich in Rudficht des Beinbaues eine, aus ungefahr 12 Samilien bestebende Schweizerfolonie aus, bie man por vier Jahren in der Rabe von Acermann ansiedelte. Gie bes findet fich in der überaus romantifchen Gegend am Liman , ben Die ange: pflangten Mebenhugel begrangen, und die Gutten tragen alle das Geprage ber Ordnung und ber Reinlichfeit. Ginzelne Privatiente und die Regierung felbft unterlaffen nichts, um, durch Stilfe ber Runft, den Wein Beogra Beitung ber Bertha gter Band, 1827. 6ter Deft.

möglicht zu veredeln und in dieser hinfict zeichnen fich die Etablissements der herren Rollin und Arinibit aus, die im Sommer 1826 auch von dem herrn v. Ribeaupierre und Grafen Woronzow, wahrend ihrer diplomatischen Werhandlungen mit den Bevollmächtigten der Pforte, mit beifälligem Interesse in Augenschein genommen wurden. — Nächst der obengenannten, von Vrivatleuten gewonnenen Quantität, betrug der Ertrag der Weinguster der Regierung im vergangenen herbst (1826) 32.000 Flaschen.

153. — Bertehr in Cheodofia und Odeffa, im Jahre 1826. — In Theodofia find im Laufe des vorigen Jahres 51 Schiffe am gefommen; die Bahl berfelben im Jahre 1825 hatte nur 22 betragen.

Bahrend des Jahres 1826 sind aus Obesta ausgeführt worden: 804.762 Eschetwert Maizen; 21.235 Eschetwert anderes Getraide; 17.250 Pud robe Bolle; 3525 Pud Raviar 2c. - [Berl. Nachr. 1827. Nr. 85.]

154. - Ueber bie Fortforitte bes Geibenbaues in Ruf. land. - Auf Veter bes Großen Befehl gefchab die etfte Unpftanzung von Maulbeerbaumen in ber Ufrane, nicht weit von ber Reftung Belem, auch um Riem: und um die an ber Achtuba (einem Arme ber Bolga) machfenden Maulbeerbaume, welche noch ale leberbleibfel ber Bulgaren an ber Bolga (ber alten Bewohner biefer Begend) grunten ; nublid gu machen, murbe im Sabre 1720 bie erfte Seibenanlage und Manufaltur eingerichtet. an bie am Teref wohnenden Rofafen ergiengen Aufmunterungen, bie Gin: führung bes Seidenbaues zu begunftigen. 3m Jahre 1750 entftand unweit Rieliar eine mit mancherlei Privilegien ausgestattete Drivat : Seiben: fabrit, eben fo follte im Jahre 1756 auf Befehl ber Raiferin Glifabeth eine weit umfaffenbe Unfiedelung von allerband aufgerafften Leuten an ber Achtuba, und vornamtich in Bedrobnaja, die Abfichten der Regierung ichneller beforbern belfen. Bene Rolanie marb au bem Enbe unter Ratha: rina II. i. 3. 1773 aufs nene mit 1300 Kamilien aufaffigen Bauern ver: mehrt, ber Geibenbau aus der Ufrane auch weiter in bas neuruffifche Bonvernement bineingezogen, niebreren auslandifden Unternehmern betradtliche Summen ausgezahlt , und nichts gefpart, mas jur großern ausbreitung biefes Industriezweiges etwas beitragen tonnte; bennoch fand fic im Jabre 1797, baß fowohl Kron:, ale Privatanlagen Diefer Mrt ihren 2med feinesweges erreicht, und beibe bie wieberholten Gelbunterftabungen ohne Gegengewinn aufgezehrt batten. Erft burd Raifer Paul erbielt ber Seibenbau weues leben und rechte Betriebfamfeit. Das Gouvernement Aftrachan und ber gebirgige Theil ber tanrifden Salbinfel (Rrim), w man icon fruber jabrlich 300 - 400 Pfund Geide gewonnen, waren bie Segenden, in welchen nun ber Seibenbau begrundet und zu einem ans gebebnteren Umfange gebracht werden follte. Der Privatfleiß in Anpflanjung des Manibeerbaums murde durd Belohnungen, wie im Dreufifden, unterftußt, auch wohl burd Strafen in Thatigfeit erhalten. - Alle ruffe fche Provingen bis jum 53ften und 54ften Grabe norblicher Breite find jum Anban der Manibeerbaume gefchidt. 3m Jahre 1803 batten neun

Sonvernemente (mit Ausschluß Cauriene) foon 2,767,000 Mantbeerbaume. Die burd neue Anpflangungen und burd, aus Saamen gezogene Stamme im 3. 1807 auf 4,832.746 Stamme vermehrt worden maren. Allein ber Gewinn an Seide betrug nicht mehr als 14.560 Pfund, und Laurien führte früher allein jahrlich 400 Pfund aus. 3m lande ber Ralmiden. in ber Statthalterfchaft Woronefc, und in ben fubliden Gegenben pon Rafan wird ebenfalls etwas Seibe gewonnen. In und um Riem find bie Maulbeerbaume fo baufig, bas fie nicht nur im taiferlichen Garten ba= felbit einen befondern fleinen Bald bilden, fondern daß man fie faft in ben Garten und Sofen aller Ginwohner finbet. Nirgende aber gedeibt unter allen fubliden ruffiden Propingen ber Maulbeerbaum und ber Seibenbau beffer, als in Caurien, Rherfon, Aftrathan und Gruffen (Geor: gien), befonders aber in dem erften der genannten gander, und biefe Salb: infel tann in diefer Sinfict unbedenflich mit Italien verglichen werden. Der weiße fomobl ale ber fdmarge Maulbeerbaum machien bier bereits . in großer Anjahl und obne alle Wartung und Pflege. In ben tautafifchen Provingen bat fic nach ben neueften Nachrichten feit 3 Jahren eine neue Quelle des Reichthums fur das rufffice Reich in ber Seidenzucht eröffnet. Befonders find bie beiben Chanate Rucha und Rarabagh, fo wie Die Broving Schirman in Betracht gu gieben, wo ber Maulbeerbaum wild machft und große Streden bebedt, and bereits eine bebeutenbe Denge Seibe gezogen wirb. Rach Proben ift die bortige Seide, bei geboriger Beband. lung, ber italifchen vollig gleich. [ot. petereburger beutfche Beitung.] .

155. — Statistische Rotiz über bas Gouvernement Tamboff. — Das Gouvernement Tamboff wird gegen N. von dem Gouvernement Nischei-Nowgorod begränzt: gegen D. von den Gouvernements Penza und Saratoff; im S. von Woronesb und im B. von Riasan, und Theilen von Tula, Orell und Woronesb.

Das Areal schaft man auf 5,912 228 Defffatinen, von benen ein Drittel aus Acerland, etwas mehr als ein Viertheil aus Wiefen, drei Behntheile aus Gehölz und Waldungen und die übrigen 31 aus untultivirten Landereien bestehen; die Gebäude und Wohnungen nehmen ungefahr 31, der Oberstäche ein.

Die Boltsmenge bes Gonvernements Cumboff belief fich im Jahre 1824 auf 1,447.456 Seelen beiberlei Geschlechts und jeden Alters. Seit ber Beit muß fie beträchtlich zugenommen haben, wenn man bas Bachsthum betrachtet, bas fie im genannten Jahre und in den drei vorbergez benden Jahren gehabt hat. Der Ueberschuß der Gebornen über die Gestlorbenen betrug nämlich im Jahre

1821: 27.140 Seelen

1822: 25 367 -

1823: 30.312 —

1824: 28.755 -

Biebt man aus biefen Angaben ein arithmetifches Mittel, fo ergiebt

fich eine 3mmachtjahl von 27.893 Seelen jahrlich, worand fich der gegen wartige Stand der. Bevollerung auf etwa 1,503.242 Individuen ftellf.

Bwischen dem 52° und 55° nordl. Breite liegend, genießt das Gouvernement Tamboff eines Klimas, welches dem Acerbau gunstig ift; sein
Boden ist, in den südlichen Landschaften außerordentlich fruchtbar; bier
trägt das Winterforn, in guten Jahren, 10 bis 15sältige, und das Sommerforn 7 bis 10sältige Frucht. In den nordlichen Distriften ist der Boden weniger gut und bringt nur 3 bis 4 pCt. Die Bewohner treiben
dort mehr industrielle Arbeiten. Nächst dem Getraidebau, der die wichtigste Erwerbequelle des Gouvernements bildet, ist hanf das hauptprodukt;
man benuft ihn zum Spinnen und zur Delbereitung. Bon diesen beiden
Produstionsarten gehen jährlich für etwa 1 Million Rubel nach St. Petersburg, Riga und den häsen des schwarzen Meeres, und eine große
Menge wird außerdem nach den benachbarten Gouvernements verkauft.

Das Gouvernement Tamboff befitt ausgedehnte Waldungen, welche die Marine und das Artilleriewesen mit Bauholz verforgen; in der Nades barichaft dieser Forsten, und vorzüglich im Diftrist Temmitoff treiben die Bewohner Bimmer :, Wagner : und Bottcherarbeit, sie legen sich auf die Bubereitung des Theers, Pechs und Kienruffes und auf Kohlenbrennerei.

Wieh: und Bienengucht bilden einen wichtigen Zweig der landwirthschaftlichen Industrie in diesem Gouvernement; im Jahre 1824 gablte man 530.910 Pferde, 693.265 Stud Rindvieh, ungefahr 2½ Millionen Schweine, 1,227.458 Schaafe und 138.819 Bienenstode. Die Pferde sind im Algemeinen von russischer Rasse und viele werden als Remonte sur die Armee angesauft. Die Rindviehzucht giebt Last-Thiere und Mastvieh für den Bedarf der beiden Hauptstädte des Reichs und der umliegenden Gouver: nements und liesert, mit der Schweinezucht, einen beträchtlichen Ertrag an Talg und Kett. Im Allgemeinen bedarf die Schaafzucht einer großen Veredlung; die vorzüglichste Schäferei ist die des Grasen Auscheless, im Distrikt Borissogleb, welche im Jahre 1824 an spanischen und schlessischen Schaafen 1500 Stud besaß.

Im ganzen Gouvernement giebt es nicht ein Dorf, wo man fich nicht mit ber Bienenzucht beschäftigte; die Bienenvater haben von 50 bis 400 Stocke, von benen jeder, im Durchschnitt, I Pub bis 21 Und Honig entibalt. Gegen Ende bes Sommers nimmt man etwa den vierten oder fünften Theil beraus.

Fischerei und Jagd find von geringer Bebeutung; aber bennoch betrug bas Ergebniß biefer beiben 3weige ber Industrie, im Jahr 1824 bas Funffache von bemienigen bes Jahres 1821.

Mublen find in großer Bahl vorhanden; in der Stadt Morichandl ift die wichtigfte Muble von gang Rupland; biefe Anftalt, welche bem Grafen Autaiffoff gehort, foll jahrlich einen reinen Ertrag von 70,000 Rubel abwerfen.

3m Jahre 1824 jabite man 26 Kornbranntmein: Brennereien, beren Fabritation fic auf 1,037.718 Bedros belief. Große Quantitaten Brannt

weins geben nach ben Souvernements St. Petersburg, Modina, Blabimir, Rowgorod zc.

Anferdem bestanden, zu derfelben Belt, 297 industrielle Anstalten und Babriten; die wichtigsten davon waren: 1) die Sutten von Ujeust, den Bergleuten Schepeleff geborig, wo Schmiede: und Supeisen verfertigt wird und Maschinen gegoffen werden; dieses hittenwert verbraucht jabritch ungefahr 227.000 Pub Mineral, das aus dem Souvernement Bladimir gezogen wird; 2) die Tuchmanusattur des Kommerzienraths Lyon; und 3) die Unschlittsabriten, deren Babl sehr beträchtlich ist.

Die porzüglichften Sanbelsartifel find Getraide, Rindvieb, Sonig, Talg, Wolle. Sanf und Eifen. Zwei schiffbare Fluffe, die Ina und Mof: icha, welche das Gouvernement durchstromen, befordern den Absat dieser Produtte außerordentlich.

Rach einem ungefahren Ueberschlage, der sich auf das Resultat der Jabre 1821 bis 1824 grundet, schätzt man die jährlichen Einkunfte des Gouvernements Lamboff auf zirka 20 Millionen Rubel; da indessen alle Lebensbedurfnisse in den Jabren 1823 und 1824 im Preise merklich gefallen sind; so darf man annehmen, daß sich diese Einkunfte auf eine weit größere Summe, erbeben können.

Neben ben gewöhnlichen Anstalten bes öffentlichen Unterrichts, (Seminarium, Gymnasium, geistlichen und weltlichen Distrikts: und Rirchespielsschulen) bestehen in dem Gouvernement Tamboff: 1) eine obere Schule, die im Jahre 1802 von der Abels Rorperschaft gegründet wurde und im Jahre 1802 dieselben Gerechtsame erhielt, deren die ahnlichen Anstalten der Arone genießen; die Schule führt den Namen "Abels Rollegium von Tamboff" und man unterrichtet daselhst in der Religion, Erdlunde, Geschiche, Mathematik, Logik, in der ruffischen, französsischen und deutschen Sprache, im Zeichnen, Tanzen und Fechten. Die unterrichtesten Schuler kommen, nach überstandenem Eramen ins kaiferliche Kadettenstorps zu St. Petersburg. 2) Eine Abtheilung von Militarwaisen die, im Jahre 1825, 1027 Kinder zählte.

[Journal de St. Petersbourg, 1827. Nr- 12.]

156. — Blid auf das Gouvernement Kherson. — Dieses Gouvernement besteht: 1) aus der oczafossischen Steppe, oder, wie man sie gegenwärtig nennt, dem alten Bessarabien, das zwischen dem Bug und dem Onjester, dem Meere und den Flüssen Kodom und Egorlik liegt, die vormals als Gränze zwischen Polen und der Türkei, auf dem rechten User des Bug, dienten; 2) aus Neu-Servien, das jest in die vier Distrikte Elisabethgrad, Alexander, Olviopol und Kherson eingetheilt ist; die drei zuleht genannten sind auch zum Theil aus den Ländern der Zaporosbes gebilder. Die Städte Elisabethgrad und Micgorod murden unter der Rezierung der Kaiserin Elisabeth erbaut; unter der Rezierung der Kaiserin Katharina II. legte Potemkin, vor dem Frieden von Jaso, die Städte Kherson und Nikolajess an; und endlich wurde Odessa, im Jahre 1792, von dem Admiral von Ribas, unter Leitung des Grasen Zuboss gegründet;

Digitized by GOOGIC

es vermehrte fich beträchtlich, unter dem Schuhe Alexanders, während der Werwaltung des Herzogs von Richelien und des Grafen von Langeren und blubt gegenwärtig unter der Administration des Grafen Wordnissell. Diese Stadt dietet den reichsten und fruchtbarsten Provinzen des Reichs einem Ausgangspunkt, von wo ihre Produkte in die Lürlet und dem Wessen von Europa gehen, theils zu Lande, theils auf dem Onjester, Bug und Onjeper, ein Umstand, der das Aeusere und den Werth der Ländereien in denjenigen Gouvernements, welche an diesen Flussen liegen, vollig verändert hat.

Der Boben in Alt-Bessardien ober ber Steppe von Oczakoff ist sast überall außerordentlich fruchtbar; allein die Kustenlandschaften sind zuweisen anhaltender Arodnis ausgeseht. Das Gediet zwischen dem Bug und Onjeper, auf 100 Werst, und darüber, vom Meere, leidet noch ofterer en Arodenheit und der Boden ist daselbst, im Ganzen genommen, weniger gut, als auf dem rechten Ufer der Bug in gleicher geographischer Breite. Oder, mit einem Worte, im ganzen Gouvernement Kherson, nimmt die Fruchtbarkeit des Bodens desto mehr zu, je weiter man sich vom Meere entfernt, oder die Höhen seinem Einfluß einen Widerstand entgegenstellen.

Die Bolfsmenge bes Gouvernements ift in rafchem Bachsthum begriffen, befonders in den Umgebungen von Odeffa. Der Berth ber ginbereien nimmt zu und bie Bewirtbicaftung aufgeflarter Grundbefiber, welche bafelbft Guter inne haben , fann ben angrangenden Gouvernements als Mufter bienen, fowohl fur ben Land : und Bartenbau und die Schaaf: aucht, ale auch in ber Errichtung von landwirthichaftlichen und Lurus-Bebauben. Die Bucht fpanischer Schaafe, welche auf Befehl bes Raifers Alexander von bem Bergoge von Richelieu eingeführt worben ift, bat bas felbft eine weit größere Bichtigfeit erreicht, als in jedem andern Theile Ruflands und bas Gouvernement Rberfon bient in biefer Sinfict, fo ju fagen, als Offangioule fur das gange Reich ; Die Gouvernemente bes In: nern baben icon Caufende veredelte Schaafe von borther bezogen, nub pon Sabr au Sabr nehmen die Bestellungen au. Obeffa, ber Abfahort ber Erzeugniffe bes Gouvernements Rherfon und ber benachbarten Gouverne: mente; biefe Stadt, welche allen fublichen und fubweftlichen Provingen fo große Bortheile verichafft, inbem fie jum Runftfleiße und gur Arbeiteliebe anreibt und ben Berth ber Erzeugniffe und bes unbeweglichen Bermogens vermehrt, biefe Stadt ift, feitbem fie jum Freibafen erflart worden, ein angenehmer Aufenthaltsort fur bie reichen Gutebefiger geworben, bie nicht mehr in fo großer Angabl wie fonft, Die Berftrenungen von Lemberg, Wien und Barichau aufluchen; jest tommen fie nach Dbeffa, wo ibre Rinder im Lyceo erzogen werden, wo fie ein Schaufpiel finden, bas auf Roften ber Stadt unterhalten wird, eine Over, die beffer ift als bie Dpern in Modima und St. Petersburg \*), eine gute Gefellicaft, Set-

<sup>&</sup>quot;) Dem Berfaffer tiefer Rotig ift es ohne Zweifel unbefannt, baf in

bader, offentliche Spazierplage, ein gefundes Klima und, indem fie bieie Unnehmlichleiten genießen, überdem den Bortheil haben, ihre Gefcafte zu treiben, ihre Aernten an die fremden Sandelsleute zu verlaufen und wohlfeiler zu leben, als in jeder andern Stadt Europa's.

Das Klima des Gouvernements Rherson gestattet es, den Beinstod dis auf 200 Werst vom Meere, gegen Norden, anzubauen, und man dat dereits mit Erfolg den Bersuch gemacht \*); der Bein, welchen man daratet, ist von derselben Qualität als der moldauische und derjenige, welchen man in der Gegend von Potess und namentlich auf dem Gute des Gemators, Grasen Severin Potoci, keltert \*\*), ist sogar noch besser. Der Manlbeerbaum gedeibt vortressich bis auf 500 Werst vom Meere. Der Manlbeerbaum gedeibt vortressich bis auf 500 Werst vom Meere. Der Mpritosen: und der Pfirsichbaum und andere, dieser Polhöbe entsprechenden, Fruchtbaume, vermehren sich und die Grundbesicher haben größere Sarten als man in den andern Provinzen anzupstanzen psiegt. Dieser Geschmack, welchen der Herzog von Richelieu geweckt hat, verspricht in der Folge wichtige Resultate, denn in wenig Jahren werden die jungen Baume den Siegenthümer, der ihnen jeht kaum Ausmertsamkeit schenkt, beschatter und ihre Früchte ihm neuen Genuß und wichtige Vorteile bereiten; viele Gutsbesser machen schon jeht diese schone Ersahrung.

157. — Bemerkungen über den Berg Thiptschatschi im aftrakbanischen Steppenlande. — Dieser an Steinsalz ergiebige Berg liegt im Bezirke Tschernopar des Gouvernements Aftrakban, in 47° R. und 66° D., in der Steppe, nicht weit von den Platen, wo die Airghis-Kaissalen ihre Lager haben. Er ist 80 Werst in gerader Linie vom Posten Mithailinsky, am Akhtuba-Flusse, entsernt, 130 Werst von der Stadt Cschernopar und 160 Werst von dem, im Bezirk Jarigin, Gouvernements Saratos, belegenen Ladungsplate Wladimirossey. Der Weg, welcher von dem Posten Mithailinsky nach diesem Berge führt, solst

St. Petereburg teine italische Oper besieht; was die Oper in Mostwa anlangt, so scheint sie, nach bem Urtheile von Sachtennern, nicht unter ber in Obessa ju fieben.

Der Uebers.

<sup>\*)</sup> Bergleiche einen ber porbergebenden Artitel biefer Beitung.

<sup>\*\*)</sup> Der Graf Severin Potodi bat in dem, ihm zugehörigen Dorfe Severinofffa, 30 Merst von Odessa, Pflanzschulen von verschiedenen Arten angelegt; ihm verdankt das Gouvernement Kherson die Pappeln und Obstbäume, welche jest Städte und Odeser zieren; dies wurde ansangs nicht anerkannt, die Resultate werden aber in der Kolge sehr wichtig sein. Uederhaupt wurden die Kolonien in Neu-Ausstand von ihren Vorsehehern zu Weinpflanzungen angehalten; die Kolonisten murrten zwar, wie es fast immer zu geschehen pflegt, allein zegenwärtig ärnten mehre derselben jährlich viele Eimer Wein und bereichern sich durch dieses neue Produtt.

[Wisseinik Ewropä — Europäischet Kourier.]

auf 60 Berft dem Lauf der Afhtuba, und 10 Berft weiter erblickt man ben Sipfel des Berges, beffen Umfang ungefahr 7 Berft zu betrazen scheint. Gegen S. fallt er sentrecht ab, gegen N. indeffen ift die Bofcbung weniger fteil, auf dieser Seite aber wust und fteinigt.

Das Steinsalz findet man oben auf dem Berge in einer Bertiefung, die 3 Berft im Umfang bat. hier liegen zwei kleine Seen und in diesen ift es, wo sich das Salz während der heißen Jahredzeit bildet. Diese Stelleist von spihen und ungleichen hügeln umgeben, von denen eine große Menge von ihrem Sipsel bis zur Grundsiäche senkrecht abgeschnitten und in zwei Theile getheilt ist. Grabt man in den Sand und Schlamm, wels de in die Salzgruben hinabgeschwemmt werben und lleberreste von Seezmuscheln entbalten, so sindet man das Steinsalz in der Gestalt von Warz zen. Die Mächtigkeit des Lagers ist nicht untersucht worden, allein man bat gesunden, daß je tieser man kommt, desto härter und durchschtiger wird das Salz, und dennoch sind die obere Lager schon sehr hart.

Dem Berichte ber horben gufolge, welche ihre Lager in ben Umgebungen haben, enthält ber ganze Berg eine ungebeure Quantitat Salz und es ift sogar möglich, bas sich bie Lager biefes Minerale fehr weit an norböstlicher Richtung erftrecken.

Mhabarber machft auf einigen Soben und nahe an den Salgernben findet fich Sußholz und Salztraut. In den Gruben felbft hat man Giptstafeln entdect, mit Inschriften in orientalischen Sprachen.

Die Steppe, welche man von der Athtuba aus durchwandern muß, ift auf einer Strede von 25 Berft bergig, aber weiter bin findet man fast gar feine Erhöhungen mehr. Obgleich der Boden im Sanzen sandig ift, so finden die heerden der Tataren und Kalmuden, welche hier in großer Bahl lagern, dennoch überall Baideplate. Unter den Pflanzen, die in dieser Steppe wachsen, bemerkt man vorzüglich den Rhabarder und das Sußbolg.

Beim gegenwärtigen Stande der Dinge ift der Weg, der vom Poften Mithailinstv nach dem Berge führt, ziemlich gangbar; wenn aber die Regierung den Transport beträcktlicher Quantitäten von Salz nach der Alfhtuba verstattete, so wurde die Passage der Karren, in großer Menge, durch den Sand sehr beschwerlich werden.

Die in biefer Steppe umberwandernden Bollerschaften baben Loder in den Sand gegraben, von I bis 2 Saschenen Tiefe, wo man sufer Bafe fer in hinreichender Quantitat findet. Reinen andern Baum sieht man, als die Weide (osier blanc) die an einer Stelle, auf halbem Wege vom Posten nach dem Berge, macht.

[St. petereburger Bergmerfejournal.]

158. — Die Zivilisation unter ben Bafbtiren, im Ber ginnen. Der Augenblid nabert fich, wo bie seltsumen, aberglaubischen Ansichten und bie lacherlichen Vorurtheile, welche noch nuter ben Bafbtiren berrichen, großen Theile, wenn nicht gang, verschwinden werden; benu man muß es, jum Lobe bieses Boltes, sagen, daß es mit bem groß-

ten Gifer Belebrung fucht. Raft in allen Dorfern giebt es Soulen, mo Die Rinder Lefen und Schreiben lernen. Die Ermachfenen geben theils mad Rafan auf bie Univerfitat, theile nach ber tatarifchen Globode Rargal, Die unter bem Ramen ber possade (Borftabt) von Seitoff befannt und 18 Berft von Orenburg entfernt ift. In biefer Globobe bestehen gute Schulen, wo im Lefen und Schreiben, in ber tatarifden Grammatif, in ber grabifden und perfifden Sprace, in ber Arithmetit, ber Gefdichte nud in den erften Glementen der Obpfit und Philosophie unterrichtet . fo wie ber Roran ertlatt wird. Geit bem Januar 1825 ift außerbem eine neue Soule in Drenburg, unter dem Ramen "Coule von Replueff" ers richtet worden; bathfirifche, tatarifde, firgbififde uud einige puffifche Rinber nimmt man barin auf; bie Lebrgegenstande find, außer ber Lehre ber griechifd : ruffilden Rirde, in welcher die julept geuannten erzogen werden: bie ruffiche, arabifche, tatarifche und perfifche Sprache, Moral, allgemeine Sefchichte und Gefchichte Ruglands, Geographie, die erften Anfanggarunde ber Raturgefchichte, einige allgemeine Begriffe aus der Naturlehre, mit ibrer Unmendung auf die Topographie der Proving-Orenburg, Arithmetif. Algebra, Geometrie, beide Trigonometrien, Relbbefestigungefunft, die erften Grunde der Artilleriefunft, Beichnen, bas Entwerfen ber Plane und milis tarifche Uebungen. Die mabomedanifden Rinder werben in ihrer Religion unterrichtet.

Es ist ein angenehmes Gefühl, wenn man baran benkt, daß, in einigen Jahren vielleicht, die Ufer ber Villa, Emba, Khodba, ber Ruwan und des Spr Daria, die so lange der Zufluchtsort der Ausschweifung und des Kaublebens waren, wiederhallen werden von den Namen der Zomonosses, der Derjavin, der Karamzin, der Dmitrieff, der Kryloff, der Eutowsto; daß die Schopfungen großer Manner, und die Augenden großer Herrscher in einer reinen rufsischen Mundart daselbst geseiert werden! Wohlthuend endlich ist die Hoffnung, daß die Zeit vielleicht nicht mehr sern ist, wo unsere erhabene Religion die tiese Finsterniß zerstreuen wird, die, gegenwärtig noch, so schwer auf den Steppen der Kirghis: Kaisaten lastet!

159. — Befchreibung des, auf der Sternwarte der taif. Untverfitat ju Dorpat befindlichen, großen Refraktore von Fraunhofer. herausgegeben von F. G. B. Struve, Direktor der Sternwarte. Dorpat, bei Schumann, 1825 (22 Seiten groß Folio, mit 4 Rupfertafeln.)

Es ift bereits ofter in vielen Blattern von diesem ausgezeichnet merkwürdigen astronomischen Kunstwerfe Erwähnung geschehen; wir durfen daber nicht langer anstehen, die vorliegende, mit der größten topographischen Eleganz ausgestattete, schon seit zwei Jahren den Aftronomen belanut gewordene, Beschreibung deffelben, unseren Lesern anzuzeigen. Ein so tostbares, der Aftronomie reiche Ausbeute verheißendes Instrument, für sich gewonnen zu haben, — die Erbauung eines eignen Lotals, wurdig bes Infruments, und jeden Beobachtungs : Bedarf burch die Combination finnreider medanifder Gulfemittel befriedigend, - wird ber borpatifden Universität immer jum Rubme gereichen. Auch von Seiten bes nicht: alabemifchen Dublifums, bem jebe von bort ausgebende mabre Rorderung ber Biffenschaft in naturlicher Rudwirfung ju gut fommt, verbient bas enerfannt zu-werden. Gin fruber Tod bat den unfterblichen Grannbofer. inmitten eines thatigen Lebens, babingerafft, bas er einzig ben wichtige fen optifden Entbedungen opferte. Bu bem Befibe feines letten und größten Meifterwertes barf fic die Universitat Dorpat um fo mehr Glud winfden, als es an optifcher Birtung, an funftreichem Dechanismus, alles in biefem Rache Borhandene übertrifft, auch auf lange Beit bin übertreffen wird; fie barf fic foon besbalb bazu Glud wunfchen, ba biefer Refrattor von einem fo geschicten Aftronomen, eifrigen und gewandten Beobachter, benutt wird, ale es ber Berfaffer vorftebenber Schrift bo Fanntermagfen ift. Er behandelt in biefer feinen Gegenftand unter nad folgenden Ueberfdriften, mobei Deferent nur bas Wefentlichte turg ans beben will.

I. Befdreibung bes Refrattore. Wenn man bem Fernrobre eine vertitale Lage giebt, fo ift die Sobe bes gangen Inftrumente 16} par. Ruß; bas Gewicht aller Theile beträgt gegen 4000 Pfund, wovon aber 2000 auf die beweglichen Theile tommen. - Das Stativ. Alle Theile beffelben find von Eichenholz, aufs elegantefte mit Mahagony belegt. 3mei borizontale, burch Streben verbundene Balten, melde fic burchtrengen, und burch 8 Schrauben gestellt merben tonnen, bilben bie Grundlage, worauf zwei Balten fteben; ber eine in ber Mitte ift vertital; ber andre, fdrag und ber Belt : Are parallel, ftutt fich in Guben auf jenen, welcher in Rord, Oft und Beft burch brei elliptifch gefchmeifte Streben gehalten wird. - Die Are nebit ben Rreifen. Der ichrage Balten tragt bie ber Belt: Are parallele Stunden: Are von Stabl, welche an ihrem untern Ende einen eingetheilten , bem Mequator parallelen, Stunden : Rreis balt; ber, bei 13 Boll Durchmeffer, burch ben Bernier 4 Beit : Sefunden angiebt, und durch eine Schraube ohne Ende das Fernrohr um die Welt-Are brebt. Auf bem obern Ende der Stunden : Are ift, unter rechtem Bintel, Die sweite, bem Mequator parallele Saupt : Are, befestiget. Diefe Declinations-Ure tragt, unter rechten Winteln, auf der einen Seite bas große gert rohr, auf der andern den Declinationes-Areis von 20 Boll Durchmeffer, welcher durch ben Bernier 10 Gefunden angiebt. - Das Rernrobt. Es ift 13 Ruf 7 Boll lang, von Cannenboly mit Mahagony belegt, etwas tonifc, fo bag bas Objettiv : Enbe 21 Boll breiter ale bas Olular : Ende ift. Die freie Deffnung des Objettive ift 9 Boll breit; es bat eine Rotal-Beite von 160 Boll; baju geboren 4 freie Dfulare, melde Bergroßerungen von 140 =, 210 :, 320 =, 480 Mal gemabren , außerbem aber noch 17 Din: lare mit Mifrometern. - Die Gegenwichte. Es find beren fani; gwei am Fernrohre felbft, welche einer, burd bie fcmerere Dbieftine Balfit ju verurfachenden, dem beutlichen Seben nachtheiligen Biegung beffelben

entgegenwirten, namlich zwei große Metall . Sugeln in ber Rabe bes Dtulars, bie an langen boppel : tonifchen Deffingrobren befeftiget find, welche, in der Richtung bes Fernrohrs ju beiben Seiten fortlaufend, baffelbe mit threm andern Ende an ber Objettiv: Salfte unterfluten. Un ber Declinas tions : Are wirten, auf ber bem Kernrobre entgegengefesten Seite, amet Segengewichte, ein fleineres am Enbe ber Are, ein großeres an einem gebogenen eifernen Arme, welcher swiften bem Kerntohre und ber Stunben : Are befestiget ift, fo bag ber Schwerpuntt aller biefer Daffen genau in die Stunden : Are felbft fallt. Da biefe nun die gange Laft ju tragen bat, fo ift an ibr ein funftes Gegengewicht fo angebracht, bag ber Drud, ben fie auf die beiben Lager , in welchen fie fich brebt, außern wurde, aufgehoben und auf ihr unteres Ende gebracht mirb, welches fich auf eis . nem ftablernen Rett nur in einem einzigen Puntte, und baber mit außerft geringer Reibung, dreht. - Das Uhrmert. Durch baffelbe wird bas Rernrohr um bie Stunden : Are mit berfelben Gefdmindigfeit gedrebt, welche die Gestirne bei ihrer taglichen Bewegung haben; fo bag ber ein Mal in der Mitte des Gefichtsfelbes ftebende Stern dafeibft unbeweglich fteben ju bleiben icheint. Der Sang ber burch Gewichte getriebenen Uhr wird durch die Bentrifugal : Unrube, eine ingenieuse Erfindung bes Runftlers, nicht allein regulirt, fondern auch nach Willfuhr verzögert ober be-Auf biefe Beife tann man einen Stern, ber nicht genau in ber Mitte erfceint, biefe Mitte erreichen laffen, und ihn bann bafelbft festhalten. Die Uhr und bas Friftione : Gewicht geben über eine Stunde lang, und werden aufgezogen, ohne ben Bang im geringften gu ftoren. Die Regelmäßigfeit der Bewegung bes Inftrumente burch die Ubr, ift bochft bewundernemurbig. Die hier mirtenden Theile find fo genau gears beitet, baf ber Stern volltommen ruhig im Felbe erfcheint, und bei geboriger Stellung bes Beigere bafelbft verbleibt , wodurch es benn moglich wird, alle Beobachtungen und mifrometrifden Meffungen an ben Sternen fo gu machen, als wenn der Simmel ftill ftande. - Auch die gange Aufs ftellung bes Instruments ift ein bobes Meisterwert ber Mechanit. Frittion ift in allen Theilen fo gering, bas Gleichgewicht fo volltommen, baß bie Einstellung eines Sterns, ber im Sucher erfcheint, aufe gaben= freug, um im Fernrohre fichtbar gu fein, burch ben Drud ber Sand auf bie Balancir-Rugeln, mit ber größten Schnelligfeit ausgeführt wird, ohne bag eine Nibration bes Stativs ober Rohrs eintritt. Die Sicherheit ber Einstellung durch bie Mitrometer : Schrauben übertrifft jede Ermartung. Mit dem Schluffel fur bie Declinations : Schraube ftellt ber Beobachter fo genau auf einen ber taglichen Bewegung parallelen Raben, als bies im Meridian-Areise geschehen tann. Wie volltommen die Birtung ber Schraube jur Drehung um die Stunden-Are ift, ergiebt fic aus bem Gebrauche Die Eintheilung ber Rreife ift mehr als binreichenb, jeden Stern ind Reld bed Fernrohrs gu bringen, fo bag die Beobachtung einer großen Angahl Sterne bei Tage moglich wirb. - Der Mifrometers Apparat, burd Bollftandigfeit und burd bochfte Bollenbung in den ein-

zelnen Theilen ansgezeichnet, ift bes berrlichen Runftwerte in jeber Bid: ficht murdig. Er besteht aus Rolgenbem: Das Rilar: Difrometet bat amei Riden auf Schiebern, beren jeber fur fich durch eine Schraube beweglich ift. Dit bemfelben merben fleine Bintel burd Repeti-Drei gampen erleuchten bie Kaben im dunfeln Relbe: tion gemeffen. außerdem fann aber auch bas Relb erleuchtet merben, woburch bie Raben buntel wie in den Meridian = Inftrumenten ericeinen. bringen die Bergroßerung bis auf 600 Mal. - Das Des; Mitrometer bat zwei Reiben Striche, 15 in der einen, 45 in der andern Rich: tung, die fich unter einem Winfel von 76 Grab burchichneiben ; und brei Dfulgre, welche bie an 285 Mal vergroßern. Bwei Lampen erleuchten bie Striche im bunfeln Relbe; wird bas gante Relb erleuchtet, fo ericeinen bie Striche gang wie Spinnefaben und weniger als eine Setunde bid. Doch fann es auch bei Tage gebraucht werden. - Das Strich : Rreis: Mifrometer pat 10 auf ein Planglas gezogene Rreife, und drei Ofulare, welche bie Bergroßerung bis auf 284 Mal bringen. Die Rreis : Linien werben burch Lampen im dunfeln Relbe erleuchtet, ober erfcheinen im gang erleuchteten Relbe wie gebogene Spinne: Raben. - Bier Ring: Rreis-Mifrometer, die in eben fo vielen Ofularen angebracht find, und eine 235fache Bergrößerung erreichen laffen. - Endlich ein ichon friber son Kraunhofer verfertigtes und an das Kernrohr aptirtes Rilar, Mifrometer bient vorzüglich jur Meffung der Dlaneten Durchmeffer, und bat 4 Stulare, wodurch die Vergrößerung bis auf 540 Mal gebracht wird.

II. Berichtigungen bes Refrattors. - Bentrirung bes Kernrobre. Der Runftler bat einen eignen Apparat erfunden, um biefer Berichtigung ben bochften Grab ber Genquigfeit zu ertheilen. -Berichtigung der Gegengewichte. Rachdem, bei vollendeter Auf: ftellung, alle Begengewichte geborig angebracht maren, reichte eine Rraft von 21 Pfund, die an dem Ende der großen gebogenen Gifenstange wirtte, bin, um die Briftion ber gangen über 2000 Pfund betragenden Daffe in überminden. Dies giebt einen Maafftab' fur die Bolltommenbeit ber Belancirungen, und bie Ausarbeitung der bier in Betracht fommenden Theile. - Der richtige Stand bes Inftruments. Mis bei der erften Aufstellung die Meridian : Sowelle bes Stative genau gerichtet, und bie Dberflache beider Schwellen nivellirt worden mar, fo ergab fich eine fo bewundernemurdig genaue Bearbeitung bes gangen Stative, und eine fe vollfommene Roincideng ber Stunden : Are mit ber Belt : Are, bag fit ben vorläufigen Stand gar nichts mehr ju verbeffern mar, um bie Beeb achtungen ju Beginnen. - Berichtigung bes Ubrwerte.

III. Leiftungen diefes Inftrumente. In Scharfe ber Bibber übertrifft ber Refrattor alle Spiegel Telefcope, und in Bezug auf die Lichtfarte hat er eine Bergleichung mir ben größten nicht zu scheuen-Ein vielfacher Stern im Orion, ben Schröter mit feinem 25fußigen Refeltor nur als einen 12fachen sabe, wurde durch biefen Refrattor als ein 16facher ertannt. Der Begleiter von Rigel im Orion, ber pur mit bem

Digitized by GOOGIC

20falfigen berichelichen Refiettor gut erfannt werben fann, murbe burch den Refrattor bei Tage, mibrend die Sonne noch bedeutend boch, der Stern aber niedrig ftand, nicht allein beobachtet, fondern auch fein Abftand bom Sauptfterne gemeffen. Ginen ber ichwierigften Doppelfterne, wa Loonis, welchen Berichel erft burch feinen verbefferten 20fufigen Reffettor Don 12 Boll Deffnung getrennt erfannte, zeigt ber Achromat ohne alle Sowierigfeit, fo bag eine Meffung ber Declinatione: Differeng und bes Pafftione : Bintels moglic wurde. herr Profesor Struve batte, bis jum Abdrud biefer Schrift, in Bezug auf die Doppelfterne, eine Bone burchgemuftert, welche aber ben jechken Epeil bes hier fichtbaren Simmels einnimmt. Er fand 334 neue Doppelfterne bet vier erften Rlaffen; fo bağ in einem Raume, mo Berichel 68 folder Doppelfterne fannte, jest . 442 derfelben befannt find. Berichel batte unter den 68 Doppelfternen 14 ber erften Rlaffe, b. b. folder, beren Abftand fleiner als 4 Gefunden ift; wibrend Berr Professor Struve III berfelben in biefer Bone neu entbedt bat. - Nun folgen noch Beobachtungen des Berfaffere mit ben Mifrometers Apparaten, welche die Unveranderlichfeit der Aufstellung des Inftrumente, und ben boben Grad von Genauigfeit beweifen, welchen bie fraunhofer'ichen Mifrometer, von einem fo geubten Beobachter behandelt, gewähren, um Bestimmungen zu machen, Die zu den fubtilften in der gangen Aftronomie geboren.

IV. Der Stanbort bes Inftrumente. Beber bem nordlichen Ebeile bes trengformigen Gebaubes ber Sternmarte befindet fich ein run: der Thurm von 19 Rug innerem und 24 Auf außerem Durchmeffer, und in diefem Thurme ein fpipes Gewolbe, beffen Schlufftein einen feften Puntt bilbet, worauf der Refrattor aufgestellt worden ift. Rach einiger Mudfprace mit herrn Professor Struve, erfand ber Professor und Staatsrath Parrot den Plan ju einer zwedmäßigen Bedachung bes Inftruments auf diefem Standpuntte, gab ben Dechanismus ju einer leichten Bewegung der Ruppel an, und leitete felbft, mit unermudeter Thatigfeit, die gange Ausführung biefes fo fcmierigen Banes, ber burch bie liberale Bewilligung einer febr bedeutenden Baufumme von Seiten ber Universität, cine mufterhafte Soliditat und Elegang erlangt hat. Ber biefe Drebtuppel und ihre, bis in die fleinften Gimelheiten, vollendet gu nennende Birtung gefeben bat, muß eingesteben, baß fie ein eigenthumliches Runftwert ift, beffen Erbauer fic baburd ein ehrenvolles Dentmal feinen tiefen Gin: ficten in die praftifche Mechanit grunbete. Um bas gange Dach, beffen Gewicht 27 000 Pfund ausmacht, in eine drebende Bewegung ju feten, ift ein Drud von 10 Pfund an der Rurbel hinreichend. Diefes Dad rubet auf ben ftablernen, nur einen halben Boll biden, Aren von 12 Rollen, aus polirtem Gufeifen, die im Rreife auf einer Gifenbahn laufen, welche, nach oben gu, tonver abgefeilt ift, fo daß die obere Linie ber Babu einen volltommen borizontalen Areis bilbet. Daburch wurde es moglich, daß die Drebung fo außerft leicht und gleichformig vor fich gehr. - Das gange Dach beftebt eigentlich aus zwei Salften , Die einen freien

Durchschnitt von 4 Fuß Breite zwischen sich bilden, der sich durch Alapora diffnen und schließen laßt. Auf eine finnreiche Weise werden diese beiden Salften oben durch eiserne vierectige Rahmen zusammen gehalten, die sich so breben lassen, daß sie dem Objektiv des Fernrohrs in teiner Lage hinderlich sind. — Zum Schlusse kann Referent eine merkwirdige optische Tauschung nicht unerwähnt lassen, die Jeden in Erstaunen seht, welcher der Drehung dieser Auppel zusieht. Es ist nämlich, selbst bet der vollkommensten Uederzengung vom Gegentheile, kaum möglich, sich des Einzbruck zu erwehren, als wenn die Drehkuppel selbst unbeweglich sei, und dagegen die Schwelle mit der Eisenbahn nach der entgegengesetzen Richtung fortlause.

Eine schone Jugabe ju biefer intereffanten Beschreibung find die vier Rupfertafeln, beren Figuren die perspektivische Ansicht des Refraktors, die Profile und Grundriffe deffelben und seiner einzelen Theile, so wie die Drehfuppel und ihre Theile, vorstellen, und von herrn Julius Seuff

b. i. meifterhaft gezeichnet und geftoden find.

 $\mathfrak{P}-\mathfrak{k}-.$ 

160. - Ueber ben in ber Arbeit befindlichen neuen Mt. las pon Liffand.

Im Jabre 1816 murbe, von Mitgliedern der Livl. deonomifd-gemeinnubigen Societat, ber Berfammlung ber Borfcblag gur Anfertigung eines folden gemacht. Obgleich nun bie Rarten ber meiften Guter ein reiches Material baju lieferten, - welches ber hochverdiente, fenntnifreide Graf v. Mellin nicht in diefem Umfange batte benuben tonnen; - fo wat es boch vorauszuseben, daß bas Bilb bes gangen Landes nicht gang richtig ausfallen tonne, wenn blod die in den Maafftab des Atlaffes reduzirten einzelnen Gutstarten an einander gereihet, und auf biefe Art die gang Rarte gufammengefest merben follte; benn es find bie Deffungen ber Gi ter, mit Ausnahme ber Jufel Defel, nicht unter Direktion fachtundiger Manner geschehen, und es finden fich aus diefer Urfache, befonders unter ben Gutern, bie vor ber Beit ber Revisione : Rommiffion gemeffen wor: ben find, viele mangelhafte Rarten. Um nun auch diefem Nachtheile an begegnen, murbe ber Berr Profeffor Sofrath v. Struve millig gemadt, eine trigonometrifche Meffung gu übernehmen, wodurch bas gange gand aleichsam mit einem Nebe überzogen und ungefähr 500 Bunfte in ihrer mabren Lage genau bestimmt murben. Dagu bienten Rirchtburme, Bindmublen, Bebaube, und, wo biefe mangelten, aufgeführte Berufte; furt alle folde Begenftanbe, die fich in weiter Entfernung geigten, und von melden aus anbre fictbar waren, um, vermittelft bes Spiegel-Sertanten. bie Bintel nach denfelben meffen ju tonnen. Diefe Arbeit mar im Jahre 1819 auf bem Relbe beenbigt. Die meitere Ausführung bed Berte marbe jest von ber Gocletat bem Beren Revifor Ruder übertragen. Es murbe bestimmt, baf ber Maagstab ju dem neuen Utlaffe jurena ber Ratur fein, und bag berfelbe and feche Spezial = und einer Generalfarte befteben folle. Bur geradlinigten Abtheilung, ber Spezialfarten murbe ber Meribian

von Rotenbufen angenommen, welcher von Guben nach Norden burch Wolmar, und ungefahr 9 Werft weftlich, Fellin vorbei, bis gur revall: fchen Grange, Lifland faft in zwei gleiche Theile theilt; jebe biefer beiben Salften murbe wieber burch zwei Albtheilungs : Linien von Dfen nach Weften in brei Theile ober Geftionen getheilt, und gwar bie eine von ber rappinifden Rilial-Rirche Somene ober Mehitorm quer burch ben Burgierm. ber paiftelfden Rirche vorbei, bis in bie Gegend von Laderort an bie Rufte ber Oftfee; und die andere, ungefahr 8 Werft fublich, von bem Duntte, mo bas plestomifche und mitevelische Gouvernement fich mit bem Liflanbifden vereinigen , von ba bem Gute Ilfen vorbei , gwijchen Benben und Bolmar burd, bis in die Gegend ber matthaifchen Rirde gur Offfee. Rachbem nun diefe Bestimmungen getroffen maren, begann Gr. Ruder feine Arbeiten bamit, bag er, vermittelft eines febr zwedmäßig eingerichteten Storchichnabels, die Gutstarten in ben fur den Atlas bestimmten Maaß: figb redugirte, und alle bemertenswerthe Gegenstande aus diefen, in die verjungte Ropie berfelben, mit ihren verschiedenen Beichen eintrug, namlich : Sofe, Soflagen, Rruge, Baffer = und Bindmublen, Rirchen, Da. ftorate, Ruinen gerftorter Schloffer, überhaupt Alles, mas geschichtlichen ober topographischen Berth bat; außerdem alle Rluffe, Geen, große Strafen, Rirden : und Rommunifationemege, Stabte, Dorfer, auch Relder, aderbare trodue Gegenden, Beufchlage, Morafte, und fowohl bais bige ale aud moraftige Balber. Dit allen biefem Detail hat er bis jest, außer dem riggifchen Stadte, Datrimonial: Gebiete, 740 Butstarten, die aus 1540 Blattern bestanden, reduzirt und beutlich ausgezeichnet. ftrifte, von welchen es an Rarten gang fehlt, ober mo nur unbrauchbare vorbanden find, (wie namentlich bei vielen Rrondgutern), lagt die Cogietat mit großen Roften felbit aufnehmen. - Benn nun auf vorbeidries bene Beife bie erforderlichen Materialien gefammelt find, fo tragt Berr Prof. Struve bie von ihm bestimmten Puntte nach einer gemiffen Berechnung auf jede Geftion ein, und nun fest ber Revisor bie gedachten verjungten Rovien gufammen; und bie trigonometrifch : bestimmten festen Puntte bienen gur Richtschnur fur bie Genauigfeit ber gangen Rarte, nachdem die Differengien mit den Gutefarten, nach einer gewiffen fichern Methode, ausgeglichen find. Bis jest ift die Arbeit soweit gedieben, baß bie brei erften Seftionen, namlich ber oftliche Theil Liflands, vom vorbefdriebenen Meridian bis gur revalifden Gouvernemente : Grange, bem Deipus Gee, ber plestowifden und witepetifden Gouvernemente: Grange bis gur Dung, gufammengefest und bis auf einen fleinen Theil ausgegeidnet ift. Diefe brei Geftionen enthalten: ben größten Theil bes fellinis ichen Rreifes; - ben gangen borpatifchen, werroifchen und waltifchen Rreis; - vom vernauischen Areise die Rirchsviete: Larmaft, bie Salfte bes halliftifden, das farfusifde und helmerifde Rirdfpiel; vom melmarifden Rreife: einen Theil ber Rirchfpiele: Rujen, Burtned und Bolmar; - fait ben gangen mendenfchen Rreis; - und vom rigaifchen Rreife ungefabr die Salfte des totenbufenfchen Rirdfpiele. Rach einer leberichlage-

Berechnung enthalt Die erfte Seftion einen Glachenraum Die ameite 11.692, und bie britte 7497 Quabrat : Berfte. Es find alie. bis auf einiges auszuzeichnende Detail, 27.086 Quabrat. Berfte gufam: mengefest und ine Des eingetragen. Aur die brei letten Geftionen blei: ben alfo noch ungefahr 14.150 Quabrat-Berfte gufammengufeben und aud auzeichnen übrig, namlich fur bie ate 5650, fur bie ste 5170, und für bie 6te 3330 Quadrat: Berite. Noch find alle Materialien gu ber 4ten Geftion gefammelt, welche faft ben gangen rigaiichen Rreis, ben Reft bes Benbenichen, und vom Bolmarifchen einen Theil Des roovifchen Rirds fpiels einnimmt. Auch find, ju ben beiben letten Geftionen, aus bem wolmarifden und vernauischen Kreise bie meiften Gutefarten redugirt. -Dbaleich nun für ben Reft ber Rarte faft vorgearbeitet worben ift, fo taffen fich bennoch bie moglichen Sinderniffe, die fich noch ereignen tonnen, nicht überfeben, alfo auch die Beit, wenn bas Refultat ber Auf: opferungen der Sogietat und ber Unftrengungen des Bearbeitere ericheinen wird, nicht genau bestimmen; unterdeffen burften doch wohl nicht mehr ale noch zwei bie drei Jahre bingeben, bie arbeit fertig fein wird. (Aus ficherer Quelle.) -

[Oftfee : Provingen : Blatt 1826. Nr. 42.]

### Amerifa.

161. — Die Gintunfte Merito's betrugen im Jahre 1826 bie Summe von 131 Millionen Piafter, die Ausgaben eben fo viel. In ben gehn Monaten, vom September 1825 bis Juni 1826 wurden in ben Mungfatten Merito's

6,859.329 Piaster in Silber und 663.971 — — Gold

ausgeprägt.

[Berl. Nachr. 1827. Nr. 68.]

162. — Errichtung einer Sternwarte in Bashington.

— In Folge einer Empfehlung des Prafidenten ber vereinigten Staaten von Nordamerita wird in Washington eine Sternwarte errichtet. Die Bautoften find 'auf 14.750 Dollars veranichlagt und die jahrlichen Ausgaben an Gehalten und b. m. auf 4000 Vollars angenommen worden.

[The Christian Observer. Nr. 293. p. 34.1]

163. — Merito's Landmacht besteht, nach den neueften Berichten aus 22.658 Mann Linientruppen (10.796 Mann Jufanterie, 10.684 Mann Kavallerie, 1178 Mann Artillerie) und einer Miliz von 56.157 Wann, von benen gegenwärtig 15.433 im Dienst find. Demnach fichen zunter ben Waffen: 38.091 Mann.

[Berl. Nachr. 1827. Mr. 70-1

164. — Hanbel ber vereinigten Staaten von Rovd: amerika mit Westindien, — Die Gesammt-Aussuch ber vereinigten Staaten nach dem britischen und nichtbritischen Westindien, insbrend der mit dem 30. September 1826 endenden vier Jahre, betrng: ersteme 7.156.827, und lettere 49,173.392 Dollars; die Aussuhr inländischen Waaren nach dem gesammten Westindien 42,258.205 Dollars, wovon 7,083.997 Dollars nach dem britischen Westindien; 5,047.407 Dollars nach den danischen Inseln; 6,473.611 Dollars nach Hati; 13,961.159 Dollars nach Euda; nach Westindien, ohne Nennung des Hasens, 2,364.716 Dollars; der Rest nach den übrigen Inseln. Die Aussuhr ausländischer Waaren aus den vereinigten Staaten nach dem nichtbritischen Westindien übersskieg 13,900,000 Dollars; die nach dem britischen betrug nicht ganz 74.000 Dollars. —

[Berl. Radr. 1827. Nr. 71.]

165. — Die Babl ber Sonntagefdulen in den vereinigten Staaten von Rorbamerila beläuft fich gegenwärtig auf 2159 mit 19.293 Lehrern und 135.074 Schülern.

[Berl. Nachr. 1827. Mr. 71.]

166. — Vertehr im Safen ber Savanna, im Jahre 1825.

— Die Einfubr betrug 11,370.301 Piaster (barunter 1,533.264 Piaster aus beutschen Safen); die Aussuhr 8,181.244 Piaster, (1,370.496 Piaster nach Deutschland). Unter den 1015 eingelaufenen Schiffen befanden fich 165 spanische, 54 französische, 78 engländische und 667 amerikanische.

1Berl. Nachr. 1827. Nr. 73.]

167. - Die Gifenminen ju Potofi (in Mordamerita) und bie Bleiminen am Merimad. - Die Gifenhatte liegt 7' Meilen jenfeite Dotoff, einem freundlichen Stadtden von ungefahr 100 Saufern. -Diefes ungeheure Gebirge von Gifeners, beffen Ausbehnung man mir nicht bestimmt anzugeben vermochte, ift wirflich vorhanden; es nimmt fej= nen Anfang 12 Meilen fublich von ber Gutte jenfeite bee Big river. Das Erz ift febr reichbaltig , aber feinesweges gebiegenes Gifen. Der Berluft beim Somelgen ift 25g. Man bat bis jest nur weniges bavon zu Berfuchen gefdmolgen, weil es ju fdwierig ift es ju gerflopfen. Der Ins fpettor, Br. Thiel, verficherte mir, bag Merte und Meffer, von biefem Eifen verfertigt, bem beften Stahl im Soneiben nichte nachgeben. Man bearbeitet jest bas Erg von 2 verschiebenen Gruben, welche 4 Deilen von ber Sutte entfernt find; in beren Nabe am Big river befinden fic bie Eifenhammer. Der Dfen mar in Gluth, wie ich bort war - ich fablte mich in die Graffchaft Mart verfest - die Teurung befieht in Solgtoblen. Ein oberichlächtiges Rab treibt ein boppeltes Bulindergeblafe. Man verfertigt faft alle Arten von Gusmagren. Es maren 8 Kormers (moulders) beschäftigt. Der Preis ber Gusmaaren ift an Ort und Stelle: 61 Et.

Seigr. Beltung bet hertha, gier Band, 2827. 68er feft. Digitized by GOOGLE

Digitized by GOOGIC

bes Stabeitens 6 Cents pro Pfb. Wenn ber Ofen glutt, so können tiglich für 200 Dollars produzirt werden, dagegen sollen die Rosten sich tägtich auf 100 Dollars belausen. Das Eisen, welches nicht abzeholt wird,
muß 30 Meilen per üchse bis zum Mississprirt werden, und
wird dann zu Wasser versandt. Die nächsten Steinkohlen werden 32 Meilen von dort am Mississpri gegraben. Gegenwärtig ist der Absah gut.
Es dat sich aber kürzlich ein Concurrent an den Quellen des Merimads
etublirt, Namens Mässe, vom Staat Obio. Derselbe denkt in 2 Jahren
Eisen dort zu liefern. — Einige der Arbeiter an der hutte sollen zu 70
Dollars per Monat engagirt sein.

Dein Weg führte mich burch die Bleigegent, welche am Merimet beginnt. Diefer Riuß fuhrt flares Bergmaffer, er ift beinabe fo breit als ble Ruhr bei Wetter. Das Rlufthal ift fcmal, und ber wenige That grund größtentbeile ber lleberichmemmung ausgesett. Bei Berrn Rary fab ich bier die erfte Bleigrube: 12 Meilen weiter tam ich au ben Richwoods Gruben, bon wo bas Dertchen Old mines 12 Meilen entfernt ift, beffen Einwohner, größtentheils Rrangofen, fammtlich in elenden Gutten Die Begend ift bier febr raub, ber Boben arm; nur bie Soffe nung, burch bas Bleigraben fonell fich Schape gu fammeln, giebt viele Den: fchen in die Nachbarfchaft, aber faft feiner bentt baran, ein folides Giab if fement au grunden: fo fab ich meder bier noch in Dotoff (mine a berton) einen einzigen Obfigarten, obgleich lettes Stadtchen ichon feit bundert Jahren angefiedelt ift. Go lange bas Bleiers mit biefer Leichtigfeit ge wonnen werben tann, wird ber Bergbau bier nie gur Bolltommenheit ge-Meiftentheits mird bas Erz nabe an ber Oberflache gefucht, felten, bağ tiefer ale 6 Ruß gegraben mirb. Es giebt indeffen einzelne Gruben von 80 - 90 Ruf Liefe, melde vermogenden Brivatversonen geboren. Das Reunzelden ber Mabe bes Bleies ift fur ben bortigen Bergban eine Stein art, genannt Liff, von weißer Karbe, welche, am Stable geftrichen, feine Aunten giebt, nebenbei rother Letten; jumeilen findet fich auch Frauenglas in ber Rabe ber Gange, meldes glafs-tiff gengunt mird. Das robe Erz wird zu 18-20-22 Dollard pro 1000 an bie Schmelzet Der Storekeeper verfauft , die gemobnlich ben beften Ruben gieben. Bleiafche wird nochmals gefchmolgen , und turglich haben einige mit Erfole versucht bie Schladen abermals ju fcmelgen. Die vorzuglichften Gruben find: Sheboloth (Eigenthumer Oberft Schmidt), mine à berton (wo Shaft, Price und Andere graben), Lambert's mine, 7 Meilen weftlich von jenen; belle fontaine, Codowich, Wallis, Sandy mine und New diggen. Det Agent ber vereinigten Staaten bat por Rurgem große Striche fur ergbals tigen Boben (mineral land) etflart. Der Bergmann bat von 1000 Pft. Mineralien (Erg), auf biefen Strichen gegraben , 2 Dollars bem Ctaat ju entrichten; fruber tonnte jeder obne biefe Steuer auf offentlichem gande graben. herr Thomas bat fic baburd bei Bielen verhaft gemacht. Die Bleigebirge besteben großtentheils aus Raltstein, ber Boben ift, im Onrde fonitt, arm, und bas Simmerholy bat einen febr fruppelhaften 2Buds.

es befteht meiftens aus weißer und fcwarzer Eiche. 3wei Meilen jeufeits Potofi ift Laub: und Rabelholg gemifcht.

[Berl. Beit. 18\$7. Nr. 71.]

#### An stralia.

168. — Sludliche Fortschritte bes Kristenthums unter ben Sandwich: Inseln bat die Trifliche Gemeinde zu honorurn \*) von 700 sich auf 3tausend Versonen wermehrt. Der Regent Koriamatu ließ für sie eine große steinerne Kappelle bauen. In den Schulen von honorurn werden 1880 Eingedorne unterrichtet; die Jahl derer, welche auf sämmtlichen Inseln lesen lernen, beträgt etwa 15tausend. Ein Buch, Auszuge aus der Bibel entbaltend, ist zu 13tausend Eremplaren gedruckt worden, die sämmtlich vertheilt worden sind. Auch im Kafferlande (Afrika) machen die englischen Missionen erstaunliche Fortschritte.

<sup>&#</sup>x27;\*) honoruru ober hanaruru ist ber hauptort auf ber Infel Omabu (Boahoo ber britischen Geefahrer). B.

to the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of

the second section of the

Section 1997 (1997)

Strong Green

19 TECHNOLOGY (1988) 1 7 SEC. 11.

Makery Annual Control

•

,

.

.

.

- 1

# Inhalt des nennten Bandes.

| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| I. Neuefte Beschiffe ber merito'ichen Regierung über einen handeloweg in ber Landenge von Goazacoaled und Tehuantepec, mitgetheilt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| von Alexander von humboldt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5          |
| U. Bericht über eine im Jahr 1823 nach ber Quelle des St. Peters:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Fluffes, bem Winnipig: und bem Balber: Gee u. f. w. unter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| nommene Reife. Bon bem Major Long. Verfaßt von Reating.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29         |
| HI. Abrif eines allgemeinen Berfahrens, aus einer Reihe aftronomis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •          |
| fcer, mit bem borbaifden Repetitionefreife angeftellter Beobach=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . •        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 62         |
| tungen bas mittbere Resultat zu ziehen. Bon bem hen. Puissant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 02         |
| W. Ueber die Lange bes Setundenpendele, nach ben neueren Unter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71         |
| V. Die hindu: sinischen Nationen oder die Wolfer auf der Halbinfel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| jenfeith des Sanges. Gefchildert von Kapt. hiram Cor 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25         |
| VI. Gengr. Gemalbe ber neuen Erwerbungen Englands auf der Salb-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| infel jenfeite bes Banges, vermoge bes Friedens mit bem Birma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Reiche im Jahr 1826                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36         |
| VII. Ueber bie Lemperatur ber nordl. und füblichen hemisphäre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78         |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89         |
| IX. Heber bie Lange bes Sefundenpenbels nach ben neuern Unter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97         |
| X. Beiträge zu einer Monographie der Molasse, oder geognostische Un=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| terfuchungen iber bie Steinarten und Petrefatten, die zwischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| ben Alpen und bem Jura gefunden werden u. f. w. von B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of th | 106        |
| XI. Heber bas plobliche, regellofe Steigen, und Fallen bes Baffers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •          |
| im genfer Gee, unter bem namen Seiches befannt, und über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :32 `      |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>236</b> |
| XIII. Reife gu ben altaischen Kalmuten. Bon G. J. Spaftij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 137        |
| XIV. Beiträge zur physitalischen Erdbeschreibung von Persien. Bon'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •          |
| Major Billiam Monteith . Digitized by Google                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | £55        |
| Digitized by GOOGLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |

| •                                                                    |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| XV. Ueber bie beobachteten ploblichen Beranberungen im Drude ber     |      |
| Euft. Bon Brandes                                                    | 263  |
| XVI. Beinrich Ernft Ritter Grout be Beaufort, eine biographische     |      |
| Stigge                                                               | 266  |
| XVII. Ueber die Langen: Graduieffung gwifchen dem Cour de Cordonan   |      |
| und Kiume, im Parallel Des 45sten Grades. Ausgeführt von             |      |
|                                                                      |      |
| ben herren Brouffeaub, Micollet, Plana, Caflini u. a                 |      |
| XVIII. Narrative of Travels and Discoveries in Northern and          |      |
| Central Africa, etc.                                                 | 289  |
| XIX, Meber bie Methode, die Langendifferengen zweier Stationen,      |      |
| durch Mondefulminationen gu bestimmen. (Bon Francis Baily.)          | 309  |
| XX. Borlanfige Bemertungen über eine noch unbefannte', größere,      | .4   |
| Infel im rothen Meer, von den Infuianern garfan genannt; and         |      |
| bem Reife-Journal ber DD. hemprich und Chrenberg. (Ditge-            |      |
|                                                                      | 312  |
| XXI. Fortschritte in der Rultur unter ben Indiern Mord-Amerita's.    |      |
| (Rach banbidriftlichen Rotigen, mitgetheilt von bem Staats           |      |
| minister Professor Wilhelm non Brown all !                           | 32d  |
| XXII. Albert Gallatin's Uebersicht der Indierstämme in den vereinig- | ,,,, |
| ten Staaten von Roed-America. (Mitgetheilt vom Freiheren             |      |
|                                                                      |      |
| Aler von Humboldt.)                                                  | 120  |
| XXIII. Ueber die geodatifchen Arbeiten in Franfreich, wom fin.       |      |
| Pniffant.                                                            | 333  |
| KXIV. Sammlung aftronomifder Ortebeftimmungen im ruffifden           |      |
| Reiche. (Bon bem Generalmajor von Schubert. Aus bem                  |      |
| Ruffichen iberfest.)                                                 | 341  |
| XXV. Ueber die Sobe ber Schneetoppe im Riefengebirge                 | 374  |
| XXVI. Bemertungen über Genegambien. (Bon Abrian Partarieu.)          | 378  |
| XXVII. Meber bas Entftehen ber Schlammbante nor bem Ruftenlande      |      |
| Suapana. (Bon J. C. S. Gutemuthe.)                                   |      |
| XXVIII. Meberblid uber Portugal in militarifder Sinfict. (Que        |      |
| ben Papieren eines Generalabjutauten bes Generals Maffena,           |      |
| iber den felding in Portugal in den Jahren 1810 und 1811.            | Zot  |
| XXIX. Ueber die Lange bed Gefundenpendels nach den neueren Unter-    | 342  |
|                                                                      |      |
| suchungen. Bon Dr. L. F. Raems. Dritter Artifel                      | 417  |
| XXX. Bemerkungen auf einer Reise nach Den : Gub : Shetland, vom      | 1    |
| Rapitan Robert Filbes. (Mitgetheilt von bem Ben. Abmiral von         |      |
| Arufenstern in St. Petereburg)                                       | 445  |
| XXXI. Barometrifde Sobenmeffungen, angestellt auf einer Reife von    |      |
| Dredben, über Toplit und Rarlebad nach Frangenebab. (Dem             |      |
| Prof. R. Fr. Bollr. Soffmann mitgetheilt von Berghaus, in            | 14   |
| einem Chreiben nom 21 Wart 18af                                      | 192  |

### Geographische Zeitung.

| e e  | tijen unt                 | neueg      | ge og r  | a p <b>9</b> 11 | a)e u i | no įt | atiți      | II Q      | e 323 e           |            | Stite       |
|------|---------------------------|------------|----------|-----------------|---------|-------|------------|-----------|-------------------|------------|-------------|
| 2. 🛊 | derry's Erp<br>drospektus | eines geo  | graphise |                 |         |       | ,<br>hen 2 | Börte     | Tbuche            | G vou      | 3           |
|      | Spanien v                 |            |          | •               | •       | •     | •          | •         | •                 |            | 5           |
|      | Bericht übe               |            |          |                 |         |       |            |           |                   |            |             |
|      | hempric t                 |            |          |                 |         | Usia  | in b       | en J      | ahren             | 1820       |             |
|      | bis 1825,                 |            |          |                 |         | •     | •          | •         | •                 |            | 73          |
| 54.  | Mautisch:ger              | graphisch  | e Resu   | ltate b         | er Rei  | fe un | n die      | Welt      | , welc            | țe v.      |             |
|      | Bougainvil                | le 1824,   | 25 und   | 26 un           | ternon  | nmen  | hat        |           | •                 |            | 94          |
| 55.  | Laing's Rei               | ife nach   | Limbuf   | tu .            | •       | •     |            | •         | •                 | •          | 95          |
| 56.  | Douville's &              | Reise nac  | Umeri    | fa und          | Sinc    | a     | •          |           |                   |            | <b>-</b> 96 |
| 57.  | Matterer's                | Reise in   | Brafili  | en.             | •       |       |            |           | •                 |            | 96          |
| 70.  | Kapitan Fr                | anklin's   | Expedit  | ion.            | •       |       | •          |           | •                 | •          | 109         |
| 113. | Fernig's                  | Reise na   | ch Aegi  | ppten           | •       | •     | •          | ٠.        |                   | •          | 131         |
|      | Brocchi's                 |            |          |                 | •       | •     | ÷          | •         | ٠                 |            | 131         |
| ₹15. | Auffindung                | g von S    | eețen's  | Reisej          | ournal  | ι.    |            | •         |                   | ٠          | 131         |
| 116. | Sanfteen's                | Reife ne   | ach Glil | irien           | •       | •     |            | •         | •                 |            | 131         |
| 117. | Martucci's                | s Ruckleh  | r .      |                 |         | •     |            |           |                   |            | 131         |
| 118. | Nachricht 1               | on Laing   | •        | •               | •       | •     | •          | •         |                   | •          | 132         |
| 119. | Parry's N                 | leife nach | Spişb    | ergen           | •       | 4     |            | •         |                   |            | 134         |
|      | Rori                      | respont    | deng= §  | ) ach r         | idytes  | u.    |            |           |                   |            |             |
| 16 ( | Anglug ans                | . sinom    | Ariofo   | hed F           | rifort  | *115  | míri       | er es     | taatdu            | athe       | ,           |
|      | Hrn. v. W                 |            |          |                 |         |       |            |           | MMIDI             | arys,      | 33          |
|      | Berzeichniß               |            |          |                 |         |       |            |           | nhena             | + Xad      | 33          |
|      | taiserl. russ             |            |          |                 |         |       |            |           |                   |            | 36          |
|      | Auszug aus                |            |          |                 |         |       |            |           |                   |            | 30          |
|      | Arusenstern               |            |          |                 |         |       | •          | 2401      |                   | oon        |             |
|      | Auszug aus                |            |          |                 |         |       |            | · 08.4    | eshand            | •          | 38<br>49    |
|      | andjug aus<br>Auszug aus  |            |          |                 |         |       |            |           |                   |            | •           |
|      | Ausjug aus                |            |          |                 |         |       |            |           |                   |            | 41          |
|      | Querprofil                |            |          |                 |         |       |            |           |                   |            | 43          |
|      | über den                  |            |          |                 |         |       |            |           |                   |            |             |
|      | bei Iburg.                |            |          |                 |         |       |            | •         | •                 |            | 44          |
|      | Ausjug aus                |            |          |                 |         |       |            |           |                   | Røra-      | 44          |
|      | baus .                    |            |          |                 |         |       |            | · · · · · | , <b>,,,,,</b> ,, |            | 46          |
|      | Huszug aus                | einem L    | Briefe   | bes Ki          | en. Wr  | of. @ | Steini     | naer .    | . an S            | Rerae      | 40          |
|      | baus .                    |            |          | <b></b>         | 4       |       | 4          |           | ^                 | <b>5</b> - | 46          |
|      | Auszug aus                | einem (    | Schreibe | n bes           | Brn.    | Sta   | atora      | tbø 1     | ind fa            | iserl      | 70          |
|      | Aftronomen                |            |          |                 |         |       |            |           |                   |            |             |
|      | Prof. Bobe                |            |          |                 |         |       | •          |           | ~•                | -2.4.00    | 47          |
|      | A                         |            |          |                 |         | -     | -          | (         | -00               | ماه        | 76          |

| e manufacturation that the material and the first             |       | !.        | Grit     |
|---------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|
| 52. Neueste Nachrichten über die Reise bes Kapitan Clappi     | erton | , mit     |          |
| getheilt von Aler v. humbolbt                                 |       | Mara.     | 7        |
| ta                                                            | ***   | Arty.     | 12       |
| 110. Ausgug aus einem Briefe des hrn. V. D., an Bergh         | 4114  | •         | 12       |
| 111. Auszug aus einem Schreiben bes hrn. hofr. E. G           |       | inbard    |          |
| an Berghaus                                                   |       |           | 130      |
| 112. Auszug aus einem Briefe bes Grn. Seinr. Subbe at         | ı Be  | rabans    |          |
|                                                               |       |           |          |
| Jberifde Salbinfel.  3. Beitrag jur Statistif von Spanien . ' |       |           |          |
| 4. Sandelsvertehr zwischen Portugal und Angola: Bengne        | ia.   | •         | 11<br>13 |
| 5. Oporto's Beinaussuhr im Jahr 1824                          | ***   | •         | 13       |
| 26. Bergbau                                                   | •     | • .       | 48       |
| 27. Cochenille = Ban                                          | •     | •         | 48       |
| 71. Bertehr im Safen von Barcellona, im Jahr 1826 .           | •     | •         | 109      |
|                                                               | •     | •         |          |
| Italien.                                                      |       |           |          |
| 6. Notig über die geodatischen Operationen ber frangofi       |       |           |          |
| nieur: Geographen in Italien. Bon hrn. Arago in               | Pari  | <b>5.</b> | 14       |
| Kranfreid.                                                    |       | •         |          |
| 28. Lyon's Kabrifen                                           |       |           | 48       |
| 72. Coraboeuf's trigonom. Bermeffung ber Pprenden             | •     |           | 109      |
| 73. Memorial topographique et militaire 8r 28.                | •     | •         | 110      |
| 74. Denfmal zu Ehren La Peprouse's                            | •     | •         | 110      |
| 120. Berforgung der Stadt Paris mit Erinfwaffer .             | •     | •         | 134      |
| 121. Bur Statistif der pariser Theater                        | •     | •         | 135      |
| 122. Bertehr im hafen von Duntirchen 1826                     | •     | •         | 135      |
| 123. Sarbellenfang                                            | •     | .•        | 135      |
| 124. Trigonometrische Vermessung der-Pprenden                 | •     | •         | 135      |
| Großbritannien und Ireland.                                   |       |           |          |
| 7. Rotigen über Englands Sandel                               |       |           | 20       |
| 8. Projett gu einer telegraphifchen Berbinbung gwifchen Liv   | erpo  | of unb    | _        |
| Manchester                                                    |       |           | 21       |
| 9. Statiftit bes boben Abels ber vereinigten Ronigreiche (    | Broß  | britan:   |          |
| nien und Breland                                              | .53   |           | - 22     |
| 10. Die topographifch : militairifche Bermeffung von Grefat   | ıb.   |           | 23       |
| 29. Geburten und Sterbefälle in London im Jahre 1826          | 100   |           | 48       |
| 30. Einkunfte ber milden Stiftungen                           |       |           | 49       |
| 31. Betrag der Ausfuhr von Gold und Gilber, 1838              | 100   |           | 40       |
| 75. Ueber die Maage und Gewichte Großbritanniens              |       | 1         | 111      |
| 76. Polhobe der Sternwarte Greenwich.                         |       |           | 112      |
| 77. Sporographifche Untersuchung ber fhetlandifchen Infeln    |       |           | 112      |
|                                                               |       | 80. (     | Eng:     |
| Digitized by $G$                                              | 008   | sie       |          |

| Inhalt bes n                          | eunten     | Band    | es.                |          | ١.     | í71         |
|---------------------------------------|------------|---------|--------------------|----------|--------|-------------|
| •                                     |            |         |                    |          |        | Seite       |
| 78. Londone Berbrauch an Steinfoh     | len im     | 3. 18   | 26 .               | •        | •      | 113         |
| 79. Londons Ronfumtion                | •          | • •     |                    |          | • .    | 113         |
| 80. Englands Thee: Berbrauch          | •          | •       | • •                | •        | •      | 113         |
| 81. Berfehr im hafen von London       | 1826       | •       |                    | • *      | •      | 113         |
| 125. Die britische Staatsschuld .     | • •        | •       |                    | •        | •      | 136         |
| 126. Indigo: und Baumwollenausfu      | hr.        | •       | •                  | . • '    | •      | 136         |
| 127. Einfunfte Englands               | •          | •       | • •                | •        | • ,    | 13 <i>7</i> |
| 128. Britische Seemacht               | . •        | •       |                    | •        | •      | 137         |
| 129. Weg unter ber Chemfe in Lon      | bon.       | •       | • •                | •        | •      | 138         |
| 130. Atlas of Scotland                | •          | •       | • •                | •        | • ,    | 138         |
| 131. Carp's neue Globen               | •          | •       | • •                | •        | •      | 139         |
| Niederlande.                          |            |         |                    |          |        |             |
| 40. Bolfemenge von Amfterbam, in      | n Jahr     | 1826    |                    | •        | •      | 62          |
| 41. Geburten und Sterbefalle in       |            |         |                    | n Sti    | ibten, |             |
| mabrend 1826                          | 1.         |         | •                  |          | •      | 62          |
| 42. Schifffahrt in den niederlandifc  | en Bafe    | n, wā   | brend 18           | 26       | •      | . 63        |
| 87. Meteorologifche Beobachtungen.    | •          |         |                    |          |        | 117         |
| 88. Physifalische Geogr. der Proving  | Brabant    | •       | · •                |          | •      | 117         |
| 89. Bevolferung vom haag, 1827.       | •          |         | • •                |          | • 1    | 117         |
| 90. Schifffahrt bes Terels im 3. 1    |            |         |                    | ٠.       |        | 117         |
| 91. Errichtung einer Sternwarte in    |            |         | •                  | •        | •      | 117%        |
| 92 Geburten, Trauungen und Ster       | befålle in | ı den 🤋 | Nieberlai          | iden i   | 826.   | 118         |
| 93. Der nordhollandische Kanal .      | •          | •       |                    | •        | •      | 118         |
| 144. Bolfsmenge Luttich's             | •          |         | . •                | •        | • '    | 143         |
| 145. Bolfszahl in Gelderland .        | •          |         | •                  | <b>*</b> | •      | 144         |
| 146. Boltsjahl in Friesland           | •          |         | • • •              | •        | •      | 144         |
| 147. Viehbestand im Jahr 1824 .       | •          |         | . •                | •        | •      | 144         |
| Helvetien.                            |            |         |                    | •        |        |             |
| 39. Bur Statistit des fatholischen R  | lernd      | ~.•     | . 4                |          | _      | 62          |
| •                                     |            |         |                    | _        |        |             |
| Deutschland, ofterreichische          | unbpi      | e u fi  | sche M             | onar     | die.   | . ,         |
| 11. Baterlandeliebe der Belgolander   | , gegri    | indet a | uf die i           | nnere    | Ber:   | •           |
| faffung.                              | •          |         | . •                | •        | ,4     | 23          |
|                                       |            |         | •                  | •        | •      | 26          |
| 13. Beitrag jur Bestimmung bes An     |            |         |                    |          |        |             |
| nigreiche hannover und einiger        | anderi     | n Lan   | destheile          | im,      | nord=  |             |
| westlichen Deutschland                | •          |         | •                  | •        | •      | -27         |
| 14. Berhaltniß des talenberger Fußes  | junt :     | parifer | Fuß.               | •        | •      | 29          |
| 15. Bergleichung ber Gin= und Muef    | uhr an     | landw   | irthschaft         |          | Pro=   |             |
| duften im preufischen Staat in        |            |         |                    |          | •      | 29          |
| 32. Siftorifder Ueberblid ber Borichl |            |         |                    | Berbin   | dung   |             |
| ber Moldau mit ber Donau geg          | nacht wo   | rben f  | ind .              | •        | •      | 49.         |
| Geogr. Beitung ber hertha. gter Bant  | . 1827     | . 'Ster | <b>Seft</b> ized b | GO       | ogle   | :•          |
|                                       |            |         |                    | 1        |        |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                   |               | ٠.         |              |       | Self           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|--------------|-------|----------------|
| 33. Barometrifche Sohenbestimmungen<br>Donau ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zwischen            | ber           | Mol        | dau          | un    | <b>b</b><br>53 |
| 2011au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • •                 | •             | •          | •            | •     | 58<br>58       |
| 35. Bremens Schifffahrt im Jahre 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | •             | •          | •            | •     | 30             |
| 36. Memels Schifffahrt im Jahre 1820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | •             | • ,        | •            | •     | 58<br>58       |
| 37. Schlessens Wollproduktion und We                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | •             | •          | •            | •     |                |
| 38. Große und Bevolkerung (in 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | ·<br>Lammaí   | •<br>4:64. | •<br>••• 8   | ·     | . 59           |
| faates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4) ved vi           | ictici        | wilwi      | <b>.u</b> 31 | utle  | 60             |
| nuares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <br>. Qimban .      | •<br>••• \$ 6 | ·<br>Z•lb• | . 51.        |       |                |
| Jahr 1826                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | e kumpet t          | anu (         | 3tuvi      | e ju         | - UH  | 113            |
| 83. Lubed's Schifffahrt im J. 1826.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • •                 | •             | •          | • .          | •     | 115            |
| 84. Verkehr im Seehafen von Eriest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • •                 | •             | •          | • .          | •     | 116            |
| 85. Verkehr im Safen von Danzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •                 | •             | •          | •            | •     | 116            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • .                 | •             | •          | •            | •     |                |
| 86. Nefrolog. Soltan .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | •             | •          | •            | •     | 117            |
| 132. Berolferung des RegierungsBegi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | •             | •          | •            | •     | 139<br>139     |
| 133. Sevolterung ver inegterungsssezi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tro Sufferi         | DET .         | •          | •            | •     | 139            |
| 135. Armen Anstalt in Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • •                 | •             | •          | •            | •     | 139            |
| 136. Zuder Konfumtion im preußischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e e                 | •             | •          | •            | ٠     | 139            |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n Ginnte            | •             | •          | •            | •     | 140            |
| 137. Vertehr im Hafen von Elbing<br>138. Eintheilung des Erzbisthums Kö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | · · ·<br>In in Dala |               | •          | •            | •     | 140            |
| 139. Magdeburgs Bevölferung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | in in Deig          | Hate          | •          | •            | •     | •              |
| - Matheway and House on the first                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • •                 | •             | •          | •            | •     | 140            |
| 140. Goldwajwe im Meinjtrom     ,<br>141. Fortschritte der Schußblattern 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | · ·                 |               |            | •            | •     | 141            |
| 141. Höbenmeffungen auf ber Rhon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | uplung in           | 2000          | иси        | •            | •     | 141            |
| 143. Höhenmeffungen im bairifcen V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | din English         | •,            | •          | •            | •     | 141            |
| 143. Sobenmellungen im batericen a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ienitteil <b>e</b>  | •             | •          | •            | •     | 141            |
| Soweden, Norwegen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dánema              | rł.           |            |              |       |                |
| A Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Comp |                     | • ••          |            |              |       |                |
| 43. Sowebene Schifffahrt im Jahr 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 326 •               | •             | •          | •            | •     | 63             |
| 44. Sundschiffsahrt im Jahr 1826                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | •             | •          | •            | •     | 93             |
| 45. Fernando Po, in Zukunft Englan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ds wichtigi         | ter H         | andel      | spur         | ift d |                |
| ber Ruste, von Afrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                   | •             | •          | •            | •     | 64             |
| 46. Barometer . und Thermometer :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beobachtun          | igen          | auf        | ber          | Ini   | el             |
| Bourbon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • •.                | •             | •          | •            | •     | 65             |
| 47. Fortgefeste Radrichten über bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Untersudui          | ig be         | r Of       | tüste        | n vo  | n              |
| Afrika durch die Briten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                   | •             |            | •            | •     | 66             |
| 94, Bunfte und Gewerbe von Kopenha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | gen .               | •             | •          | •            | •     | 119            |
| 95. Danemarts Binnen : Schifffahrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | •             | •          | •            | •     | 119            |
| 96. Danische Gemalde:Gallerie .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | • /           | •          | •            | •     | 119            |
| 97. Navigationsschulen in Schweben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • • •               | •             | •          | • •          | •     | 120            |
| 98. Voltsmenge in Oft:Finmarten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | • •           | •          | •            |       | 120            |
| 99. Einfuhr in Gothenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | •             | •          | •            | ٠     | 120            |
| 240 Suffered bad madfalfaistaan Hasanni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | And in The          |               | -8-        | T            |       | 144            |

| Inhalt bes neunten Banbes.                                                                                                                                                                                                                                                            | 173                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite                 |
| 149. Reue Sternvarte in Kristiania                                                                                                                                                                                                                                                    | 145                   |
| 150. Ranal bep Agger                                                                                                                                                                                                                                                                  | 145                   |
| Ruffifches Reich, Polen.                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| 100. Eula's Gemehrfabrilen                                                                                                                                                                                                                                                            | 120                   |
| 101. Blick auf Bessarien                                                                                                                                                                                                                                                              | 122                   |
| 102. Ungludefalle im rufficen Reiche im J. 1826                                                                                                                                                                                                                                       | 123                   |
| 103. Berfehr im hafen von Kronstadt und St. Petereburg                                                                                                                                                                                                                                | 124                   |
| 104. Geburten und Sterbefälle im 3. 1825 :                                                                                                                                                                                                                                            | 124                   |
| 105. Bur firchliben Statistit von Polen                                                                                                                                                                                                                                               | 124                   |
| 106. Bahl ber Studierenden in Barfdau                                                                                                                                                                                                                                                 | 124                   |
| 51. Unterrichemefen in Rurland und Efthland                                                                                                                                                                                                                                           | 147                   |
| 152. Weinbau in Beffarabien                                                                                                                                                                                                                                                           | 147                   |
| 153. Bertehr in Theodoffa und Obeffa, im Jahre 1826                                                                                                                                                                                                                                   | 148                   |
| 154. Ueber Die Fortfcritte des Seidenbaues in Rugland                                                                                                                                                                                                                                 | 148                   |
| 155. Statistische Rotiz über bas Gouvernement Tamboff                                                                                                                                                                                                                                 | 149                   |
| 156. Blid auf bas Gouvernement Aberson                                                                                                                                                                                                                                                | 151                   |
| 157. Bemertungen über den Berg Ticoipticatichi im aftrathanifden                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| Steppenlande                                                                                                                                                                                                                                                                          | 153                   |
| 158. Die Bivilisation unter ben Bashfiren, im Beginnen                                                                                                                                                                                                                                | 154                   |
| 159. Befchreibung bee, auf ber Sternmarte ber faiferl. Universität                                                                                                                                                                                                                    | -                     |
| ju Dorpat befindlichen, großen Refrattore von Fraunhofer .                                                                                                                                                                                                                            | 155                   |
| 160. Ueber ben in ber Arbeit befindlichen neuen Atlas von Lifland                                                                                                                                                                                                                     | 160                   |
| Of full a                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| Afrita.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| 58. Ueber den Berg Pappua der Alten                                                                                                                                                                                                                                                   | 97                    |
| 59. Reife in das Land Trarjas                                                                                                                                                                                                                                                         | 97                    |
| 60. Rotiz über die Insel Zerbi ze                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 <i>7</i>            |
| 61. Bermischtes über Negppten                                                                                                                                                                                                                                                         | 99                    |
| 62. Die Anzahl der Stinven auf bem Rap der guten Soffnung .                                                                                                                                                                                                                           | 99                    |
| 63. Bemerkungen über die Sharian: Gebirge und über Shadames in                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| Rordafrita                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100                   |
| 64. Ueber Ghadames                                                                                                                                                                                                                                                                    | 104                   |
| 65. Einige Morter der Sapan-Sprache                                                                                                                                                                                                                                                   | 104                   |
| 107. Bevolferung am Rap der guten hoffnung                                                                                                                                                                                                                                            | 124                   |
| 108. Geburten und Sterbefalle                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 126                   |
| Um erita.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 120                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 68                    |
| Um erita.<br>48. Der Kanal zwischen ben Fluffen Delaware und hubson .<br>49. Berzeichniß der gelehrten Gesellschaften in den vereinigten Stag:                                                                                                                                        |                       |
| 48. Der Ranal zwischen den Fluffen Delaware und Subson                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| 48. Der Ranal zwischen den Fluffen Delaware und Subson                                                                                                                                                                                                                                | 68                    |
| 48. Der Ranal zwiften ben Gluffen Delaware und Subfon                                                                                                                                                                                                                                 | 68<br>68              |
| 48. Der Kanal zwischen den Flussen Delaware und hubson. 49. Berzeichniß der gelehrten Gesellschaften in den vereinigten Staaten von Nordamerika 50. Außerordentliche Fichtenart in Nordamerika 51. Entdeckung der Insel Dieppe in der Baffinsbai, im Jahr 1825 66. Die Inseln Aurora. | 68<br>68<br>69        |
| 48. Der Kanal zwischen den Flussen Delaware und hubson. 49. Berzeichniß der gelehrten Gesellschaften in den vereinigten Staaten von Nordamerika 50. Außerordentliche Fichtenart in Nordamerika 51. Entdedung der Insel Dievpe in der Baffinsbai, im Jahr 1825                         | 68<br>69<br>70<br>105 |

| <b>A</b>                                |               |       |       |        | €un |
|-----------------------------------------|---------------|-------|-------|--------|-----|
| 161. Die Eintunfte Merito's im Jahre    | 1826 .        | •     | •     | •      | 162 |
| 162. Errichtung einer Sternwarte in W   | ishington     |       |       | •      | 162 |
| 163. Merifos Landmacht                  | • •           | •     | •     | •      | 162 |
| 164. Bandel ber vereinigten Staaten 1   | oon Norbame   | rife  | mit   | West   | :   |
| indien                                  |               |       | •     | •      | 163 |
| 165. Die Zahl der Sonntagsschulen in d  | en vereinigte | n S   | taate | n vor  | ı   |
| Mordamerita                             |               | •     |       | •      | 163 |
| 166. Vertehr im Hafen der Savanna, in   | n Jahr 1825   |       |       | •      | 163 |
| 167. Die Gifenminen zu Potofi (in Norl  | damerifa) un  | b bie | Blei  | iminer | t   |
| am Merimact                             | •             |       |       | •      | 163 |
| Australia.                              | •             |       | ~     |        |     |
| 68. Magnetische Beobachtungen in Varan  | natta .       |       |       |        | 106 |
| 69. Roften ber Berbrecher : Rolonie auf |               | 3ales | •     | •      | 106 |
| 168. Gludliche Fortidritte bes Kriftent |               |       |       | ndwide |     |
| Infulanern                              | • •           | •     | •     | •      | 165 |



12

|       |           |       |          |       |        |        |         |       |        |       |       |        | €un   |
|-------|-----------|-------|----------|-------|--------|--------|---------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|
| í61.  | Die Ein   | fünf  | te M     | erito | 's ir  | n Jal  | re 182  | 6     |        | •     | •     | •      | . 162 |
| 162.  | Errichtu  | ng e  | iner     | Ster  | nwa    | rte in | 2Bash   | ingto | u      |       |       |        | 162   |
| 163.  | Meritos   | Lan   | dmad     | þt    |        | •      | •       | •     | •      |       | •     | •      | 163   |
| 164.  | Banbel    | der   | verei    | nigte | n e    | Staate | n von   | No    | rbam   | erife | mit   | West   | t=    |
| •     | indien .  |       | •        | •     |        | •      | •       |       |        |       | •     | •      | 163   |
| 165.  | Die Bah   | l bei | : G01    | nntag | र्व कि | alen i | in den  | ver   | inigt  | en S  | taate | n voi  | n     |
| •     | Nordame   | rifa  | •        | •     |        |        | •       |       |        | •     |       | •      | 163   |
| 166.  | Bertebr   | im .  | Spafer   | ı der | San    | panna  | , im S  | dahr  | 1825   |       | •     |        | 163   |
| 167.  | Die Gif   | enmi  | nen      | gu P  | otofi  | (in §  | Nordan  | erif. | ı) un  | b die | : Ble | imine  | 11    |
|       | am Meri   | mad   | <u> </u> |       | •      | •      | •       |       | •.     |       | . •   | •      | 163   |
|       | A B       | ftra  | ılia.    |       |        |        |         | •     |        |       | ~     |        |       |
| 68. 9 | Magnetis  |       |          |       | aen    | in V   | aramati | ta    |        |       |       |        | 106   |
| `     | Rosten be |       |          | •     | •      | , .    |         |       | úd = Q | Bales | 3     |        | 106   |
|       | Gludlid   |       |          |       |        |        |         |       |        |       |       | ndwide | ;     |
|       | Infulane  |       |          |       |        |        | •       |       |        |       |       |        | 165   |





hüringer Wald

**%** .

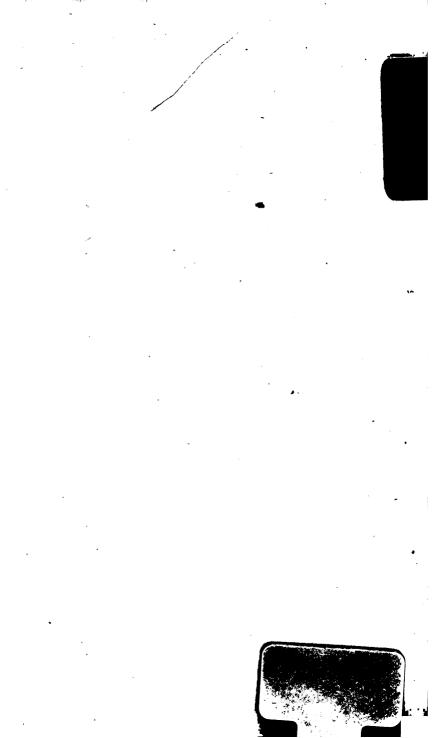

